

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







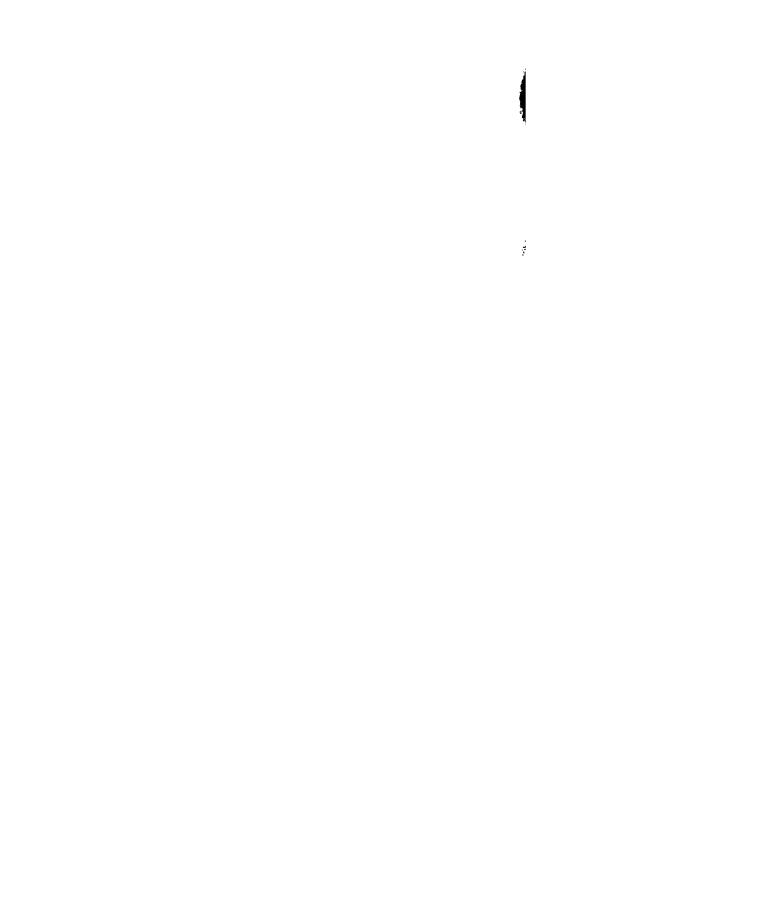

chwertfeger.

Geschichte

de

öniglich Deutschen Legion

· · 1803-1816. · · ·

In zwei Banden.

I. Band.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |

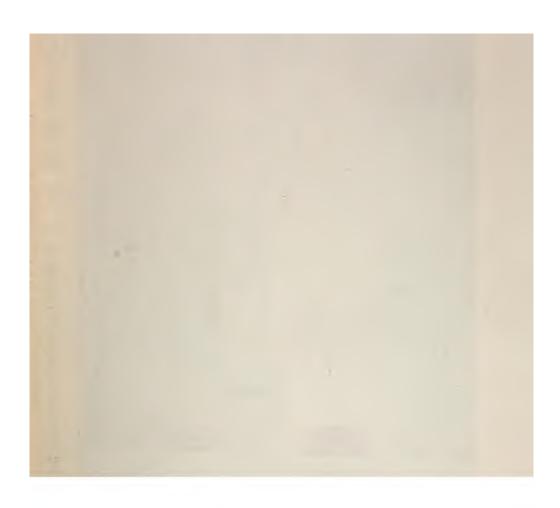

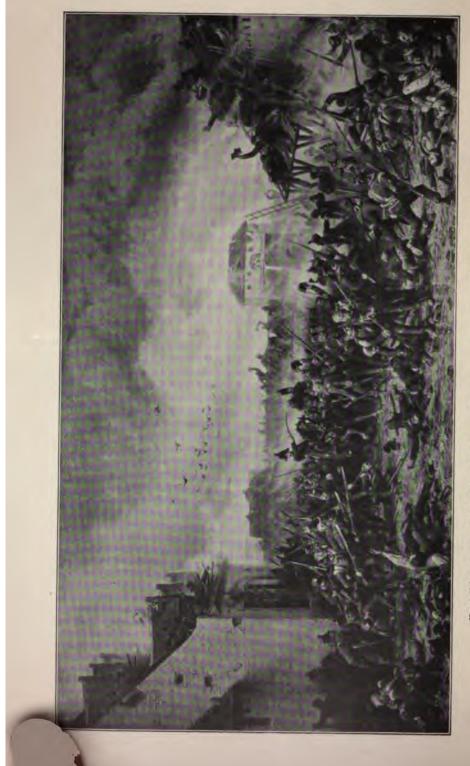

Verteidigung des Pachthofes la haye Sainte am 18. Juni 1815 durch deutsche Schühen. Gemälde von Northen im Provinzial-Museum zu hannover.

# Geschichte

der

# Königlich Deutschen Legion

1803-1816

Don

### Bernhard Schwertfeger,

Koniglich Sachfifder hauptmann und Sehrer an der Kriegsichule in hannover.

#### Stammgeschichte

für

Filf.-Regt. Gen.-feldm. Prinz Ulbrecht v. Preußen (Hann.) Ar. 75, Hann. Jäg.-Bil. Ar. 10, Drag.-Regt. König Carl I. von Rumänien (1. Hann.) Ar. 9, Hus.-Regt. Königin Wilhelmina d. Niederlande (Hann.) Ar. 15, Königs-Ulanen-Regt. (1. Hann.) Ar. 15, 2. Hann. Ul.-Regt. Ar. 14, feld-Urt.-Regt. von Scharnhorst (1. Hann.) Ar. 10, Hann. Pionier-Btl. Ar. 10.

### In zwei Banden.

Mit | Citelbild, | Briefnachbildung, 5 Bildern im Cept, 6 Planen, 3 Aberfichtskarten, 1 Karte von Spanien und Portugal, 51 Ceptiliggen, 4 fahnentafeln und 18 farbigen Uniformbildern, letitere nach Vorlagen des Littmeisters Grafen Castell vom vormaligen 3. Königl. Hannov. Husaren : Regiment.

Erfter Band.

Hannover und Ceipsig. Hahn'sche Buchhandlung. 1907. UA718 H353 v.1

.

Seiner Majestät

dem Kaiser Wilhelm II.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Dorwort.

Die Geschichte der Königsich Deutschen Legion bildet einen sebendigen Ausschnitt aus der für Deutschland ewig denkwürdigen Zeit des ersten Napoleon. Dom Jahre 1803, bezeichnet durch die französische Bestegreifung des kurhannoverschen Landes, bis zum Einzug in die seindliche Hauptstadt nach dem Feldzuge der hundert Tage haben hannoversche Männer im Dienste Englands an fast allen Kriegen des seebeherrschenden Albion ruhmwollen Unteil genommen und den Schild niedersächsischer Soldatenehre von den Flecken der Sulinger und Artlenburger Konventionen zu reinigen und blank zu erhalten gewußt. Durch heldenhafte Beteiligung an schweren und opfervollen Kämpfen haben sie ihrem engeren Vaterlande ein schimmerndes Erbe glänzender Mannestüchtigkeit hinterlassen.

Mit dem Aufhören des Königreichs Hannover verloren die Erinnerungen der Legion ihre eigentliche Pflegestätte. Tene Kämpfe zogen herauf, auf den Schlachtfeldern Frankreichs wurde das deutsche Reich geboren; Hannovers kriegerische Söhne standen tren zu ihrem neuen König und zu ihrem deutschen Daterlande.

"Auf die unvergänglichen Spieheren, Metz, Beaune sa Rolande, se Mans. So zeigten sie sich der Ahnen wert, der Sieger von Crefeld, Minden und Waterloo, sowie der tapferen Streiter auf der spanischen Halbinsel."

Un geschichtlich denkwürdigem Tage, dem 24. Januar 1899, geweiht durch das Undenken an den Geburtstag Friedrichs des Großen,
wurden die Erinnerungen der Königlich Deutschen Legion zu neuem
Eben erweckt. Infolge eines hochherzigen Entschlusses Seiner Majestät
des Kaisers durften acht prenßische Truppenteile mit hannoverschem
Mannschaftsersat ihre Geschichte bis auf die Königlich Deutsche Legion
zurücksühren. Die alten Ehrentitel der hannoverschen Irmee gewannen
neue Bedeutung.

Behörten die stolzen Erinnerungen der Legion, die als einzige deutsche Truppe nie unter Napoleon, stets gegen ihn gesochten zu haben sich rühmen durste, früher nur dem räumlich immerhin eng begrenzten hannoverschen Lande, so wurden sie jeht in das helle Licht der gesamten vaterländischen Geschichte gerückt.

Dieser veränderten Bedeutung der Deutschen Cegion gerecht zu werden, ist die Absicht des vorliegenden Buches. Gestützt auf eingehende Studien wohl der gesamten in Frage kommenden Citeratur, hauptsächlich der deutschen, französischen und englischen, und auf den Briefwechsel Napoleons und Wellingtons, will es ein Bild der Cegion geben, welches geschichtlich treu und geeignet ist, weiteren mehr ins Einzelne gehenden Forschungen der einzelnen Truppenteile die Wege zu ehnen. Es bemüht sich, von episodenhaster Breite ebenso fern zu bleiben wie von allzu großzügiger Knappheit. Indes glaubte der Versasser, der Stellungnahme zu einigen kriegsgeschichtlichen Vorgängen von allgemeinerer Bedeutung nicht ausweichen zu sollen. Die vorliegende Arbeit bietet hierdurch auch etliche Bausteine zur Geschichte des napoleonischen Zeitalters in weiterem Sinne.

Eine besondere Schwierigkeit entstand aus der großen Sahl von feldzügen und Unternehmungen, bei welchen Truppen der Deutschen Legion unter den verschiedensten himmelsstrichen tätig waren, feldzügen, die zum Teil wenig bekannt find oder für die eine erschöpfende deutsche Darstellung nicht vorhanden ist. Dies trifft für die Unternehmung gegen Kopenhagen, für die Kämpfe am Mittelmeer, hauptsächlich aber für den feldzug des Generals Moore und für den gesamten spanischen Krieg zu, welchem man sich seit einigen Jahren in frankreich und auch in England mit besonderem Eifer zuwendet. Es war nicht angängig, hier nach dem Vorbilde der 1832/37 herausgegebenen Legionsgeschichte des englischen Majors Beamish nur eine lose an einander gereihte Kette einzelner Erzählungen und Episoden zu geben, sondern der geschicht. liche Hintergrund mußte überall klar und deutlich gezeichnet sein, auf die Gefahr hin, daß Einzelheiten, die lediglich der Geschichte des einzelnen Truppenteils angehören, dabei nur furz berührt werden tonnten.

Auf die Beigabe einer ausreichenden Anzahl von Karten und Skizzen konnte nicht verzichtet werden. Die Beschaffung derselben war außergewöhnlich mühsam und schwierig. Der Derlagsbuchhandlung gebührt das Derdienst, keine Kosten gescheut zu haben, um das Buch

in jedem Sinne reich auszustatten. Sämtliche Listen, Nachweisungen und Sonderdarstellungen sind, um ihre Benutzung neben dem Haupttexte zu ermöglichen, in einem besonderen Bande vereinigt worden.

So übergebe ich denn mein Buch der Öffentlichkeit, in erster Einie der deutschen Urmee, in der Hoffnung, daß mancher, dem die Deutsche Legion bisher fern stand, gern eine Zeit lang bei der glänzenden Dergangenheit dieser kerndeutschen Truppe verweilen wird. Eine große Unzahl deutscher Männer wird den Namen ihrer Vorfahren in diesen Blättern begegnen.

Aus wenig bekannten kriegerischen Zeitläuften heraus führt uns der Weg von Hannover ausgehend nach Englands gastlichem Boden, von da durch Seesturm und Kampsesnot über die Schlachtselder von Dänemark, Spanien, Italien, Holland, Frankreich und Norddeutschland nach Waterloo und Paris: aus der Zeit tiesster Erniedrigung unseres lieben deutschen Daterlandes in die lebensvolle Gegenwart unseres Volkes in Wassen!

Hannover, im Mai 1907.

B. Schwertfeger.

## Inhaltsverzeichnis.

| Bidmung                                                                                         | II                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bormort                                                                                         | V                      |
| Inhaltsverzeichnis                                                                              | IX                     |
| Berzeichnis der Bilder, Textstizzen, Karten, Plane usw                                          | XIII                   |
| Berzeichnis der preußischen Truppenteile, welche Traditionen der Legion                         |                        |
| führen                                                                                          | $\mathbf{X}\mathbf{V}$ |
| Truckfehler und Nachträge                                                                       | XV                     |
|                                                                                                 |                        |
|                                                                                                 |                        |
| ber Untergang Des Aurfürftentums hannober und Die Errichtung ber Ros                            | ialid                  |
| Dentigen Legion 1803.                                                                           | •                      |
| er Untergang bes Kurfürstentums Hannover                                                        | 3                      |
| tie turbannoversche Armec vor ihrer Auflösung und die Bedingungen der                           | •                      |
| Ronvention von Artlenburg                                                                       | 8                      |
| taglands Berhalten bei hannovers Bebrohung                                                      | 18                     |
| Ete Anfange der Königlich Deutschen Legion                                                      | 16                     |
| Ere Errichtung ber Königlich Deutschen Legion                                                   | 27                     |
| medition nach Rordbeutschland 1805/06. Erganzung der Legion und Rud-                            |                        |
| tehr nach England                                                                               | 31                     |
| mammenfegung und innere Berbaltniffe ber Legion.                                                | -                      |
| I. Die Kommandoverhältnisse                                                                     | 41                     |
| II. Das Offiziertorps                                                                           | 44                     |
| Sobere Befehlshaber und Stabsoffiziere ber Legion 1806                                          | 46                     |
| III. Die einzelnen Truppenteile                                                                 | 51                     |
| Ingenieure                                                                                      | 51                     |
| Artillerie                                                                                      | 52                     |
| Ravallerie                                                                                      | 56                     |
| Infanterie                                                                                      | 61                     |
| IV. Besondere Einrichtungen der Legion                                                          | 66                     |
| 277 Colono Comondiani Con Congruenti III III III III III III III III III I                      |                        |
| Die Roniglich Deutsche Legion im Rampfe gegen Rapoleons Beltherricafi                           | i.                     |
|                                                                                                 |                        |
| EtralfundRopenhagen-Gothenburg-Gibraltar und Sizilien- Epanischer Feldzug unter Moore-Balcheren | 71                     |
| Erpedition nach der Offfee 1807. Rugen—Stralfund—Ropenhagen                                     | 78                     |
| Delicische Moreoschickee                                                                        | 78                     |
| Politische Borgeschichte                                                                        | 80                     |
| Die Verwendung der Legion auf Rügen                                                             | 84                     |
| Die Unternehmung gegen Dänemark                                                                 | 88                     |
| Landung der von Rügen kommenden Truppen. Nähere Gin-                                            | 00                     |
| idliekung ver von Rangen tommenven Leuppen. Ragere Gin-                                         | 90                     |
| fcließung von Ropenhagen                                                                        | 105                    |
| Tas Bombardement von Kopenhagen                                                                 | 108                    |
| Rudfehr nach England                                                                            | 116                    |
| Bedeutung ber Unternehmung gegen Danemark für England und für                                   | '                      |
| die Legion                                                                                      | 120                    |
| DIC CERTON                                                                                      |                        |

| Die Deutsche Legion am Mittelmeer und auf Sizilien. Zeitraum 1808—1811. |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Borbemerkung                                                            | 125    |
| Geschichtlicher Überblick                                               | 126    |
| bis 1811                                                                | 128    |
| Feldzug bes Generals Moore in Spanien 1808/09.                          |        |
| Entfendung von Truppen nach Gothenburg. Rückfehr nach England           |        |
| und Weiterfahrt nach Bortugal                                           | 145    |
| Die bisherigen Creigniffe auf ber spanischen Salbinfel                  | 149    |
| Der Feldzug unter Sir John Moore 1808/09                                |        |
| Frangofische Magnahmen vom 19. bis 29. Dezember 1808                    | 175    |
| Das Gesecht bei Benavente am 29. Dezember 1808                          | 179    |
| Muchug auf Aftorga                                                      | 190    |
| Marsch der leichten Brigade v. Alten nach Bigo                          | 192    |
| Marich der Hauptarmee nach Corunna                                      | 195    |
| Marsch ber Hauptarmee nach Corunna                                      | 205    |
| Expedition nach der Schelbe:Mündung 1809.                               |        |
| Borgeschichte                                                           | 208    |
| Berlauf des Feldzuges                                                   | 914    |
| Anteil der Deutschen Legion an der SchelbesCxpedition                   | 917    |
| amen der Demigen Legion un der Scheider-Septonion                       | 21.    |
| Mi. Mandife Casian in San Gimulan and San Manindula and in              | ~ # 6  |
| Die Deutsche Legion in den Kämpfen auf der Beninsula und in             | 5 U D: |
| frantreich. 1809—1814.                                                  |        |
| Der Feldzug von 1809 auf der Peninfula. Oporto-Lalavera                 | 225    |
| Lage 1809                                                               | 225    |
| Bellesleys Borftog gegen Oporto. Die Befreiung von Nord-Portugal        | 227    |
| Bellesleys Offenfive gegen bie frangofische Gubarmee unter Bictor .     | 236    |
| Die Schlacht bei Talavera am 27. und 28. Juli 1809                      | 241    |
| Wellingtons Rudzug nach Portugal 1809                                   | 256    |
| Das Jahr 1810. Busaco—Torres Bebras                                     |        |
| Napoleons Plane für den weiteren Feldzug                                | 264    |
| Tätiafeit Mellingtons seit Vanuar 1810                                  | 266    |
| Tätigkeit Wellingtons seit Januar 1810                                  | 268    |
| Massénas Bormarsch auf Lissabon. Schlacht bei Busaco, 27. Sept. 1810    | 975    |
| In den Linien von Torres Bedras. Winter 1810/11                         | 284    |
|                                                                         |        |
| Das Jahr 1811                                                           | 290    |
| Massénas Rūdzug im März 1811                                            | 290    |
| Rudblid auf den Feldzug von Busaco— Lorres Bedras — Fuentes de Onoro    | 293    |
| Die Greienile bei Cobin                                                 | 200    |
| Die Creignisse bei Cabir                                                | 302    |
|                                                                         |        |
| Der Feldzug des Marschalls Beressord                                    | 919    |
| Die Sperationen in der zweiten Hälfte des Jahres 1811                   | 320    |
|                                                                         |        |
| Uberblick                                                               | 326    |
| Barondamingen hai den Carianstungen 1911                                | 327    |
| Beränderungen bei den Legionstruppen 1811                               | 323    |
| Wellington an der Capa                                                  | 991    |
| Tas Gefecht von El Rodon am 25. Sentbr. 1811                            | 300    |
| LUS WEIGUL DUN W. ZDUDIL UM ZD. CKUIDE. 1011                            | ออก    |

| Die Creignisse beim Korps hill im herbst und Winter 1811/12                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                 |            |
| Das Jahr 1812                                                                                   | 351        |
| She Belggering non Badging                                                                      | 356        |
| Bewegungen der Marschälle Marmont und Coult und Tatigfeit der Legion                            | -          |
| im Marz und April 1812                                                                          | 358        |
| Wallington's Wantton his Williams                                                               | 969        |
| Bellingtons Bormarsch gegen Salamanca                                                           | 365        |
| Das Gefecht bei Canizal am 18. Juli 1812                                                        | 367        |
| Die Schlacht von Salamanca am 22. Juli                                                          | 370        |
|                                                                                                 |            |
| Betrachtungen über bas Gefecht bei Garzia hernandez                                             |            |
| Rriegslage nach ber Schlacht von Salamanca                                                      | 387<br>389 |
| Wellington nimmt Madrid und geht gegen Burgos vor Der Überfall von Las Rojas am 11. August 1812 |            |
| Bellington zieht in Madrid ein                                                                  | 392        |
| Wellingtons Bormarich gegen Burgos                                                              | 394        |
| Die Belagerung von Burgos                                                                       | 397        |
| Rūding nach Bortugal                                                                            | 404        |
| Rūdzug nach Portugal                                                                            | 405        |
| Der weitere Rudzug nach Portugal                                                                | 407        |
| Zerstörung des Retiro in Madrid                                                                 | 409        |
| Das Jahr 1813 in Spanien. Bittoria.                                                             |            |
|                                                                                                 | 413        |
| Borbemerkungen                                                                                  | 413        |
| Binterquartiere und Biederaufnahme ber Operationen                                              | 418        |
| Die Schlacht von Bittoria am 21. Juni 1813                                                      | 422        |
| Beiteres Borichreiten Bellingtons gegen die Pyrenaen                                            | 428        |
| Die Erstürmung von Tolosa am 25. Juni 1813                                                      | 430        |
| Die Belagerung von San Sebastian (Juli bis September 1813) und                                  |            |
| die Rampfe in den Byrenaen Ende Juli 1813                                                       |            |
| Die Belagerung von San Sebaftian von Mitte August 1813 ab                                       | 439        |
| Der Sturm auf San Sebastian am 31, August 1813                                                  |            |
| Bellingtons Bordringen nach Subfrankreich                                                       | 446        |
| Der Übergang über die Bibassoa am 7. Oftober 1813                                               | 448        |
| Rämpse bei Bayonne im Dezember 1813                                                             |            |
|                                                                                                 |            |
| as Sahr 1814 in Südfranfreich. Toulouse — Bayonne                                               | 454        |
| Der Felding von Loulouje                                                                        | 457        |
| Der Feldzug von Toulouse                                                                        | 461        |
| Die Rampse um Bayonne, Februar dis April 1814                                                   | 460        |
| Radblid auf ben fpanischen Krieg                                                                | 471        |
| Rampfe von Legionstruppen 1813 und 1814 auf Reben-                                              |            |
| triegsichauplägen                                                                               |            |
| Borbemerfungen                                                                                  | 477        |
| Borbemerkungen                                                                                  | 1          |
| Catalonien 1818                                                                                 | 479        |
| Das Gefecht von Castalla, 12. und 13. April 1813                                                | 482        |
|                                                                                                 |            |

| 48. Tertifige ber Gegend füböftlich Babajog                             | 348     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 48. Textstige ber Gegend südöstlich Babajoz                             | 358     |
| 50. ber Gegend östlich von Salamanca                                    | 368     |
| 51. , zur Schlacht von Salamanca, 22. Juli 1812                         |         |
| 52. " zum Berfolgungsgefecht von Garzia hernandez, 23. Juli 1812        | 879     |
| 53. Rachbilbung eines Briefes vom Rittmeifter v. hobenberg betr. Gargio | 1       |
| Hernandez binter Sei                                                    |         |
| 54. Tegtstige jur Belagerung von Burgos, herbst 1812                    | 398     |
| 55. " jum Arrieregarben: Gefecht bei Benta bel Bozo, 23. Ottober 1812   |         |
| 56. " zur Schlacht von Bittoria, 21. Juni 1813                          |         |
| 57. " zum Sturm auf Tolosa, 25. Juni 1818                               | 431     |
| 58. , zur Belagerung von San Sebastian, Juli bis September 1813         |         |
| 59. Plan jur Schlacht bei Toulouse, 10. April 1814 hinter Sei           |         |
| 60. Tegtstige zu ben Kampfen um Bayonne, Februar bis April 1814         |         |
| C1 Bafacht non Caltalla 10 unh 19 Munil 1919                            | 483     |
| 60 has Othenstricks smithen Townsons und Marcelone                      |         |
| CO has Calendride milden Clance und Cinama                              | 492     |
| 64. " zur Expedition gegen Antwerpen                                    | 497     |
| 65. " zu den Kämpfen bei Hamburg                                        |         |
| 66. " zu den Kampfen an der Niederelbe und in Holstein 1813/14          | 513     |
| 67. " zum Treffen an der Göhrde, 16. September 1813                     | 519     |
| 68. Plan zum Treffen an der Gobrde, 16. September hinter Sei            |         |
| 69. Lertstige jum Gesecht bei Sehestedt, 10. Dezember 1813              |         |
| 70 Stalling has unsufilded Toward out 15 Chini 1015                     |         |
| ms                                                                      | 568     |
| #A                                                                      |         |
| tragsbefehl vom 15. Juni 1815, Abends                                   |         |
| 79 Aug Edicate non Quetachues 16 Suni 1915                              | 573     |
| 74. " jur Schlacht von Baterloo. Stellungen der deutschen Legion        |         |
| 75. , des Bachthofes la Hape Sainte                                     |         |
| 76. " bes Bellingtonschen östlichen Flügels                             |         |
| 77. Übersichtskarte zu den Operationen im Juni 1815 binter Sei          | e 640   |
| 78. Der Bachthof von la hape Sainte in seiner heutigen Gestalt          | 642     |
| 79. Das Legionsbenkmal auf dem Schlachtfelde von Waterloo               | 643     |
| 80. Die Baterloofaule in Hannover                                       | 647     |
| 81. Das Dentmal bes Generals v. Alten in hannover                       |         |
| 82. Tertstige jum Bormarsch auf Paris, Juni/Juli 1815                   | 651     |
| 83. Übersichtskarte von Großbritannien und Irland hinter Seite          |         |
| 84. Rarte von Spanien und Portugal                                      | •••     |
| 25 Rlan non Cahir und der Insel Roon 1) Rach einer Auf.                 |         |
| nahme bes Leutn. Grahn vom 2. Hug einer Auf in Rartento                 | istoje. |
| 86. Blan der Schlacht von Waterloo                                      |         |
| 87. Königsstandarte bes 1. Dragoner-Regiments                           |         |
| 88. Rornette ber 4. Schmadron 1. Dragoner-Regiments                     |         |
| 88. Kornette der 4. Schwadron 1. Dragoner-Regiments                     | 2.      |
| 90. Bataillonsfahne des 6. Linienbataillons                             |         |
|                                                                         |         |

<sup>1)</sup> Dieser Plan ist nach einer Handzeichnung bes Leutnants Grahn angefertigt, bie aus bem Nachlaß bes am 11. Dezember 1906 zu Hannover verstorbenen Majors a. D. Grahn stammt und jest ber Bucherei ber Kriegsschule zu Hannover gehört. Der Plan stellt eine Berichtigung und Ergänzung ber unter 42 genannten Textsffizze bar.

## Folgende preußische Truppenteile führen gemäß A. K.D. vom 24. Januar 1899 die Traditionen ehemaliger Legionsverbände:

Das Füsilier-Regiment General-Feldmarschall Pring Albrecht von Preußen (Hannov.) Rr. 73 vom 1., 2., 5., 6., 7. und 8. Linienbataillon;

bas Sannoveriche Jägerbataillon Rr. 10 vom

1. und 2. leichten, 3. und 4. Linien= Bataillon;

das Königs-Ulanen-Regiment (1. Hannov.) Nr. 13 vom

1. fcweren (leichten) Dragoner=Regi= ment;

bas 2. Sannoveriche Ulanen-Regiment Nr. 14 vom

2. ichweren (leichten) Dragoner=Re= giment;

das hufaren-Regiment Königin Bilhelmina der Niederlande (Hannov.) Rr. 15 vom

1. und 2. Sufaren=Regiment;

das Dragoner-Regiment König Carl I. von Rumänien (1. Hannov.) Rr. 9\*) vom

3. Sufaren = Regiment;

das Feldartillerie-Regiment von Scharnhorft (1. Hannov.) Nr. 10 von der Artillerie:

bas hannoveriche Bionier-Bataillon Nr. 10 vom

### Ingenieurforps.

Die Beränderungen der Truppenteile von 1803 bis 1866 und 1899 geben aus der dem 2. Band S. 456/57 beigegebenen Stammtafel hervor.

<sup>\*)</sup> Diese Bezeichnung hat das Regiment burch A. R. D. vom 1. Januar 1907 erhalten.

### Druckfehler und Nachträge.

```
Seite 6 Zeile 7 v. u. lies Sulingen ftatt Suhlingen.
          " 3 v. u. "
                         Thron ftatt Tron.
    12
                         Sulingen ftatt Sublingen.
          " 14 b. o. "
             4 v. u. "
    16
          " 11 u. 12 v. u. Die Inschrift lautet: "Dieu et mon Droit", nicht
      Honni soit qui mal y pense.
    61 Zeile 3 v. u. lies Fischer (817) ftatt Fischer (100).
          " 15 b. o. "
                         Infanterie ftatt Infantanterie.
    211
              8 v. u. "
                         Bilhelm ftatt Bilheln.
   253
            15 b. o. " Leutnant G. Boten ftatt b. Boten.
    255
          " 13 v. u. "
                         worben ftatt geworben.
    281
             2 v. u. "
                         Aus Sannovers militarifder Bergangenheit.
   310
            16 v. u. " Bheatlen ftatt Beatlen.
   365
          " 17 v. u. "
                         Leonhardt ftatt Leonhart.
    366
          . 15 b. o. .
                         Calvaraffo ftatt Calvaroffo.
    373
             2 v. u. " Berge ftatt Berg.
            10 v. u. " Arrieregarde ftatt Arrieregade.
   378
          " 18 v. o. und 12 v. u. und Seite 382 Zeile 9 v. o. lies Fumetti ftat
    381
      Fümetty.
   399 Reile 1 v. u. lies Leutnant Bindler ftatt v. Bindler.
          " 12 v. o. " v. holle ftatt holle.
             2 b. o. "
   450
                         Beimbruch ftatt Beimburg.
            12 b. o. "
   470
                         Bilbing ftatt v. Bilbing.
             8 v. u. "
                         Bolger ftatt Bölger.
   481
   492
             7 v. u. "
                        indem statt imdem.
             5 v. u. " Schafer ftatt Schaffer.
   504
    527
            16 u. 17 v. u. lies Leutnant Cremer ftatt Kornet Cremer.
          " 16 v. u. lies Oberftleutnant bu Blat (1017) ftatt Generalmajor
      bu Blat (694).
   570 Überschrift lies 15. Juni ftatt 14. Juni.
  " 572 Zeile 6 v. u. lies Bachelu ftatt Bacheln.
          " 7 v. u. fete hinter Bruffel hingu: (Schloß Laeten).
          " 14 v. o. lies v. Robertfon ftatt Robertfon.
   605
   623
          " 10 v. o. " "Leutnant" Berger ftatt Rapitan.
          " 2 v. u. " Oberftleutnants ftatt Oberftleutnanrs.
    628
          " 17 v. o. füge bingu: (Tagebuch Cordemann).
          " 11 v. o. During trug die Medaille mit 12 Spangen. Gine gleid
      Bahl von Spangen hatte nur ber Artillerift Beinrich Ghlers.
         " 1 p. o. lies Oberftleutnant ftatt Oberftleutant.
          " 5 v. o. " Sulingen ftatt Suhlingen.
        " 6 u. 7. v. u. Das Gemälbe ift bas Werf bes Professors Silbebran
      in Berlin.
  " 684 Beile 11 v. u. lies Oberftleutnant ftatt Oberft v. Arentefchilbt.
  " 685 " 7 v. o. 253 statt 353.
```

# Der Untergang

# des Kurfürstentums Hannover

und die

Errichtung der Königlich Deutschen Legion 1803.

## Der Untergang bes Kurfürftentums Sannover.

Der Friede zu Amiens zwischen Frankreich und England war geschlossen und damit der letzte Gegner der französischen Republik vom Schauplat abgetreten. Gebieterisch hatte sich die Notwendigkeit einer Beendigung des 8½ jährigen Seekrieges in beiden Staaten gezeigt. Bonaparte bedurfte des Friedens, um die äußere Machtsülle seines Staates durch innere Reformen und wirtschaftliche Erstarkung zu befestigen; England war durch die schweren Opfer des Krieges und die nach Frieden verlangende Volksstimmung, der das Ministerium Pitt zum Opfer siel, zum Friedensschluß geneigt geworden. So war einem im Herbst 1801 abgeschlossenen Wassenstillstande am 27. März 1802 die Unterzeichnung des förmlichen Friedensschlusses zu Amiens gefolgt.

Im Großen und Ganzen konnte Frankreich mit den erlangten Bedingungen wohl zufrieden sein; versprach doch England, viele seiner französischen, holländischen und spanischen Eroberungen zurückzugeben. Indes bedeutete der Frieden für Frankreich doch die Aufgabe seiner Stellung im Mittelmeer, da das von den Engländern noch besetzte Malta den Johannitern, Aegypten den Türken zurückzegeben werden sollte, die jonischen Inseln aber zur Republik erklärt wurden. Auf allen Meeren stand England trot des Friedens von Amiens allmächtig da. Nur durch eine Berschließung der Küsten konnte Bonaparte — das erkannte er bereits jeht — des verhaßtesten Gegners Stärke brechen.

Die öffentliche Meinung in England, so sehr sie anfänglich nach Frieden begehrt hatte, war indes keineswegs damit einverstanden, daß so viele Eroberungen wieder herausgegeben werden und Ceylon und Trinidad die einzige Frucht der langen Kriegssahre bilden sollten. Bessonders die Aufgabe Maltas, dieses handelspolitisch und strategisch wichtigsten, obendrein mit den Wassen gewonnenen Punktes im östlichen Mittelmeer, war dem britischen Stolz fast unerträglich. Als nun auf dem Kontinent der erste Konsul durch mancherlei Sigenmächtigkeiten den Friedens-

bebingungen von Lunéville zuwider zu handeln anfing, so im Herbst 1802 bei Ausbruch von Unruhen in Bern 30000 Mann in die Schweiz einrücken ließ, "um die Regierung der helvetischen Republik gegen die Aristokratie zu schützen", da hielt England — eine der Garantiemäckte des Lunéviller Friedens — sofort mit der Herausgabe seiner Eroberungen inne. Es ließ durch seinen Gesandten erklären, "wie es nicht annehme, daß noch irgend weitere Versuche gemacht werden würden, die unabhängige Schweizer Nation in der Ausübung ihres guten Rechtes zu beschränken". Malta hielt es darausshin dauernd besetz. 1)

Eine schwüle Zeit ernster politischer Spannung folgte. Ungeachtet bes tiefen Friedensbedürfnisses seines Landes begann Bonavarte, seinen Nebenbuhler um die Weltherrichaft in ber gröbsten Weise zu reizen. Diplomatische Anweisungen von unerhörter Formlosigkeit murben bem frangofifchen Gefandten in London übermittelt: "ber erfte Ronful fürchte ben Seekrieg nicht; ein Erfolg Englands wurde Frankreich vielleicht bazu zwingen, Europa zu erobern". Im Moniteur erschienen verletenbe auf ben erften Ronful felbst jurudjuführenbe Artitel, bie jenfeits bes Ranals in icarffter Beise erwibert wurden. Alles trieb bem Friebens: bruch zu, ben man außerlich auf beiben Seiten noch zu vermeiben fuchte. Daß Bonaparte ernstlich ben Frieden gewollt habe, könnte man vielleicht aus ber gebeimen Sendung bes Generals Duroc nach Berlin im Dezember 1802 foliegen: Preugen moge aus eigenem Interesse biplomatifd auf England einwirken, ba im Rriegsfalle ber erste Konful Hannover besetzen wurde. In bieser biplomatischen Anweisung, die allerdings auch eine andere Ausbeutung zuläßt, tritt bie unglückliche Rolle, welche bas burch Bersonalunion seit bem 12. August 1714 mit England verbundene Hannover in ben folgenben Jahren spielen follte, icon flar zu Tage.

In England konnte selbst eifrigen Friedensfreunden ein Friede mit einem so unverhüllt auftretenden Welteroberer auf die Dauer nicht geraten erscheinen. Am 20. Februar 1803 hatte Bonaparte den gesetzgebenden Körper eröffnet und zum Schluß die heraussorbernde Drohung ausgesprochen: "England allein könne jetzt mit Frankreich nicht anbinden".

Hierin follte er sich gründlich täuschen. Am 8. März 1803 bereits richtete ber König von England eine Botschaft an bas Parlament, betonte bie Rotwendigkeit welterer Rüftungen und forberte die Nation zu umfassender Beihülfe

<sup>1)</sup> Bergl. die ausgezeichnete Darstellung dieser Borgange in der neuesten Napoleon= Biographie von J. H. Rose. Deutsch von Dr. R. B. Schmidt. Stuttgart 1906.

auf. Sinmutig, wie England fich in allen großpolitischen Fragen — anberen Nationen zum Borbilbe — stets gezeigt hat, erklärten beibe Säuser ihre Buftimmung, ungeachtet ber schweren finanziellen Belastung bes Reichs.

In Paris wurde am 11. März bem englischen Gesandten Lord Whitworth eine Note bes Ministers Talleyrand übergeben, worin um Erflärung hinsichtlich der englischen Rüstungen ersucht wurde. Falls teine genügende Aufklärung erfolge, sähe sich der erste Konsul genötigt, 20000 Mann nach Holland zu senden. Wenn sich diese Truppen einmal in Holland befänden, so sei es natürlich, daß sie an den Grenzen von Hannover ein Lager bezögen.

Dem französischen Gesandten Andreosy, der in London Beschwerbe über die Besethaltung von Malta führte, erwiderte Lord Hantesbury, der Staatssekretär des Auswärtigen: "Berträge würden mit Rücksicht auf den Besitztand beiber Teile geschlossen; Frankreich habe diesen seit dem Frieden von Amiens eigenmächtig abgeändert, England könne sich baher nicht verpflichtet halten, Malta zu räumen."1)

Im Laufe ber nächsten Wochen wurden nun zwar die diplomatischen Berhandlungen noch weitergesponnen, die Erregung war aber schon zu hoch gestiegen. Der englische Gesandte verließ am 12. Mai Paris, am 18. Mai erfolgte von London die Kriegserklärung.

Bon allen biesen Geschehnissen hatte ber in ber britischen Hauptstadt mit Wahrnehmung ber hannoverschen Angelegenheiten beauftragte Staats und Rabinetsminister v. Lenthe genaue Kenntnis, tat aber fast nichts, um bas hauptsächlich seiner Obhut anvertraute Kurfürstentum bei Zeiten zur Abwehr zu ruften.

Berfen wir nun einen Blid nach bem Festlanbe.

Her hatte inzwischen die beschämende Aufteilung des alten heiligen römischen Reiches deutscher Nation stattgefunden. Unter französischem Borsit war die europäische Karte dahin verändert worden, daß der Rhein Frankreichs Grenze bildete, und die zu Abtretungen auf dem linken User genötigten Fürsten aus anderweiten — vorzugsweise geistlichen — Gütern auf dem rechten entschädigt wurden. Aus der Konkursmasse des deutschen Kaiserreichs erjagte jeder, was er konnte; deutlich trat schon die künstige Gestaltung der französischen Basallenstaaten am Rhein in die Erscheinung. In des Korsen Seele aber erstarb der letzte Rest von Achtung für die Machthaber des alten Europa.

<sup>1)</sup> Sichart, IV, S. 726.

Auch bas Rurfürstentum Sannover 1) hatte für einige unbebeutenbe Abtretungen eine erwünschte Abrundung feines Gebiets burd bas Sochfift Osnabrud erhalten. Friedlich lebte bas Bolt unter ber Berrichaft feiner Rabinetsminister und Geheimrate babin. Difftanbe mancher Art maren wohl vorhanden, wurden aber bei bem patriarcalifden Berhaltnis ber Regierung seitens ber gutartigen Bevölkerung wenig empfunden. Bon bem mächtigen Emporbluben Samburgs feit ber frangofischen Revolution hatte sich ein reicher Handelssegen in die nörblichen Teile bes Rurfürstentums zwischen Elbe und Befer ergoffen, in bem Bufammenbang mit England fab feit bem Frieden von Amiens niemand mehr etwas Be-Man hoffte vielmehr, bei ruhiger Beiterentwicklung bie Schaben ber fcweren Beiten von ben Revolutionstriegen bis ju ber preußischen Besitnahme bes Landes 1801 balb zu überminden. Der Winter von 1802 auf 1803 "war einer ber brillantesten in Hannover, als ob er — ohne alle Ahnung — ber lette biefer Art sein sollte. Kast allgemeiner Wohlstand und Aufriedenheit berrichten im Lande."

Das unglückliche Jahr 1803 ereilte Hannover wie ein Schlag aus heiterem himmel. Als auf Anweisung bes ersten Konfuls von Holland her Mortier sich mit einem schwachen Korps in Bewegung setze, da war im Lande noch nichts Ernstliches für die Verteidigung geschehen. Über Konferenzen und Korrespondenzen war die wertvolle Zeit vergeudet worden. Nur die rücksches Militärdiktatur eines besonders energischen Mannes hätte hier unter Anspannung aller Machtmittel des Landes den Franzosen einen ernsten Widerstand zu bereiten vermocht. Sin solcher Mann war aber der Oberbesehlshaber der kurfürstlichen Armee, Feldmarschall Graf Wallmoden, nicht, er hatte auch garnicht die in solcher Zeit ersorderlichen Vollmachten und nicht das Herz, sich dieselben eigenmächtig anzumaßen.

So versiel man in Hannover auf das unglückseligste aller Auskunftsmittel und trat der französischen Armee mit Verhandlungen gegenüber. Aus vergeblichen Versuchen, eine bewassnete Neutralität durchzuseten, da ja Hannover trot der englischen Kriegserklärung mit Frankreich in Frieden lebe, ergab sich zunächst die tief bedauerliche Konvention zu Suhlingen (3. Juni 1803), wonach die Armee hinter die Elbe zurückgeführt werden

<sup>1)</sup> Die Personalunion mit England bestand seit dem 12. August 1714, wo der Kurfürst Georg Endwig von Hannover nach dem Tode der Königin Anna als König Georg I. den englischen Tron bestieg.

<sup>2)</sup> Erinnerungen aus hannover und hamburg aus bem Jahre 1803-1813. Bon einem Zeitgenoffen. (Selwing, 1843).

mußte. Das ganze Land mit seinen Vorräten und der reich ausgestatteten Festung Hameln<sup>1</sup>) wurde den Franzosen widerstandslos und mit gebankenloser Sewissenhaftigkeit überlassen. Sin zweiter noch kläglicherer Vertrag, — die Elbkonvention, auch Artlenburger oder Lauenburger Konvention genannt — führte am 5. Juli 1803 zur Entwassnung und Auflösung der gesamten hannoverschen Armee.

Rurhannover hatte aufgehört zu bestehen. Gine stolze Armee schien für immer aus ber Geschichte ausgelöscht.

Das schmähliche Ende des Kurfürstentums und der Armee rief noch im Jahre 1803 hunderte von Flugschriften hervor, aus denen zum überwiegenden Teil tiese Trauer über das Geschehene spricht. Es sehlte indes auch nicht an Stimmen, welche von der französischen Herrschaft Abstellung von Mißständen, insbesondere das Aushören des Protektionswesens und des Adelsregiments, und weitere Berbesserungen erhossten.

Bis in unsere Tage ist die Frage erörtert worden, wer hauptsächlich die Berantwortung für die Geschehnisse des Jahres 1803 zu
tragen habe. Ein Eingehen auf dieselbe würde hier zu weit führen;
soviel aber ist sicher, daß der Feldmarschall Graf Wallmoden nicht der
allein Schuldige war. Der zeitraubende Notenaustausch mit der
beutschen Kanzlei in London, die zögernde und entmutigende Haltung
bes Kabinetsministers v. Lenthe daselbst und nicht zum Letzen die
"Ombrage"-Furcht des hannoverschen Ministeriums mußten alle frästigen
Maßnahmen im Keime ersticken. Sie hätten auch einen energischeren
Mann zur Untätigkeit verdammt.

Saben wir bisher in großen Zügen die Ereignisse nur gestreift,2) jo mussen wir jett ben letten Bestand ber aufgelösten Armee und die Bedingungen der Artlenburger Konvention genauer betrachten, um das Verständnis für die eigenartigen Berhältnisse der Königlich Deutschen Legion zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Näheres über die Ausruftung hamelns bei der Übergabe und über das Berfahren bei der Abgabe des Artillerie-Materials zu Celle, Lüneburg usw. siehe bei J. Frhr. v. Reihenstein, Das Geschützwesen u. die Artillerie 2c.

<sup>2)</sup> Man findet alles wiffenswerte Nähere barüber in Säuffer, Deutsche Geschichte II, 377 ff. — v. Sichart, Geschichte der Königs. Hannov. Armee, Band IV. — v. Poten, Die kurhannov. Armee und ihr Ende (Jahrbücher für die beutsche Armee und Marine, Juli 1903).

# Die kurhannoversche Armee vor ihrer Auflösung

## die Bedingungen der Konvention von Artlenburg.

Mit einer Stärke von 49650 Mann waren die "Churfürstlich Braunschweig: Lüneburgischen Truppen" aus dem siebenjährigen Kriege an Siegen und Shren reich zurückgekehrt. Diese hohe Ziffer bedeutete etwa 5 Prozent der Sinwohnerzahl, sie konnte natürlich nicht auf die Dauer aufrecht erhalten werden.

Die schon 1763 eintretende Herabminderung auf 12000 Mann und die durchaus ungenügend geregelten wirtschaftlichen Berhältnisse der Armee führten bald zu völliger Stockung der Beförderung, zur Überalterung in allen Stellen und zum Berfall der Kriegsausrüftung. Hatten die Revolutionstriege 1793—95 hierin auch einigen Wandel geschaffen, so blieb doch immer noch viel zu wünschen.

1803 follte bie Armee bestehen aus:

Die Infanterie-Regimenter (Garbe-Regiment unb 1.—12. Regiment) hatten 2 Bataillone zu 4 Kompagnien. Die Kavalleries Regimenter (Leibgarde und 1.—10. Regiment) enthielten nach der Herabsehung im Jahre 1795 nur je 2 Schwadronen. Jede Schwadron zerfiel für die Berwaltung in 2 Kompagnien.

<sup>1)</sup> Nach Poten, Die kurhannov. Armee und ihr Ende (Jahrbücher für bie beutsche Armee und Marine, 1903). Gine Rangliste ber gesamten 1803 aufgelösten Armee nebst Angabe ber Standorte findet man auf Seite 1—14 ber Anlagen.

An Artillerie waren außer den Regiments-Geschützen der Insfanterie — für das Bataillon 2 von den Mannschaften gezogene Dreispfünder — 2 reitende Batterien und 5 unbespannte Linienbatterien vorshanden, die zusammen ein Regiment bilbeten. Für letztere mußten im Bedarfssall Pferde ermietet werden. An Geschützen führten die beiden reitenden Batterien je 1 siebenpfündige Hauditze, 3 sechspfündige Kanonen, 2 dreipfündige Kanonen; die Linien-Batterien hatten keine dreipfündigen Kanonen. Ferner waren vorhanden 1 schwere Reserves Batterie zu 6 Zwölfpfünder-Kanonen und 1 schwere Festungs-Batterie.

Das Ingenieurkorps glieberte fich in eine Mineur- und eine Pontonier-Kompagnie. Als verteibigungsfähige Festung war nur Hameln zu betrachten.

Die obengenannten Zahlen wurden aber nicht erreicht, vielmehr hatten im März 1803 nicht weniger als

```
24 Offiziere
23 Unteroffiziere
34 Spielleute
600 Solbaten
141 Reiter
500 Pferbe

bei der Infanterie und Artillerie,
bei der Kavallerie
```

an ber Sollftarte gefehlt.

Die Armee war gut. Sie wurde fich bei entsprechender Führung "tapfer geschlagen haben und in Ehren untergegangen sein".1)

Als besonders eigenartig muß der Unterhalt der zahlreichen und vortrefslichen hannoverschen Kavallerie hervorgehoben werden, die im wesentlichen darauf beruhte, daß die ausgebildeten Reiter mit ihren Pserden auf das Land beurlaubt wurden. Sie erhielten für die Zeit ihres Urlaubs nur ihre Löhnung und ein ausreichendes Hartutergeld, das Pserd mußte genügend bewegt, durfte aber zu keiner landwirtschaftslichen Arbeit herangezogen werden. Der dis auf den heutigen Tag hervorstechende reiterliche Sinn der hannoverschen Landbevölkerung erz möglichte diesen Gebrauch.

Auf hoher Stufe dienstlicher Tüchtigkeit, gesellschaftlicher Gestittung und wiffenschaftlicher Ausbildung stand bas kurhannoversche

<sup>1)</sup> Rach Botens Urteil. Auch Sauffer erkennt an, bag bie militärische Ruftung hannovers im Bergleich mit ben meiften anderen beutschen Ländern in gutem Rufe ftand.

Offiziertorps. 1) Es ergänzte sich aus den besten Familien des Landes; Abel, Beamtentum sowie Offizierssöhne stellten den Hauptersat. Auf triegswissenschaftlichem Gediet hatte Scharnhorst vordisblich gewirkt. Die Zusammensetzung des Offiziertorps von 1803 ist noch heute von besonderem Interesse, weil wir vielen Namen in der Legionsgeschichte und in der deutschen Armee dis auf den heutigen Tag immer wieder begegnen. Sämtliche Offiziere sind daher nach dem Staatskalender sür 1803, dem letzten, der dis 1818 erschien, im Band 2 aufgeführt. (Anlagen S. 1—14.)

Die Konvention von Artlenburg (Lauenburg), auch Elbkonvention genannt, ist für bas Berständnis ber späteren Borgange von Bebeutung. Sie lautete: 2)

"Da ber König von England sich geweigert hat, die Konvention von Suhlingen zu ratifizieren, so hat sich der erste Konsul genötigt gesehen, diese Konvention als nicht abgeschlossen anzusehen. Infolge davon haben Generalleutnant Mortier, Oberbesehlshaber der französischen Armee, und Seine Erzellenz der Graf v. Wallmoden, Oberbesehlshaber der hannoverschen Armee, folgende Kapitulation abgeschlossen, welche ihrer Natur nach sosort ausgesührt werden muß, ohne der Ratisitation der beiden Regierungen unterbreitet zu werden.

- 1. Die hannoversche Armee wird die Waffen niederlegen. Diese werden mit ber gesamten Artillerie ber französischen Armee übergeben.
- 2. Alle Truppenpferbe ber hannoverschen Kavallerie und bie Artilleriepferbe werben ber französischen Armee burch ein Regierungs-Mitglieb übergeben. Gine vom Oberbesehlshaber ernannte Kommission wird sofort abgesenbet werben, um beren Stärke und Signalement aufzunehmen.
- 3. Die hannoversche Armee wird aufgelöst. Ihre Truppen gehen über die Elbe und ziehen sich in ihre Heimat zurück. Sie werden sich vorher durch Shrenwort verpflichten, 3) nicht eher wieder die Wassen gegen Frankreich und seine Verbündeten zu sühren, ehe sie nicht nach gleichem Maßstab durch ebensoviel französische Armee-Angehörige ausgewechselt sein werden, welche durch die Engländer im Verlauf dieses Krieges gefangen werden könnten.

<sup>1)</sup> Als Beweis für ben Wert bes Offizierkorps führt Poten u. a. bie spätere Laufbahn von Scharnhorst, v. Scheither, Graf Bismarck und ber nachsmaligen babischen Generale Schäffer, Stolze und Meyer, sowie bes jüngeren Grafen Ballmoben-Gimborn an.

<sup>2)</sup> Man findet ben frangofifchen Wortlaut bei Sichart IV, 811 ff.

<sup>5)</sup> Durch den Berfaffer hervorgehoben.

- 4. Die hannoverschen Herren Generale und Offiziere können sich gegen Ehrenwort nach ben Orten begeben, welche sie zu ihrem Aufzenthalt mählen, vorausgesetzt, daß sie sich nicht vom Konztinent entfernen. 1) Sie behalten ihre Degen, ebenso ihre Pserbe, Effekten und Bagagen.
- 5. In fürzester Frist wird bem Oberbesehlshaber ber französischen Armee eine namentliche Kontrol-Liste aller Angehörigen ber hannoverschen Armee zugestellt werben.
- 6. Die hannoverschen Solbaten, welche in ihre Heimat gurudgeschickt find, burfen nicht Uniform tragen.
- 7. Lebensmittel werben ben hannoverschen Truppen bis zu ihrer Rückfehr in die Heimat gewährt. Sbenso wird in gleichem Umfange Fourage für die Offizierspferbe gewährt.
- 8. Die Artikel 16 und 17 der Suhlinger Konvention follen auf bie hannoversche Armee Anwendung finden. 2)
- 9. Die frangösischen Truppen nehmen sofort ben im Lande Lauenburg gelegenen Teil bes Rurfürstentums Hannover in Besit.

So geschehen in boppelter Aussertigung an ber Elbe am 16. Messibor bes 11. Jahres ber frangösischen Republik (5. Juli 1803).

Gezeichnet: Generalleutnant und Oberbefehlshaber ber französischen Armee Eb. Mortier.

> Gezeichnet: Der Marschall Graf v. Ballmoben-Gimborn."

Diese ganze Abmachung trägt ben Stempel bes überhasteten. Die sehr wichtige Frage ber Geldabsindung der Mannschaften nach ihrer Entlassung war gar nicht berührt und keinerlei Bestimmung getrossen worden, welche eine Bekanntgabe der Konvention an die Armee, besonders der wichtigen Artikel 3 und 4, sicherstellte. Es war nur zu natürlich, daß man französsischerseits über die Zugeständnisse der Konvention hinaus sich zu nichts verpslichtet fühlte. Sine große Anzahl von

<sup>1)</sup> Durch ben Berfaffer hervorgehoben.

<sup>2)</sup> Diefe Artitel ber Suhlinger Ronvention lauteten:

<sup>16.</sup> Jeber Artifel, über ben Zweifel entstehen konnten, foll gu Gunften ber Ginwohner bes Rurfürstentums ausgelegt werben.

<sup>17.</sup> Die vorhergehenden Artifel follen nicht ben Borrang haben vor Abmachungen, welche zu Gunften bes Aurfürstentums zwischen bem erften Konful und irgend einer vermittelnden Macht abgeschlossen werden könnten.

Sie waren bon feiner wefentlichen Bebeutung.

Angehörigen ber aufgelösten Armee geriet baburch in Rot und war nun um so eher geneigt, wieber Kriegsbienste zu nehmen.

Die Entwaffnung fand gleichfalls übereilt statt. Am 6. Juli schon erschien eine französische Halbbrigabe auf dem rechten Slbufer, die Hannoveraner gingen gegen Rateburg und Mölln zurud. Rach ersfolgter Ablöhnung wurden sie an die Elbe geführt, gaben hier ihre Waffen und Pierbe ab und wurden dann über den Strom gesetzt, um zu Fuß ihren traurigen Heimweg durch die Heide anzutreten. Biele Soldaten aber wandten sich alsbald nordwärts nach Medlenburg und ber Kuste zu.

Der Inhalt ber Artlenburger Konvention ist ben meisten Offizieren und Solbaten erst nachträglich durch die Zeitungen bekannt geworben. Man fühlte sich an die Bestimmungen berselben um so weniger gebunden, als Bonaparte ja selbst früher die Suhlinger Abmachung nicht anerkannt hatte. Zudem war zu erwarten, daß der König von England seine landesherrliche Zustimmung verweigern würde.

Sine seierliche Abnahme bes Shrenwortes fand nicht statt; bie Offiziere wurden ihres Dienstes entlassen und erhielten barüber eine Bestätigungsurkunde. 1)

In ber Folge erst ließ die zu Tage tretende brudende Last ber Fremdherrschaft im Bolke die volle Erkenntnis der ganzen Schmach und bes nationalen Unheils reifen, das die Auflösung der Armee über das Land gebracht hatte. Borerst waren Aller Augen auf England gerichtet, von dem einzig noch Hulfe zu erwarten war.

<sup>1)</sup> Im Band 2 (Anlagen) ist der Wortlaut einer solchen Entlassungsurkunde abgebruckt.

## Englands Berhalten bei Hannovers Bedrohung.

Als England für einen neuen Krieg mit Frankreich zu rüften begann — als Ausgangspunkt können wir die Anrede Königs Georg III. vom 8. März 1803 an das Parlament betrachten —, da war die bebrohte Lage des Kurfürstentums sosort in Erwägung gezogen worden. Der König selbst hegte persönlich das größte Interesse für die Erhaltung seiner Erblande und das Schicksal der Armee. Es trat aber alsbald zutage, daß er hierin in einem gewissen Gegensat zu den Anschauungen seiner leitenden Minister stand. Bei der mehr repräsentativen Stellung des englischen Königtums war der Monarch in seinen Entschlüssen nicht frei und außerstande, eine wenn auch noch so bescheidene Hauspolitik zu treiben.

Der gesunde, freilich für Andere nicht immer sympathische, nationale Egoismus, der Englands Politik dis auf den heutigen Tag ausgezeichnet hat, verbot eine Berquickung der kurhannoverschen Frage mit der großbritannischen. "Das Schicksal von Hannover," erklärte Lord Hawkes-bury dem preußischen Gesandten Baron Jacobi, "könne keinen Einsluß auf die Entschließungen der Krone England haben. Er lege gar keinen Wert auf die Berbindung Englands mit dem Kursürstentume, wenigstens könne die englische Nation um des Kursürstentums willen unmöglich ihre Pläne aufgeben, oder ihre Grundsäte ändern."

Dieser Ansicht wird man vom politischen Standpunkt burchaus beipflichten mussen. Sentimentale Rücksichten auf das ohnehin nicht völlig zu sichernde Hannover bursten Englands Politik nicht beirren, wo es sich um den Kampf gegen einen so grausamen Gegner wie Napoleon, wo es sich um Sein ober Nichtsein handelte.

Andererseits bildete die hannoversche Armee ein Wertobjekt, das man sich gern erhalten hätte. Ungezählte Summen hat das Inselreich in jenen Zeitläuften für Ermietung von Truppen ausgegeben, jahrestang hat es ganze Heere anderer Staaten auf eigene Berpslegung übersnommen, hätte ihm da nicht auch die Erhaltung von 15000 wohlaus

gebilbeten Solbaten von anerkannt kriegerischer Gesinnung unter tüchtigen Offizieren am Herzen liegen sollen?

Der König von England ließ schon Ende März 1803 seinem Sohne, bem Herzog von Cambridge, 1) ber als Generalleutnant in ber hannoverschen Armee diente, aussprechen, man solle sich im Falle ber Not zunächst um preußische Hülfe bemühen. Bliebe das erfolglos, so wären die Truppen nach Stade abzuführen. Bon hier könnten sie bei Unmöglichkeit eines ausreichenden Widerstandes nach England einz geschifft werden.

Ein Brief bes Königs an seinen Sohn vom 29. April (Empfang 4. Mai) betonte, gleichfalls unter Umgehung bes Rabinettsministers v. Lenthe, daß alles getan werden möge, was zur Verteibigung bes Landes geschehen könne; der Krieg sei unvermeiblich.

Die englische Kriegserklärung vom 18. Mai wurde in Hannover in ber Nacht vom 25. zum 26. Mai bekannt. Man hatte englischerseits ben Termin ber Kriegserklärung nach eigenem Ermessen gewählt; eine vorherige Befragung bes Herrn v. Lenthe war — entsprechend ber streng durchgeführten Geschäftsabgrenzung zwischen großbritannischen und hannoverschen Behörden — nicht erfolgt. Indes hatte sich das Ministerium bereit gesunden, die Ausrüstung einer Transportstotte anzuordnen und die spätere Übernahme der hannoverschen Armee in britischen Sold zu genehmigen. Dieser Plan wurde aus guten Gründen streng geheim gehalten, nur Wallmoden und der Herzog von Cambridge wußten darum. 2)

Die Schiffe lagen segelsertig bereit und hatten Auftrag, am 13. ober 14. Juni nach Nordbeutschland abzusahren, als ein Schreiben Talleyrands in London einging, in dem der erste Konsul die Genehmigung des Suhlinger Bertrages von der Zustimmung des Königs von England abhängig machte. Wenn Georg III. nun auch in Hawlesburys Antwortschreiben vom 15. Juni betonen ließ, daß er seine Sigenschaften als Kurfürst von Hannover und als König von Großbritannien und Irland streng trennen müsse und dementsprechend sich als Kurfürst von Hannover als im Friedenszustand Frankreich gegenüber betrachte, er werde aber an das Deutsche Reich

<sup>1)</sup> Abolf Friedrich, Herzog von Cambridge, geboren am 24. Februar 1774 3m London, gestorben bortselbst am 8. Juli 1850, der spätere Bizetonig von Hannover. Ugl. namentliche Liste 1. (Anlagen S. 18.)

<sup>2)</sup> v. Cichart, Geschichte ber Rönigl. Sannov. Armee IV, 757 ff.

appellieren und sich gewissenhaft jeber Handlung gegen die Bestimmungen der Konvention von Suhlingen ents halten, so konnte der erste Konsul daraus eine bedingte Weigerung der formellen Anerkennung des Vertrages entnehmen, woran ihm sehr geslegen war. Er handelte jedenfalls demgemäß und ließ Mortier gegen die Elbe vorrücken. Der Besehl zum Absegeln der englischen Transportsschiftige wurde aber in London loyaler Weise zurückgenommen.

Als die weiteren Vorgänge an der Elbe in England bekannt wurden, tauchte aufs neue der Plan auf, die hannoversche Armee zu Schiff zu überführen. Der Sekretär Möller des hannoverschen diplomatischen Korps in London hatte die Königliche Ordre an die Admiralität und eine vom König unterzeichnete Proklamation an die Truppen am 10. Juli bereits in Händen, als die in London eingehenden Nachrichten von dem Abschluß der Elbkonvention diesem Plane dauernd ein Ende machten.

Die patriotische Tätigkeit bes Herrn Möller sollte aber bennoch von Bedeutung werden. Er begleitete die zur Überführung von Gegenständen des kursürstlichen Sigentums (z. B. des bei Zeiten nach Medlensburg geretteten Marstalls) bestimmten Schiffe am 19. Juli nach Medlensburg, sand dort viele Offiziere und Soldaten der aufgelösten Armee und versbreitete überall die freudige Kunde von der Königlichen Proklamation. Ferner teilte er mit, daß seitens der englischen Admiralität besohlen worden sei, alle britischen Schiffe längs der deutschen Küste sollten hannoversche Armees Angehörige auf ihren Bunsch an Bord aufnehmen und nach England bringen. Obersteleutnant v. d. Decken, der Abjutant des Herzogs von Cambridge, würde in London für das Weitere sorgen.

Mit größtem Eifer wurden biefe Nachrichten weiter verbreitet. Biele Offiziere ber aufgelöften Armee verblieben zunächst noch im Lande, um in biefem Sinne zu wirken.

## Erste Anfänge der Königlich Deutschen Legion.

Borbemerkung: Die Bahlen hinter ben Ramen ber Legions = Offiziere bebenten beren Rummer in ber namentlichen Lifte, Anlagen (Banb 2), Seite 17-136.

Noch im Juli, bem Monat ber Elbkonvention, erfolgten jenseits bes Ranals die ersten Schritte, um die Angehörigen ber aufgelösten Armee unter ben Fahnen ihres angestammten Herrschers wieder zu vereinen.

Am 28. Juli 1803 erhielt ber in London weilende Abjutant bes Herzogs v. Cambridge, Oberstleutnant Friedrich v. d. Decken (241) eine Bollmacht zur Werbung eines Korps ausländischer Truppen von nicht über 4000 Mann für den englischen Dienst. Sin ähnliches Patent (lotter of service) bekam der erst kürzlich aus holländischen Diensten übernommene Major Colin Halkett (333). Letzterer sollte ein Bataillon Infanterie von 459 Mann Kopfstärke errichten; für den Fall, daß er sein Bataillon auf 800 Mann brächte, wurde ihm der Rang eines Oberstleutnants zugesichert, während Decken im entsprechenden Fall zum Oberst befördert werden sollte.

Lymington in Hampshire war Rekruten-Sammelplat; in Plymouth und Harwich waren Offiziere stationiert, welche die eintreffenden Rekruten nach Lymington wiesen. 2)

Die Errichtung bes Korps ging zuerst nur langsam vonstatten. War es schon für jeben Ginzelnen — zumal für die Berheirateten — ein sehr schwerer Entschluß, das Baterland gerade in so unruhiger Zeit voraussichtlich auf Jahre hinaus zu verlassen, so mußte besonders erschwerend für die Werbung ins Gewicht fallen, daß viele der älteren Offiziere ihren ehemaligen Untergebenen von einer Auswanderung nach England zunächst abraten zu müssen glaubten, um dem französischen

<sup>1)</sup> Deden war bereits im Frühjahr in England gewesen. Seine Entlassung aus hannoverschen Diensten hatte er schon vor der Suhlinger Konvention erbeten und war im 60. englischen Infanterie-Negiment, welches viele Deutsche enthielt, angestellt worben.

<sup>2)</sup> Bal. die Rartenftigge von England.

Eroberer nicht durch Bruch ber Elbkonvention zu einer härteren Behandlung bes Landes zu veranlassen. Auch die allgemeine Abneigung des Hannoveraners gegen alles Extravagante hat dazu mitgewirkt.

Als indes die Bedrückungen im Lande immer fühlbarer wurden, außerdem durch die schon 1803 angekündigte Errichtung einer französischschannoverschen Legion 1) in Hannover der Gedanke näher gerückt wurde, vielleicht einmal zwangsweise der französischen Fahne solgen zu müssen, da überwog dei vielen der Entschluß, das Land zu verlassen. War einersseits den Truppen kein Versprechen abgenommen worden, nicht mehr gegen Frankreich zu dienen, so entband andererseits eine Königliche Betanntmachung — durch die englischen Gesandten an allen deutschen Hösen verbreitet — alle hannoverschen Untertanen ausdrücklich von der Berspslichtung, solchen Konventionen Folge zu leisten, welche vom König nicht bestätigt seien.

Richt unerwähnt darf bleiben, daß bei vielen hannoverschen Offizieren zunächst eine gewisse Abneigung gegen die Auswanderung nach England durch die Person des Werbers, Oberstleutnant v. d. Decken, gegeben war. Es scheint, als wenn man von dem reinen Patriotismus dieses Mannes, der durch die reichlich bemessen Bergütungen der

2

<sup>1)</sup> Es ift in hohem Grabe ehrend für das Offizierforps der aufgelösten Armee, daß nur 1 Leutnant und 2 Fähnriche, davon ein geborener Däne, in diese Legion eintraten. Nach Fieffé, Geschichte der Fremdtruppen Frankreichs, wurde die hannoversche Legion in Stärke von 1342 Mann errichtet und ihre Organisation am 13. April 1804 genehmigt. Sie bestand aus leichter Infanterie und Jägern zu Pferde und wurde am 9. August 1811 zu einer rein französischen Truppe. Die Infanterie trug rote Köcke mit blauen Kragen und Kabatten, die Jäger zu Pferde dunkelgrüne Köcke mit gelbem Kragen. Fieffé sügt hinzu: "Es wäre irrig zu glauben, daß diese Legion sich einzig aus hannoverschen Untertanen ergänzt hätte." In einem ihrer Bataillone zählte man 1811 unter 503 Mann

<sup>226</sup> Dfterreicher,

<sup>53</sup> Breugen,

<sup>129</sup> Rheinbündler,

<sup>3</sup> Spanier.

<sup>2</sup> Reapolitaner,

<sup>7</sup> Bolen,

<sup>9</sup> Schweizer,

<sup>14</sup> Ruffen,

<sup>3</sup> Schweben.

<sup>57</sup> Solländer, Sanseaten, sowie Leute aus Dalmatien, Iftrien, Friant, ben romischen Staaten und Genua.

<sup>503</sup> Mann

Diefe Bufammenftellung ift ein Chrenzeugnis für bie hannoveriche Bevölferung.

englischen Regierung sehr balb ein reicher Mann wurde, nicht allseitig überzeugt gewesen ware. "Seine rasche Beförderung, lediglich burch Hofbienst und Abjutantur, slößte seinen Kameraden aus der Front kein hinreichendes Vertrauen ein." 1)

Die Gerechtigkeit gebietet, gleich an dieser Stelle barauf hinzuweisen, daß die Familie v. d. Decken in der Geschichte der Legion eine
besonders geachtete Stellung einzunehmen berechtigt ist. Mit 14 Offizieren,
die sie zur Legion stellte, gebührt ihr unter den hannoverschen Abelsfamilien der erste Plat. Zwei davon bezahlten ihre Dienste mit dem
Tode, Rapitan Ludw. v. d. Decken (1048), der bei der Rückschr von Ropenhagen durch Schiffbruch umkam, und Rittmeister Gustav v. d. Decken (818),
der bei Garzia hernandez tötlich verwundet wurde. Die Verdienste des
Oberstleutnants v. d. Decken um die Organisation der Legion und um
die materielle Versorgung ihrer Angehörigen sind unbestritten.

Anfangs schien es fast, als sollte es Decken nicht gelingen, die vertragsmäßig binnen brei Monaten nachzuweisenden 400 tauglichen Rekruten zusammen zu bekommen. Am 8. August waren erst 7 Mann vorhanden. Dagegen trasen fortwährend Offiziere ein, unter den ersten Major v. Hinüber (469), Hauptmann Offenen (1071) und Kornet A. Heise (337), welche sosort von Decken zur Unterstützung bei der geplanten Organisation verwendet wurden. Major v. Hinüber übernahm den Empfang der Rekruten in Plymouth.

<sup>1)</sup> Om pteba: Ein hannoversch-englischer Offizier, S. 141. Ebenbort: "Dedens unerhörtes Avancement zum englischen Obersten hat bei den Engländern gleicher Kategorie ein solches widerliches Aufsehen erregt, daß namentlich die englische Abjutantur ihm bei jeder Gelegenheit Hindernisse in den Weg legt, welches dam für die Errichtung eines solchen Korps wie die Legion keine fördernde Sache ist." (Christian an Ludwig von Ompteda.)

Man vergl. hiermit die Urteile bei Pert (Gneisenau), bei Poten, Thimme und anderen Schriftstellern. Berfasser hat den Eindruck gewonnen, als wenn das ablehnende Urteil nicht das allgemeine gewesen sei. Decken war ein geistreicher bedeutender Mann und ein Freund von Scharnhorst. In einem pessimistisch gehaltenen Briese an Major v. Berger (1155) betont er am 4. Juli 1805, daß der Bunsch, seinen unglücklichen Kameraden Brot zu geben, das einzige Motiv sei, das ihm "zur Fortsehung seines sonst so widrigen Geschäftes noch einigen Mut gäbe."

Gneisenaus Urteil über Decken (Bert, Gneisenau, I. 570/71) ift sicherlich zu hart und anscheinend durch Deckens Stellungnahme gegen eine Expedition nach Mordbeutschlaub 1809 mit beeinflußt. W. v. Hassell nennt Decken einen "ausgezeichneten Manu" und rühmt seine Berdienste als langjähriges "Faktotum bes Herzogs v. Cambridge" (Geschichte bes Königreichs hannober, I, 117 ff.).

Gin frifcher Bug tam in bas Ganze, als ber englische König folgenben Aufruf überall verbreiten ließ:

10. August 1803.

Se. Majestät Georg III., König bes vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, haben geruhet, bem Oberst v. d. Decken Werbebriese zu erteilen, um ein Korps leichter Insanterie für den britischen Dienst zu errichten, welches die "Kings Germans" genannt, und wenn es vollständig sein wird, unter die unmittelbaren Besehle Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Cambridge gestellt werden soll. Alle Ausländer, vorzüglich aber alle braven Deutschen, werden daher hiermit eingeladen, in diesem Korps Dienste zu nehmen. Sie werden ein sehr ansehnliches Handgeld erhalten und dieselbe Bezahlung und dieselben Borrechte genießen, welche den regulären Regimentern in der britischen Linie zu Teil werden.

Diejenigen, welche mährend bes Krieges unfähig zum Dienst werben, sollen Pensionen erhalten. Jeber Rekrut wird sich auf 7 Jahre engagieren und für ein halbes Jahr nach Unterzeichnung eines befinitiven Friedens, worauf er entlassen und mit einer anzemessen Summe Gelbes versehen werden wird, um die Reisestoften in seine Heime deinen zu können."

Massenhaft begann nun die Auswanderung aus dem hannoverschen Lande. Durch rührige Offiziere überall unterstützt, von der Bevölkerung in opserwilligster Weise gefördert, zogen die jungen Männer unter allerlei Fährlichkeiten den Küsten zu, meist nach Holstein, um von hier aus zunächst die Insel Helgoland zu erreichen und von da aus auf engelischen Schissen die Übersahrt zu bewertstelligen.

Zu ben tätigsten Werbern im hannoverschen Lande gehörten in dieser Anfangszeit Oberstleutnant v. Bock (826), damals in Elze, Prem.-Leutn. Baring (335) und die Leutnants Hülfemann (296) und Rudorff (297). Kornet Poten (173) warb Kavalleristen in Münden, sein älterer Bruder und sein Better Krauchenberg (175) in Bunstorf und Selle. Waren die Leutnants Hartmann (26) und v. Arentsschildt (30) in Hannover, Sympher (785) in Hilbesheim um die Gewinnung von Artilleristen bemüht, so warb Leutnant Plate (1092) an der unteren Weser, Graf Rielmannsegge (861) in Handurg mit gutem Erfolge. Von Handurg aus half der hannoversche Oberpostmeister Johanns den Angewordenen weiter nach Husum, wo Nittmeister A. Heiliger (951) sie sammelte und

über Helgoland nach England schidte. Gine geringere Angahl fuhr von ber Befer aus nach Helgoland hinüber. 1)

Anfangs legten die Franzosen der Auswanderung keine besonderen Schwierigkeiten in den Weg; sehr bald aber änderte sich die Haltung der Behörden. Mit allen Mitteln suchte man die Landslucht zu hindern, bedrohte sogar die Werbung für den englischen Dienst mit der Todesstrase.

Am 6. Oktober 1803 bereits erging seitens ber bannoverichen Exetutiv-Rommission eine "Broklamation an sämtliche Behörben im Lanbe", bes Inhalts, englische Werber seien in ben Rurlanden tätig, ber General on chof verlange Anzeige berselben. 4 Tage später (10. Ottober) verschärfte man die Tonart und bebrobte "jebermann, welcher fich mit englischer Berbung befasset ober Andere zu englischen Dienften überzugeben verleitet," mit bem Tobe nach Kriegsrecht. Diese Berordnung wurde an 3 Sonntagen nach einander in sämtlichen Areisen des Landes verlesen. (Berfügung bes Landes: Konfistoriums Hannover, 13. Ottober 1803). Die Berurteilung eines Sergeanten Ahrens vom 6. Rurhannoverichen Anfanterie-Regiment, welcher ber Werbung überführt war, zu 15 Jahren Galeerenstrafe erfolgte am 31. Ottober 1803, biefelbe wurde als abschreckenbes Beisviel in ben Amtsstuben und an allen Rirchturen angeschlagen. Tropbem nahm bie Auswanderung bauernd zu. "Jebermann im Lanbe unterstütte bie Flüchtigen und half ihnen weiter. Das Bolf hielt zusammen wie in einer großen Verschwörung."3)

Das Depot in Lymington war Ende September 1803 bereits so überfüllt, daß es nötig wurde, einen Teil der Leute nach den Kasernen von Parkhurst auf der Insel Wight zu verlegen. Die Empfangstommandos in Plymouth und Harwich gingen als nicht mehr nötig ein. Am 13. Oktober bereits übernahm Major v. Hinüber in Parkhurst das Kings-German-Regiment, am 3. November zählte es 450 Mann. Der Fortgang der Werbung war gesichert.

Die große Bahl ber eintreffenben hannoverschen Offiziere aller Rang- und Alterstlaffen sette bie Begrunber ber Legion jundchft in

<sup>1)</sup> Bgl. v. Poten, Des Königs Deutsche Legion.

<sup>2)</sup> Der Todesstrafe ist in den ersten Jahren nach 1803 tein Werber anheim gefallen. 1811 nahm die weststälische Polizei umfangreiche Verhaftungen wegen Werdung für England vor. Ein Leutnant v. Mauderode und ein Schuhmacher Schübbetopf wurden am 29. Dez. 1811 hingerichtet. Ob sie für die Legion und ob sie überhaupt für England geworden haben, ist unsicher. Vergl. Thimme, Mitteilungen betr. Polizei im ködigreich Westfalen, S. 93 ff.

<sup>3)</sup> v. Treitschte.

nicht geringe Verlegenheit. Nach Möglichkeit sollte niemand durch die Übernahme in den englischen Dienst Nachteile in seinen Beförderungsverhältnissen erleiden. Da sich nun aber durchaus nicht übersehen ließ,
wer von den Offizieren der aufgelösten Armee nachkommen würde, so
machten sich noch auf Jahre hinaus Versehungen innerhalb der Truppenteile, mitunter auch von einer Waffengattung zur anderen nötig, um Härten auszugleichen.

Der über Erwarten reiche Zubrang zu ben Kings Germans führte sehr balb zu einer Erweiterung ber anfangs geplanten Truppenaufstellung. Ende November zählte das inzwischen nach den Kasernen von Hilsea verlegte Regiment 1) schon gegen 1000 Mann, sodaß man zur Bildung eines Korps aller Waffen schreiten konnte.

Durch Werbebrief vom 19. Dezember 1803 erhielt ber Herzog Abolph Friedrich v. Cambridge die königliche Vollmacht zur Werbung eines gemischten Korps von vorläufig nicht über 5000 Mann. Die gesonderte Tätigkeit bes Oberstleutnant v. b. Decken und bes Majors Colin Halkett hörte hiermit auf; ihre Mannschaften traten zur Legion über. Decken blieb indes weiterhin als Organisator und Werber tätig.

Der Wortlaut bes Werbebriefes war folgenber:

Rriegsbüreau (War office) am 19. Dez. 1803.

In Semäßheit ber Befehle Sr. Majestät bes Königs, welche mir burch Se. Kgl. Hoheit ben Oberbesehlshaber ber Armee zugekommen sind, habe ich die Ehre, Ew. Kgl. Hoheit zu benachrichtigen, daß Se. Majestät geruhet haben, ben Besehl zu erteilen, daß die speziellen Rekrutierungen des Obersten v. d. Decken und des Majors Halkett eingestellt werden, und diejenigen Leute, welche zusolge der den genannten Offizieren verliehenen Werbebriefe bereits angeworden sind, eine Legion bilden sollen, welche aus Ausländern bestehen und nicht die Zahl von 5000 Mann übersteigen soll, und deren Erzichtung durch Sw. Kgl. Hoheit Se. Majestät unter den hiernächst spezisizierten Bedingungen hiermit zu autorisieren geruhen:

Artikel 1. Jeber Refrut soll wo möglich für 10 Jahre angeworben werden, aber auf keinen Fall für weniger als 7 Jahre, und wenn Großbritannien nach Ablauf bieser Dienstzeit noch im

<sup>1)</sup> Das erste Offizierforps bes Regiments bestand aus Oberstleutnant v. d. Decken als Kommanbeur, ben Kapitans A. Heiliger (951) und Baron Bülow (87), ben Leutnants be Salve (779) und Harward (1290), ben Fähnrichen Heise (337) und L. Cropp (1028).

Rriege begriffen sein sollte, so sollen bie Leute bennoch gehalten sein, ohne eine Erneuerung bes Handgelds bis 6 Monate nach ber Natisikation eines besinitiven Friedensschlusses zu dienen. Rein Mann, welcher auf eine kürzere Dienstzeit angeworben werden sollte, wird auf bem Depot zu hilfea-Barracks angenommen werden.

Artikel 2. Die Rekruten bürfen nicht unter fünf Fuß brei Zoll (englisch) messen, noch über 40 Jahr alt sein, und müssen in jeder Rücksicht frei von körperlichen Gebrechen und zum Dienste tauglich sein. 1) Junge gesunde Leute, welche ber Wahrscheinlichkeit nach noch wachsen, können jedoch bei einer Größe von fünf Fuß zwei Zoll angeworben werden.

Artikel 3. Eingeborene Franzosen, Italiener ober Spanier sind unter keinerlei Bedingung anzunehmen, allein Leute aller übrigen Nationen Europas haben Ew. Kgl. Hoheit volle Freiheit im Auslande anzuwerben, sowie auch Polen, Ungarn, Dänen, Russen und Deutsche, welche sich in diesem Lande aufhalten; jedoch keine britischen Unterthanen Sr. Majestät. Auch steht es Ew. Kgl. Hoheit frei, eingeborne Holländer anzuwerben, welche auf Prisenschiffen gesangen genommen worden sind, vorausgesetzt, daß dieselben ihrem Alter und ihrer körperlichen Beschaffenheit nach tauglich für den Dienst Sr. Majestät scheinen.

Artikel 4. Es werben Ew. Kgl. Hoheit fünfzehn Guineen für jeden Rekruten bewilligt, welcher in Hiljea-Barracks abgeliefert, baselbst tauglich befunden und in Sr. Majestät Dienst aufgenommen wird, jedoch mit Ausnahme berjenigen Leute, welche auf Kosten der Regierung von dem Festlande herübergeschafft worden sind, sowie derjenigen, welche sich von Prisenschiffen haben anwerden lassen, und solcher jungen Leute, welche noch nicht das gehörige Alter erreicht haben. Hievon wird eine Summe von drei Pfund siedzehn Schilling und sechs Pence, welches das Verhältnis des Handsseldes sowohl an darem Gelde als an kleinen Montierungsstücken ist, welches einem britischen Rekruten der Linie nach förmlicher Annahme bewilligt wird und welches Ew. Kgl. Hoheit Rekruten unabänderlich unter der Aussisch des General-Inspektors auf dem Depot berechnet werden soll, vorbehalten. Auch soll jeder Mann in den Besit aller

<sup>1)</sup> Ein Aufnahmeformular mit ber beutschen Gibesformel ift in Band 2 abgebrudt. Es bilbet eine ergöhliche Stilprobe für bie bamals mahrhaft beschämenbe Untenntnis ber beutschen Sprache im amtlichen England.

ber übrigen Artikel von kleinen Montierungsstücken gesetzt werben, welche einem Rekruten ber Linie bei bessen erster Annahme zu liesern sind. Das bem Rekruten auszuzahlende Handgelb soll jedoch auf keinen Fall an barem Gelbe und kleinen Montierungsstücken die festgesetzte Summe von sieben Pfund zwölf Schilling und sechs Pence, welche gegenwärtig einem britischen Infanterie-Rekruten beswilligt werden, übersteigen.

Artikel 5. Für jeben Mann, welcher auf Kosten ber Regierung von dem Festlande herübergebracht wird, soll die Summe von zwölf Guineen gutgetan werden und für diejenigen Leute, welche von Prisenschiffen angeworden und unter den oben angeführten Bedingungen für tauglich befunden und angenommen werden, soll ein Werbegeld von sieben Guineen bewilligt werden; für junge in dem Artikel 2 erwähnte Leute aber, welche noch nicht das gehörige Alter erreicht haben, sollen acht Guineen bewilligt werden, mit demselben Vorbehalt des Handgeldes in jedem dieser Fälle, wie in dem Artikel 4 erwähnt worden ist.

Artikel 6. Keine Zurechnung irgend einer Art für Kosten, welche ber Refrut vor seiner Annahme in Silsea-Barracks veranlaßt haben dürste, soll zugelassen werden. Auch sollen der Regierung die Kosten in Betreff nicht approbierter Refruten oder solcher, welche vor der Annahme sterben oder besertieren dürsten, nicht zur Last fallen. Diesenigen Leute, welche von dem Festlande herüberzgebracht, aber nicht angenommen werden, sollen auf Kosten Ew. Kgl. Hoheit verpstegt und zurückgesendet werden.

Artikel 7. Der Solb ber angenommenen Rekruten wird von den respektiven Daten ihrer Annahme in Silsea-Barracks an bewilligt werden und der Gehalt der Offiziere von den Daten ihrer Batente.

Artitel 8. Die Offiziere und Solbaten werben Sr. Majestät ben Gib ber Treue schwören und sollen gehalten sein zu bienen, wohin Sr. Majestät sie zu senben für gut befinden mögen. Jeder Rekrut soll baher eine Kapitulation unterzeichnen und benselben Berordnungen und Kriegsgesehen unterworfen sein, wie Sr. Majestät britische Truppen.

Artikel 9. Die Leute und jungen Bursche (lads) follen während ber ganzen Periode ihrer Dienstzeit, wo sie auch ftationiert sein bürften, alle biejenigen Vorteile genießen, welche britischen Solbaten zugestanden sind oder bewilligt werben mögen und sollen

allen Aerminderungen des Soldes und der sonstigen Smolumente (allowancen) unterworfen sein, welche Se. Majestät für die britischen Truppen anzuordnen für gut halten dürste.

Artikel 10. Alle Offiziere sollen bei ihrer Entlassung zu einer Pension (allowanco) berechtigt sein, welche bem britischen Unlf pay gleich kommt, vorausgesetzt, daß die Legion über fünf Jahr in dem britischen Dienst verbleidt; allein im Fall einer früheren Austösung des Korps soll diese Pension nur solchen Offizieren bewilligt werden, welche einen permanenten Rang in der britischen Armee haben. Der übrige Teil der Offiziere soll im Berhältnis seines Ranges nach den in beigefügtem Berzeichnis ausgestellten Normen pensioniert werden.

Artifel 11. Wenn irgend einige von den Leuten in Folge einer Anstofung oder auf irgend eine andere Weise aus dem Dienste entlassen werden, so sollen ne, wenn ne von dem Festlande herübersgebracht worden find, auf Rosen der britischen Regierung zurückscheide werden und eine Geldbewilligung von zwei englischen Pence oder ungesahr sods Areuzern deutscher Reichsmünze für die beutsche Meite zur Arkreitung der Resieleben nach ihren respektiven heimatlichen Rohnorten erdalten, welche nach deren Entsernung von dem Funtte ihrer Landung aus dem Festlande an berechnet werden soll.

Artifel 12. Diezenigen Seute, welche burch Wunden ober negen anderer forverlicher Gedoecken unfähig werden, die Periode der Dienigen für welche fie angeworden find, auszubienen, werden von der Renteung eine ledenslängliche Venfion erhalten, welche die öbelfen Venfion zont pension nicht überfleigt, und die ihnen daher ausgegabli nerden foll nenn fie fich in Sugland aufhalten ober die Stlanduss eichalten daben dielenden ausgegabt ausgehabt daben daben die fich in Greinen Landen bei beitandus eichalten daben dielende auf dem federen Landen ausgehalten.

Antifel IR Wes die Stofenungen der Montierungsftücke und fonlige Austübungen berriffe in fell die Segion mit ben derriften Koginnentern auf glieden flugt benemmen Die Western follen aus den fenuglichen Arfenalen processe vorden.

| 2.5 | Bertingage | C.UBSTINS    | 4, (44,) | 1217 1179 | -in -1190 | • |
|-----|------------|--------------|----------|-----------|-----------|---|
| -   |            | -C-4 4 E1/C3 |          | tala Lil  | -11 -1HE  |   |

| _                               | €:imu 3amm |
|---------------------------------|------------|
| 2 to mi                         | · j.       |
| Chemonium and Work              | ì. –       |
| Villand and Discourse a         | \$         |
| 25                              | i i        |
| Eagent perform me Bron genneute | · -        |

Artifel 14. Fürs erfte follen aus ben Leuten, welche bereits angeworben find, fogleich zwei Bataillone leichter Infanterie gebilbet werben. Jebes Bataillon foll bie in bem beigefügten Etat vorgeschriebene Bahl enthalten. 1) Diefe Bataillone follen vom 19. Dezember 1803 an als auf bem Etat ber Armee befindlich betrachtet werben. Die Bilbung bes übrigen Teils ber Legion wird nach Berhaltnis ber für ben Dienft einkommenben Mannichaft ftattfinben.

Artifel 15. Ge. Majestät fonnen ju jeber beliebigen Beit bie Legion ober einen Teil berfelben von bem Etat ber Armee nehmen, wenn auch felbft bie Beriobe von fieben Sahren ober eine noch langere Beit, für welche bie Leute angeworben find, noch nicht abgelaufen fein follte.

3ch habe die Ehre zu fein

mit ber tiefften Chrfurcht Ew. Ral. Sobeit unterthänigster Diener unters. C. Bragge.

Dem General Lieutenant Sr. Ral. Sobeit bem Bergog von Cambridge Ritter bes Sofenbandes pp.

Bom 19. Dezember 1803 ab burfen wir bemnach ben Bestand unferer preußisch-hannoverschen Regimenter rechnen, benen bie Tradition ber alten Legionstruppen verlieben worben ift. Unvergeffen wird es bleiben, wie 100 Jahre fpater ber Raifer bes jungen, machtvoll geeinten Deutschen Baterlandes biefen Chrentag in Sannover mit feinen hannoverichen Solbaten gefeiert und ben altehrwürdigen Erinnerungen frischen Glang verlieben hat.

Die große Bahl vorhandener Offiziere wies barauf bin, gleich eine reichlich bemeffene Bahl von Stämmen aufzustellen, und bie Erfüllung ber Sollstärke ber Bufunft zu überlaffen. Auf biefe Beife murben bie

1) Der Etat war:

1 Oberftleutnant,

1 Major,

6 Rapitans,

6 Leutnants,

6 Fähnriche,

1 Abjutant,

1 Quartiermeifter,

1 Bahlmeifter,

1 Oberwundargt,

1 Affifteng=Bunbargt,

1 Sergeant=Major,

1 Quartiermeifter=Gergeant,

1 Bahlmeifter=Gergeant,

1 Rüftmeifter=Gergeant,

24 Sergeanten,

24 Korporale,

12 Sorniften,

450 Schüten.

Ropfftarte 539.

anfänglichen Organisationsarbeiten erleichtert und jeder Einzelne wuchs allmählich in seine Aufgabe hinein. Nicht angestellte Offiziere erhielten vorläusig 2/3 ihres nach englischen Begriffen zuständigen Stellengehalts. Trot dieses Entgegenkommens war es den hannoverschen Offizieren nicht ohne große Geldopfer möglich, den Sintritt in die Legion zu bewirken, denn die Überfahrt war teuer und das Leben in England erheblich kostspieliger als in Hannover. Das alles konnte den Zudrang der Offiziere zur Legion nicht mindern. Boll frischer Begeisterung strebten die Angehörigen der aufgelösten Armee darnach, sich unter den Fahnen ihres Landesherrn wieder zu vereinigen. Aber auch jüngere Männer zogen diese Laufbahn seder anderen vor, wosür manch herzerhebender schristlicher Beweis aus senen Tagen vorliegt. 2)

Die Legion bestand anfangs fast nur aus Hannoveranern; lediglich in den Stellen der Zahlmeister und Quartiermeister befanden sich viele Briten, da diesen das Nechnungswesen der englischen Armee geläusig war, und sie vor allem die englische Sprache beherrschten, was bei den Hannoveranern nur in Ausnahmefällen zutraf. Biele Offiziere begannen daher bald ein reges Studium der ihnen ungewohnten Sprache; mußte doch damit gerechnet werden, daß die Legion vielleicht recht bald gemeinsam mit nationalsenglischen Truppen unter englischen Führern zur Berwendung gelangen würde.

Sehr zu bedauern ist, daß bei der Errichtung nicht die Stämme der alten Armee beibehalten wurden. Dadurch würde die Möglichkeit gegeben sein, die Geschichte der hannoverschen Truppenteile weit über das Jahr 1803 zurück zu behnen. So ist leider eine Lücke geblieben, die zwar nur wenige Wochen umfaßt, dennoch aber nicht zu beseitigen ist. Versuche einzelner Offiziere, das Offiziere-Korps eines 1803 aufgelösten Regiments in einem bestimmten Legionstruppenteil wieder zu vereinigen, führten nirgends völlig zum Ziel. 3)

<sup>1)</sup> Georg Appuhn, später Kapitän im 3. Linienbataisson (482), der am 3. Febr. 1804 mit seinen Freunden v. Borstel, Ludowig, v. d. Decken und drei v. Dürings Harburg bezw. Horneburg verließ, berechnet seine Reisekosten von Harburg bis Harwich auf 256 Mark (Schleswig-holstein. Courant). Mancherlei Bestechungen waren nötig, um überhaupt erst die hohe See zu erreichen. (Bgl. Schüt v. Brandis, S. 193.)

<sup>2)</sup> Bgl. Gir Julius Sartmann.

<sup>8)</sup> Oberstleutnant Langwerth v. Simmern (971) wünschte ebenso wie Major v. Ompteda (972), sein altes Regiment (Garde-Agt.), im 1. Linienbataillon wieder auferstehen zu lassen. Langwerth brachte die Fahne desselben mit nach England. Wirklich fanden sich auch 15 Offiziere der Garde in dem Bataillon zusammen. Auch sonst bestanden Zusammenhänge, so zwischen dem 12. leichten Infanterie-Regiment und dem 2. leichten Bataillon, dem Leibregiment und den schweren Dragonern.

## Die Errichtung der Königlich Deutschen Legion.

Das Kings: German: Regiment bes Majors v. Hinüber war ber erste Stamm der Legion gewesen. Nach Abgabe der für Kavallerie und Artillerie geeigneten Mannschaften wurde nunmehr der Rest auf zwei leichte Bataillone verteilt, die zusammen eine Art Schüßenbrigade bilden sollten und dementsprechend grüne Uniformen bekamen. Hierin haben die heutigen 10. Jäger ihre erste Stammtruppe zu sehen. Das gleichzeitig errichtete erste Linienbataillon mit einer Uniform nach Art der englischen Insanterie bildet die Stammtruppe des Füsilier-Regiments Prinz Albrecht von Preußen (Hannoversches) Nr. 73.

Die zahlreich eingetroffenen Artilleristen ber alten hannoverschen Armee ermöglichten bie gleichzeitige Aufstellung einer Fußbatterie zu Höllsea und einer reitenben zu Radipool bei Weymouth. 1) Es ist dies die Stammtruppe des Feldartillerie-Regiments von Scharnhorst (1. Hannov.) Nr. 10.

Die Kavallerie ergänzte sich zum größten Teil aus Freiwilligen ber alten Armee. Zunächst wurden in Radipool bei Weymouth die Stämme für ein schweres Dragoner-Regiment zu vier Schwabronen mit der Unisorm der englischen schweren Dragoner und ein leichtes Dragoner-Regiment zu vier Schwabronen mit der Unisorm der englischen Jusaren aufgestellt. In ersterem Regiment haben die Königs-Ulanen zu Hannover, in letzterem das Husaren-Regiment Königin Wilhelmina der Niederlande (Hannov.) Nr. 15 ihre Stammtruppe zu erblicken.

Es sei hier gleich vorgreifend bemerkt, baß die leichten Dragoner spater entsprechend ihrer Verwendung als leichte Kavallerie die Unisorm und Bezeichnung der hufaren Regimenter erhielten.2)

Ferner wurde ein Ingenieurforps, lediglich aus Offizieren, gebilbet.

<sup>1)</sup> Die ersten Anfänge ber Legionsartillerie werben besonders eingehend gesichildert in Sir Julius v. Hartmann's Lebensbilde. Bgl. auch Reigenstein, Das Geschützwesen, S. 454 ff. Am 18. Dezember 1803 waren schon 74 gesbiente Artilleristen vorhanden.

<sup>2)</sup> Das 2. Sufaren-Regiment 3. B. erhielt biefe Bezeichnung am 12. Juni 1809.

Im Jahre 1804 ging ber innere Ausbau ber Legion lebhaft weiter vonstatten. Sobalb ein Infanteriebataillon zu sechs bezw. acht Rompagnien annähernd vollzählig war, wurde ber Stamm für ein neues errichtet. So wurde, nachdem das 1. Linienbataillon zu 6 Rompagnien angewachsen war, im April 1804 ber Stamm für das 2. errichtet, im Mai schon für das 3.1) und einige Monate später für das 4. Ende Januar 1805 waren die 4 Linienbataillone vollzählig und der Stamm sur das 6. vorhanden. In späterer Folge wurden alle Bataillone auf 8 bzw. 10 Rompagnien gebracht.

Bei ber Kavallerie waren Ende Februar 1804 statt ber angestrebten 4 Schwabronen (jede zu 2 Kompagnien ober troops) zunächst nur 3 Schwabronen (6 Kompagnien) vorhanden. Ende 1804 war jedes Regiment 450 Pferde stark. Die Kavalleriebrigade besehligte Generalmajor v. Linsingen (167). Sie gewann von Ansang an besonderes Ansehen, da man in ihr die Träger des Ruhmes der altbewährten hannoverschen Reiterei erblickte. Der König Georg III. besuchte die Regimenter mehrmals in ihren Quartierständen zu Weymouth und Dorchester, wenn er sich im Sommer im Seedade Weymouth aushielt und trug häusig selbst die Unisorm des schweren Dragoner-Regiments.

Eine 2. Fußbatterie war schon im Juli 1804 vollzählig geworben, so baß die Stämme für eine 2. reitende und eine 3. Fußbatterie gebildet werden konnten. Beide waren im Frühjahr 1805 verwendungs-bereit.

Die Batterien wurden alle sofort auf ben Felbsuß gesetzt. Allgemein glaubte man, die Franzosen würden ihre geplante Landung in England wirklich in Bälbe auszusühren versuchen; man übte baher die Infanterie fleißig im Einnehmen von Stellungen an der Kuste. Die für französische Landungsversuche hauptsächlich in Frage kommenden Küstenstriche waren mit starken langen Linien besestigt, an denen sortbauernd weiter gearbeitet wurde. Die Hauptsüchpunkte der Linie bilbeten sogenannte Martello-Türme, runde Wachtürme von 8—9 m Höhe und großer Mauerstärke, mit mehreren 24 bezw. 36 pfündigen Kanonen besetzt. An wichtigen Stellen lagen diese Türme nur 400—500 m auseinander, so daß man das ganze Zwischen: und Vorgelände unter Kreuzseuer halten konnte. Jeder Martello-Turm hatte seine eigene Trinkwasser-Versorgung,

<sup>1)</sup> Mitte Juni war die 4. Kompagnie bes 3. Linienbataillons tomplet, am 30. Juli die 5., während die 6. begonnen wurde. Im September 1804 wurde die 7. und 8. Kompagnie und damit das Bataillon vollzählig (Appuhn).

erhielt eine Besatung von 20—26 Mann und wurde von einem Offizier besehligt. Bei Anlage bieser großen Verteibigungslinie fand von deutschen Offizieren ber Ingenieur Prott (15) Verwendung.

An ben Ernst ber Zeit gemahnte auch, baß man im Lager von Berhill fast täglich bas Bombarbieren und Kanonieren vor bem burch bie Engländer blockierten Boulogne hören konnte.

Nelson hielt — seiner fortwährenben Kränklichkeit ungeachtet — mit seiner Flotte vor Toulon aus, Abmiral Cornwallis kreuzte mit einem starken Geschwaber von über 15 Linienschiffen auf ber Höhe von Brest, eine kleinere Flotte schütze Irland. In den downs von Deal lag Lord Reith mit 29 Schiffen zu sofortigem Auslaufen bereit; Depeschenboote und die erst kürzlich erfundenen optischen Telegraphen meldeten alle Besobachtungen von der Insel Wight schleunigst nach Deal hinüber. Borsforglich hatte man für den schlimmsten Fall die Überführung der Königslichen Familie und des Staatsschaftes nach Worcester vorbereitet.

Den napoleonischen Spähern war die Wiedererstehung der kurhannoverschen Armee jenseits des Meeres nicht entgangen. Schon im Binter 1804 brachte die Frankfurter Zeitung eine Notiz über die Legion und die in ihr dienenden Offiziere. Für den Oberst v. Langwerth (971) hatte dies z. B. die Folge, daß er seiner linksrheinischen Güter verlustig ging. 1) Mit verschärftem Druck wurden in der Heimat die Eltern ehemaliger hannoverscher Offiziere und Soldaten beobachtet.

Inzwischen schritt bie Organisation weiter vorwärts. An höheren Stäben wurden für je 2 Infanterie-Bataillone Brigaben eingerichtet, so baß es 1804 eine leichte und zwei Linienbrigaben gab.

Die leichte Brigade wurde nebst ber 1. Linienbrigade und der 1. Fußbatterie von New-Forest (bei und westlich Lymington) nach Berhill an die Küste verlegt. Hier sollte für die Zukunft auch das Sammelbepot für die gesamte Infanterie sein. Die Truppen lagen in Kasernen und, soweit diese nicht reichten, in Hütten von Lehm und Stroh. Da nicht alle Truppen untersamen, verbrachte das 3. Linienbataisson den Winter in Horsham.

1805 waren die Kavallerie Brigade und die 1. reitende Batterie (Kapitan Kuhlmann) bereits an den Manövern eines gemischten Korps von 8000 Mann bei Weymouth beteiligt und ernteten die Ansertennung der besichtigenden englischen Vorgesetzten. Besonders gelobt wurden die Bewegungen der leichten Kavallerie und das ruhige, sichere

<sup>1)</sup> Bergl. Langwerth v. Simmern, aus Rrieg und Frieden. Wiesbaben 1906.

Feuer ber Artillerie. Der König und die Königlichen Prinzen zeichneten bie beutschen Regimenter, die vorläusig noch nach ihren hannoverschen Reglements exerzierten, durch häusige Besuche im Lager aus. 1) Die Infanterie von Berhill wurde im Sommer sast täglich in Crowhurst Park ober bei Berhill zusammengezogen und exerziert. Am 26. September war große Revue vor den Herzögen von York und Cambridge, am 30. September eine gleiche vor dem Prinzen v. Wales und den Herzögen von Clarence und York. Die Legionstruppen ernteten auch hierbei Anserkennung.

Durch Orbre vom 24. Juni 1805 wurde ber Stamm für ein 2. leichtes Oragoner-Regiment errichtet. 2)

In allen Truppen:Rorps herrschte die größte Tätigkeit, um recht bald in kriegsfähigen Zustand zu gelangen, benn die Ereignisse auf dem Festland machten eine baldige Verwendung vor dem Feinde mehr als wahrscheinlich.

Wirklich erging Anfang Oktober 1805 an die Legion der Befehl, sich zur Sinschiffung nach Deal zu begeben. Gegen wen sich die Strepebition richtete, blieb vorläufig Seheimnis. Man riet auf Cadix, welches belagert werden sollte, glaubte ferner an eine Berwendung im Mittelmeer ober an einen Handstreich gegen Boulogne. An eine Landung an den hannoverschen Küsten dachte zunächst niemand.

<sup>1)</sup> Die britischen Exergier=Reglements wurden erst von 1808 ab für alle Truppen maßgebend, find aber nie zur ausschließlichen Berwendung gekommen.

<sup>2)</sup> Die 1. leichten Dragoner gaben zwei Kompagnieen als Stamm für bas neue Regiment ab. Am 5. August erhielt bieses seine ersten 24 Pferbe vom 20. englischen Dragoner-Regiment. (Tagebuch bes Rittmeisters X. v. Stolzenberg.)

Wir muffen nun die Schicffale ber Legion bei biefer ihrer erften tutenehmung etwas genauer betrachten.

Etwa 6000 Mann start war die Legion nach Kent marschiert, m bei Ramsgate eingeschifft zu werben. Am 18. Oktober waren einze Truppen schon verladen, 17 Tage aber dauerte es, dis in den Dünen von Deal alles segelsertig bereit lag. Die lange Muße mete von den Legionären benutzt, um die ihnen ganz neue Wunderwelt der britischen Flotte in Augenschein zu nehmen und "die bewunderungs-wirde Ordnung und Disziplin an Bord der Kriegsschiffe, welchen diese kation größtenteils ihre Herrschaft zur See und die Sicherheit ihrer plästlichen Insel zu verdanken hat."

Mit 82 Schiffen segelte die Flotte am 5. November Nachmittags ab. Ungünstige Winde warsen sie lange in der Nordsee umber, so daß an 18. November Curhaven erreicht wurde. Die Infanterie der Legion, die beiden leichten und die 4 Linienbataillone, suhren noch weiter die Sloe hinauf die Twielensleth und wurde dort ausgeschifft. Ferner waren das schwere und das leichte Dragoner-Regiment, die beiden reitenden und die drei Fußbatterien an der Expedition beteiligt. Das 2. leichte Dragoner-Regiment war, als noch in der Formation begriffen, in Engeland zurückgeblieben.

Einige Schiffe waren während ber Überfahrt in Gefahr, verloren pu gehen. Gin Teil bes schweren Dragoner-Regiments wurde burch ben Sturm an die englische Küste zurückgeworsen und verblieb dann bort; nur durch plögliches Umspringen des Windes war das Schiff dem keuer französischer Küstenbatterieen bei Calais entronnen. 3 Kompagnieen des 4. Linien-Bataillons liefen bei Wangeroog auf den Strand, kamen aber glücklich ans Ziel, ebenso die leichten Dragoner, welche anfangs an die holländische Küste geworsen waren. Ansangs Dezember war alles im hannoverschen Gebiet gelandet.

Das gesammte englische Hülfskorps zählte gegen 18000 Mann, wovon bie Legion etwa ein Drittel ausmachte. Lord Cathcart ih übernahm an 25. Dezember 1805 ben Oberbesehl in Bremen, beschränkte sich aber

<sup>2)</sup> Lord Cathcart, am 17. 9. 1755 in Schottland geboren, war vom einfachen Lauet — er hieß ursprünglich William Shaw — zum englischen General emporgestiegen wird wurde später englischer Gesandter am russischen Hose. Als solcher gehörte er pen Unterzeichnern bes 1. Pariser Friedens (30. 5. 1814) und machte einen Teil der Befreiungstriege im Hauptquartier ber 3 verbündeten Mächte mit. Er starb — 67 Jahre alt — am 17. 6. 1843 zu Cartsfibe.

erste Bubget, welches Pitt 1805 vorlegte, zur Unterstützung ber Mächte auf bem festen Lande: Rußland, Österreich, Schweben und Neapel fanden sich zum Kampse zusammen. England selbst versprach die Entsendung eines gemischten Truppenkorps in das nörbliche Deutschland. Dieses sollte zunächst Hannover räumen und dann die Operationen der Hauptarmeen von Norden unterstützen. Lord Cathcart sollte den Oberbesehl führen, die Legion in ganzer Stärke an der Expedition teilnehmen.

Welche Nachricht konnte wohl für die hannoverschen Soldaten angenehmer sein? Froher Erwartungen voll begannen sie die Überfahrt. She die Schiffe indes die englische Küste aus den Augen verloren, hatten sie noch "die große und herzerhebende Freude, Nachrichten von der glorreichen Schlacht bei Trasalgar durch Signale von den Schiffen zu erhalten, welche freilich durch den Tod des Siegers Lord Nelson sehr getrübt wurde."1) Allgemein nahm man diesen großen Sieg, von dessen Folgen Frankreich sich dis auf den heutigen Tag noch nicht völlig erholt hat, als günstige Vorbedeutung für die Operationen auf dem festen Lande.

Daß Preußen an ber Roalition gegen Napoleon mit beteiligt sei, wurde zunächst allgemein als völlig selbstverständlich angenommen, stellte sich aber bald als Täuschung heraus. Bekanntlich gelang es Napoleon, dem jetzt unendlich viel an Bundesgenossen auf dem Festlande gelegen war, durch heimliches Andieten von Hannover Preußen zur Neutralität zu veranlassen, es dadurch um den Rest seiner Achtung bei den Roalitionsmächten und im weiteren Verlause an den Rand des Abgrundes zu bringen. Weniger Treulosigkeit, als Mangel an Entschluß, der in allen Dingen das Schlimmste ist, hat Preußen in diese Lage gebracht. Hiervon wird später im Zusammenhange die Rede sein.

Die Hoffnungen ber Berbünbeten wurden bitter getäuscht. Aus seiner versammelten Stellung bei Boulogne heraus schob Napoleon sein wohl vorbereitetes Heer nach ber oberen Donau. Bernabotte räumte Hannover und ließ nur Hameln besetzt, Mack kapitulierte bei Ulm, die Dreikaiserschlacht bei Austerlitz entschied ben Krieg. Sine kriegerische Tätigkeit bes englischen Hilfskorps trat nicht ein.

In organisatorischer Hinsicht aber sollte die Unternehmung nach Nordbeutschland für die Legion sehr bebeutungsvoll werden, indem es gelang, dieselbe erheblich zu verstärken. In Voraussicht bessen hatte man Unisormen, Waffen und Ausrüstungs-Stücke für etwa 10000 Mann von England mit herübergebracht.

<sup>1)</sup> Tagebuch Appuhn.

Wir muffen nun die Schickfale ber Legion bei diefer ihrer ersten Unternehmung etwas genauer betrachten.

Etwa 6000 Mann stark war die Legion nach Kent marschiert, um bei Ramsgate eingeschifft zu werden. Am 18. Oktober waren einige Truppen schon verladen, 17 Tage aber dauerte es, bis in den Dünen von Deal alles segelsertig bereit lag. Die lange Muße wurde von den Legionären benut, um die ihnen ganz neue Bunderwelt der britischen Flotte in Augenschein zu nehmen und "die bewunderungs-würdige Ordnung und Disziplin an Bord der Kriegsschiffe, welchen diese Nation größtenteils ihre Herrschaft zur See und die Sicherheit ihrer glücklichen Insel zu verdanken hat."

Mit 82 Schiffen segelte die Flotte am 5. November Nachmittags ab. Ungünstige Winde warsen sie lange in der Nordsee umher, so daß erst am 18. November Curhaven erreicht wurde. Die Infanterie der Legion, die beiden leichten und die 4 Linienbataislone, suhren noch weiter die Elbe hinauf die Twielensteth und wurde dort ausgeschifft. Ferner waren das schwere und das leichte Dragoner-Negiment, die beiden reitenden und die drei Fußbatterien an der Expedition beteiligt. Das 2. leichte Dragoner-Negiment war, als noch in der Formation begriffen, in Engsland zurückgeblieben.

Einige Schiffe waren während der Überfahrt in Gefahr, verloren zu gehen. Ein Teil des schweren Dragoner-Regiments wurde durch den Sturm an die englische Küste zurückgeworsen und verblieb dann dort; nur durch plögliches Umspringen des Windes war das Schiff dem Feuer französischer Küstenbatterieen dei Calais entronnen. 3 Kompagnieen des 4. Linien-Bataillons liefen dei Wangeroog auf den Strand, kamen aber glücklich ans Ziel, ebenso die leichten Dragoner, welche anfangs an die holländische Küste geworsen waren. Ansangs Dezember war alles im hannoverschen Gebiet gelandet.

Das gesammte englische Hulfskorps gablte gegen 18000 Mann, wovon bie Legion etwa ein Drittel ausmachte. Lorb Cathcart') übernahm am 25. Dezember 1805 ben Oberbesehl in Bremen, beschränkte sich aber

<sup>1)</sup> Lord Cathcart, am 17. 9. 1755 in Schottland geboren, war vom einfachen Kornet — er hieß urfprünglich William Shaw — zum englischen General emporgestiegen und wurde später englischer Gesandter am russischen Hofe. Als solcher gehörte er zu ben Unterzeichnern bes 1. Parifer Friedens (30. 5. 1814) und machte einen Teil ber Befreiungsfriege im Hauptquartier ber 3 verbündeten Mächte mit. Er starb — 87 Jahre alt — am 17. 6. 1843 zu Cartsfibe.

alsbann im Befentlichen auf ein Borruden an bie Befer und hunte. Die Legion kommanbierte ber General Don (Stabsquartier Berben). Unter ihm leitete Deden, in seiner Bertretung Oberstleutnant v. Langwerth, ben inneren Dienst ber Legion, ansangs in Stabe, bann in Berben.

Bu einer kriegerischen Tätigkeit schienen zunächst nur die 1. Linienbrigade, die 1. Fußbatterie unter Kapitan Brückmann und ein Ingenieur- Offizier der Legion berufen, die zu dem russischen Belagerungs-Korps des Generalmajors Werderessch vor Hameln stoßen sollten. Hameln wurde durch den französischen General Barbou mit 3000 Mann und 40 leichten Kanonen verteidigt.

Die 1. Linienbrigabe war am 6. Dezember nach 17 tägigem Aufenthalt in Stade von bort aufgebrochen, hatte am 14. Hannover erreicht und in Pattensen Quartier genommen. Hier erhielt sie ben Befehl, das Blockabeforps des Generals Werdereffsky zu verstärken.

Der Bormarsch nach Hastenbed Dhsen führte am 16. Dezember fast zu einem Zusammenstoß mit den Franzosen, welche die Sinschließung des Plates von einer Berschanzung dei Afferde aus stören zu wollen schienen. Da Oberstleutnant v. Ompteda sein vorn befindliches 1. Linienbataillon jedoch 300 Schritt vor der Afferdeschen Warte zum Angrissausmarschieren ließ, so beschränkten sich die Franzosen auf Festhaltung der Warte und wagten nicht, den Weitermarsch der Deutschen zu stören. Ompteda schied eine Nachhut aus und marschierte undehelligt mit Trommelschlag und sliegenden Fahnen über das Schlachtseld von Hastenbeck nach Ohsen. "Es kam mir vor, schreibt Ompteda, als ob wir den abgeschiedenen Seistern unserer Väter, die vor nun fast 50 Jahren auf diesem nämlichen Boden gefallen waren, eine Genugtuung seisteten."

Zu einer ernstlichen Belagerung von Sameln kam es nicht, die Legionstruppen gingen zunächst nach Springe, am 3. Januar nach Hannover zurück, das 1. Linienbataillon sodann weiter nach Kirchboisen.

Das Bedauern über ben kläglichen Ausgang ber Unternehmung gegen Hameln war allgemein. "Ein paar Bataillons mehr zu bem Corps, in welchem ich diese Zeit her vor Hameln stand, und Hameln wäre ohne Schwertstreich vielleicht in 8—14 Tagen in unserer Gewalt gewesen. Statt bessen sind wir paralysiert, Barbou lacht uns aus — und die Gegend um Hameln wird ungestraft geplündert, so wie das ganze Land tieser wie je in den Kloak der Apathie zurücksinken wird."1)

<sup>1)</sup> Ompteba, ein englisch=hannovericher Offigier.

Das unverhoffte Erscheinen ber Legion im Lanbe hatte zunächst bei ber Bevölkerung ben größten Jubel hervorgebracht. Massenhaft strömten junge Leute herbei, um sich in ber Legion anwerben zu lassen. Ungeachtet ber vielen Desertionen, die eintraten, als die Legion nach England zurückbeordert wurde, verblieb doch ein solcher überschuß, daß alle Stämme auf Kriegsstärke gebracht und außerbem neu aufgestellt werden konnten:

ein 2. schweres Dragoner-Regiment, Stammtruppe bes beutigen 2. hannoverschen Ulanen-Regiments Rr. 14 mit bem 10. Dezember 1805 als Stiftungstag,

ein 3. leichtes Dragoner: Regiment, Stammtruppe bes 1. hannoverschen Dragoner: Regiments Nr. 9 mit bem 25. November 1805 als Stiftungstag.

Jebes Regiment war ungefähr 550 Pferbe stark. Neu errichtet wurden ferner das 5., 6. und 7. Linienbataillon und eine 4. Fußbatterie. Für das in England verbliebene 2. leichte Dragoner: Regiment wurden die fehlenden Mannschaften, ferner 300 Mann als Stamm zu einem 8. Linienbataillon angeworben. Rekrutierungsbepots in Stade und Hannover, woselbst Decken persönlich anwesend war, förderten den Zulauf sehr, sodaß bei manchen Truppenteilen, wie z. B. bei den leichten Bataillonen, die Kriegsstärke überschritten wurde.

Nachbem Österreich burch ben Frieden zu Preßburg (25. Dezember 1805) zu einer Berständigung mit Napoleon gelangt war, Preußen durch den Schönbrunner Vertrag sich gleichfalls von der Roalition abgewendet und seine Bereitwilligkeit zur Besetung Hannovers an den Tag gelegt hatte, wurde ein weiterer Aufenthalt des englischen Silfstorps in Hannover zwecklos. Ansang Februar 1806 schiffte sich daher die auf etwa 13000 Köpse angewachsene Legion in Curhaven, Rizebüttel, Begesack und anderen Hasensläßen wieder ein. Als das 3. Bataillon, am 13. Februar bei Neuwerk ankerte, sand es bereits die dortige Schanze von den Preußen besetzt. Benige Tage später war alles in Portsmouth glücklich wieder eingetroffen. Die in Hannover beschafften Pserde hatten zum größten Teil aus Mangel an Transportschiffen wieder verkauft werden müssen, die mitgebrachten wurden allmählich gegen englische umgetauscht.

Schmählicher find niemals Hoffnungen betrogen worben, als es bei biefer Expedition nach Hannover geschah. "Nun waren wir wieber in unserm Baterlande," schreibt einer ber beteiligten Offiziere, "welches ein jeder mit ber froben Hoffnung betrat, daß wir sofort in Bereinigung

mit ben Ruffen, Schweben und Preugen gegen Solland aufbrechen, ein paar gludliche Feldzüge machen und bann ruhig und friedlich bei ben Unferigen wurben bleiben fonnen. Bir Sannoveraner freuten uns hauptfächlich barauf, bie in Lauenburg fo icanb: lider Beife erlittene Schmad wieber raden gu fonnen. Der Fortgang ber Dinge zeigte uns jeboch balb, wie febr wir uns getäuscht hatten; eine Zeit von 2 Monaten fturgte bas Gebaube unferer Soffnungen ganglich gusammen und ließ uns auch nicht einmal bie Aussicht, jemals wieber Sannoveraner ju werben und unferm Baterlanbe mit Ehren bienen zu fonnen. Durch bie Schlachten von Ulm und Aufterlit murben bie Frangofen herren vom gangen feften Lanbe von Europa ober ichrieben boch ben übrigen Mächten Gefete vor. Preugen, auf beffen Alliang wir ficher rechneten, ichlug fich binterliftiger Beife zu ben Frangofen; und um Sannover zu requirieren, batte es bie gelanbeten Englander und bie Legion wahrscheinlich feindlich angegriffen, wenn ber fommanbierende englische General es nicht fürs Geratenfte gehalten, fich gurudgugieben und wieber nach England einzuschiffen." 1)

"Das ist Lombards und Haugwigens Werk, schreibt Ompteba voll ebler Entrüstung, ich nenne die Personnagen in dem Range, wie ich sie glaube classisciren zu müssen. — Die Sache der Insamie siegt, den Anhängern der Sache der Ehre wird wenigstens ein Ausweg bleiben, der, jeder soviel an ihm ist, seine Rolle die auf den letzten Moment mit Ehren zu spielen. — Indignation ist kein frohes Gefühl, aber beinahe das einzige, was über die öffentlichen Angelegenheiten übrig ist."

In Portsmouth wurden nur die Kavallerie, Artillerie und das 5.—8. Linienbataillon ausgeschifft. Die leichte und die beiden ersten Linien-Brigaden verblieben zunächst noch an Bord. Sie waren nach Irland verlegt und zwar waren bestimmt: die leichten Bataillone nach Bandon, das 1. Linienbataillon nach Kinsale, das 2. Linienbataillon nach Middleton und das 3. und 4. Bataillon nach den Clonooney-Kasernen in der Grafschaft des Königs (Queens County).

Der Transport erfolgte in ber Art, baß die Truppen zunächst in Portsmouth vor Anter liegen blieben, bann zum Teil auf andere Schiffe umgelaben wurden und am 6. März2) nach Irland unter Segel gingen.

Wibrige Winde erschwerten die Aberfahrt. Erst am 13. Marz gelang es ber Flotille, in die Bantry Bay an der Südwestkufte Irlands einzulaufen; am 14. morgens wurde bei Bearhaven gelandet. Die an

<sup>1)</sup> Tagebuch Appubn.

<sup>2)</sup> Die Angabe Mai bei Beamifh ift irrig.

ind gegangenen Offiziere erstaunten über die Unwirtlickeit und rmut der Gegend, wo die Bevölkerung mit ihrem bischen Bieh in n dürftigsten Hütten zusammen lebte, und wo die Leute für die an ord gebrachten Lebensmittel — in der Hauptsache Gier und Milch ekleidungsstücke dem baren Gelde vorzogen.

Am 20. Mary tamen Befehle von Dublin. Die Pferbeichiffe arben baraufhin in Bantry entladen, die Truppenschiffe gingen fofort eber unter Segel nach Cork. Bor ber Abfahrt wurde bie Leiche bes rftorbenen Leutnants Jenisch (1100) vom 2. leichten Bataillon feierlich n Wellen übergeben. Am 21. März Nachmittags icon lief bie Flotte bem iconen Safen von Cort ein, gerabe noch rechtzeitig, um raufziehenben fturmifden Unwettern zu entgehen. Bier Tage fpater folgte die Ausschiffung bei Monkstown, die leichte und die 1. Linien= igabe hatten von hier nur noch furze Märsche in ihre Quartiere andon, Kinfale und Mibbleton. Die 2. Linienbrigabe blieb vorerft Fermon und marichierte am 17. Mai über Cafhel (19.)-Jurles 10.)—Roscrea (21.)—Birr nach ben Clonoonen Baraden am Ranal m Limerid nach Dublin. Bunachst war bie Belegung febr eng, bis n 11. August bas 3. Bataillon nach Moate, Kilbeggan und Clara irblich Tullamore verteilt wurde. Auch Longford bekam vorübergebend nfanteriegarnison.

Die an ber Kufte zuruckgebliebene 1. Linienbrigabe erhielt Mitte tai Befehl, nach Gibraltar, bem ftarken englischen Bollwerk am ingang zum Mittelmeer, abzusegeln. Sie erreichten ihre neue Garnison nbe Runi 1806.

Für die 1. Linienbrigade wurde die inzwischen in England vollshlig gewordene britte (5. und 6. Btl.) nach Irland und zwar nach andon verlegt. Die beiden leichten Bataillone rückten weiter ins nnere von Irland, das 1. nach Tullamore, das 2. nach Kilbeggan.

Auch die bereits vollzähligen Ravallerie-Regimenter der Legion, e 1. schweren und leichten Dragoner, hatten gleich bei ihrer Landung Portsmouth am 24. Febr. 1806 Besehl erhalten, sich von Liverpool is nach Irland einzuschiffen. Nach kurzem Fußmarsch über Oxfordewcastle wurde Liverpool, von hier aus nach glücklicher Übersahrt kurzer Ostern Dublin erreicht, worauf die Dragoner in der Grafschaft des önigs (Kings County) in den Distrikten Tullamore, Longsord, hilippstown schwadrons: und truppweise untergebracht wurden.

In England waren inzwischen bie in Hannover während ber reebition neu errichteten Stämme zu kriegsfertigen Truppenteilen er:

gänzt worden. Es waren dies — außer der schon erwähnten in Windester sormierten 3. Linienbrigade, welche als Ersat für die erste nach Frland ging — das 7. und 8. Linienbataillon in Winchester unter Generalmajor v. Drechsel (645), das 2. schwere Dragoner-Regiment in Northampton (Oberst v. Beltheim, 1261), das 2. leichte Dragoner-Regiment in Canterbury, (Oberst Viktor v. Alten, 208), das 3. leichte Dragoner-Regiment in Guilbsord und Godalming (Oberst v. Reden, 856) die Artillerie in den Kasernen zu Porchester. Für die letztere Wasse errichtete der Major Röttiger (25) eine Art von Artillerieschule, in der außer Ossizieren und Unterossizieren der Artillerie auch Ossiziere anderer Wassen mit Rutzen theoretisch vorgebildet wurden.

Bei ber Rücklehr ber Legion nach England war Oberst v. b. Deden zunächst noch in Hannover verblieben, um die Werbebepots in Hannover und Stade zu regster Tätigkeit anzutreiben. Dieselben hatten außerorbentlichen Erfolg, indem dis zum 22. April 1806 nicht weniger als 7876 Mann eintraten, und zwar fast nur Hannoveraner.?) Die Besetung des Landes durch die Preußen und das scharfe Austreten berselben gegen Werbungen. zwangen indes Decken zur Abreise, nachdem er vorher noch 500 Rekruten nach England gesschickt hatte.

Das Leben in Irland gestaltete sich für die Angehörigen ber Legion sehr viel angenehmer, als es anfänglich in England gewesen war. Die Gastfreiheit des Irländers, der harmlose ungezwungene Berkehr, den man dort pslegte, die offene Natürlickeit, mit der man die Hannoveraner überall empsing, ließen die letzteren sich bald heimisch fühlen. Offiziere wie Mannschaften sühlten sich sehr wohl. Auch unter den verschiedenen Truppenteilen der Legion herrschten die angenehmsten kameradschaftlichen Beziehungen, so z. B. in Longsord, wo der Stad und 3 Schwadronen vom 1. schweren Dragoner-Regiment mit dem 3. Liniendataillon zusammen lagen. Manche Legionäre schlossen in Irland den Bund fürs Leben. Daß die dienstlichen Verhältnisse bei der Aufsassisstelt der in manchen Teilen des Landes sehr händelsüchtigen Bevölkerung nicht immer die angenehmsten waren, kommt hiergegen weniger in Betracht.

Auch in England ergaben sich mit ber Zeit die angenehmften gefellschafts lichen Berhältniffe. Anfangs hielt es zwar schwer, mit bem Englander in

<sup>1)</sup> Satte junachft bas 1. leichte Dragoner-Regiment befehligt.

<sup>2)</sup> Schüt v. Branbis, 327.

<sup>8)</sup> Bergl. Erinnerungen aus hannover und hamburg 1803-13. S. 22.

gesellschaftlichen Verkehr zu kommen<sup>1</sup>), letzterer schätzte aber in bem hannoverschen Offizier sehr balb ben wahrhaft vornehmen Mann; Mitgefühl an bem tragischen Seschicke ber hannoverschen Fremblinge und bie ausgesprochene Borliebe bes Königs Georg III. für die Legion taten das übrige.

"Daß baburch nicht selten bie Sifersucht ber englischen Offiziere rege gemacht wurde, ist nicht unnatürlich. Sie fand weitere Nahrung in der Anerkennung, welche die britischen Generale den dienstlichen Leistungen der Legion zollten, deren Offiziere ihr Fach gründlich verstanden und ihren Beruf anders auffaßten als die einheimischen, die ihre Stellen gekauft hatten und die Erfüllung ihrer Aufgabe vielsach als eine Art von Sport ansahen.",2)

Unangenehmes Aufsehen machte am 22. Juli 1806 ein Borfall in Tullamore, wo irländische Milizsoldaten böswillig Streit mit Deutschen — es lagen hier das 1. leichte Bataillon und eine Eskadron des 1. schweren Dragoner-Regiments — ansingen und gleich vom Bajonett, später sogar von der Schußwasse Gebrauch machten, sodaß es nötig wurde, die Straßen durch geschlossene Truppenteile säubern zu lassen. Erst dem Eingreisen der schweren Dragoner gelang dies völlig. Leiber wurden aber 3 Offiziere der Legion, die Leutnants Peters (803), v. Alten (1094), v. Marschald (130), 21 Mann und 5 Pferde verwundet, 1 Mann getötet. Leutnant v. Marschald lag an den Folgen eines durch die Lunge erhaltenen Schusses lange hoffnungslos darnieder.

Durch angestellte strenge Untersuchungen wurde die völlige Schuldslosigkeit der Deutschen sestgestellt, und der Ortskommandant, Generalsmajor v. Linsingen, erhielt ein schmeichelhaftes Schreiben vom Privatssekretär des Königs, in dem ausgesprochen war, daß der Miliz alle Schuld beizumessen sei, daß Alle über den Aufruhr eingeforderten Berichte den persönlichen Bemühungen des Generals v. Linsingen, der Tätigkeit und Kaltblütigkeit der Kavallerie, dem musterhaften Benehmen des von Altenschen Bataillons sowie aller übrigen Hannoveraner vollste Gesrechtigkeit wiedersahren ließen. Der König sei in seiner günstigen Meinung von der Legion durch diesen Borfall nur bestärkt worden.

Anfang August 1806 bekamen die beiden leichten Bataillone Befehl, sich zur Ginschiffung nach Sizilien bereit zu halten. Sie marschierten nach Süben ab, erhielten aber in Middleton (1. Btl.) und Mallow

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen bes Rittmeifters C. Beife (254).

<sup>2)</sup> b. Boten, bes Ronigs beutsche Legion.

(2. Btl.) Gegenbefehl und bezogen nun wieber ihre ersten Quartiere auf irischem Boben, in Banbon. Die hier liegenbe 3. Linienbrigabe rucke an ihrer Stelle nach Norben in die Kings County ab.

Das Jahr 1807 brachte ber Legion enblich die ersehnte kriegerische Berwendung, die erst 1815 mit dem Sturz Napoleons enden sollte. She wir auf diese ruhmvolle Spoche deutscher Kriegsgeschichte eingehen, ist es nötig, die Legion in ihrem nunmehr als ziemlich abgeschlossen auzusehenden inneren Gesüge genauer zu betrachten.

# Zusammensetzung und innere Verhältnisse der Legion.1)

#### I. Die Rommandoverhältniffe.

Die Legion — von ben Englänbern als Kings German Legion, jekürzt K. G. L. ober KGL, bezeichnet 2) — ist niemals als taktisch skändiger Körper unter besonberem Oberbesehl ausgetreten. Ihr Zumenhang war vielmehr lediglich ein organisatorischer, berart, daß zu er Expedition diesenigen Truppenteile in taktischen Einheiten (Bataillon, vallerie-Regiment, Batterie) ausgewählt wurden, welche nach der Perlichkeit ihrer Führer, nach Lage der Transportverbindungen u. s. w. u am geeignetsten schienen. Sie wurden dann mit englischen Truppenen zu geschlossenen Besehlsverbänden zusammengefügt. Die Zusammenung der Divisionen wechselte mehrsach auch während der Feldzüge.

Diesem Versahren verdankt die Legion die unvergleichliche Reichtigkeit ihrer Geschichte auf den verschiedensten Kriegsschauplätzen, tngleich zu bedauern bleibt, daß sie niemals als selbständiges Korps hat betätigen können.

<sup>1)</sup> Über die inneren Verhältnisse ber Legion enthält Beamish fast garnichts. bin bei der Darstellung berselben hauptsächlich Schütz v. Brandis (Übersicht der chicke ber hannoverschen Armee, Hannover 1903) und v. Poten (Beiheft 11 zum litär-Wochenblatt 1905) gefolgt.

<sup>2)</sup> Die Bezeichnung "Königlich Deutsche Legion" gibt ben englischen Titel is Sinne nach am besten wieder. Wörtlich genauer wäre "Des Königs Deutsche sion." Man fludet auch die Bezeichnung "Englisch-Deutsche" und "Großbrittannischutsche" Legion, sowie kurzweg "Königlich englische" Legion. Die Legionsofsiziere it bebienten sich meist des Ausbrucks: "Königlich Großbrittannisch-Deutsche sion." so auf dem ihren gefallenen Kameraden auf dem Schlachtselbe von Waterloo ichteten Denkmal. "Königlich Deutsche Legion" ward später die offizielle Bezeichng in der hannoverschen Armee, wie die Inschriften an der Waterloo-Säule zu unover zeigen. Auch in den offiziellen Standing Orders sür die Kavalleriegimenter von 1808 und 1814 sinden wir die Bezeichnung: "Königlich Deutsche gion."

Mit ben englischen Truppenteilen stanb auch die Legion unter dem britischen Oberbesehlshaber (colonel in chief), von dem die Anordnungen auszugehen hatten, welche bei uns im Frieden dem Kriegsherrn, im Kriege dem großen Hauptquartier obliegen. In England, wo die Person des Monarchen versassungsmäßig über allen Einrichtungen des Landes, aber nicht an der Spize einer derselben stehen durste, konnte der König nicht selbst Colonel in chief der Armee sein. Es war dies vielmehr seit 1798 der Herzog von Pork, ein Sohn des Königs.

Ihm zur Seite stand der Kriegssekretär, der alle Mahnahmen des Oberbesehlshabers vor dem Parlament zu vertreten und die Bewilligung der nötigen Gelder dei letterem durchzuseten hatte. Weder der Obers besehlshaber noch der Kriegssekretär waren also in ihren Mahnahmen völlig frei. Für die Beschaffung von Transportschiffen waren dann noch Marinesekretär und Admiralität zuständig.

Gine weitere Behörbe mehr technischer Art war die Direktion bes Armeematerials (board of ordnance), ber die Artillerie und die Ingenieure seit 1806 hinsichtlich ihres Materials unterstellt wurden. Sie war gleichfalls vom Stat bes Kriegssekretars abhängig.

Bu bemerken bleibt noch, baß bie Besehle bes Oberkommandos meist von den "Horse-Guards" datiert wurden, weil an der Einfahrt des Kommandogebäudes zu London zwei riesige berittene Gardisten der Horse-Guards Wache zu halten hatten.

Die Legion selbst bilbete eine nur organisatorische Einheit, bie in Werbungs-, Berpstegungs-, Beförderungs- usw. Sachen vom Chef der Legion einheitlich geleitet, sonst aber in einzelnen Teilen verwendet wurde, wie es gerade nötig erschien. Dem Chef zur Seite stand ein Generalabjutant (Decken). Die Abjutantenstellen bei den höheren Behörden (Divisionen, Brigaden) versahen Brigademajors. Sie wurden von den Kommandeuren der zusammengesetzten Abteilungen meist nach persönlichem Vertrauen ausgesucht. Ihre Stellung hielt etwa die Mitte zwischen der eines persönlichen und der eines Divisions- oder Brigade-Abjutanten in heutigem Sinne. I) In der Legion schwankte die Zahl der Brigademajors zwischen 6 und 9.

Der englische Oberbefehlshaber pflegte einen Aide de Camp aus ber Legion bei sich zu haben, wenn sich Teile ber Legion unter seinen Truppen befanden. Generalstabsoffiziere in unserem Sinne waren in ber Legion nicht vorhanden. In ber englischen Armee versahen biesen

<sup>1)</sup> v. Boten, G. Frhr. v. Baring, Beiheft 1/2 gum Mil.= 2Boch.= Bl. 1898.

Dienst Generalquartiermeister (Quartermaster-General), Hülfs-Generalsquartiermeister (Assistant-Quartermaster-General) und Gehülfen ber letteren (Deputy-Assistant-Quartermaster-General). Wir werben biesen Bezeichnungen in manchen Schriftstüden später begegnen.

Jebes Regiment ober Bataillon ber Legion hatte einen Abjutanten für das Schreibewesen in Rommando: Angelegenheiten, einen Offizier als Quartiermeister für die Verwaltungsgeschäfte und einen Zahlmeister (paymaster) für das Rechnungswesen. Letterer war Militärbeamter und meist englischer Nationalität.

Gine Beneralität in unferem beutigen Ginne gab es in ber Legion nicht. In England hatten bie Generale, welche Militärbegirfe befehligten, eine Machtbefugnis abnlich berjenigen unferer beutigen tommanbierenben Generale über ihren Begirf. Bu biefen Stellungen murben aber die höheren Offiziere ber Legion nicht berangezogen. Sie wurden vielmehr ungeachtet ihres etwaigen Generals-Ranges als fogenannte tommanbierenbe Oberften1) an ber Spite irgend eines Regiments ober Bataillons geführt und von Fall zu Fall mit ber Führung einer Division ober Brigabe beauftragt. Go tam es vor, bag Legionsgenerale rein englische Truppen befehligten - 3. B. General Rarl v. Alten in Spanien eine englische Division, Major Sartmann bie englische Referveartillerie - ober Brigaben, die aus englischen und Legionstruppen gemischt waren, fo General Bittor von Alten eine Ravalleriebrigabe in Spanien, General v. Dörnberg eine folde 1815 u. a. m. Rur bie beiben leichten Bataillone und die beiben schweren (leichten) Dragoner-Regi= menter haben bauernd einen feften Brigadeverband gebilbet.

Sobald ein Oberst "auf den Stab" gesetzt war und eine Brigade befehligte, ging ihn der innere Dienst seines Regiments nichts mehr an. Dieser wurde vielmehr von dem ältesten Stadsossissier des Regiments als dessen tatsächlichem Rommandeur wahrgenommen. Hierüber entzstehende Meinungsverschiedenheiten wurden zu Ungunsten der kommanzbierenden Obersten entschieden. 2)

<sup>1)</sup> Die kommandierenden Oberften find baher auch in dem alphabetischen Berzeichnis zur namentlichen Lifte (S. 187 ff. ber Anlagen) als Oberften, nicht als Generale, aufgeführt.

<sup>2)</sup> Eine zwischen Oberst v. Beltheim und Major v. Joncquieres vom 2. schweren Dragoner-Regiment entstandene Meinungsverschiedenheit wegen Beförderung von Unteroffizieren wurde durchaus im Sinne des Majors entschieden (Generalordre vom 30. August 1808). Oberst von Beltheim scheint sich auch sonst nicht der besonderen Gunst des Chefs der Legion erfreut zu haben. Er hatte sich

Die Uniform ber Generalität und ber Stäbe bestand aus scharlacheroten Röcken mit dunkelblauen goldgestidten Kragen und Aufschlägen, langen Schößen mit weißen Umschlägen; 2 Reihen goldener Knöpse trugen den königlichen Namenszug mit Krone. Bur Parade-Uniform trugen die Generale gesticke Achselschnüre; die verschiedenen Grade der Generale waren nur durch andere Stickerei am Kragen (bezw. auf der Brust), zu unterscheiden. Als Gebrauchsuniform trugen Generalität und Stäbe einsache blaue Röcke mit goldenen Knöpsen.

Die Beinkleiber waren von weißem Leber ober Tuch. Dazu trug man halbhohe besissie Stiefel und Schraubsporen.

Die Schärpe war für Paraben golben, mit Not durchwirkt, sonst wie in der ganzen Armee aus dunkelroter Seide, Portepees von gleicher Farbe. Dreiedige Hüte mit schwarzer Kokarde, goldroter Schnur und hängendem weißen Feberbusch vervollskändigten den Anzug; Müten gab es nicht. Der krumme Säbel in Stahlscheibe wurde am goldenen ober dunkelroten Koppel getragen.

Die Mantel waren blau, bie Schabraden rot mit golbenen Ranten.1)

#### II. Das Offigierforps.

Die Offiziere ber Königlich Deutschen Legion entstammten in ber weit überwiegenden Mehrzahl ber aufgelösten hannoverschen Armee. Der Zudrang zur Legion war von vornherein ein so großer, daß viele Offiziere nicht angestellt werden konnten, weil entsprechende Truppenteile noch nicht

über Berpflegungsichwierigkeiten beklagt und erhielt am 18. Juni 1808 eine Antwort (Orberbuch ber Legion VII, 148) barauf, beren Schluß in mehr als einer Sinficht bezeichnend ift. Derfelbe lautete:

"Es tut mir übrigens leib anführen zu müssen, daß ich in Ew. Briefen eine wenig angenehme Weitläuftigkeit bemerke, die schlechterdings nicht zur Sache gehört und Ihren Styl verworren und undeutlich macht. Sie füllen ganze Seiten an, da wo wenige Worte hinreichend gewesen, und lassen es mich oft dadurch nur erraten, was Sie eigentlich haben sagen wollen.

Ich wünsche baher, baß Sie alle dienstlichen Anzeigen und Melbungen so furz und beutlich fassen mögen, wie es Ihnen möglich, ohne Einmischung fremder Dinge, die garnicht zur Sache gehören; sich blos und allein auf dienstliche Gegenstände beschränken, und nuß ich recht sehr bitten, mich mit allen sonstigen Erzählungen und so häusig eingestreuten Bemerkungen künftig zu verschonen.

Abolph Friederich Genl. und Col. in chief.

<sup>1)</sup> Schüt v. Brandis, S. 202 ff, ber über die Uniformierung ber Legion alles Biffenswerte bis zu ben geringfügigften Ginzelheiten enthalt.

vorhanden waren. So waren bis Ende 1803 schon 135 Offiziere in England eingetroffen und die britische Regierung gewährte allen 2/3 ihres Stellengehalts bis zur erfolgten endgültigen Anstellung.

Der Offizierersat ist während des ganzen Bestehens der Legion stets ein überreichlicher gewesen. Ungeachtet aller Bemühungen der west-fälischen Regierung ist es dieser nicht einmal während der Zeit höchster napoleonischer Machtentfaltung und trot aller Versührungen durch die glänzende Hoshaltung des Königs Jérôme gelungen, die jungen Leute von der Auswanderung abzuhalten. Aller Hindernisse ungeachtet sanden sie ihren Beg nach England. 1)

Abel und gut bürgerliche Familien stellten ein annähernd gleich großes Kontingent zum Offizierforps. Sympathisch berührt es, wie oft Träger berselben Namen sich finden. 2)

<sup>1) &</sup>quot;So der nachmalige General Conrad Poten (181), der, noch nicht 15 jährig, mit einer Gesellschaft wandernder Musikanten sich nach Bremerlehe hin geigte und den französischen Zollwächtern zum Troze ein Schmugglerschiff auf der Weser erreichte, welches ihn nach Helgoland brachte, und der noch jüngere demnächstige Oberst Kudud (490), welcher, um seinen in der Legion dienenden Bater zu erreichen, sich als Schissiunge verdingte." (v. Poten, des Königs deutsche Legion).

<sup>2)</sup> In ber Legion ftanben: 2 v. Alten, 2 Alb, 4 Appuhn, 4 v. Arentsschilbt, 8 le Bachellé, 5 Bacmeifter, 2 Badhaus, 8 Baring, 2 Bauermeifter, 2 b. b. Bed, 2 v. Beder, 3 Behne, 4 v. Behr, 2 be Benoit, 4 v. Berger, 5 Bergmann, 4 Beft, 2 Benrmann, 4 v. Bod, 2 Boben, 2 Bornemann, 3 v. Both, 6 v. Bothmer, 2 Bond, 2 Branbes, 10 p. Branbis, 2 Braun, 4 Brauns, 4 Bremmann, 4 Brindmann, 2 Bruggemann, 2 Bubfe, 5 v. Billow, 5 v. b. Busiche, 3 Chuben, 3 Cleve, 3 Corbemann, 2 v. Coulon, 3 Cropp, 3 v. Dachenhaufen, 14 v. b. Deden, 2 Deichmann, 4 Delins, 2 Dettmering, 2 v. Drechfel, 10 v. Düring, 2 v. Dud, 3 Gbell, 2 v. Ginem, 3 Elberhorft, 2 Erdmann, 3 v. Eftorff, 2 Evert, 2 v. Finde, 4 Fifcher, 2 le Fort, 3 Freudenthal, 2 v. Frentag, 2 Fride, 2 Friberici, 4 Friedrichs, 3 Gerber 7 v. Goeben, 2 Graeffe, 3 Grahn, 3 Gropp, 2 Grostopf, 4 v. Gruben, 2 Sagemann, 2 Salfett, 2 Salpin, 2 v. Sammerftein, 3 v. Sarling, 6 Sartmann, 5 v. Sartwig, 3 b. Sattorf, 3 b. Sebemann, 5 b. Seimbruch, 4 b. Seimburg, 2 Beine, 16 Seife, 3 v. b. Sellen, 3 Beffe, 3 v. Sengel, 2 v. Sinuber, 10 v. Sobenberg, 2 Sogrebe, 3 v. Solle, 3 Solbermann, 2 Some, 2 v. Sonfiedt, 2 v. Sorn, 2 Soben, 2 Sover, 6 v. Sugo, 2 Supeden, 3 Surgig, 2 Janffen, 2 v. Jeinfen, 2 Jones, 2 Ifenbart, 3 v. Iffenborf, 3 Rerfting, 5 Regler, 2 Grafen Rielmansegge, 2 v. Rlende, 3 Rlingfohr, 3 Roch, 4 Krauchenberg, 2 v. Kronenfelbt, 4 Rudud, 2 Rublmann, 2 Rubls, 3 Runge, 2 Rufter, 3 Langrehr, 3 v. Langwerth, 4 v. Lasperg, 2 Leonhart, 4 Leichen, 2 Lene, 9 v. Linfingen, 2 Lobemann, 5 v. Lofede, 4 Luberig, 3 Lubewig, 2 Lubowig, 2 Lueber, 2 Luning, 2 v. Luttermann, 2 Buttermann, 2 Madengie, 2 Marburg, 6 v. Maridald, 2 Martin, 2 Meier, 2 Mejer, 24 Meyer, 2 Michaelis, 14 Muller, 4 v. Miller, 2 Ragel, 4 Ranne, 2 Grafen Dennhaufen, 2 Offenen, 2 v. Olbers: haufen, 6 v. Ompteba, 3 Otto, 2 Bape, 2 Beters, 2 v. Betersborff, 4 bu Blat,

In ben ersten Jahren nach ber Errichtung wurden viele Berssehungen von einem Truppenteil zum anderen, mitunter auch zu einer anderen Waffengattung ersorderlich, da man nach Wöglichkeit jedem einen kleinen Vorteil gegenüber seiner Stellung in der aufgelösten kurhannoverschen Armee gewähren wollte. Erst vom 14. Juli 1806 ab regelte man das Dienstalter der Patente nach dem Datum der Anstellung in der Legion. 1) Man nahm an, daß nunmehr alle Offiziere eingetroffen seien, die in derselben zu dienen beabsichtigten.

Das Verhältnis der Legion zu der aufgelösten Armee ergibt sich beutlich aus nachsolgender Liste der höheren Befehlshaber und Stabsossiziere, die etwa für das Jahr 1806 zutreffend ist. Die englischen Bezeichnungen sind beigefügt, da alle dienstlichen Rachweise der Legion in englischer Sprache geführt wurden. 2) Die eingeklammerten Angaben hinter den Namen bezeichnen die letzte Dienststellung in der hannoverschen Armee.

#### Söhere Befehlshaber und Stabsoffiziere der Legion 1806.

An ber Spite ber Legion stand als Chef (Colonel in Chief) Prinz Abolphus Frederick von Großbritannien, Herzog von Cambridge. Derselbe war in ber hannoverschen Armee Generalleutnant und Chef bes Garberegiments gewesen.

Ihm zur Seite stand als Generalabjutant der Legion Oberst Friedrich v. d. Decken (Major auf dem Stade). Derfelbe war nebenbei

<sup>2</sup> Pollmann. 7 Poten, 3 Power, 2 Pringle, 2 Rahlwes, 2 Rautenberg, 4 v. Reben, 4 v. Reinbold, 2 v. Rettberg, 3 Ribble, 2 Ritter, 3 v. Robertson, 2 Robewald, 2 Röttiger, 2 Rougemont. 3 Rudors, 5 Rumann, 2 Ruperti, 2 v. Sasse, 6 Sander, 2 Schädtler, 3 Schaeser, 2 Schäfter, 4 Scharnhorst, 2 v. Scharnhorst, 7 Schaumann, 2 Schichtbors, 6 v. Schlätter, 2 Schnidt, 2 Schröber, 3 Schulze, 3 Schulze, 2 v. Sebisch, 4 v. Sichart, 3 v. Soben, 3 Soest, 2 v. Steiger, 2 Stödmann, 3 v. Stolzenberg, 2 Stucker, 2 Snupher, 2 Thalmann, 2 Tento, 3 Thiele, 2 Tormin, 2 Trittau. 3 v. Illmenstein, 9 v. Ilslar, 2 v. Beltheim, 4 Bolger, 4 v. Bos, 2 Grasen Ballmoden, 2 Weber. 2 v. Benditern, 2 v. b. Bense, 2 v. Bersebe, 8 v. Bende, 3 Wiering, 2 Wilden, 3 Wilding, 2 Windler, 4 v. Wissel, 4 v. Bitte, 3 v. Wissendors, 2 Wolfenhaar, 5 v. Burmb, 3 Bynesen, 2 v. Berssen, 3 Ziermann.

<sup>1)</sup> Gin Rittmeifter-Batent ift im 2. Banb (Anlagen) abgebruct.

<sup>2)</sup> Erft als die Legion ichen einige Jahre bestand. fing man an, fleine Rangliften berfelben berauszugeben. Gur 1806 ift mir eine folche nicht befannt geworden, Angaben ber mitgeteilten Lifte find baber für die bamalige Zuteilung ber ne 3m ben Truppenteilen vielleicht nicht völlig zuverläffig. Die Lifte aus L Brandis, S. 196 f. ift mit zu Brunde gelegt.

besonderer Chef der Artillerie. Sein Abjutant (deputy-adjutant-general war F. v. Linsingen (Kapitan Garde-Regiments).

Die Ingenieure (engineers) bestanden nur aus Offizieren ohne einen besonderen Rommanbeur.

Bis Anfang 1806 waren eingetroffen:

Rapitan I. Rl. Haffebroid (Leutnant 6. R.).

, II. Rl. Berensbach ( ,, 11. R.).

" " Prott ( " Artl.).

Leutnant Appuhn (3ng.).

Webefind (2. R.).

" Meinede (Konbutteur-Ing.).

" Schweißer ( " ).

Das Artillerie=Regiment (Regt. of Artillery) führte als Shef ber Generalabjutant ber Legion Oberst F. v. b. Decken.

Major Lubowig (Rapit. reit. Artl.).

- 1. reit. Batt. (1st troop of Horse-Artillery). Kapitän Jul. Hartmann (Artl.).
- 2. reit. Batt. (2<sup>d</sup> troop of Horse-Artillery). Rapitän Röttiger (tit. Kap. Artl.).
- 1. Fußbatterie (1st compagnie of Artillery). Rapitan Brüdmann (Leutn. 6. Inf.-R.).
- 2. Fußbatt. Rapitan Ruhlmann (Leutn. Artl.).
- 3. " Rapitan II. Rl. Beife (Brem .: Leutn. Artl.).
- 4. " Ruperti (Rap. Artl.).

Die Bezeichnung "Batterie" wurde erst gebraucht, wenn die Kompagnie mit Geschützen, Fuhrwerk und Bespannung taktisch verwendbar war, sonst sprach man von Artillerie=Kompagnieen.

#### Ravallerie.

1. ichweres Dragoner-Regiment (1st Regiment of Heavy Dragoons).

Dberft v. Bod (Colonel Commandant) (Obfilt. 2. G.1)

Oberfilt. Rlaus v. b. Deden (Major 8. Drag.).

Major v. Töbing (Rittm. 4. Kav.).

" v. Maybell (Rittm. L. G.).

<sup>1)</sup> Sier fei gleich barauf hingewiesen, bag in den englischen Liften bei sehr bielen abligen Offizieren ber Titel Baron hinzugesetzt ift. Dies geschah mit ausbrücklicher Genehmigung ber englischen Regierung, um ben in ber Legion lediglich

2. schweres Dragoner: Regiment (2d Regiment of Heavy Dragoons).

Generalmajor v. Schulte (Chef 4. Rav. R.).

Dberfilt. v. Beltheim (Obfilt. 1. Rav.).

Major Fr. v. Heimburg (Rittm. L. G.).

" Bolger (Rittm. 3. Kav. R.).

" v. Joncquières (Rap. 7. Drag.).

1. leichtes Dragoner=Regiment (Light Dragoons). Generalmajor K. v. Linfingen (Oberst 9. L. Drag.). Oberstlt. Fr. v. Arentsschilbt (Maj. 10. L. Drag.). Major v. Plessen (Rittm. 3. Kav.).

v. Grote (Kap. 9. l. Drag.).

- 2. leichtes Dragoner: Regiment (Light Dragoons). Oberst Bictor v. Alten (Obsilt. 4. Rav.). Oberstlt. Robewalb (Maj. 8. Drag.). Major Joh. v. Bülow (Tit. Rap., 5. Orag.).

  " Niemann (Rittm. 2. Kav.).
- 3. leichtes Dragoner=Regiment (Light Dragoons). Oberst v. Reben (Obstlt. 3. Kav.). Oberstlt. Albrecht v. Storff (Maj. 9. 1. Orag.). Major Crusius (Rittm. 1. Kav.).

  " Balentini (Rittm. 1. Kav.).
  - " A. v. Linfingen (Kap. 5. Drag.).

### . Empingen (stup. o. Stug.)

### Infanterie.

1. leichtes Bataillon (1st Light Battalion). Oberst R. v. Alten (Obsilt. G. R.). Oberstlt. Leonhart (Kap. 12. l. R.). Major L. v. d. Bussche (Kap. 9. R.).

" D. Martin (Gren. Kap. 4. R.).

vorkommenden niederen Abel als gleichberechtigt mit dem englischen Baronet (mit dem Prädikat Sir, Gemahlin Lady) erscheinen zu lassen. Ginen niederen Abel in unserem Sinne kennt man in England nicht, wo sich jeder Abelstitel auf Grundsbesit gründet. Alle abligen Legionsoffiziere, die entweder Rittergutsbesitzer waren oder einen solchen in ihrer Familie hatten, durften sich nun "Barone" nennen, ein Titel, der nach Rücktritt in hannoversche Dienste wieder wegsiel. Man unterschrieb sich vielsach ohne jeden Abelstitel, aber unter Beifügung des Bornamens, z. B. Louis Bussche.

## 2. leichtes Bataillon.

Dberfilt. Colin Salfett (Maj. holland. Garbe).

" 2B. Offenen (Rap. 12. I. R.).

Major R. Beft (Rap. 12. I. R.).

" Hugh Halfett (Leutn. 93 Highland-Rgt.), jungerer Bruber von Colin Halfett.

1. Linienbataillon (1st Battalion of the Line).

Chef: Generalleutnant Abolf Bergog von Cambridge.

Obstlt. Christian v. Ompteba (Maj. G. R.)

Major R. Bobeder (Gren.=Rap. 10. R.).

" v. b. Beck (Rap. 11. R.).

#### 2. Linienbataillon.

Oberft v. Barffe (Obfilt. 9. R.).

Oberfilt. v. Bennigfen (Maj. 12. 1. R.).

v. Lösede (Rap. 6. R.).

Major R. be Belleville (Gren .- Rap. 5. R.).

2B. v. Ulmenftein (Rap. 8. R.).

#### 3. Linienbataillon.

Oberft v. Sinüber (Maj. 6. R.).

Oberfilt. G. Klingsöhr (Maj. 10. R.).

Major v. Golbader (Rap. 6. R.).

Fr. v. Schlütter (Rap. 4. R.).

#### 4. Linienbataillon.

Oberft Langwerth v. Simmern (Obfilt. G. R.).

Major Joh. Brauns (Maj. 7. R.).

" R. bu Blat (Gren .: Rap. 1. R.).

, G. v. Behr (Kap. 5. R.).

#### 5. Linienbataillon.

Dberft v. Drieberg (Dbfilt. 9. R.).

Oberfilt. Reinbold (Maj. 4. R.).

Major C. F. Gerber (Rap. 1. R.).

, W. v. Uslar (Gren.=Rap. 11. R.).

## 6. Linienbataillon.

Dberft Aug. v. Honftebt (Dbfilt. 2. R.).

Oberfilt. Frang v. Alten (Maj. 8. R.).

Major v. Lasperg (Gren.-Rap. 5. R.).

" B. v. Linfingen (Gren .= Rap. 10. R.).

#### 7. Linienbataillon.

Oberst v. Drechsel (Chef 12. I. R.). Oberstl. Löw v. Steinfurt (Tit. Obstlt. G. 98.). Major Phil. Müller (Kap. 12. I. R.).

Aug. v. Berger (Gren.: Rap. 11. R.).

Thalmann (Kap. 7. R.).

#### 8. Linienbataillon.

Oberst Peter bu Plat (Obstit. 1. R.). Oberfilt. Phil. v. Hugo (Maj. 2. R.). Major Fr. v. Soben (Rap. 1. R.).

Fr. v. Wissell (Gren.:Rap. 1. R.).

F. v. Behr (Rap. 6. R.).

#### Depotkompagnie.

Rapitan Colin Bringle (Rap. holland. Armee).

Garnisonkompagnie.

Rapitan Plate (Leutn. 11. R.).

Im Ganzen haben während ber Gesamtzeit ihres Bestehent 1350 Offiziere, Beamte und Arzte ber Legion angehört.

Alle wiffenswerten Ginzelheiten über bie einzelnen Perfonlichkeiten geben aus ber namentlichen Lifte (2. Bb., S. 15—150) hervor. Die späteren Lebensschicksale find nachgetragen, soweit fie irgend zu er mitteln waren. 1)

Das Berbienst ber Zusammenstellung ber umfangreichen Lifte, wie sie im 2. Band ber Legionsgeschichte von Beamist abgebruckt ist, gebührt bem 1843 verstorbenen Major a. D. C. Beise (305).

<sup>1)</sup> Um die Ergebniffe diefer langwierigen Arbeit auch fur andere (3. B. genealogiiche) Zweite nugbar zu machen, ift ein genaues alphabetifches Berzeichniß famtlicher 1350 Ramen beigefügt worben.

```
Lleichtes Bataillon.
 Oberfilt. Colin Haltett (Maj. holland. Garbe).
          2B. Offenen (Rap. 12. I. R.).
  Major R. Best (Rap. 12. I. R.).
         hugh haltett (Leutn. 93 Highland-Rgt.), jungerer
           Bruder von Colin Hallett.
 1. Linienbataillon (1st Battalion of the Line).
   Chef: Generalleutnant Abolf Herzog von Cambridge.
    Obklt. Christian v. Ompteba (Raj. G. R.)
    Major R. Bobeder (Gren.: Rap. 10. R.).
           v. d. Beck (Rap. 11. R.).
  2. Linienbataillon.
    Oberft v. Barffe (Obstlt. 9. R.).
    Oberfilt. v. Bennigsen (Maj. 12, I. R.).
              v. Lösede (Rap. 6. R.).
     Major R. be Belleville (Gren.-Rap. 5. R.).
            B. v. Ulmenstein (Kap. 8. R.).
  3. Linienbataillon.
     Oberft v. Hinüber (Maj. 6. R.).
     Oberfilt. G. Klingsöhr (Maj. 10. R.).
     Major v. Golbader (Rap. 6. R.).
            Fr. v. Schlütter (Rap. 4. R.).
  4. Linienbataillon.
     Oberft Langwerth v. Simmern (Obstlt. G. R.).
     Major Joh. Brauns (Maj. 7. R.).
            R. bu Plat (Gren.-Rap. 1. R.).
            S. v. Behr (Rap. 5. R.).
   5. Linienbataillon.
     Oberft v. Drieberg (Obstlt. 9. R.).
     Oberstlt. Reinbold (Maj. 4. R.).
     Major C. F. Gerber (Rap. 1. R.).
            B. v. Uslar (Gren.: Rap. 11. R.).
   6. Linienbataillon.
     Oberst Aug. v. Honstebt (Obstit. 2. R.).
     Oberstlt. Franz v. Alten (Maj. 8. R.).
      Major v. Lasperg (Gren.: Rap. 5. R.).
             B. v. Linfingen (Gren.: Rap. 10. R.).
```

Schweitzer (19) begutachtete 1814 die Befestigungen an der Schelbe und setze 1815 Mons in Verteibigungszustand.

Unger leitete die zur Schiffbarmachung des oberen Duero unternommenen Arbeiten, war 1815 bei der Befestigung von Ath beteiligt und nach der Schlacht von Waterloo Abjutant beim Belagerungstrain des 2. preußischen Armeekorps. Seiner Tätigkeit als Militär-Geograph ist schon gedacht worden.

Als Arbeitsträfte unterstanden den Ingenieur=Offizieren meist Infanteristen, benen einige "Military artificors" als Borarbeiter bienten.

Die Uniform bestand aus dunkelroten Röden mit schwarzen Kragen und Aufschlägen, einem dreiedigen hut mit rotweißem Federbusch, schwarzer Kolarde und golbroter Schnur, langen grauen Hosen mit golbenen Streifen, Säbel in Stahlscheibe am schwarzen, zur Parade golbgestidten Koppel. Die weiteren Ginzelheiten der Uniform gehen aus der beigefügten Abbildung eines Ingenieurkapitans hervor.

Ein Unterordnungsverhältnis zwischen ben einzelnen Offizieren bes Ingenieurkorps bestand nicht.

#### Artillerie.

Das Regiment bilbete lediglich bie Verwaltungs-Ginheit. Der Stat war:

- 1 Oberft (Colonel-Commandant)
- 1 Oberftleutnant
- 2 Majors
- 1 Kapitan für den Train
- 1 Abjutant
- 1 Quartiermeifter (Quartermaster)
- 1 Zahlmeister (Paymaster)
- 1 Oberarzt (Surgeon, Kapitansrang)
- 4 Mffistengärzte (Assistant-Surgeon)
- 1 Beterinär-Oberarzt (Veterinary Surgeon).

Den Unterstab bilbeten 1 Sergeantmajor, 1 Quartiermeister Sergeant, 1 Zahlmeister: Sergeant, 1 Schulmeister für bie Söhne bek Unteroffiziere und Kanoniere.

Auftisch zernel bas Regiment in 2 reitende Batterien und 4 Fußbatterien. Die Bezeichnung "Batterie" erhielt der troop der reitenden und die Kompagnie der Fußartillerie, wenn nie bespannt auftraten. Jede batte 6 Offiziere, nämlich 1 Kavitän, 1 Kapitän 2. Klasse (Second-Captain), 2 Premierleutnants, 2 Sesondleutnants.

# III. Die einzelnen Truppenteile.

Die offizielle Reihenfolge ber Legionstruppen war: Ingenieure, **Maie**, Ravallerie, Infanterie. 1)

## Die Ingenieure.

Das Ingenieurkorps ber Legion bestand nur aus Ofsizieren, die wit aus dem hannoverschen Ingenieurkorps übertraten. Den Ansang wite Appuhn (16), einen Wonat später — am 21. April 1804 — war noch Hassebroick (782), Berensbach (14), Prott (15), der es sin hannoverschen Dienst zum Chef des Generalstades und Kriegs- winder brachte, und Wedekind (17) hinzu.

Der 21. April 1804 wird baher als Errichtungstag für bas heutige hannoversche Pionier-Bataillon k 10 angesehen.

Später traten auch Offiziere anberer Waffengattungen zum kemieurforps über, so z. B. Premierleutnant Unger (22) von ber Artillerie. In seiner Hand rühren mehrere genaue Pläne von den Schlachtfeldern Examien her, bei benen die Stellungen der Legionsartillerie zuverlässig segeichnet sind. 3)

Im Sanzen haben 13 Offiziere bem Ingenieurkorps angehört. Gine smiertruppe hat bei ber Legion nicht bestanden, die Offiziere wurden weln bei ben Stäben verwendet oder mit selbständigen Kommandos betraut.

So führte Kapitän Berensbach 1813 und nach ihm Leutnant intermann (23) als oberster Ingenieur auf den jonischen Inseln die Wicht über wichtige Zivil- und Militärbauten, z. B. den einer Wassersteing, eines Hafersteing, eines Haferdammes und einer Heerstraße auf der Insel Zante. Kott leitete 1807 als 2. Ingenieur-Offizier auf der Insel Jersey die Edanung einer Sitabelle zum Schutz des Hafens von St. Helier. Krinede war 1810 in den Linien von Torres Vedras, später dei beiden Belagerungen von Badajoz und bei einer Arbeit am Tajo tätig. Nach der Schlacht von Watersoo war er dem Prinzen August v. Preußen bei der Belagerung der nordfranzösischen Festungen beigegeben. Kapitän

i) Bergl. hierzu Schug v. Branbis, S. 197 und v. Poten (Beiheft 11 配:Boch.-Bl. 1905). In ber hannoverschen und britischen Armee galt eine andere feineige.

<sup>2)</sup> Berfügung bes Rgl. Preuß. Rriegsministeriums vom 24. Januar 1899.

Dman erwähnt in seiner neuen Geschichte bes Halbinfelkrieges (Oxford 1920) einen von Unger gezeichneten Plan von Talavera. Die Kriegsschulbibliothek Sumpver befitzt einen solchen von Albuera.

2—3 Mann pro Geschütz saßen auf ber Prote. Die Munition beförberte man bis 1807 auf zweiräberigen Karren, auf benen gleichfalls 3 Mann siten konnten; biese bewährten sich nicht und man führte Protemunitionswagen ein.

Eine spfünbige Fußbatterie (mitunter nur 4 Kanonen, bafür 2 Haubigen) hatte benselben Stat wie eine reitende (ohne die 2 Stadssergeanten, s.o.); beritten waren aber nur die Offiziere, 6 Unteroffiziere, 2 Trompeter, die Trainunteroffiziere und die Schmiede. Mannschaftsetat 172 Köpfe.

Die Bedienungsmannschaft mußte nachmarschieren. Se konnte indes schon durch die 2 Mann und den Geschützsührer, die auf der Prope saßen, abgeprott und dadurch die Feuereröffnung beschleunigt werden.

Die 9pfündigen Fußbatterien<sup>1</sup>) führten 4 Kanonen und 2 Haubigen und hatten einen um 3 Bombardiere oder Gefreite, 4 Kanoniere, 39 Fahrer und 1 Schmied höheren Stat als die 6 pfündige Fußbatterie (219 Köpfe). Die Munitionswagen waren hier der schwereren Munition wegen meist mit 6 Pferden bespannt (sonst nur mit 2–4 Pferden). Allgemein hatte jede Batterie 8 Munitionswagen, 2 Bagagewagen, eine Feldschmiede und einen Wagen mit Gewehrmunition. Auch hatte jede einige Reservepferde.

Die Mannschaften sämtlicher Batterien wurden auch in ber Bebienung ber Festungs- und Belagerungsgeschütze ausgebildet und im Scharfschießen mit biesen Kalibern geübt.

Da die Artillerie meist batterieweise verwendet wurde, so waren keine höheren Stellen für Stabsofsiziere vorhanden. Um dem Übelstande des gegen die anderen Baffen allzu ungünstigen Avancements zu bezegegnen, beförderte man die älteren Batterieführer zu Majors und Oberstleutnants, wenn sie das nötige Dienstalter hatten.

Der nach englischer Art formierte Artillerietrain, dem als einziger Offizier der Kapitän Rehwinkel (Captain Commissary) vorstand, hatte zunächst die Fahrer für alle Batterien heranzubilden. Nach Abgabe der eingefahrenen Leute war diese Truppe eigentlich nur ein Depot für die Batterien.

Die Uniform ber Artillerie war bunkelblau mit roten Rragen und schwebischen Aufschlägen. Die Offiziere hatten am Kragen eine golbene

<sup>1)</sup> Die beiben reitenben und bie 4. Fußbatterie erhielten 1815 je fünf 9pfünber-Ranonen und eine 51/2 göllige haubige. (Sichart, V, 20.)

der Band, worauf die Inschrift Kings German Artillery durch mem Band, worauf die Inschrift Kings German Artillery durch met krone überwöllt wurde. Bei den Mannschaften stand auf den liden nur R. G. A. mit Krone darüber. Die reitende Artillerie hatte mie Kniehosen aus Leder und Tuch, halblange Stiefel mit Anschraubsium; die Fußartisserie lange graue Hosen und Schnürschuhe mit kunsedernen Gamaschen. Die Offiziere der Fußartisserie hatten an den bien breite rote Streisen.

Als Ropfbebedung trugen die Offiziere der reitenden Artillerie vienst Helme mit dichter schwarzer Bärenraupe, außer Dienst den wiedigen hut der Fußartillerie mit unten dunkelrotem, oben weißem dersut. Die Mannschaften trugen einen Tschako (Cap) nach Art der kreibtermußen.

Aur die Offiziere ber reitenben Artislerie trugen ein Banbelier wie jur Parade schwarz ladiert), schwarze Sabeltaschen, schwarze Empfe, alles mit bem Königlichen Namenszug und Krone. 1)

1812 wurde in England eine 5., 1813 noch eine 6. Artillerietempagnie gebildet, die hauptfächlich als Depots dienten und später den temporerschen Reuformationen der Befreiungskriege zur erwünschten Er-

Mit diesen 8 Batterien bezw. Rompagnien erreichte die Legionsmillerie ihre größte Stärke. Sie betrug am 25. Dezember 1815 in frankreich pp. (3. Fußbatterie in Genua) 62 Offiziere, 13 Spielleute, 1228 Unteroffiziere und Gemeine sowie 619 Dienstpferde. 2)

<sup>1)</sup> Benaueres fiche Schit b. Branbis 206 ff.

<sup>3)</sup> Bergl. Grbr. v. Reigenftein, bas Weichütwefen.

#### Ravallerie.

Die beiben schweren und bie 3 leichten Dragoner-Regimenter ber Legion waren junachst nach gleichem Stat zusammengesett:

- 1 Chef (Oberst ober General).
- 1 Oberstleutnant ober Oberst als Rommanbeur.
- 1 Major.
- 1 Abjutant.
- 1 Rahlmeister.
- 1 Oberwundarzt.
- 2 Affiftengärzte.
- 1 Regiments-Pferbeargt (Veterinary Surgeon).

#### Kerner:

- 1 Sergeant: Major
- 1 Zahlmeister-Sergeant
- 1 Sattler
- 1 Rüftmeifter
- 1 Ruridmieb

im Rang von Sergeanten ober Korporalen.

Jebes Regiment hatte anfangs 4 Schwabronen zu 2 Kompagnien (troops), zusammen also 8 troops.

Erst im Sommer 1811 wurden alle 5 Regimenter auf 5 Schwadronen, also 10 Rompagnien, gebracht. Das 3. Husaren Regiment erhielt, wie hier gleich vorgreisend bemerkt sein mag, im Oktober 1813 6 Schwadronen, während es am Feldzuge unter dem Grafen Wallmoden: Gimborn an der Unter: Elbe teilnahm. Rurz vor der Schlacht dei Waterloo wurden sämtliche Kavallerie: Regimenter zu 4 Schwadronen sormiert.

Die bereits früher erwähnte Umänberung ber Bezeichnung erfolgt in den offiziellen Listen erst seit 1813. 1) Bon da ab hießen die dri leichten Dragoner-Regimenter Hufaren, deren Uniform und Ausrüstung sie bereits seit ihrer Errichtung trugen. Gleichzeitig — Ende 1813 — wurden die beiden schweren Regimenter als leichte ausgerüstet und benannt. Der Einsachheit wegen soll für die Folge nur von drei Husaren und zwei schweren (leichten) Dragoner-Regimentern die Rede sein.

Eine Kompagnie (troop) bestand aus:

- 1 Kapitän,
- 1 Leutnant,
- 1 Rornett,

<sup>1)</sup> Bergl. Anm. 2 auf Seite 27. Das 3. Regiment erhielt bie Bezeichnung "Husaren" am 30. April 1811.

- 1 Quartiermeifter (Furier-Unteroffizier1),
- 4 Sergeanten (Bachtmeifter),
- 4 Rorporalen,
  - 1 Trompeter,
  - 76 Solbaten (privates),
  - 86 Pferben. 2)

Der Oberwundarzt unterstand unmittelbar bem Regiments= Rommandeur. Die Afsistenzärzte standen zu ihm in demselben Ber= hältnis wie die Rompagnie-Ofsiziere zu ihrem Nittmeister.

Die Arzte mußten sich felbst mit biensttüchtigen Pferben beritten machen, "da es benselben unter keinerlei Borwande erlaubt sein soll, ein Kompagniepferd zu reiten." Für den Pferbearzt galt die gleiche Bestimmung.

Monatlich fand eine Untersuchung ber Mannschaften auf venerische ober "frähartige" Krankheiten statt. Bezeichnend ist die Bestimmung, daß solche kranke Leute, die sich nicht freiwillig melbeten und ins Spital kamen, ihren Kameraden für jede versäumte Wache 1 Schilling und für jede Stallwache 6 Pence bezahlen mußten.

Als Regimentsbereiter wurde ein Offizier bestimmt, den Dienst als Rompagniebereiter versah ein Korporal. Der Regimentsbereiter hatte die schwierigen Pferde zuzureiten, außerdem täglich denjenigen Offizieren eine Stunde Reitunterricht zu geben, "welche selbigen nach dem Urteile der Stadsossiziere bedürsen." Er konnte sich zu seiner Unterstützung zwei Bereiter aus dem Regiment aussuchen (roughriders), die alsdann zu Korporalen ernannt wurden und eine Zulage erhielten.

Der Sergeantmajor war nach ben Quartiermeistern ber erste Unteroffizier im Regiment. Er biente als Gehülfe für ben Abjutanten, hatte bei allen Paraben und beim Ausrucken von Detachements, die aus Leuten verschiedener Kompagnien bestanden, anwesend zu sein und bem

<sup>1)</sup> Entspricht ungefähr dem heutigen Wachtmeister, trug die Offiziersuniform mit geringen Anderungen. Durch Order vom 24. Juni 1809 wurden die KompagnieDuartiermeister abgeschafft und nur einer für das Regiment beibehalten. Zum Ersats
erhielt jede Rompagnie einen Sergeantmajor, der bald gleichfalls Quartiermeister
genannt wurde. Näheres s. Schüt v. Brandis, 216/17. Der Quartiermeister
war der erste Unteroffizier der Kompagnie. Er durste jeden Wachtmeister, Korporal
und Mann mit Arrest belegen, hatte dies jedoch sofort seinem Kompagnie-Kommanbeur anzuzeigen (Standing-Orders).

<sup>2)</sup> Aufzeichnungen bes Rittmeifters Corbemann.

Abjutanten beim Rangieren zu helfen. Er hatte bie Regimentebefehle an die Arzte zu übermitteln. 1)

Die Einteilung ber Offiziere für ben Dienst war so geregelt, baß ber älteste Rittmeister die Schwabron sührte, die beiben Leutnants je eine Kompagnie. Der jüngste Kornett mit der Kornette (Standarte) hielt hinter der Mitte, der älteste Kornett ritt mit dem jüngeren Rittmeister hinter der Front zur Beaufsichtigung des 2. Gliedes.

Zebe Kompagnie zerfiel in 2 Divisionen, die Schwadron hatte also beren 4. Beim Exerzieren im Regiment führte der Oberstleutnant die 1., der älteste Major die 2., der jüngere Major die 3. und der älteste Rittmeister die 4. Schwadron; die Offiziere rücken bementsprechend herunter.

Die Uniform der Legionskavallerie war besonders kleidsam. Die schweren Dragoner-Regimenter trugen scharlachrote Röcke mit langen Schößen, weiße Kollerhosen (anfangs waren diese aus weißem Plüsch), hohe schwarze Stiesel mit Anschnallsporen. Das 1. Regiment hatte dunkelblaue Kragen und Ausschläge, das 2. schwarze. 2 Reihen goldener Knöpse mit dem Königlichen Namenszug, Krone und Band (Kings German Dragoons), zum Paradeanzug nur eine Mittelreihe gleicher Knöpse, weißes Bandelier, Dreimaster mit rot-weißem Federstutz vervollständigten den Anzug der Offiziere; die Mannschaften hatten stets nur eine Reihe Knöpse. Bei schlechtem Wetter dursten die Offiziere und der Quartiermeister einsache blaue Tuchüberröcke mit 2 Reihen Knöpsen tragen. Als Wassen sührten die schweren Dragoner lange breite Pallasche, die bei nicht zu hohem Gewicht sehr bequem in der Hand lagen und dennoch große Wucht hatten, glatte Karadiner 2) und jeder Mann eine Vissole.

Jebes schwere Regiment besaß eine vierectige Königsstanbarte von roter Farbe, die in der Mitte eine weiße Rose und eine Distel unter einer Königskrone zeigten. An der anderen Seite sah man das irische Kleeblatt, darunter auf weißem Bande den Bahlspruch: Honni soit, qui mal y pense. 4 kleine blaue mit Gold eingesaßte Schilder in den Schen zeigten die Buchstaden K. G. D. (Kings German Dragoons) bezw. das weiße Ros. 4)

<sup>1)</sup> Standing-Orders für bie Kavallerie = Regimenter ber Königlich Tentschen Legion. London 1808.

<sup>2)</sup> Der Karabiner erreichte bei einer Pulverladung von 3/8 Bot und bei einem Geschößgewicht von 11/8 Lot eine Schuftweite von 180 Schritt, ftand aber gegen ben frangösischen gezogenen Karabiner gurud.

<sup>5)</sup> Glatte Biftole ohne Bifier und Korn, fcog leiblich bis etwa 50 Schritt, biente hauptfächlich gur Abgabe von Signalichuffen.

<sup>4)</sup> Rahere Befdreibung f. Schut v. Branbis 220.

Die reich gestickten Königsflanbarten beiber schweren Regimenter win noch heute im Provinzialmuseum zu Hannover aufbewahrt.

Die schweren Regimenter hatten Pauken nach heutiger Art.

zehe Schwadron führte außerbem eine nach Art der heutigen impisihnchen ausgezackte Kornette (Guidon) von Seide, in der Farbe in Kagen und Aufschläge mit einem größeren roten Mittelselb und im den Königsftandarten ähnlichen Berzierung. Die Kornetten waren ist so hoch wie die Standarten. Die Guidons der 2., 3. und 1. Schwadron des exflen, der 1., 3. und 4. Schwadron des 2. schweren kayner-Regiments besinden sich jeht im Provinzialmuseum zu Hannover.

Die jüngsten Kornetts hatten die Standarten bezw. Kornetten zu ihm. Ihr Platz war in der Mitte der Schwadronen. Die Königsimmerte stand in der Mitte des Regiments oder der Richtungsschwadron wis von der Kornette der betreffenden Schwadron.

Die Hufaren (leichten Dragoner) führten nach englischem Husarenschung teinerlei Feldzeichen. Ihre Bewaffnung unterschied sich burch ta breiteren und krummeren Säbel, ferner burch die 2. Pistole. Ambiner hatten sie wie die schweren Dragoner.

In ber Uniformierung scheint anfangs eine gewisse Willfür gelaufct zu haben. Nachbem zunächst bas 1. Regiment noch nach Art ka britischen Leichten Dragoner gekleibet war, singen die Regimenter lab an, sich als Husaren zu uniformieren. 1)

Das 3. Regiment trat zuerst ganz als Husaren:Regiment auf, idem sein Oberst (v. Reben) zu ben Dolmans noch Pelze beschäffte, die Kimütze einführte und das Tragen von Schnurrbärten gestattete, was int in der englischen Armee nicht üblich war. Die alsdald offiziell ki allen 3 Regimentern eingeführte Uniform war dann die der britischen spiaren, blaue Attilas mit rotem (1. Rgt.), weißem (2. Rgt.) bezw. zelbem (3. Rgt.) Kragen, weiße Beinkleider, halbhohe Stiefel mit Schanbsporen, rotgoldene Husarenschärpe (Offiziere). Die Schnüre und Kragenlitzen waren bei den beiden ersten Regimentern golden, beim britten wa Silber. Die Knöpse der Offiziere zeigten zwei gekreuzte Säbel, darüber

<sup>1)</sup> Eigentümlich mutet folgende Bestimmung der Standing Orders vom 14 April 1808 an: "Da die leichten Dragoner=Regimenter als solche weder Säbels rien noch Schärpen und Pelze haben, so versteht es sich von selbst, daß sie diese knifel, falls sie sie sie zu haben wünschen, selbst bezahlen und unterhalten müssen. Ein sedes ift der Fall mit aller Verschönerung der modellmäßigen Montierungs und kuswagestüde."

bie Regimentsnummer mit Krone und ein Band mit der Inschrift: Kings Gorman Lt. Dragoons. Als Kopfbebeckungen wurden Pelzmüten, von den Offizieren außer Dienst Dreimaster getragen. Die weiteren Sinzelbeiten der Unisorm gehen aus den Bildern hervor. 1) Die Offiziere tragen auf benselben lange, dunkelblaue bezw. graue Hosen, wie es außer Dienst gestattet war.

Jebes Regiment (schweres und leichtes) durfte einen Trompeter zum Wachtmeister ernennen und ihn als Stabstrompeter verwenden, für den eine Statstelle nicht vorhanden war. Das schwere Regiment hatte einen Pauter, 8 Trompeter und 8 Musiker; letztere waren aus der Front abkommandiert. Für den Pauter gab es gleichfalls keine Statkelle; für ihn wurde ein Korporal weniger gehalten. Die Husaren hatten keinen Pauter, sonst aber dieselbe Zahl von Musikern. War eine Kompagnie detachiert, so nahm sie ihren Trompeter mit, ließ aber den Musiker zurück. Zede Kompagnie bekam dei der Errichtung eine Trompete und ein Bügelhorn, die übrige Unterhaltung der "Musikbande" wurde aus einer Kasse bestritten, zu der die Ofsiziere nicht über eine Tagesgage monatlich beisteuerten. 2)

Die Ausbildung ber Kavallerie<sup>3</sup>) erfolgte zunächft nach bem gewohnten hannoverschen Reglement. Da indes eine Übereinstimmung mit den britischen Regimentern dringend erforderlich wurde, so gab der Herzog von Cambridge am 1. Februar 1807 in deutscher Sprache neue reglementarische Vorschriften. Hierin waren allen Kommandos die englischen Übersetzungen beigefügt, die Aussührung aber nur in deutscher Sprache beschrieben.

Hervorzuheben ist, daß bei der Attacke das 2. Glieb vier Schritt abbleiben, und die Flügel etwas verhalten sollten, um ein Drängen nach der Mitte zu vermeiben. Der Einbruch hatte in der Karriere zu erfolgen, diese hundert Schritt vom Feinde zu beginnen.

Sine häufig vorkommende Kampfform war das Plankern. Es bestand darin, daß die Flankeurs — besonders gewandte Leute — sich 300—400 Schritt vor die Front der Schwadron setzen und dabei große Zwischenräume von 20—25 Schritt nahmen. Die Leute des 2. Gliedes dienten zur Deckung ihrer Vordermänner und ritten zehn Schritt links rückwärts derselben. Es konnte nun sowohl das 1. wie das 2. Glied

<sup>1)</sup> Bergl. auch Schut v. Branbis, S. 217ff.

<sup>2)</sup> Standing orders 1808 unb 1814.

<sup>8)</sup> Bergl. aud) v. Guionneau, S. 12 ff.

mit Pistole ober Karabiner vom Pserbe feuern; bas eine Glieb, welches geseuert hatte, ließ bann bas andere burch und lub aufs neue. Die Plankerer konnten auch von ber Schwabron aus abgelöst werben. Dieser Kampsform werben wir im Weiteren häufig begegnen.

Den Husaren-Regimentern als ber leichten Kavallerie fiel fast ber gesamte Aufflärungs- und Sicherungsbienst zu. Sie leisteten barin balb Hervorragendes und unterschieden sich so vorteilhaft von der britischen Kavallerie, daß ihnen bei gemeinsamer Berwendung mit letterer von den englischen Borgesetten fast der gesamte Dienst allein aufgehalst wurde. 1)

Die Auswahl der Stadsoffiziere für den leichten Truppendienst geschah besonders sorgsältig. Es konnte dabei geschehen, daß jüngere Rittmeister zu Majors besördert wurden, die älteren aber in ihrer Stellung bleiben mußten, so lange sie in derselben Befriedigendes leisteten. Der Herzog von Cambridge wünschte jedoch, daß ein derartiges Überzgehen mit Zustimmung der Betreffenden erfolgen solle, "damit die in Rücksicht der Besorderung zu nehmenden Berfügungen keinen Anstrich von Willkür oder Ungerechtigkeit an sich tragen möchten."2)

Ende 1813 wurde befohlen, daß die beiden schweren Dragoners Regimenter in leichte umzuwandeln seien, da ausreichende leichte Kavallerie nicht vorhanden war. Die Regimenter erhielten die weit weniger kleids same Uniform erst kurz vor der Schlacht bei Waterloo; besonders unbeliebt war der kürzere englische Säbel. Die Uniformbilder zeigen Stadsoffiziere der beiden Regimenter.

# Die Infanterie.

Bei der Infanterie ist zwischen leichten (Jäger):Bataillonen mit grünem Rock und den Linien:Bataillonen mit dem roten Rock der englischen Infanterie zu unterscheiden. Es ist bereits oben erwähnt worden, daß alle Bataillone nach britischem Muster auf zehn Kompagnien gebracht werden sollten. Da es aber für das allmähliche Anwachsen der Legion vorteilhafter war, von vornherein mehr Bataillone, wenn auch schwächere, zu haben, so begnügte man sich ansangs mit sechs Kompagnien, die auch im Etat schwächer waren. Später ergänzte man die Bataillone zunächst zu acht, im Mai 1812 zu zehn Kompagnien.

<sup>1)</sup> Roch heute ift bie englische Ravallerieverwendung in ber Aufflärung mangelhaft, wie fich im Burenkriege neu gezeigt hat.

<sup>2)</sup> Bericht über die Nittmeifter Fifcher (100) und Lueber (833) bom 2. schweren Dragoner-Regiment hinsichtlich ihrer nicht befürworteten Beförderung ju Stabsoffigieren. Generalorbre vom 1. Dezember 1808.

Bei letterer Stärke hieß bann eine Kompagnie bie Grenabier-, eine andere bie leichte Rompagnie.

Der Ctat eines Bataillons mar:

- 1 tommanbierenber Oberft als Chef, (tonnte auch General fein).
- 1 Oberfileutnant (Rommanbeur),
- 2 Majore,
- 1 Abjutant,
- 1 Bahlmeifter,
- 1 Quartiermeifter,
- 1 Oberwundarzt,
- 2 Affistenzärzte.

Ferner: 1 Sergeantmajor,

- 1 Bahlmeifter-Sergeant,
- 1 Quartiermeifter-Sergeant,
- 1 Ruftmeifter=Sergeant.

Die anfangs nicht überall erreichte Statftarte ber Rompagnien betrug:

- 1 Rapitan,
- 2 Leutnants,
- 1 Fähnrich (ensign), Rang als Sekonbleutnant.
- 5 Sergeanten,
- 5 Korporale (einschl. 1 Fourier),
- 1 Tambour (drummer), bei ben leichten Bataillonen Hornist (bugler) genannt.
- 96 Solbaten (privates).

In letterer Zahl find ein zweiter Tambour (Hornift), 1 Zimmermann (pioneer), die Musiker, Pferdewärter und Offizierburschen (Auswärter) mit enthalten, sodaß die Gesechtsstärke einschließlich der Unterossiziere nur wenig über 90 Mann betrug. Man kann daher die Gesechtsstärke eines Bataillons — Verluste und sonstige Abgänge ungerechnet — in der späteren Zeit auf etwa 900 Sewehre rechnen. Daß die leichte Brigade von vornherein durch ihre Unisorm ein von den Linienbataillonen abweichendes Gepräge erhielt, ist schon erwähnt, der Stat war aber völlig gleich.

Unter ben oben erwähnten Zahlen ist außer ben Musikern, beren Zahl schwankend war, ber Stabshornist (bugle-major, drummajor) mit einbegriffen. Ihm unterstand bas Musikkorps (band). Die Kompagnien pflegten noch einen Soldaten als 2. Tambour ober Pfeiser zu verwenden, eine jebe hatte einen Zimmermann (pioneer). Diese letzteren bildeten im Bataillon zusammengezogen eine besondere Sektion unter einem Korporal. Die Zimmerleute trugen jeder eine Schausel und ein Faschinenmesser, ferner

eine Sage, Art ober ein großes Beil, braune ober gelbe Schurzselle, bie zur Parabe schwarz bezw. weiß gemacht wurden.

Die Bewaffnung ber Infanterie war nicht einheitlich. Ein Teil ber leichten Bataillone — zunächst 1/6, bann 1/3, zulet die ganze Sollstärke — führte eine gezogene Jägerbüchse, die bis etwa 400 Schritt schof, aber ziemlich schwer zu laben war. 1) Diese Jägerbüchse bilbete auch die Bewaffnung ber sogenannten Scharfschützen der Linienbataillone.

Bei diesen Bataillonen wurden nämlich nach kurhannoverschem Gesbrauch aus bem ganzen Bataillon im ganzen

- 1 Subalternoffizier,
- 2 Sergeanten,
- 2 Rorporale,
- 1 Sornift,
- 52 Schützen

ju einer besonderen Scharfichutenabteilung jusammengezogen, mit Jägerbuchsen, hirschfängern und besonders auszeichnender Uniform verseben.

Die gesamten Büchsenschützen (Scharfschützen) ber in Spanien befindlichen Legionsinfanterie bilbeten bis zum Jahre 1811 ein gesonbertes
Scharfschützenforps unter Major von Wurmb (973) vom 2. Linienbataillon,
ber am 18. Oktober 1812 beim Sturm auf das Kastell v. Burgos siel.
1811 schieden die Scharfschützen der leichten Bataillone aus diesem
Berbande aus, Kapitän Aly (422) vom 5. Linienbataillon übernahm
das Kommando. Ihm folgte bald nach der Schlacht von Fuentes de
Onoro Kapitän Laroche von Starkensels (1022), der am 31. Oktober
1812 an seinen bei Burgos erhaltenen Bunden starb. Sein Nachsolger
wurde Kapitän Langrehr (1076), dieser wurde Ende 1813 durch Kapitän
v. Rettberg (384) des 1. Linien-Bataillons, den letzten Kommandeur der
Scharsschutzen, ersett.

Alle übrige Infanterie führte ein glattes Steinschloß-Bajonettgewehr von größerer Seelenweite. Ihre Munition war daher für die Büchsen nicht zu verwenden, was merkwürdiger Beise sich kaum als besonderer Mangel geltend gemacht hat. Nur bei der Verteidigung des Pachthoses La Hape Sainte am 18. Juni 1815 trat der Übelstand zweisacher Munitionsausrüftung lästig zu Tage.

<sup>1)</sup> Sehr genaue Angaben hierüber, wie überhaupt über die gesamte Bewaffnung und Unisormierung der Legion sindet man bei Schüß b. Brandis,
S. 232—261. Es ist jedoch zu bemerken, daß die leichten Bataillone 1815 einheitlich
mit Büchsen ausgerüftet waren, Bergl. Hannov. milit. Journal 1831 und
S. v. B., Hannoversche Kriegsbilder (Hannover 1879).

Die Infanterie schoß grundsählich mit aufgepflanztem Seitengewehr. Die Schußweite war je nach ber Abnuhung ber Wasse verschieben und blieb wesentlich hinter ber ber Büchse zuruck. Man schoß Übungen bis 200 Schritt, mußte aber auf bieser Entfernung schon etwa 1/2 m höher halten. 1) Zur Jägerbüchse wurde ber Hischanger nur bei brohenbem Nahgesecht aufgepflanzt.

Die Uniform ber leichten Bataillone war grün mit schwarzen Kragen und Ausschlägen, bazu Tschako mit Fangschnur, schwarzes Banbelier, lange graue Hosen. Das 2. leichte Bataillon hatte für die Offiziere zur grünen Unisorm noch Husarenverschnürung von schwarzer Seibe und als Kopsbebedung sogenannte Flügelmützen, außer Dienst trug man auch ben Dreimaster. Die Offiziere trugen kurze krumme Säbel in Stahlscheiben.

Sämtliche Linienbataillone hatten die gleiche scharlachrote Uniform mit dunkelblauem Kragen und Aufschlägen, wozu die Offiziere anfangs ben dreieckigen hut, später (1812) ebenso wie die Mannschaften den Tschako trugen. Als Waffe hatten sie Degen in Leberscheibe.

Die gefamte Infanterie hatte lange graue hofen, Schnurschuhe und Gamafchen.

Die Musikkorps waren sehr bunt und nicht überall gleichmäßig uniformiert. 2)

Jebes Linienbataislon hatte eine Königsfahne (Union Jack) und eine Bataislonsfahne von dunkelblauer Farbe. Gin bei der Königsfahne scharlachrotes, sonst blaues Mittelschild trug die Bezeichnung des Truppenteils, z. B.: Kings German Legion, 1st Line Battalion.3) Als Fahnenträger wurden die jeweiligen beiden jüngsten Fähnriche (ensigns) verwendet. Sie trugen die Fahne in einem Gurtkoppel, welches unter der Unisorn um den Hals besessigt wurde.

Taktisch ist zu bemerken, daß die Aufstellung ber Infanterie zweigliedrig und sehr eng war. Die Rampsstellung war die Linie, das zerstreute Gesecht wurde nur mit den leichten Kompagnieen geführt. Die Reihenfolge der Kompagnieen oder Divisionen in der Linie war

<sup>1)</sup> Scharnhorst sagt in seinem bekannten militärischen Taschenbuch zum Gesbrauch im Felbe: "Es ist eine allgemeine Regel, nur auf nahe Distanzen zu seuern. Auf 150 Schritt trifft bie 2., auf 200 bie 5., auf 300 bie 7., auf 400 bie 15. Rugel in ein Bataillon, wenn alle zielen." (3. Auflage, Hannover 1815.)

<sup>2)</sup> Siehe Schig v. Branbis, G. 25051.

<sup>8)</sup> Die Fahnen ber Legion befinden fich zur Zeit im Probinzialmuseum zu Hannover, die beiden 1806 verliehenen Fahnen des 4. Linienbataillons im Waffenfaal des Zeughauses am Waterlooplats.

in eines kunstliche, ebenso die Formierung des Karrees, wobei 2—3 lika gebildet wurden. 1)

Die Entscheidung ersolgte meist durch einen Bajonettangriff in wie. Junächst gab man noch eine Salve ab, dann nahmen beide tieke das Gewehr hoch und es wurde im Radenzierschritt (75 in ke Kinute) angetreten. Auf das Rommando zur "Charge" fällte is 1. Glied das Bajonett und alles stürmte nun auf den Feind, die dienzig möglichst beibehaltend. Hierbei wurde Alarm geblasen und stummelt. Das "Hurrah" war nicht vorgeschrieben, erfolgte aber wir von selbst. "Si ist kein einziges Beispiel zu verzeichnen, meint bist v. Brandis, wo die dünne Linie nicht die Kolonne geworsen hätte."

Jur Infanterie ist ferner noch die auf Grund einer Versügung mu 24. Rovember 1803 errichtete Depotkompagnie und die am 5. Rärz 1805 aufgestellte unabhängige Garnison-Rompagnie Independant Garrison-Company) zu zählen. Lettere wurde von dem m die Werbungen in Hannover verdienten Kapitan Plate (1092) bichligt, sie ging am 25. Februar 1813 in dem "Ausländischen Keteranen=Bataillon" auf, von dem zu seiner Zeit die Rede im wird.<sup>2</sup>)

Die Unisormbilder stellen Ofsiziere und Schützen der leichten darillone, der Linienbataillone und der Scharsschützen dar. Man beachte wie die charakteristische Schulterwulft (wing), sowie die eigenartige sigelmütze der Ofsiziere vom 2. leichten Bataillon.

<sup>1) 66</sup> üt v. Branbis, 266 ff.

<sup>2)</sup> Bei Befprechung ber Beränderungen in ber Legion 1813 vor dem Feldzug w Bittoria.

## IV. Besondere Ginrichtungen ber Legion.

Die Rangabzeichen ber Generale beftanben in Achselschnüren und Chevrons (Armel-Ligen). Die Stabsoffiziere trugen Spauletten mit Franzen auf beiben Schultern, die Kapitans und Rittmeister nur ein solches auf der rechten Schulter. Bei den Husaren und den leichten Bataillonen gab es diese Unterscheidungsmerkmale nicht. Die Subalternsoffiziere trugen "Wings" (Achselwulste) aus gelbem und weißem Retall, die Mannschaften der schweren Dragoner und der gesamten Insanterie ebensolche aus Wollstoff. Die Dienstgrade der Unterossiziere unterschieden sich nur durch die Zahl der golbenen oder silbernen Tressen auf dem rechten Oberarm. Der Sergeantmajor trug deren vier mit einer Krone darüber, der Sergeant drei, der Furier und der Kadett zwei, der Korporal eine. Unterossiziere wurden außer Dienst von den Mannschaften nicht gegrüßt.

Die Abjutanten hatten neben ber Erlebigung bes gesamten Schreibwesens, soweit es nicht Sache ber Zahlmeister und Quartiermeister war, auch die Leitung der Ausbildung im reglementarischen Exerzieren, wobei ihnen die Sergeantmajors zur Seite standen. Zu Abjutanten wurden mehrsach geeignete Unteroffiziere von gründlicher Dienstenntnis befördert, wenn sie des Englischen mächtig waren.

Die Bahlmeister waren meist geborene Englander. Sie hatten ebenso wie die Quartiermeister, unter benen sich auch mehrere Briten besanden, Offiziersrang und affen mit in ber Def.

Die Sanitätsoffiziere ergänzten sich fast ausnahmslos aus Hannover, sie bilbeten ein Korps von besonderer Tüchtigkeit. 1) Zu ihrer Unterstützung dienten die Heilgehilsen (bandman), welche das Verbandzeug mitführten.

Die Regiments = Pferbeärzte entstammten meist bem turhannoverschen Dienst und kehrten 1816 auch mit nach Hannover zurud. Bu ihren Dienstpflichten gehörte die Beaufsichtigung des Hufbeschlages, ber durch die Kurschmiede (karrier) ausgeführt wurde.

Die Seelsorge wurde durch "Brigabe-Feldprediger" ausgeübt, beren es in der Legion im Ganzen 6 gegeben hat. Sie waren alle evangelischen Glaubensbekenntnisses und sind der Truppe bei allen Feldzügen gefolgt. Siner derselben, Färber (778), verunglückte mit Frau und

<sup>1)</sup> v. Poten führt als Beweis dafür die große Zahl berjenigen an, welche in wichtige Stellen der englischen Armee berufen wurden. Namentliche Lifte (Band II) 950, 961—969, 1345—1350.

Kindern beim Schiffbruch bes Packetboots Cagle im November 1807 auf ber Ruckehr von Kopenhagen. — Für den Gebrauch der Legionstruppen bestand ein besonderes "Chriftliches Gesangbuch" in deutscher Sprache 1).

Die beutscher Eigenart entstammende besondere Borliebe für die Musik trug bald dazu bei, die Legionstruppen in England beliebt zu machen. Zwar waren die Musikforps nur klein, da sie aus freiwilligen Beiträgen der Offizierkorps und Zuschüssen der Regimentskassen unterhalten werden mußten — die Musiker erhielten vom Staat nur Soldatenlöhnung —, trothem erlangten sie bald ein gewisses Ansehen im Publikum. Die Ravallerie hatte Blechmusik, die Insanterie auch Holzbläser und einige sogenannte "Janitscharen", die in auffälliger Tracht — grüne Jacken mit roten Ürmeln, einen Turban auf dem Kopf — die während der Märsche von einem Ssel getragene große Trommel, Becken, Triangel und Birbeltrommel bedienten. Als Janitscharen wurden meist Fardige (Westindier) verwendet. Auch die Husaren-Regimenter hatten ansangs Janitscharen, schafsten diese aber bald ab. Tambours und Duerpseiser vervollständigten die Marschmusik der Insanterie.

Jeber Truppenteil hatte seinen selbständigen Marsch, der entweder schon aus der kurhannoverschen Armee stammte oder 1816 nach Hannover mitgenommen wurde. Die althistorischen Märsche der Legion sind es, die wir heutzutage auf Grund der Kaiserlichen Verfügungen vom 24. Januar 1899 und 27. Januar 1900 bei den Paraden der mit althannoverschen Traditionen beliehenen preußischen Regimenter versnehmen?). Einige derselben sind besonders wirkungsvoll.

Die Rechtspflege entsprach ganz ben englischen Sinrichtungen. Die Disziplinarstrafgewalt ber Rapitans und Rittmeister beschränkte sich auf Berhängung von Kasernen: und Stuben-Arrest und kleinen Strafbiensten. Alle bedeutenderen Bergehen mußten durch Kriegsgerichte (court-martial) abgeurteilt werden, denen Untersuchungsgerichte

<sup>1)</sup> Chriftliches Gesangbuch. Auf Befehl Sr. Königl. Hoheit bes Herzogs von Cambridge für die Königl. Groß-Brit. Deutsche Legion bestimmt. London 1811. (Gebruckt bei Schulze & Co., 13, Poland Street.)

<sup>2)</sup> Der Marsch ber 1. schweren Dragoner wird jest von den Königsulanen, der 2. Dragoner von den 14. Ulanen, der 2. Husaren von den 15. Husaren, der 3. Husaren von den 9. Dragonern, des 1. leichten Bataillons vom 10. Jägerbataillon, eines Linienbataillons (welches, ist nicht zu bestimmen) von den 73. Füsilieren geblasen. Man sindet die Klavierausgabe der Märsche bei A. Kützing, Hannoversche Märsche und Lieder (Hannover, Abolph Nagel, 1892.)

(1 Stabsoffizier, 2 Hauptleute) voraufgingen. Zu ben Kriegsgerichten konnten, je nach Schwere bes Falls, bis zu 7 Beisigern herangezogen werben, ber Vorsigende und 2 Mitglieber mußten stets Offiziere sein. An Strafen standen außer den im Zivilversahren üblichen das Verhängen schwerer Arreststrafen und die Verurteilung zu körperlichen Züchtigungen zu Gebote.

Gine besonbers darafteriftische Gigenart bes englischen Offizier forps, bas Leben in ber Def, was man im alten Sannover nicht gefannt hatte, fei bier gleich noch bervorgehoben. "Bir effen gufammen, was Deg genannt wird und die Englanber wichtiger halten als allen Dienft" fcbrieb 1803 Dberft v. Langwerth. Die Deß fchuf ben Offizieren ben gefelligen Bufammenhalt, verbilligte ihre Lebensbebin: gungen und gewährte ben Teilnehmern reiche Anregung burch bie por bilbliche Pflege echten tamerabicaftlichen Sinnes. Die leibige Dienft: altersfrage murbe in ibealer Beife baburch geloft, bag allwöchentlich ein Prafibent und ein Bigeprafibent gewählt wurben. Bu biefer Stellung fonnten Stabsoffiziere und bie jungften Offiziere von noch nicht zwei Dienstjahren nicht gelangen, fonft aber alle übrigen. Der Prafibent war Hausberr, hatte als folder bie Suppe vorzulegen und befaß ziemlich bedeutende Gerechtsame mabrend ber Mahlgeit. Bom Dienft burfte nicht gesprochen werben, beim Butrinfen galt es als Bejet, fein Glas gu leeren. Fill what you will, but drink what you fill. Man pflegte fich untereinander "Ihr" ju nennen, bas fteifere "Sie" bezeichnete bie Anrebe ber Borgesetten; unter annähernd gleichalterigen Rameraden bedeutete es eine Entfrembung.

Das Leben in ber Meß hat viel bazu beigetragen, die Offiziere zu wirklichen Gentlemen zu erziehen. 1)

Aber die Gebührnisse ber Legion, die Gelde und Naturalverpstegung und andere Sinzelheiten sind die wichtigsten Angaben im 2. Band (Anlagen) zusammengestellt ober aus dem sehr eingehenden Werke von Schüt v. Brandis, in kürzerer Zusammensassung bei v. Poten zu ersehen, die über alle Fragen der inneren Organisation erschöpfend Auskunft geben.

She wir nun zu ber friegerischen Tätigkeit ber Legion, unserer Sauptaufgabe, übergeben, ift noch ein kurzer Blid auf ben Ersat bers selben mahrend ber ganzen Zeit ihres Bestebens zu werfen.

<sup>1)</sup> Alle Kenner ber althannoverschen Meggewohnheiten, bie aus ber Legion in die Kgl. hannov. Armee übergingen, rühmen ihren vorzüglichen Ginfluß auf die ganze soziale Stellung und Bilbung ber Offiziere. Bergl. Schüt v. Brandis, v. Poten, Bogt (Aus bem alten Hannover), v. Sichart u. a. m.

Daß es an Offizieren zu keiner Zeit gemangelt hat, ist schon hervorgehoben. Es waren sogar stets mehr Bewerber ba als Stellen. Im ganzen haben 1350 Offiziere, Quartiermeister, Sanitätsoffiziere, Pserbearzte und Zahlmeister ber Legion angehört. Ihre Schicksale sind bis zum Tobe ber Betreffenben im Band 2, S. 15—150 einzeln aufzgewiesen, auf S. 181—183 sindet man eine zahlenmäßige Übersicht über bie Beränderungen im Offizierkorps von 1803 bis 1816.

Weniger gut war es um ben Mannschaftsersat bestellt. Aus ber "Übersicht ber Istsärken ber Legion zu verschiebenen Zeiten" (Band 2, S. 184—187) und ben Angaben über die Anwerbungen (ebendort S. 188/89) ersieht man, daß der Mannschaftsstand am 25. Juni 1812 mit 14175 Mann seine größte Höhe erreichte und daß er bei der Auflösung der Legion 1816 nur noch 10442 Köpfe betrug. Die Gesamtzahl der Mannschaften, welche in den Reihen der Legion gestanden hat, beläuft sich auf 28000 Mann. (S. 188/89 der Anlagen).

Auf die Art des Ersates wird im Berlauf des Weiteren häufig ein Blid zu werfen sein; hier genügt die Angabe, daß dis 1810 das englische Generalbepot nur geborene Hannoveraner der Legion überwies. Bon dieser Zeit an bestand die Ergänzung hauptsächlich aus Kriegsgefangenen und Überläusern, und es wurden demgemäß auch andere Deutsche, Schweizer und Polen eingestellt. Während der Befreiungskriege gewann nach Maßgabe des Freiwerdens der hannoverschen Lande der Ersat aus diesen Gebieten wieder eine höhere Bedeutung.

Die Ausrustung ber Legion mit Pferben war bauernd eine ganz vorzügliche. England war bas Musterland ber Pferbezucht, man entledigte sich baher so balb als möglich ber von Hannover mitgebrachten Tiere und versah sich mit englischen. Der Überlegenheit bes Pferbematerials ist manches trefsliche Reiterstücklein auf ber spanischen Halbeinsel und bei ben anderen Kämpsen zu verdanken.

<sup>1)</sup> J. Königer gibt in seiner vortresslichen Geschichte bes Krieges von 1815 irrtümlich an, daß 54 000 Soldaten durch die Reihen der Legion gegangen seien (S. 199). Er bezieht sich dabei auf Kriegsakten des Generalstads in Berlin. In der Mitte der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte der preußische Generalstad von den dei Baterloo beteiligten deutschen Staaten Berichte über den Anteil der Truppen an der Schlacht erbeten. Die von Hannober übersandte Darzstellung ist im 2. Bande (Anlagen) abgedruckt. In einer Kandbemerkung hatte Obersteleuknant Prott (namentl. Liste 15), damals Generalquartiermeisterzeutnant, die erwähnte von Königer benutze Angabe gemacht, ein Beweis, wie dürftig selbst die alten Legionäre über den Umfang der Werbungen usw. mangels einer zuverlässigen Legionsgeschichte Bescheib wußten.

An Rationen erhielten bei ber Ravallerie ber Oberst 8, Oberst: leutnant 7, Major 6, Kapitan 4, die übrigen Offiziere je 3; bei ber Infanterie der Oberst 7, Oberstleutnant 6, Major 5, Kapitan 3, Abjutanten 2, die übrigen Ofsiziere je 1. Die Subalternofsiziere der Infanterie waren nicht beritten, die Ration war für das Pferd ober Maultier bestimmt, welches ihr Gepäd trug.

Das vortreffliche Pferbematerial ber Legion erregte in allen Felb: sügen bie uneingeschränkte Bewunderung ber Augenzeugen.

# Die Königlich Deutsche Legion

im Kampfe gegen

# Napoleons Weltherrschaft.

# 1. Abschnitt.

calsund — Kopenhagen — Gothenburg — Gibraltar und zilien — Spanischer Feldzug unter Moore — Walcheren.

Roch war sie von geringer Zahl, aber auch ihr Gewicht sollte jeht zu Gunsten ber germanischen Welt im Kriege gegen bie romanische in die Wagschale sallen. (Langwerth v. Simmern, Aus Krieg und Frieden.)

# Die Expedition nach der Oftsee 1807.

# Rügen — Stralsund — Kopenhagen.

# Politifde Borgefdigte.

Bahrend sich die Legion auf englischem und irischem Boben zu kustiger kriegerischer Verwendung ergänzte und ausbildete, das 1. und 2. Liniendataillon schon zu aktivem Dienst nach Gibraltar abgegangen ver, hatten sich die Dinge auf dem Festlande unaufhaltsam weiter extendelt.

Ein eigentümliches Spiel bes Schicklals fügte es, daß gerade das finer besten Sohne beraubte Heimatland der Legionare für eine wich: fie, unendlich traurige Spoche beutscher Geschichte den Angelpunkt der hien Politik bilbete.

Der Erwerb Hannovers war von ben Lenkern bes preußischen Staates schon lange ins Auge gefaßt worden. Die baraus zu erhoffende Seietsabrundung und bessere Verbindung mit den westlichen Teilen der Benachie, der Zuwachs an Machtmitteln und vor allem der Gewinn der reichgegliederten Nordseeküste waren so bedeutungsvoll, daß z. B. hadenderg erklärte, der Besit Hannovers sei für Preußen unentbehrlich. Er war nur zu begreislich, daß in diesem Zeitalter der Gedietsabtretungen, wavoleons Willfür neue Staatengebilde nach Sutdünken entstehen ließ, wieit 1803 die deutsche Landkarte ein völlig verändertes Aussehen swonnen hatte, auch Preußen nichts unversucht ließ, um seine Zusammen-immg möglichst günstig zu gestalten.

Dazu kam, daß die Unnatürlichkeit der Verbindung des Kurstaates wit einer überseeischen Macht gerade in den letzten Jahren schreiend Tage getreten war. 1801 war Preußen in schneller Besehung kunovers den Franzosen und Russen zuvorgekommen, als es galt, isgland zur Anerkennung der neutralen Flagge zu zwingen, hatte der nach der Austösung der Nordischen Konvention das Land wieder wünnt. 1803 hatte Napoleon Hannover als das einzige für ihn auf

bem Landwege erreichbare Besitztum bes englischen Königs sofort besetzt, als der Krieg mit dem Inselreiche ausbrach. Beibe Male hatte England nichts Ernstliches für Hannover getan. Sollte das unglückliche Land dauernd unter seiner Berbindung mit einem Staatswesen leiden, das seinen sesslächen Besitz gar nicht zu schützen vermochte?

Das Berftanbnis für bie weiteren Borgange, soweit fie Preußen, Sannover und England betreffen, erforbert, auf Preußens Politit in biefer Zeit etwas naber einzugeben.

Bur Zeit, wo von allen Seiten sich brohende Wolken über Mitteleuropa zusammenzogen, hatte Preußen eine zu nichts verpslichtende Neutralität zu bewahren gewußt. Zwar sehlte es in jenen trüben Tagen der Haugwiß und Lombard nicht an klarsehenden Männern und Patrioten, welche in tiesster Seele fühlten, daß es sich in diesem Kampse auch um Preußens Machtstellung handele und daß ein Hinausschieben der Entscheidung gewichtigste Folgen haben könne. Aber der friedliebenden Natur Friedrich Wilhelms III. und seinen Natgebern war damals vor allem daran gelegen, den preußischen Ländern den Frieden so lange wie möglich zu erhalten. Die politische Kurzsichtigkeit der führenden Männer gesiel sich in der umwordenen Stellung Preußens, das von allen Seiten zum Bündnis begehrt wurde.

Nach feiner Seite aber wagte man sich klar und deutlich zu entschließen. Sin offener Anschluß an Frankreich widerstrebte der redlichen Natur Friedrich Wilhelms III., so sehr ein solcher im September 1805 von Napoleon gewünscht und durch Durocs Entsendung nach Berlin betrieben wurde. Daß Preußen in dieser Zeit nicht bereitwilligst zugriff und für das von seinen Ministern erstrebte Hannover ein klares Bündnis mit Frankreich schloß, hat Napoleon ihm nie vergeben. Bon nun an stand sein Entschluß der Abrechnung mit dem Staate Friedrich des Großen sest.

Bollte sich Preußen nicht nach Westen binden, so widerstand es boch auch dem Druck von Osten. Der am 19. September 1805 vom Jaren unternommene Versuch, Preußen durch Androhung des Marsches durch Schlessen zum Anschluß an die Roalition fortzureißen, führte nur zur Modilmachung des preußischen Heers zwecks Sicherung seiner Neutralität. Rurze Zeit darauf gab die übermütige Verletung Ansbach'schen Gebietes durch französische Truppen der preußischen Politik einen Anstoß nach der entgegengesetzten Seite. Es sehlte nicht viel, so wären dem französischen Gesandten seine Pässe zugestellt worden; in einer scharsgehaltenen Note vom 14. Oktober sagte sich Preußen von allen disher eingegangenen Verpssichtungen gegen Frankreich los. Berlin wurde zum

Sammelpunkt ber Roalierten; ber Bar traf Enbe Oktober, furz barauf Erzherzog Anton, ber Bruber bes Raifers von Öfterreich, bafelbft ein.

Die am 28. Oktober eingegangene Nachricht von ber Kapitulation Macks bei Ulm minberte die Hoffnungen auf einen glücklichen Ausgang des Krieges sehr herab. Preußen unternahm es, vor gefallener Hauptentscheidung zwischen den kriegführenden Mächten zu unterhandeln. Gemäß dem Potsdamer Abkommen vom 3. November sollte Haugwiß zu Napoleon gehen und den Frieden zu vermitteln suchen. Wenn dies nicht gelänge, wollte Preußen 4 Wochen nach Abreise des Unterhändlers 180 000 Mann zur Koalition stoßen lassen.

Da geschah das Unglaubliche, daß Haugwit sich von dem Franzosenkaiser die nach der Schlacht von Austerlitz hinhalten und dann zu dem bekannten unseligen Bertrag von Schöndrunn (15. Dezember 1805) bestimmen ließ. Statt den Frieden zu vermitteln, ging man ein Schutzund Truthündnis mit Frankreich ein, trat Neuschatel, Cleve und Wesel ab und erhielt den souveränen Besitz von Hannover. Auch einer Entsendung von Haugwitz nach Paris im Januar 1806 gelang es nicht, günstigere Bedingungen zu erlangen, insbesondere nicht die Forderung durchzuseten, daß Napoleon den englischen König zur freiwilligen Herzgabe Hannovers vermögen solle. Im Gegenteil, Napoleon sah darin nur den Wunsch, das vielbegehrte Hannover als Geschenk von der Roalition, nicht von ihm, zu erhalten und verlangte nun einen neuen Vertrag, der Preußen zur Schließung seiner Häsen und der Elbz und Wesermündungen gegen England zwang. Dieser Vertrag wurde denn auch im März 1806 in Berlin unterzeichnet.

Es ist ein eigentümliches Verhängnis ber Geschichte, baß gerabe Friedrich Wilhelm III., ber wohl am meisten von allen Fürsten jener Zeit ben Gründen schlichter Moral zugänglich war, hier in eine zweizbeutige Rolle schlimmster Art hineingedrängt wurde. Sine unparteiische Geschichtsschreibung muß aber anerkennen, daß der König stets den Gessichtspunkt hervorgehoben hat, über Hannover sich mit England friedlich auseinanderzusehen, die schließlich die Pflicht der Selbsterhaltung ihn zur dauernden Besitznahme zwang.

Für Hannover war bie erste bemerkbare Folge ber preußische französischen Abmachungen, daß die im Lande befindlichen Russen schleunigst über die Elbe zurückgingen, die Engländer und die Legionstruppen, wie wir schon gesehen haben, sich zur Einschiffung bereit machten. Sine Proklamation Friedrich Wilhelms III. vom 27. Januar 1806 besagte, Preußen habe mit Frankreich eine Konvention geschlossen, "vermöge

beren bie Staaten Seiner Großbritannischen Majestät in Deutschland von französischen Truppen nicht wieder besetzt, vielmehr von ihnen gänzlich geräumt und dis zur Abschließung des allgemeinen Friedens von Preußen allein in Verwahrung und Abministration" genommen werden sollten. Der General Graf Schulenburg-Rehnert besetzte das Land, worauf dasselbe von den letzten Franzosen geräumt wurde. Graf Münster,1) erst am 3. Dezember 1804 zur Übernahme des Landes für den König von England in Hannover angekommen, legte indes beim Verlassen des Hannoverschen am 9. Februar 1806 im Namen des Königs von England gegen die preußische Besetung energisch Protest ein.

Wir haben bereits gesehen, daß der Pariser Bertrag vom 15. Februar 1806 Preußen schärfere Berpflichtungen im hindlick auf hannover auserlegte. So erschien am 28. März 1806 in hannover die Bekanntmachung, daß die Ströme und häfen gegen England zu schließen seiner; am 1. April wurde hinzugefügt, daß durch einen Bertrag mit dem Raiser der Franzosen "für Preußen der rechtliche Besitz auf die Seiner Raiserlichen Majestät durch das Eroberungsrecht zuständigen deutschen Staaten des Kurhauses Braunschweig erworden sei."

Die Folge bieser Erklärung war, daß England und Schweben die Beschlagnahme aller preußischen Schiffe in ihren Häfen verfügten und ihren Schiffen das Sinlaufen in preußische Häfen verboten. Der Handel Preußens wurde dadurch nahezu lahmgelegt. England aber hatte bereits am 17. März erklärt, daß "weber politische Konvenienz noch ein angebotenes Aequivalent den König von England jemals dazu bringen würde, seine deutschen Erblande abzutreten."

hannover war für Preußen teuer erkauft, nicht jum wenigsten mit ber guten Meinung ber Patrioten in Deutschland.

Als sich für Napoleon nach bem Tobe bes großen Pitt2) bie Möglichkeit eines Friedensschlusses mit dem Inselreiche erschloß, trug er keinen Augenblick Bedenken, das im Besitz Preußens besindliche Hannover Großbritannien wieder zur Berfügung zu stellen.

<sup>1) 1801-04</sup> hannobericher Gesanbter in St. Petersburg, später Kabinettsminifter bes Königs von England und lange Jahre hindurch die Seele der antinapoleonischen Politik zu London. Näheres über ihn fiehe v. Saffell, Geschichte bes Königreichs Hannober, I, 120 ff u. a. O.

<sup>2)</sup> William Bitt war am 23. Januar 1806 geftorben. Die Enttäuschungen bes Feldzuges 1805, vor allem die Nachricht von dem fläglichen Ausgang der hannoverschen Expedition hatten seinen unbeugsamen Geist gebrochen. Ihm folgte das schwächliche Ministerium Grenville (1806).

Jest erst erkannte man in Berlin, daß man auf einer abschüssigen Bahn viel zu weit gegangen war. Der im unglücklichsten Augenblick und fast ohne Bundesgenossen unternommene Feldzug von Jena und Auerstädt brachte Preußen an den Rand des Abgrundes; Hannover wurde wieder von den Franzosen besetzt.

Von London aus hatte man ben Sang ber Dinge auf bem Kontinent mit Aufmerksamkeit, leider aber ohne die nötige Energie, verfolgt. Schon die preußische Kriegserklärung gegen Frankreich hatte alsbald eine Berständigung Preußens mit England und Schweben bewirkt, Rußland war auch nach den Schlachten von Jena und Auerstädt zur Fortführung des Krieges entschlossen geblieben. Als nun in der mörderischen Schlacht bei Preußisch-Splau (8. Februar 1807) zum ersten Mal das Kriegsglück den Franzosen nicht im vollen Maße treu geblieben war, da schien die Gelegenheit günstig, durch eine Entsendung englischer Truppen nach Nordbeutschland erfolgreich in die Operationen einzugreisen.

Leiber war England zu biefer Zeit eine "Beute offizieller Unfähigfeit."1) Obwohl viel barauf ankam, die preußischen Küstenfestungen Danzig und Kolberg vor den französischen Belagerungsheeren zu retten, so glaubte man anfangs doch, mit der Entsendung einiger Kreuzer nach Danzig genug getan zu haben.

Bichtiger noch schien die Befreiung Stralsunds, der Hauptsestung von Schwedisch-Pommern, wo 15000 Schweden dem Marschall Mortier gegenüberstanden. Gelang es, Stralsund zu befreien und Mortier zurückzudrängen, so versprach ein Borstoß auf das von den Franzosen nur schwach besetzte Stettin und der Druck auf Napoleons unnatürlich lange rückwärtige Verbindungslinie augenscheinlich Erfolg und es stand zu hossen, daß größere Teile von Nordbeutschland sich im Rücken Napoleons erheben würden. Preußen und Rußland sorderten daher den im März zu Memel weilenden britischen Gesandten Lord Huchinson wiederholt zu einer Diversion gegen Mortier auf. Das Ministerium Grenville glaubte aber zu einer Truppenentsendung außerstande zu sein, obwohl Großbritannien damals eine Armee von 192000 Mann (ohne die Besatung von Indien) unterhielt, die allerdings zurzeit überall hin verzettelt war.

Im März 1807 entließ Georg III. bas "bankrotte Ministerium";1) Portland ersette Grenville, Canning übernahm bas Außere. Sofort kam neues Leben in die auswärtige Politik, Lord Cathcart wurde als

<sup>1)</sup> John Solland Rofe, Rapoleon. (Stuttgart 1906). Bb. II, 117 ff.

militärischer Sachverständiger jum Bericht über die Ausführbarkeit einer Unternehmung gegen Stralfund aufgeforbert.

So verging kostbare Zeit, und erst, nachbem ber Kapitan Rudud (560) vom 5. Linienbataillon ber Legion an Lord Castlereagh, ben Staatssekretär bes Krieges, berichtet hatte, Hannover und Hessen seine zum Aufstande bereit, Hamelns werde man sich leicht bemächtigen, wenn eine englische Streitmacht in Nordbeutschland erschiene 1), entschloß man sich zur Tat.

Bu spat! Am 17. Juni bestimmte man ein Korps von 20000 Mann zu ber Stralsunder Unternehmung, drei Tage vorher hatte die Schlacht bei Friedland den Krieg zu Gunsten Rapoleons entschieden.

Wir muffen nun die militärische Lage bei Stralfund zu Anfang bes Jahres 1807 etwas genauer betrachten.

König Gustav IV. von Schweben war noch vom Koalitionskriege her bauernd im Kriegszustande mit Frankreich. Im Winter 1806/7 hatte er etwa 15000 Mann in Schwedisch-Kommern stehen, ihnen gegenüber befand sich in Medlenburg und an der Peene der Marschall Mortier mit zwei Divisionen. Letterer hatte am 30. Januar 1807 die Schweden zurückgedrängt und die Einschließung der Festung Stralsund begonnen. Auf Napoleons Besehl mußte der Marschall am 29. März mit 3 Regimentern von Stralsund zur Belagerung von Kolberg abs marschieren. (Bergl. die Stizze auf S. 85.)

Diese Schwächung ber seinblichen Truppen vor Stralsund hatte ber bei Stralsund befehligende schwedische General Essen sofort zu einem Borstoß über die Peene benutt. Am 1. April war er in zwei Kolonnen vorgebrochen, hatte die Belagerungstruppen zum Verlassen der Schanzen gezwungen und Mortiers Stellvertreter, den General Granjean unter bedeutenden Berlusten auf Stettin zurückgejagt. Napoleon, dem für die Sicherheit seiner rückwärtigen Verbindung bange wurde und der eine Zeit lang sogar mit einem schwedischen Vorstoß gegen Berlin rechnete, ließ Mortier sosort umkehren und verstärkte ihn durch alle erreichbaren Truppen. Mortier gelang es denn auch, die Schweden wieder zurückzuwersen, worauf Essen am 18. April einen Wassenkillstand schloß.

In ber Bartensteiner Konvention vom 26. April 1807 wurbe sodann verabrebet, preußische Truppen zur Unterstützung ber Schweben nach Rügen zu werfen, um von bort aus Preußisch-Pommern zu be-

<sup>1)</sup> Caftlereaghs Briefe, Banb VI, S. 169 und 211. Bergl. J. Hofe Rapoleon, II, 118.

im Birklich find auch später 5000 Preußen unter Blücher auf dien glandet, die aber infolge des französischerneußischen Waffenstillims nicht mehr zur Verwendung kamen und am 14. Juli von bindick-Pommern nach Kolberg abmarschierten.

In dem Friedensschluß von Tilsit (7./9. Juli 1807) war der im wn Schweden nicht beteiligt, hielt vielmehr dauernd den Kriegsim aufrecht. Am 3. Juli kündigte er den seit dem 18. April deinden Bassenstillstand, obwohl er von dem ungünstigen Ausgang der Mat dei Friedland unterrichtet war, und sah sich nun dem franinden Rarschall Brune mit annähernd 40000 Mann gegenüber.

In dieser Zeit traf mit den englischen Hilfskräften die Deutsche Im ju seiner Unterstützung ein.

# Rügen — Stralsund — Kopenhagen.

# Die Uberfahrt ber Legion.

Bereits im April 1807, noch bevor auf bem Festlande burch bie Bartensteiner Konvention neue Verabredungen für den weiteren Feldzug getroffen waren, hatte man in London die Unterstützung des Königs von Schweden ins Auge gefaßt. Dementsprechend wurden schon in diesem Monat die Infanteriebataillone in Irland aus ihren Quartieren näher nach Süden an die Küste geschoben.

In Monkstown erfolgte die Sinschsffung. Sie begann am 22. Mai mit dem 3. Linienbataillon und war am 27. beendet. Am 29. Mai morgens 5 Uhr ging die Flotille, bestehend aus 2 Kanonenbriggs und 31 Transportschiffen, von Cove aus in See. Sie hatte die gesamte Legionsinfanterie aus Irland an Bord, nämlich das 1. und 2. leichte, das 3. dis 6. Linienbataillon. Starker Sturm zwang, am 30. Mai in der Mounts Bai vor Anker zu gehen, da die selsige Küste von Cornwall und Devonschire für die Schiffahrt sehr gefährlich war.

Schon bei bieser Überfahrt nach England hätte sich fast ein schlimmer Unfall ereignet, wie leiber später so viele bei ber Legion vorgefallen sind. Das Transportschiff Northumberland mit dem Oberstleutnant Colin haltett und 250 Mann des 2. leichten Bataillons an Bord lief auf einen Felsen und sant. Die Mannschaft konnte gerettet werden, das Schiff ging mit der gesamten Ausrüstung an Waffen, Munition und Gepäck unter, sodaß in England eine Ergänzung stattsinden mußter Bom 2. leichten Bataillon nahmen daher an der Expedition nur 5 Kompagnien unter Führung des Majors Best teil.

Am 1. Juni ging die Flotille wieder unter Segel und erreichte am 7. Juni die Dünen von Deal. Bon hier wurde am 8. Halkett mit seinen 250 Mann nach Ramsgate gebracht, von wo am 13. Juni das 2. Husaren-Regiment und das 7. und 8. Linienbataillon eintrafen.

<sup>1)</sup> Das 1. und 2. Linienbataillon befand sich in Gibraltar, bas 7. und 8. noch in England.

Die eigentliche Überfahrt nach Rügen sollte unter bem Oberbesehl word Roblyn in 2 Divisionen erfolgen. Die erste segelte unter best Generalmajors v. Drechsel am 19. Juni ab und enthielt bas 1 maren-Regiment, das 6., 7. und 8. Linienbataillon.

Der Shef ber Legion, Herzog Abolph Frederik, machte biesen samen burch Ordre vom 17. Juni 1807 bekannt, daß Generalmajor i trechsel sie führen würde und betonte dann sein Bedauern, daß sein knich, an der Expedition teilzunehmen, keine Berücksichtigung gesunden ide. "Jedoch habe ich die Beruhigung, hieß es in der Ordre, das kamando berselben in würdige Hände gegeben zu sehen, und die frohe insicht, daß diese Truppen voller Liebe und Anhänglichkeit für ihren knig und Baterland die Schmach zu rächen sich bestreben werden, die in randfüchtiger Feind über alles gebracht hat, was ihnen teuer sein mit, und beseelt von diesem eblen Gefühle din ich überzeugt, daß auch die Legion dem Namen Hannoveraner seinen ehemaligen Ruhm wieder erwerden, und daß derselbe von der Nachwelt noch mit Bewunz derug wird gerühmt werden."

Den eigentlichen Bestimmungsort ber Expedition kannte niemanb. Im riet auf Stralsund, boch sollte ber General geheime Befehle haben, ie er erft 40 Meilen in See eröffnen burfte.

- Die 2. Division unter Generalmajor v. Linfingen,
  - 3. Sufaren-Regiment,
  - 1. reitenbe Batterie,
  - 1., 2. und 4. Fußbatterie,
  - 1. leichtes Bataillon,
  - 2. " (5 Kompagnien),
  - 3. bis 5. Linienbataillon,

piammen 108 Schiffe, eingerechnet 2 Kanonenbriggs und die Schiffe Kunition und Lebensmittel) segelte am 1. Juli.

Die Fahrt verlief bei günstigem Winde ziemlich schnell. Am 6. Juli berits wurde das Kattegat erreicht, am 7. erfolgte die Durchfahrt durch der Sund, wobei man den schweben Ausblick sowohl nach Seeland und koenhagen, wie nach Schweben hatte. Die dänische Festung Kronborg werde von den Kriegsschiffen der Flotte friedlich mit 21 Kanonenschüssen selwiert; wußte man doch noch nicht, daß kurze Zeit später England sich sendlich gegen Dänemark wenden würde.

"Einen schöneren Anblid erinnerte ich mich nie gehabt zu haben," erzählt ein Teilnehmer bieser Fahrt,1) "als bie Passierung unserer Flotte burch ben Sund! Unsere Leute waren voll Begeisterung, die Musik ertönte von den mit vollen Segeln durcheilenden Schiffen, die sich auf wenigstens 2 Meilen erstreckten; das User war mit Neugierigen besetz, und diese und die auf dem Deck versammelten Soldaten, welche auf den Infanterieschiffen Ropf an Ropf standen, begassten sich gegenseitig mit verschiedenen und mancherlei Gefühlen."

Solche schöne Seefahrt bei ruhigem Wetter und gunftigem Binbe mußte ben Legionstruppen bie gewaltige Rahl von Tagen aufwiegen, an benen die Kahrt in qualvoller Beise verzögert murbe. Man ift beutjutage im Zeitalter bes Dampfes und ber Glektrizität kaum mehr imstande, die Unbequemlichkeiten eines Seetransportes der bamaligen Zeit gebührend zu würdigen. England ermietete die Transportschiffe; war nun für einen bestimmten Tag bie Ginschiffung befohlen, fo mußte alles an Bord und bort bie Abfahrt erwarten. Sochstens bie Offiziere burften wieber an Land, bis ber blue Pietre am Schiff bes Kommobore aufgezogen murbe jum Reichen, bag gesegelt merben follte. Die Abfahrt konnte fich mitunter tagelang, ja fogar Bochen verzogern, wenn ber er sehnte gunstige Wind nicht eintreten wollte. Da lagen bann bie Leute eng jusammengepfercht in ihren Schiffen, und besonbers bie Pferbe litten ungemein. So waren z. B. die Pferbe bes 3. hufaren-Regiments, wie hier gleich vorgreifend erwähnt werben mag, 1808 vom 29. April bis zum 26. August, also fast 4 Monate an Bord, ehe sie — auf ber Fahrt nach Schweben und von ba nach Portugal - ausgeschifft werben konnten. Raum die Balfte ber Tiere mar felbbienstfähig. In ihren engen Standen mußten die Pferde bei allen Transporten dauernd fleben bezw. in bod gezogenen Gurten bangen, tonnten nicht genügend gereinigt werben, mußten bie schlechte Luft einatmen, bekamen burch bas beständige Sinund Herwerfen bosartige Drufen und innere Entzündungen, fo baß viele zu Grunde gingen. Schon bas Gin: und Ausschiffen ber Pferbe besonders aber das erstere war eine grausame Prozedur.2) Alles in allem wird man fich bem Urteil v. b. Busiches 3) anschließen burfen: "Pferbe einzuschiffen und übers Meer zu bringen, hat fo viel Bibernatürliches, daß nur allein eine Nation wie die englische, welche Pferbe

<sup>1)</sup> Bergl. Schwertfeger, Lebensbefdreibung bes Generals v. b. Busiche, C. 48.

<sup>2)</sup> Gine genaue Beschreibung hiervon gibt Schut b. Branbis, G. 328 ff.

<sup>5)</sup> Sar -- \* - rer, v. b. Busiche, S. 46/47.

genug hat und feine Rosten scheut, geneigt sein tann, auf weiten Strecken Ravallerie übers Deer gu fenden."

Diese Überfahrt nach Rügen gehörte mit zu ben glücklichsten, welche bie Legion zu überstehen hatte, wenn auch 2 Schiffe unweit ber Stadt Drago auf die Felsen stießen und eins bavon — mit Kavallerie an Bord — nur durch dauerndes Pumpen dis Rügen über Wasser erhalten werden konnte.

Enblich am 8. Juli, Abends erblickte man die hohen Felsenuser der Insel Rügen und ging in der Bucht von Tromper-Wiek vor Anker. Am folgenden Tage segelte man in die Perd ein und sah dort die 1. Division bei Mönchgut in der Ausschiffung begriffen. Diese hatte eine weit schlechtere Übersahrt gehabt, war erst am 5. Juli angekommen und vom 8. ab ausgeschifft. Das Aussaden der 2. Husaren erfolgte am 11. Juli bei Großen-Zicker. Das 3. Husarenregiment beendete diese Tätigkeit erst am 13. Juli.

Am 11. Juli begann die 2. Division und zwar mit den beiden leichten Bataillonen und der Kavallerie. Das 3. dis 5. Liniensbataillon folgte am nächsten Tage, alles lagerte sich nahe der Landungsstelle. Da man nicht nahe genug an der Küste anlegen konnte, so wurden die Pferde aus den Schiffen emporgewunden, auf ein Floß niedergelassen, von wo sie durch eine Falltür ins Wasser stürzten, um nun das Land schwimmend zu erreichen.

Am Abend des 14. Juli konnte der Abmarsch der Legion angetreten werden, um die vom König von Schweden (unter ihm besehligte der General Baron v. Toll sämtliche schwedischen und englischen Truppen) bestimmten Punkte zu erreichen. Das 2. Husarenregiment hatte schon am 12. Besehl erhalten, nach Stralsund zu marschieren. Es traf am 14. Abends bei der alten Fähre gegenüber der Festung ein, die 2. Schwadron zing auch hinüber, kam aber am nächsten Morgen zurück. Die Kavallerie wurde von da ab nur auf Rügen verwendet.

## Die Berwendung der Legion auf Rügen.

Als die beutsche Legion an der Rufte von Rugen verwendungs: bereit zur Stelle war, hatte die schwedische Unternehmung burch ben inzwischen erfolgten Abzug bes preußischen Hulfstorps eigentlich icon ihre Bebeutung verloren. Napoleon hatte nach bem Friedensschluß von Tilsit (7. und 9. Juli) wieber mehr Krafte frei und vermochte jeber bedrohlichen Bewegung in Pommern mit Übermacht entgegen zu treten. Rur Zeit ftand bereits ber Maricall Brune mit 36 Bataillonen und 12 Estadrons in der Linie Anclam-Demmin-Gnoven-Ribnis. Die am 3. Juli erfolgte Rünbigung bes am 18. April zu Schlatkow geichloffenen Waffenstillstanbes burch ben Ronig von Schweben beantwortete ber Marschall Brune am 13. Juli burch ein allgemeines Vorbringen über die bisherige Demarkationslinie ber Beene und Trebel. Greifs: wald wurde befett, Stralfund nach einigem Wiberftand ber Schweben am 16. Juli eingeschlossen. Der König von Schweben befand fich selbst in ber Festung und hielt die Angreifer burch häufige Borpostengesechte in Atem.

Die Truppenteile ber Legion sollten zu einer eigentlichen kriegerischen Berwendung nicht kommen. Das 6., 7. und 8. Linienbataillon unter Oberst du Plat wurde am 14. nach Stralsund entsendet, ließ sich auf der Fähre übersehen, und trat unter den Oberbefehl des schwedischen Generals Essen, der sie mit zum inneren Festungs: und Borpostendienste verwendete. Alle anderen Truppen lagen auf Rügen einquartiert und wechselten häusig mit den Standorten.

Da man mit französischen Landungsversuchen rechnete, so wurde ein besonderer Küstenbewachungsdienst eingerichtet und bessen Leitung aus Befehl des Königs von Schweden dem Generalmajor v. Linsingen über etragen. Diesem standen zur Verfügung die beiden leichten Bataillone bie Husaren-Regimenter und die 1. reitende Batterie.

Prosnit, südwestlich Garz, bilbete bie Grenze ber zu sichernben Rüstenstrecke. Nordwestlich Prosnit war das Gebiet der 2. Husaren und des 1. leichten Bataillons, die 3. Husaren und das 2. leichte Bataillon schlossen sich nach Südosten an und gaben außerdem Detachements nach Mönchgut (südlich Nord-Perd). Die 1. reitende Batterie lag zur Hälfte auf dem rechten Flügel der zu becenden Strecke, die andere zu Neparnit und Swantow südlich Garz. Jeder Infanterist war mit 60, jeder Husar mit 30 Patronen ausgerüstet; bei der Batterie wurden für den Mann

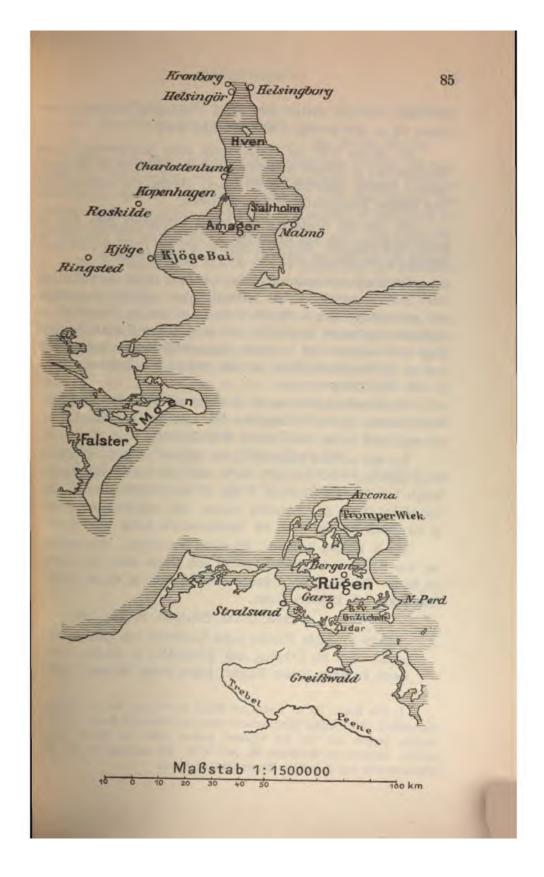

120 bezw. 30 als Borrat aufbewahrt. Linfingens Generalquartier befand sich zu Hof Boseris, 6 km sübwestlich Garz.

Die fibrigen Teile ber Legion waren unter bem Kommando bes Generalmajors v. Drechsel weiter im Innern ber Insel, so in Pittigard, Sehlen, Putbus, Rubelkow, Gottershagen, Bergen usw. untergebracht. Das britische Hauptquartier war zu Goethemits.

Die Zeit auf Rügen war wegen ber herrschenben Site und ber vielen zwedlosen Sin- und Hermärsche anstrengend für die Truppen, besonders für die Brigade Linfingen, und langweilig obenbrein.

Der Wachsamkeit patrouillierender 3. Husaren gelang es am 30. Juli, einen Landungsversuch an der Halbinsel Zudar rechtzeitig zu erkennen und zu vereiteln. Am 2. August wurde erneut auf die Möglichkeit unvermuteter Landungen hingewiesen, ein ausgedehntes Signalsystem zwei Tage später ringsum auf der Insel anzulegen besohlen. Woßlyn selbst traf am 5. August auf Rügen ein und verlegte sein Hauptquartier am 9. nach Philippshagen.

Von Stralsund hörte man am 6. August ein besonders startes Feuer. Die Franzosen hatten die Schweben bis dicht vor das Glacis zuruch: gebrängt, diese darauf einen lebhaften Ausfall gemacht.

Die drei beutschen Bataillone hatten mährend bessen die Außenwerke besetzt gehalten. Um 3 Uhr hatte man sie alarmiert, das 6. Linienbataillon besetzt das Triebseer Tor, das 7. und 8. das Franken-Hornwerk. Die schwedischen Jäger und Vorposten wurden nach mehrstündigem Gesechts in die Werke zurückgetrieben, die Linienbataillone hatten keine Verluste

Am 8. bekamen sie Befehl, Stralsund zu verlassen. Sie befiliertes vor bem Könige von Schweben, gingen nach Rügen zurück und lagertes bei Gart. Der König von Schweben verabschiebete sich von ben beutscher Bataillonen mit folgender Orber:

Schweb. H.: Du. Stralsund, 8. Aug. 1807.

Seine Königliche Majestät wollen hiermittelst bero gnäbiges Wohlgefallen über die Ordnung und Bunktlichkeit in Gnaben erteilen,
womit die unter Seiner Majestät hohem Befehl stehenden Truppen

<sup>1)</sup> Alle Befehle für die Legion auf Rügen wurden vom Gen. F. v. d. Deden unterzeichnet. Die britischen Generalorders mußten auf Cathcarts Anordnung englisch gegeben, zugleich aber von der adjutant general office ins Deutsche übersetzt werden. Generalordre Goethemit, 23. Juli 1807. Als assistant adj. gen. beim Oberkommando war Kapitan v. Berger (1155) bestimmt.

un Shuldigkeit erfüllt haben, und welches sowohl ben Befehlenden als Behorchenden zur ausgezeichneten Spre gereicht.

gez. Guftav Abolph.

Kelanntlich blieb der König auch weiterhin dem Bündnis mit Engind nen. Man erzählte sich, Marschall Brune habe ihm den Vorschlag medicitet, England aufzugeben; Frankreich wolle ihm alsbann den innen Besit von Rügen und Pommern garantieren, er habe indes die Scharinschiffung der Legionstruppen zu hindern. Ob ein solcher Anm wirlich gestellt ist, steht geschichtlich nicht sest, unglaubhaft ist es nicht.

Am 8. August hatten auch die anderen Truppenteile ihre bisherigen Lantiere auf Rügen verlassen und waren näher an die Küste gerückt. Ich darauf erfolgte völlig unerwartet die Einschiffung.

Ales war am 13. August 7 Uhr Abends fertig, um  $8\frac{1}{2}$  Uhr und die Anker gelichtet, und bei günstigem Winde ging die Fahrt idich, einer neuen Bestimmung entgegen. Mit Bedauern nur ließen kappen den zu dieser Zeit noch sympathischen Schwebenkönig in seiner knischen Lage zurück. War er doch nunmehr gezwungen, sich am N. August mit seinem Truppen nach Rügen zurückzuziehen und Stralsund in Franzosen zu überlassen. Aber auch auf Rügen war das zusammensschmolzene schwedische Heer nicht sicher, sodaß am 7. September eine überinunft wegen Räumung der Insel zustande kam.

Somit hatte auch biefer zweite Bersuch Englands, Napoleon auf den Festlande entgegenzutreten, keinen Erfolg gehabt.

# Die Unternehmung gegen Dänemart.

Durch ben Tilfiter Friedensschluß war nicht allein die englisch= ichmedische Aftion bei Stralfund hoffnungslos geworben, sonbern es waren auch neue und ernfte Sorgen für bie englische Bolitif ents ftanben. Erfuhr man boch in London, bag außer ben allgemein befannt gegebenen Bedingungen noch geheime zwischen Rugland und Frankreich verabrebet feien, die eine gemeinsame Tätigkeit ber vertragichließenben Barteien gur Erzwingung eines Friedensichluffes mit England gur Grund: lage hatten. Artifel 5 biefes geheimen Bertrages 1) befagte, bag bie Sofe von Rovenhagen, Stocholm und Liffabon an England ben Krieg zu erklaren hatten, wenn England fich weigere, Frieben mit Frankreich ju ichließen. "Derjenige ber brei Gofe, welcher fich weigern murbe, wird von ben beiben vertragführenben Barteien (Rugland und Frankreich) als Keind behandelt werben. Sollte fich Schweben weigern, fo wird Danemart gezwungen werben, ihm ben Rrieg gu erflaren." 7. Artifel murbe England für ben Fall ber Rudgabe aller feit 1805 gemachten Eroberungen, und falls es allen Rlaggen volle Gleichberechtigung auf allen Meeren einräume, bie Rudgabe von Sannover in Aussicht geftellt.

Dieser Bertrag ift England zwar nicht nach bem Wortlaut, ber vielmehr bis 1888 unbekannt geblieben ift, wohl aber nach seinem hauptsächlichen Inhalt bekannt geworben. 2) Man mußte fich in London

1) Derfelbe ift zum ersten Male veröffentlicht in der Biographie Napoleons I. von Dr. August Fournier, 2. Bb., 250 ff. Leipzig 2c. 1888. (2. Aust. 1906.)

<sup>2)</sup> Der russische Legationsrat Graf d'Antraigues hatte sich für 1 Million Pfund Sterling zum Berrat des Geheimvertrages bereit sinden lassen. (Reihenstein, Geschützen Grein, Geschützen Geschützen Gescheimmissen an den englischen Staatssetretär des Auswärtigen Canning wird durch Castlereaghs Denkwürdigkeiten bestätigt. Der Graf d'Antraigues ledte seit seinem Berrat in England, wo er am 22. Juli 1812 auf dem Wege zum Lord Castlereagh von seinem Kammerdiener erschossen wurde. I. H. Aofe meint in seiner 1906 erschienenen Napoleon-Biographie II, 143, der englische Agent Mackenzie habe das Geheimnis vom General Bennigsen in Tilsit ersahren.

nunmehr die Frage vorlegen, wie man sich zu Dänemark zu stellen habe. Sin Singehen auf die französischen Borschläge war völlig ausgeschlossen, nachdem immer deutlicher zutage getreten war, daß Napoleon nach der Weltherrschaft strebe. Sine Nückgabe aller gemachten Eroberungen, zumal der Kolonien, wurde garnicht ernstlich erörtert.

Man war im Kabinet von St. James nicht naiv genug, um an eine völlige und dauernde Neutralität des kleinen Dänemark, zu dem damals noch Norwegen gehörte, zu glauben. Sollte Napoleon, vor dem die größten Monarchieen in den Staub gesunken waren, vor dem kleinen Dänemark Halt machen? Konnte er nicht Jütland auch auf dem Landewege erreichen?

Man richtete also von London aus die bundige Aufforberung an Danemart, feine gefamte für bamalige Berhaltniffe fehr beträchtliche Flotte für ein Sahr in englische Bermahrung ju geben. Rach Ablauf biefer Frift follte fie ihm im genauen Buftanbe ber Ubernahme gurud: erftattet werben, wenn es fich jum Abichluß eines Schuß- und Trußbundniffes mit England gegen Frankreich entschlöffe. Der Grundgebante biefes Borichlages war, einmal Danemart an ber Sperrung ber Offfee burd Schliegung bes Sundes zu verhindern, bann aber vor allem, bie beachtenswerte banifche Flotte ber Benutung burch Napoleon gu ent: gieben. Bon ber Offfee burfte fich England nicht ausschließen laffen, bezog es boch fast feinen gesamten Bedarf an Bauhölzern und an Getreibe aus ben baran angrenzenben Länbern. Bon Napoleon aber mußte man erwarten, bag er bie banische Flotte als erwünschten Rumachs feiner burch Trafalgar jo fchwer erschütterten Geestreitfrafte balbigft in bie Sand zu befommen fuchen murbe. Die por turgem erfolgte rud: fictslofe Berletung banifchen Gebietes burch Murat konnte Zweifel an ber frangofischen Gefinnung nicht befteben laffen.

Am 3. August bereits war eine starke englische Kriegsstotte unter Abmiral Gambier bei Helsingoer erschienen. Sie hatte ein starkes Landungskorps an Bord, welches dazu bestimmt war, unter dem Obersbeschl des Lord Cathcart der diplomatischen Sinwirkung Englands mehr Nachdruck zu geben. Die gesamten Streitkräfte waren so stark bemessen worden, daß Dänemark einen Widerstand sosort als nutlos erkennen und Napoleon gegenüber sich auf die force majeure berufen sollte. Bei diesem Landungskorps besanden sich das 1. und 2. Linienbataisson der Legion, die wir 1806 in Gibraltar, und das 1. Husaren: Regiment derselben, welches wir in Irland verlassen hatten. Ihre bisherigen Schicksiale werden weiter unten nachgeholt werden.

Es war ein peinlicher Auftrag für den englischen, am 8. August in Tönning gelandeten, außerordentlichen Gesandten Jackson, dem dänischen Kronprinzen Friedrich zu Kiel, der für seinen geisteskranken Bater Christian VII. die Regentschaft führte, die Aufforderung zur Hergabe der dänischen Flotte zu überbringen.

Der Kronprinz lehnte ben Antrag mit Entschiedenheit und Entrüftung ab. Selbst bei ben Seeräubern ber Barbarei, sagte er zu Jackson, habe man mehr Treue und Glauben als bei ben Engländern zu erwarten.

Nunmehr schritt England rücksichtslos zur Anwendung von Sewalt. Ropenhagen wurde blodiert, die Truppen des Lord Cathcart gelandet, die gesamte Legion von Rügen schleunigst zur Berstärkung herangezogen.

Fast die gesamte zeitgenössische und spätere Literatur hat die britische Politik verurteilt, die hier einem friedlichen Staate nicht gestattete, neutral zu bleiben. Auch die meisten beutschen Legionsofsiziere empfanden es als besonders hart, gegen eine stammverwandte Nation, die nichts Feindliches gegen Großbritannien unternommen hatte, nun zu Felde ziehen zu müssen. Loyaler Sinn erblickte darin lediglich die Ausübung roher Gewalt. 1)

Dennoch muß man in der britischen Handlungsweise ein Kabinetsstück zielbewußter Realpolitik erblicken. Richt mit einem unsicheren dänischen Bersprechen, einer nicht streng durchführbaren Neutralität konnte England sich begnügen: es mußte selbst kräftig zugreisen, ehe es durch Napoleon geschah. Die richtig dieser Gedanke war, beweist uns Napoleon selbst durch sein Schreiben vom 7. September 1807 aus Nambouillet, worin er sagt: "Der größte Berlust für mich wäre im Falle eines englischen Ersolges die Zerstörung der dänischen Schiffe" und worin er voll ohnmächtiger Wut droht, vom ganzen Kontinent alle englischen Gesandschaften zu verjagen und alle Häfen gegen Großbritannien zu verschließen. Am 1. Oktober würde er zu Boulogne seine Flotte bereit haben, ebenso eine große Armee, um einen Handstreich gegen England zu versuchen. So weit erregte ihn der Gedanke der

<sup>1)</sup> Bergl. Ompteba, Aufzeichnungen v. d. Busiche, G. Appubn, Debnel, Kneiebed u. a.

<sup>2) &</sup>quot;Die allgemeine Frage, schrieb Ompteda, ob dieser Angriff gegen Danemark gerecht, billig und politisch ist, kann ohne Zweisel unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Notwendigkeit und Selbsterhaltung sind bafür wohl die hervorragendsten Ursachen. Dennoch ist es zu bedauern, daß man an dieser Stelle anpackt; ein mehr direkter Stoß auf den allgemeinen Unterdrücker ware vorzuziehen. Indessen vorwärts!"

<sup>8)</sup> An den Minister des Außeren de Champagny. Beröffentlicht 1897 in den "Lettres inédites" (Lecestre).

englisch-banischen Unternehmung, von ber er bamals noch zuversichtlich hoffte, baß sie erfolglos bleiben werbe, ba England ben Dänen Zeit gelassen habe, Ropenhagen und Kronborg in verteibigungsfähigen Zustand zu setzen und seine Milizen zu bewaffnen.

Jacson hatte sich nach Erlebigung seines ersten Auftrages an ben Kronprinzen in Riel zum König nach Kopenhagen begeben und, da ber König bereits abgereist war, bem Grafen Bernstorff bortselbst am 14. August abends ein Ultimatum gestellt. Die Antwort Bernstorffs war, der Kronprinz wolle die Flotte lieber verbrennen, als sie um irgend einen Preis der Erde ausliesern. Die angebotene Bedentzeit von zwölsstunden wurde ausgeschlagen, Jackson begab sich sofort an Bord der englischen Kriegsschiffe, die unter Gambier seit dem 3. August bei Selsingoer lagen. Die Feindseligkeiten begannen.

In Ropenhagen hatte ber nach Empfang ber Jacksonschen Note schleunigst von Riel borthin geeilte Kronprinz von Dänemark die dringenbsten Anordnungen getroffen, Aufruse zur Bilbung von Freiwilligenstorps erlassen, den Landsturm aufgeboten und den Oberbesehl von Kopenhagen mit ehrenden Ausdrücken dem General v. Peymann übertragen. Alsdann hatte er seinen Bater über Korför nach Obense, von dort über Kolding nach Nendsburg in Sicherheit gebracht, wohin ihm die Gesandten von Preußen, Holland und Frankreich folgten.

Die Besatung von Kopenhagen betrug nicht ganz 14000 Mann, barunter nur etwas über 5300 Mann regulärer Infanterie. 1) Die Besestigungswerke waren in gutem Zustande und besonders nach der Sees und Hafenseite sehr stark, sodaß von dort aus nichts Ernstliches gegen die Stadt unternommen werden konnte. Die Geschützungsklausrüstung betrug 356 Kanonen, 87 Wursgeschütze. Die Verteidigungsstotte unter Steen Bille enthielt:

- 4 Blodidiffe,
- 1 Fregatte,
- 4 Schiefprahmen,
- 1 schwimmenbe Batterie,
- 4 Ranonenboote,
- 10 Kanonen=Schaluppen,
- 3 Bombardierbarten.

<sup>1) 250</sup> Artilleristen, 530 Reiter, 5333 Linien-Insanteristen. Dazu kamen: 330 Leibjäger, 118 Schützen ber Abelshöfe, 2520 Mann Landwehr (6 Bataillone), 4000 Mann Bürgerwehr, 800 Studenten. Bergl. Blom. Dettinger gibt etwas andere Zahlen. Ferner waren etwa 6000 Matrosen in Kopenhagen.

Die permanenten Berteibigungsanlagen Kopenhagens vom Jahre 1807 gehen aus bem beiliegenben Plan<sup>1</sup>) hervor. Weiterhin wurden bei ber Armierung der Festung angelegt:

am Salpeterwerk (bei a) eine Redute für 65 Mann und 4 Kanonen, ein Berhau für 120 Mann und 2 Kanonen auf dem Damm amischen Beblinge Sö und Sortebam (b),

ein weiterer (liegender) Berhau über die füblichere Straße (c), ein Staudamm im Labegaards-Flüßchen (bei d), eine Redute für 60 Mann öftlich Beblinge So (bei e),

eine schwere Batterie mit Holzeinbauten zur Deckung bes wertvollen Zimmerplates (Tömmerpladsen). Diese war bestimmt für 4 Sechspfünder, 2 Zwölspfünder, 1 sechsundbreißigpfündige Haubite und 2 hundertpfündige Mörser (bei f),

eine lange Berteibigungsbrustwehr (bei g) mit Schießscharten für Musketen und Dreipfünder zur Herstellung einer Berbindung der Batterie bei f mit der Festung und zur Deckung des Zimmerplates gegen Nordwesten.

Der Eingang in ben hafen wurde burch ein versenktes Schiff gesperrt. Im Inneren von Seeland sammelte General Castenskjold Truppen zum Entsah ber hauptstadt, etwa 11—12000 Mann, die aber zum größten Teil unausgebildet waren.

Cathcarts Lanbungsforps — etwa 20000 Mann — hatte mit Gambiers Kriegsslotte inzwischen bei Helsingoer vor Anker gelegen. Sine Anfrage beim Kommandanten von Kronborg, Oberkt v. Stricker, ob er sich der Durchsahrt der Flotte widersehen würde, verneinte dieser, da er keine Besehle für diesen Fall habe. So konnten die englischen Schiffe ungestört vorbeisegeln und in der Nacht vom 15./16. August zwischen Bedbek und Skovsborg mit der Ausschiffung beginnen. Bis zum Mittag des 16. war die gesamte britische Infanterie und Latterien, serner die 1. Liniendrigade der Legion an Land. Nachmittags (16. August) folgten noch etwa 40 Pferde des 1. Husarerregiments, so daß eine Erkundung gegen Kopenhagen vorgenommen werden konnte. Dieselbe stieß nur auf bewassnete Bauernhausen und ergab, daß ernstlicher Wiederstand von diesen nicht geleistet wurde.

Nachbem bas 1. Husarenregiment fast völlig an Land gebracht war, wurde Kopenhagen am 17. August burch einen Bormarsch in 3 Kolonnen von

<sup>1)</sup> Derselbe ift bem Buch bes banischen Majors H. 3. Blom vom 3. Linienbataillon "Krigstisbragelserne in Sjoelland 1807" (Kjobenhavn 1845) entnommen.

der Landseite berart eingeschlossen, daß beide Flanken der englischen Stellung an die See stießen. Der rechte Flügel stützte sich auf Schloß Frederiksberg, die Mitte auf Utterslöv, der linke reichte über Emdrup dis an die See, Lord Cathcart nahm Quartier in Hellerup hinter dem linken Flügel. Mit der Anlage von Feldwerken und Batterien wurde sosort begonnen, nachdem das nötige Belagerungsmaterial schleunigst ausgeschifft worden war. Die Kavallerie wurde in Charlottenlund, Jaegersborg und Bandlöse einquartiert. Sie sollte dem Belagerungskorps den Rücken decken und schob dementsprechend Sicherungsabteilungen vor, die von Sorgenfrei dis Kollekolle reichte. General F. v. d. Decken, der Errichter der Legion, hatte diesen Dienst zu leiten. Das 1. und 2. Linienbataillon unter Oberst v. Barsse dienten vorläusig als Rüchalt für diese Bewegung. Sie standen als Observationskorps in und bei Sorgenfrei, wo ein königliches Lustschloß sich besand.

Die Dänen ließen sich die am 17. August erfolgende Umschließung ihrer Hauptstadt nicht ohne Widerstand gefallen. Besonders der linke englische Flügel südöstlich Emdrup hatte unter Offenswstößen aus der Festung zu leiden, die Kanonenbote auf der Rhede vor Kopenhagen kamen am 17. Mittags hervor und überschütteten die englischen Vorposten mit Keuer. Englische Kriegsschiffe trieben sie indes wieder zurück.

Am 18. August unternahm General v. b. Decken mit ber Schwabron Krauchenberg (1. Hus.: Neg.) eine Erkundung gegen das Junere der Insel. Dieser unternehmungslustige Rittmeister (249) hatte in Ersahrung gebracht, daß ein Transport von 180 Munitionswagen nach der etwa 45 km nordwestlich Kopenhagen gelegenen kleinen Festung Frederikswerk unterwegs sei. Decken gestattete den Versuch zur Wegnahme dieses Transportes, und man machte sich auf, um ihn einzuholen, was indes nicht gelang. Da man aber schon eine geraume Strecke in der Nichtung auf Frederikswerk vorgekommen war, so entstand in dem Rittmeister der Gebanke, ob man nicht unter dem Schutze der Nacht einen kühnen husarenstreich gegen die abgelegene Festung unternehmen könne.

Gebacht, getan! Trot ber Ermübung ber Pferbe langten bie Hiaren gegen 1 Uhr Nachts vor ben Wällen ber Festung an. Während Decken mit bem Haupttrupp halten blieb, ritt Krauchenberg mit bem Leutnant Schaumann und einigen Neitern weiter, überrumpelte ein seinbliches Pikett und sandte den Führer desselben mit der Botschaft an den Gouverneur des Plates, Major Tscherning: General v. d. Decken sei mit 10000 Mann im Anmarsch und verlange sofortige Übergabe des Plates, widrigenfalls derselbe mit Sturm genommen werden würde.

Der Kommandant ließ sich täuschen und willigte in die Übergabe. Sine Besitergreifung des Plates konnte natürlich nicht erfolgen; es gelang aber, 4 Kanonen und eine große Menge Wassen mit wegzusühren. Bei Tagesandruch wurde Tscherning seinen Irrtum gewahr; die keden Hufaren aber gelangten mit ihrer Beute wenig belästigt nach Jaegersborg zurück. Siner Bedrohung durch inzwischen zusammengeströmte bewassnete Bauern, welche aus großer Entsernung einige wirtungslose Schüsse abgaben, trat Leutnant Ernst Poten (173) durch eine Attace mit wenigen Husaren so wirksam entgegen, daß er 50 Mann und 5 Pferde erbeutete. Die Gesangenen setzte man noch vor Jaegersborg wieder in Freiheit.

Die bisher erwähnten mit ben Engländern gelandeten Teile ber Legion, nämlich die 1. Linienbrigade und das 1. Hufarenregiment, waren nicht mit in Rügen gewesen. Es bleibt daher über ihre bisherigen Schicksale hier noch einiges nachzuholen.

Das 1. und 2. Linienbataillon hatte, wie wir auf S. 37 gesehen haben, im Frühjahr 1806 aufbrechen und nach Gibraltar fegeln muffen. Der Befehl hierzu war am 10. Mai in Kinsale eingegangen. Bom 21. Mai bis 14. Juni hatte die Brigade eingeschifft auf ber Rhebe von Cort gelegen; am 27. Juni endlich mar nach glücklicher Überfahrt bie Landung in Gibraltar erfolgt. hier hatten bie Bataillone jusammen mit englischen Truppen nicht gang ein Jahr an ber Subspipe Guropas ein burch bie ungewohnten klimatischen Ginfluffe, jumal bie Site, anftren gendes Garnisonleben ohne friegerische Greigniffe geführt: "ein Stillleben, gehoben burch bie großartige Ilmgebung, ben Ausblick auf bas Meer, die Gebirge Spaniens und Afrikas, belebt burch die gewaltige Bewegung ber englischen Kriegsflotten, bie bas Mittelmeer und ben Seeweg nach England beherrichten und reinfegten, bie babei unaufhorlich von Westen und Often ber ben hafen von Gibraltar anliefen."1) Das Berhalten ber bamals auf Napoleons Seite stehenben Spanier mar ver haltnismäßig friedlich.

Am 30. Mai 1807 fam völlig unerwartet ber Befehl in Gibraltar an, daß die 1. Linienbrigade sich nach England einzuschiffen habe. Am 16. Juni wurden die Anter gelichtet, nachdem der Gouverneur Sir hem Dalrymple in einem Tagesbesehl den beiden Bataillonen seine vollste Anerkennung ausgesprochen hatte.

<sup>1)</sup> Gine anschauliche Schilberung bieser Zeit in Gibraltar gibt Ompteba, ein hannob. engl. Offizier, S. 166 ff.

em Baffer, schmedt nicht icon. Wer Gier mitgenommen bat, tatt ber Milch wohl ein Gi in feine Taffe; besgleichen wer Brot h ein Stud roften läßt und mit Butter ift; wer bas nicht hat, mit geröftetem Schiffszwieback vorlieb, aus welchem man wohl tut, bie Dehlwürmer, wenn man biefe nicht mit zu effen liebt, herausen. Das Frühftudegeschirr muß bann fofort wieber weggeräumt er Tifch gereinigt werben. Dann geht man auf bem Berbed eine e fpagieren, lieft ein Buch, fieht nach ber Ordnung ber Leute, läßt b varabieren, ob Baffen und Sachen in reinlicher Ordnung find. 2 Uhr wird ein Frühstud mit faltem Salzfleisch, Rafe ober mas a ift, genoffen, alsbann wohl eine Partie Bhift gespielt ober bie ge Beidaftigung fortgefest, bis um 4 Uhr bas Mittageffen auf: wirb, welches, wenn frifches Fleisch hat mitgenommen werben , recht erquidlich, aber auch von ber Schiffsprovifion gubereitet febr reichlich und ichmachaft zu fein pflegt. Das Gigen bei ber stafel bauert oftmals lange, besonbers so lange noch guter Beinba ift. Sonft hilft ber eble Grog. Wer ba nicht Luft gu hat, uf bem Berbed spazieren, ftubiert Aftronomie, ober unterhalt fich m Steuermann über Wind und Wetter. Um 10 Uhr friecht man e Sangematte ober Bett." (Tagebuch Appuhn).

Erst am 24. Juli wurde Deal angelaufen, hier blieben die Truppen enige Tage, da die Flotte Gambiers schon segelsertig war und am ili die Anker lichtete. Am 8. August sichtete man Kronborg, am ichts wurde ausgeschifft und ein Hüttenlager im Park von ttenlund bezogen. Am 16. erfolgte der Abmarsch gegen Kopen-von dem schon die Rede gewesen ist.

Das 1. Susarenregiment war aus seinen Quartieren in Irland isloe, Gort, Loughrea Ansang Juni ausgebrochen, kompagnieweise isin eingeschifft und nach Liverpool beförbert. Bon hier aus ersusmarsch über Bolton-Halisax-Leeds-York nach Hull und Beverley, h letterem Orte die 3., 7. und 8. Kompagnie Quartier nahmen.

In hull und Beverley hatte bas Regiment etwa einen Monat Aufe. ber fleißig zum Exerzieren und zu Munterungen bemust wurde. In 27. und 25. Juli wurde bas Regiment eingeschifft, worant es nich mit Gambiers Flotte zu gemeinsamer Fahrt nach Kronburg vereinigte.

So waren also von ber Legion nur die beiben ichmeren Dragmerregimenter in Irland, ferner die 2. reitende und 3. Aufbatterie in England gurudgeblieben.

# Landung der von Rugen fommenden Teuppen. Rähere Ginschliefung von Kopenhagen.

Wir hatten bie auf Rügen und in Straffund unter Roslum tätig gewesenen Truppen der Legion verlassen, als ihre Alotte sich an 13. August 8½ uhr Abends bei günstigem Winde in nördlicher Richtung von der Insel entsernte. Am 14. hörte man heitiges Feuer aus der Richtung von Kovenhagen, am nächsen Worgen 8 Uhr ging die Flotte — unterwegs durch englische Kriegsschisse ansehnlich vernärst. — in der Bucht von Kjöge vor Anser und begann sofort mit dem Erkunden etwaiger Küstenbatterien und dem Aussuchen von Landungspiellen, da das Fahrwasser durch Wegnahme aller Tonnen und sonnigen Schissahrtszeichen sehr unsicher geworden war. Vom User sielen nur vereinzelte Schisse. Die Truppen an Bord erhielten Besehl, sich zum Landen bereit zu halten und einen 3tägigen Vorrat an gesochtem Schweinesseisch und an Zwiedad mitzunehmen.

Am nächsten Tage verließen die Hufaren=Regimenter und die 1. reitende, sowie die 4. Jußbatterie die Kjöge-Bai und segelten nach Charlottenlund, um dort am 18. und 19. auszuschiffen. Hierdei kam eine Abteilung des 2. Husaren=Regiments zusammen mit englischen Artislerie und dem Rest des 1. Husaren=Regiments am 18. nachmittags in das Feuer dänischer Kanonenbote.

Der Rest ber Legion blieb zurud und brachte bie Zeit mit Borübungen zum Landen zu; Betten wurden auf den Hospitalschiffen aufgeschlagen, und das Landen in flachen Boten, jedes mit einer Kanone bewaffnet, einexerziert, nachdem gründliche Vermessungen der Tiesen in der Bucht stattgesunden hatten. Erst am 21. August morgens 2 Uhr begann die Ausschiffung. Aus Mangel an Transportmaterial mußten die Tornister zurückleiben; jeder Mann hatte nur seinen gerollten Mantel

<sup>1)</sup> Der Stab war am 26. Juni in Bull eingerückt.

(Chenille) mit 1 hemb, 1 Paar Schuhen und 1 Paar Strümpfen barin, außerdem die Lebensmittel im Brodbeutel. Die Offiziere hatten auch nur Mantel und Brodbeutel. Die Tornister sollten später an Land nachgesendet werden, zu ihrer Bewachung blieben von jedem Truppenteil 2 Mann an Bord zurück.

Bor ber Ausschiffung war sämtlichen Truppenteilen aufs Strengste eingeschärft worden, ben Sinwohnern des Landes keinerlei Rachteil zuzufügen. Lebensmittel durften nicht ohne Bezahlung genommen, und Räufe durften nur in Gegenwart von Offizieren abgeschlossen werden.

Die Landung erfolgte, ba mit einem Uberfall burch bie Danen gerechnet werben mußte, berart, bag querft bie beiben leichten Bataillone mit 4 Sechspfundern in flachen Boten vorauffuhren, die Schuten barauf ichnell ins Baffer fprangen und watend bas Ufer erreichten, worauf fie unter Befehl bes Oberft v. Alten fofort in Schubenschwarmen porgingen. So wurde bald ein Salbfreis um die Landungsstelle gebilbet, bie Scharficugen bedten bie Front; vom Feinde zeigte fich nichts. Um 8 Uhr Morgens war alles an Land und Abends konnte icon ber Beitermarich langs ber Rufte auf Ballensbet angetreten werben. Die bortige Brude, welche fur bie Berbinbung mit Ropenhagen von Bebeutung war, wurde unbesett gefunden, ba bie englische Landungsabteilung bes Lord Cathcart bereits leichte Truppen bis Rjoge vorgetrieben hatte. Am 22. und 23. August marschierte bie Legion in die Linien vor Ropenhagen ein und vereinigte fich mit ben englischen Truppen und ber 1. Linienbrigabe. Die Ravallerie und Artillerie ber Legion war bei Charlottenlund, wie wir gesehen haben, schon am 18. und 19. August gelandet.

Sinteilung ber Truppen vor Kopenhagen. 1) Oberkommandierender zu Lande: Lord Cathcart.

zur See: Sir Gambier, Abmiral ber blauen Flagge.

#### Infanterie.

1. Divifion: Gen. Leutn. Gir David Bairb. Linker Flügel.

1. Brig. Generalmajor Spencer. 32., 50. u. 82. Rgt. | rund

2. " " Macfarlane 7. u. 8. " 6950

3. " " Grosvenor 4. u. 23. " Mann

Bugeteilt: 2 englische Batterien 6= bezw. 9-Pfunber.

<sup>1)</sup> Die Belagerung von Kopenhagen wird hier ausführlicher geschilbert, ba die Legion fast in ganzer Stärke babei beteiligt war, und es eine beutsche ein= gehendere Darstellung berselben nicht gibt.

| 2. Division (Deutsche Legion) Gen. Leutn. Earl of Roßlyn. L. Brig. Oberst B. du Plat 6., 7. u. 8. Linienbataillon 2. " " v. Drieberg 3., 4. u. 5. " . 3. " " v. Barsse 1. u. 2. " 1) 4. " " v. Alten 1. u. 2. leichtes Bataill. Zugeteilt: 1. u. 2. Fußbatterie der Legion. | Ritte.<br>runb<br>8270<br>Mann |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3. Division. Gen. Leutn. Lublow. Rechter Flügel.  1. Brig. General Warbe 28., 79. Regt. (Hochlänber)  2. " " Finch 2 Bataillone vom 3. Garbes regiment bezw. von ben Colbstream Guarbs  Bugeteilt 2 englische Batterien 6: bezw. 9:Pfünber.                                 | rund<br>5000<br>Mann           |
| Referve. Gen.=Major Sir Arthur Bellesley. 1. Brig. Gen.=Stewart 43., 52., 92. Rgt. 2. " Oberst Bedwith mit 2 halben Bataillonen vom 95. Regt.                                                                                                                               | runb<br>4100<br>Mann           |

Die 3 Husarenregimenter ber Legion standen unter dem Befehl des Generalmajors v. Linsingen. Sie bildeten die einzige Kavallerie der Belagerungsarmee und wurden infolgebessen ohne Schonung der Berbande eingesetzt, wo man ihrer bedurfte.

reitende Batterie, alles 6=Pfünder.

Rugeteilt: 1. reitende und 4. Fußbatterie ber Legion und 1 englische

Die gesamte Artillerie, rund 2000 Mann, befehligte ber General Bloomfielb. Sie sollte nach Bebarf eingesetzt werben.

Die Artillerie ber 2. Division (Lord Roglyn) bestand aus:

ber 1. Fußbatterie ber Legion (12:Pfünder) unter Kapitan Gesenius ber 2. """" (6:Pfünder)2) """" Tieling, beibe unter bem Besehl bes Major Röttiger.

Bei ber Artillerie ber Reserve-Division Bellesley befand sich bie 1. reit. Batterie unter Kapitan A. Sympher, bie 4. Fußbatterie " " Geise.

Die Oberleitung ber Ingenieurarbeiten lag bem englischen Oberst b'Arcy ob, bem ber später burch Anlage ber Linien von Torres Bebras berühmt gewordene Major Fletscher zur Seite stand. Von ber Legion

<sup>1)</sup> Die 3. Brigade unter Oberst v. Barffe bilbete anfänglich bie Referve für Dedens Ravallerie-Bostierung bei Charlottenlund (f. S. 93).

<sup>2)</sup> Alle 6 Pfünder=Batterien hatten 4 Gefchüte ber bezeichneten Art, außerbem je 2-51/23öllige Saubigen.

waren an Ingenieuroffizieren bie Kapitans Prott und Berensbach, bie Leutnants Meinede, Schweißer und Appuhn vor Kopenhagen tätig.

Die Haupttätigkeit während ber ersten Tage der Einschließung siel ber Kavallerie zu, da mit Entsatversuchen der dänischen Landmilizen gerechnet werden mußte. Die Husaren wurden daher ziemlich angestrengt, zumal sie starke Abgaben (eine dis mehrere Schwadronen) an die Belagerungsarmee zu geben hatten. Das 3. Husarenregiment stellte die nötigen Reiter für die rechte Flügeldivision bei Frederiksberg, das 1. für das Zentrum dei Utterslöv, das 2. für den linken Flügel bei Charlottenlund.1)

Ferner waren bauernd Abgaben für bie schon erwähnte unter Befehl bes Generals v. b. Decken stehende Postenkette zwischen Sorgenfrei und Rollekolle zu stellen.

Die ausgiebigste Verwendung fand das 3. Husarenregiment.2) Außer der Gestellung von 60 Pferden nach Frederiksberg und von 30 Pferden nach Charlottenlund hatte es auch die Sicherung der Hauptsstaßen von Kopenhagen nach Noeskilde und Kjöge zu übernehmen. Es marschierte dementsprechend nach Glostrup und schob je eine Kompagnie gegen Roeskilde und Kjöge vor, wo Milizen in der Versammlung dezissen sein sollten. Als diese Nachrichten hinsichtlich der Gegend von Roeskilde bestimmter wurden, unternahm Rittmeister Küper (870) am 20. August Abends mit dem Leutnant v. Hugo, dem Kornet G. Meyer, 2 Bachtmeistern, 2 Korporalen und 56 Husaren einen Aufklärungsritt dorthin. Unter Verlust von 4 Mann und 2 Pferden (verwundet) gelang es ihm, dank dem vortresslichen Verhalten des die Avantgarde besehligenden Leutnants v. Hugo (821) eine dänische Feldwache zu übersallen, 16 Mann zu töten, 3 Mann und 45 Pferde gesangen zu machen, sowie sestzustellen, daß Roeskilde von Infanterie besetz sei.

Durch das energische Borgehen der Kavallerie eingeschüchtert, gingen die Dänen aus Roeskilde und Kjöge am 22. August freiwillig zurück und sammelten sich in einem großen Lager zwischen Geveningen und Ringsted. Die infolge eines Aufruses des dänischen Kronprinzen zum Tell bewassnete Bürgerschaft der kleinen Städte zum Niederlegen der Bassen zu nötigen, gelang schon kleineren Reiterabteilungen. Nur bei Roeskilde wurde geringer Widerstand geleistet.

<sup>1)</sup> Nach dem Tagebuch des 3. Hufarenregiments hat dieses auch Abgaben nach Charlottenlund gestellt (30 Reiter).

<sup>3)</sup> Bergl. hierzu: v. Guionneau, Geschichte bes 1. hannob. Dragoner= Regiments Rr. 9, S. 18ff, und Aufzeichnungen bes Nittmeisters G. Meher (258).

Inzwischen hatte vor Kopenhagen am 22. und 23. August bie Bereinigung ber in ber Kjöge-Bai gelandeten Legionstruppen mit dem von Norden gekommenen Landungskorps des Lord Cathcart stattgefunden, und es war nunmehr möglich, näher an die Werke heranzurücken.

Am 24. August bei Morgengrauen wurde gleichzeitig von allen Seiten angetreten. Auf dem rechten Flügel nahmen die englischen Garben die zwischen Frederiksberg und Kopenhagen gelegenen Vorstädte in Besit, ohne daß es nötig gewesen wäre, eine Kanonade gegen diese zu richten, wie man anfänglich befürchtet hatte. Das Zentrum besetzte die gleichlausend mit den seindlichen Werken nach Frederiksberg führende Straße (Jagtveien), der linke Flügel schob sich, durch Hecken und Gärten gedeckt, näher an die Citadelle heran. Hierbei lenkte der späterhin in der Legion und im hannoverschen Dienst zu hohem Ansehen gelangte Major Hugh Halfett (646) vom 2. leichten Bataillon durch eine kühne Tat die Aufsmerksamkeit der ganzen Armee auf sich.

Halfett war mit einigen Offizieren und Mannschaften innerhalb der Gärten zur Erkundung bis nahe an die Citadelle herangegangen. Hierbei bemerkte er, daß die Dänen wenige hundert Schritt von derselben südöstlich vom Garnison-Friedhof (Garnisons Kirkegd) eine Redute angelegt hatten und beschäftigt waren, Geschütze darin auszustellen. Schnell ließ er 2 Rompagnien seines Bataillons vorholen und schickte den anderen den Besehl, nachzurücken. Obwohl die Dänen das Herannahen der beiden Rompagnien bemerkten, ließ ihnen Halkett doch keine Zeit zu Abwehr-Maßregeln, stürzte sich mit 2 Rompagnien in vorderer Linie, einer in Reserve, auf sie und entriß ihnen die Redute. Die Kapitäns v. Düring, du Plat und Bösewiel zeichneten sich hierbei aus.

Die Wegnahme dieses dicht vor der Citadelle gelegenen Werfes war geeignet, den Fall der Festung wesentlich zu beschleunigen; die Dänen ließen daher von der Citadelle, der Kronbatterie (Tro Kroner) und den Kanonenböten ein so heftiges Feuer gegen die Redute richten, daß die ganze Einschließungsarmee alarmiert wurde und unter die Wassen trat. Cathcart war der Meinung, der so weit vorgeschobene Punkt sei nicht zu halten, sandte daher dem Major Haltet den strikten Besehl, er solle die eroberte Redute sosort räumen. In heftigem Verdruß hierüber setze Haltett mit seinem vortresslichen Pserde über Brustwehr und Graben hinweg, ein Sprung, der von sich reden machte, und ging mit seinen Leuten zurück.

Die Bichtigkeit bes aufgegebenen Punktes war indes so in bie Augen springend, daß es Baird, dem Kommandeur bes linken Flügels, gelang, einen Befehl zur Wiebereroberung ber Rebute beim Oberstommandierenden zu erwirken, worauf dieselbe mit wesentlich stärkeren Kräften genommen und sofort zur Berteidigung eingerichtet wurde. Dierdurch ergab sich der große Borteil, daß man die weiter rückwärts bereits begonnenen Laufgräben liegen lassen und sich durchgängig auf etwa 400-800 Schritt von der Festung — vor der Citabelle sogar noch näher — eingraben konnte.

Ungeachtet verschiedener Offensivstöße im Lause des 24. behaupteten die Engländer ihre Stellungen, der Verteidiger vermochte indes an einigen Stellen die Borstädte in Brand zu steden. Besondere Erwähnung verdient hier die Verteidigung des Abschnittes vom Norder-Thor dis zum Narrens hospital durch Kapitän Baring mit etwa 100 Mann vom 1. leichten Bataillon und den Leutnants v. Alten und Hüssemann.<sup>2</sup>)

Am 25. August fuhren die Angreifer in der Befestigung ihrer Stellung fort, soweit es für das beabsichtigte Bombardement nötig ihien. Es entstand, ohne daß hier ein förmlicher Angriff vorlag, all-mählich eine ziemlich zusammenhängende Linie von Batterien und Laufzgräben, kleineren Sinschnitten, Traversen und Berhauen zur Sicherung der Botposten. Die Dänen belästigten den ganzen Tag hindurch die Arbeiten durch Feuer aus den Werken und von ihren Kanonenböten, machten auch einen stärkeren Ausfall mit etwa 6000 Mann, wobei das 5. Liniensbataillon der Legion einige Berluste hatte.

Besondere Anstrengung erforderte die Wegnahme des vor der Bestschaft befindlichen Narren-Hospitals (Hospital for Afsindige), welches hochgelegen und mit Mauer und Graben versehen war. Nach längerem Kampse wurde das Hospital genommen und mit 160 Mann und Ranonen besetzt. Da aber die Dänen dauernd auf das sast nur von Irren bewohnte Haus schossen, so siel den Angreisern später die schwierige Aufgabe zu, die bedauernswerten Kranken nach rückwärts in Sicherheit zu bringen. "Die ganze Nacht (30./31. August) dauerte das Geschrei und Gebrülle der Rasenden, welche mit Gewalt auf Wagen fortgebracht

<sup>1)</sup> Die Behauptung Knesebecks in seiner Biographie von Halfett, die Nebute ich mit 24-Pfilndern armiert worden, kann nicht stimmen. Weber der beigefügte Blan noch ein größerer sehr genauer vom hannoverschen Generalkommando (im Besis der Kriegsschulbibliothek Hannover) bestätigen diese Angade. Es wird eine Berwechslung mit der Batterie 10 am Salpeterwerk vorliegen.

<sup>2)</sup> Bergl. v. Poten, Georg Frhr. v. Baring, S. 39/40 (f. Quellennachweis).

wurben und ichredlich mar bas Binfeln ber Kranten, benen bas Fahren Schmerzen verurfachte." 1)

Die Haltung ber Legionstruppen beim Kampf um die Einschließungslinie am 25. August fand in einem Divisionsbesehl des Lord Roßlyn vom 27. Anerkennung. Es hieß darin in dem etwas schwülstigen Tonfall englischer Armeebesehle etwa: Die Tapferkeit und Standhaftigkeit, welche Offiziere und Leute der Legion am 25. August im Attacieren bewiesen, geben dem Korps den größten Kredit und berechtigen dasselbe zur Schähung derjenigen, welche die Ehre haben, dasselbe zu kommandieren.

In ben nächsten Tagen wurde mit dem Ausbau der Stellung fortgefahren. Die Linienbataillone der Legion stellten hierbei Bedeckungsund Arbeitskommandos, die leichte Brigade war wegen ihrer starten Heranziehung zum Borpostendienst davon frei, und die 3. Linienbrigade unter Oberst v. Barsse (1. und 2. Linienbataillon) verblieb fernerhin als "Observationskorps" beim Königlichen Lustschloß Sorgenfrei.

Täglich übernahmen abwechselnd die Obersten v. Drieberg (1149) und du Plat die Beaufsichtigung des Dienstes bei der Legionsinfanterie-Generalmajor v. Drechsel (645) trat zum Stabe des Grasen Roßlyn, Oberst v. Alten (292) hatte die Berantwortung für den sehr gefährdeten Posten beim Hospital. Die mit der Sicherung beauftragten Bataillone gaben Piketts von 200—300 Mann unter einem Stadsossizier, der stets 1/2 Stunde vor der Truppe in dem zu sichernden Abschnitt eintressen mußte. Dieser Dienst war dadurch sehr anstrengend, daß die Truppen in Rücksicht auf etwaige seinbliche Aussälle stets 1/2 Stunde vor dem Hellwerden unter dem Gewehr stehen mußten. Vom 29. ab, wo man streckenweise auf 100—200 Schritt an die seinblichen Werke heran war, trat ein ermüdender Laufgrabendienst unter heftigem seinblichen Gewehrsseuer ein. Doppelposten standen mit etwa 20 Schritt Zwischenaum in den Gräben, Ofsiziere mußten dauernd die Posten abgehen.

In ber Nacht zum 1. September wurden die englischen Belagerungsarbeiten vollendet. Ihre allmähliche Entstehung war folgende gewesen:
Bereits auf dem Jagdwege, Jagt-Veion, den man als erste Parallele
ber Engländer ansehen kann, begann die Anlage von Traversen, ebenso
auf der Strandstraße (Strand-Veion), an der Ost- und Nord-Allee
(Öster- bezw. Nörre-Allee), dei Nörre Bro, am Ladegaards-Beg, am
Gamle Kongevei, an der Frederiksberg-Allee und der Landstraße nach
Roeskilde. Die Traversen waren meist mit 1—2 Kanonen besetzt, sie

<sup>1)</sup> Schwertfeger, Aufzeichnungen v. b. Busiche. S. 56.

boten ber Besatung Schutz gegen Ausfälle. Bon ber Traverse bei Jagt-Veisen aus erstreckte sich ein Laufgraben einige hundert Schritt süböstlich in die Borstadt Nörre-Bro hinein und endete in einer schweren Mörserbatterie in Torverdts Garten (Hauge).

Als zweite Parallele — vom 25. August ab — kann man bie Laufgrabenlinie ansehen, die sich von Nörre-Bro süblich nach Labegaarb und bis Svanholm hinzog.

Bu einer britten Parallele hatte fich bei einer weiter fortgesetzten Belagerung bie Strafenlinie Farimags-Voien öftlich ber Seen geeignet.

Angriffsbatterien waren vom rechten zum linken Flügel nach und nach folgende entstanden. (Bergl. den Blan).

- Batterie 1. Beim alten Pesthaus (Gamle Pesthuus) 7—24-Pfünder, Schußrichtung nach Kallebod-Strand und Tömmerplabsen. Diese Batterie wurde in der Nacht vom 25./26. August angelegt, um Schuß gegen die fortwährende Beschießung des englischen rechten Flügels durch bänische Kanonensboote zu gewähren. 1)
  - 2. 4-100 pfündige Mörfer.
  - 3. Bur Beftreichung ber Reberbahn 6 Felbfanonen.
  - 4. Bei Svanholm 4 Mörser, 2 Haubigen. Hundert Schritt bavor in einer Traverse zur Sicherung gegen Überfälle 1—12:Pfünder.
  - 5. Demontierbatterie von 10-24-Pfündern. (Nicht vollenbet).
    - 6. 10—100 pfündige und 150 pfündige Mörfer. Diese zus rückgezogene Batterie war besonders stark angelegt und tat die größte Wirkung. Ihr Abstand von den Werken betrug 1500 m. Zur Sicherung des Piketts am Hospital auf dem Deichdamm vor demselben 2—6-Pfünder.
  - 7. 8-24=Pfünder.
  - 8. 10—150 pfündige und 200 pfündige Mörser. Große Wirfung wie bei 6.
  - 9. 3 Mörser. Auf ber Chaussee nach Ofter : Bro zur Siches rung des Biketts 2—12:Pfünder.
  - 10. Redute am Salpeterwerk, 2—24:Pfünder, 6 Mörfer; außerdem 4 Mörfer mit östlicher Schufrichtung gegen den Strand und 2 Haubigen.

<sup>1)</sup> Bei Schwertfeger, v. b. Busiche, S. 54, findet fich eine genaue Darftellung ber Borgange beim Bau diefer Batterie.

- Batterie 11. 6—24-Pfünber, mit Batterie 10 burch einen Laufgral verbunden. Geschützbedienung von der Marine.
  - " 12. An ber Kalkbrennerei. Bon ber Marine erbaut und 4—24 pfündigen Schiffskanonen armiert. Schufrichti gegen See.
  - " 13. Große Batterie von 11—24-Pfündern und 1—8 zölli Haubitze an der Schwanenmühle (Swanemöllen)
    Schußrichtung gegen die Kalkbrennerei, den Hafeneinge und als rückwärtige Deckung für den bei einer Einschifft besonders wichtigen linken Flügel gedacht. Am Westra der Straße bei Kildevoeld ein Einschnitt für 2 Mönnit Schußrichtung gegen See, und am Südrand Gartens zu Kildevoeld eine Batterie für 3—24-Pfün und 1 Haubitze mit Schußrichtung gegen Öster-Bro.

Die Batterien wurben mit Sanbfäcen, Strauchwerk und E ftark ausgebaut. Triumphierend zogen die Marinesoldaten die schwe Geschütze hinter die für sie bestimmten Brustwehren. 1)

Die Armierung mit Geschützen entsprach nicht immer ben o angegebenen Zahlen. Die Mörser, als wirkungsvollstes Bombarbemer geschütz, waren vollzählig vorhanden, zusammen 43 Stück 8:, bezw. 12zöllige, die mit 100:, 150: bezw. 200 pfündigen Kugeln schosser Ferner waren 6 Haubitzen und 3 Raketenstationen vorhanden, von 51 24: Pfündern sehlten verschiedene.

Mitten bei ber eifrigsten Tätigkeit vor Kopenhagen erhielt n bie Melbung, daß im Inneren von Seeland bänische Milizen ur General Castenstjold sich sammelten und bedrohlich gegen den Rüber Belagerungsarmee vorgingen. Dieser Gefahr zu begegnen wu Wellesten entsandt; unter ihm maßen sich Truppen der Legion z ersten Mal in offenem Gesecht mit dem Feinde.

<sup>1)</sup> Leiber finden sich nirgends Angaben über die Tätigkeit der Legionsartil vor Kopenhagen. In der Geschichte des Artillerie = Regiments von Hartm (Staatsarchiv Hannover) wird auf einen Sonderbericht hierüber von Kap Wiering hingewiesen. Gin solcher ift aber nicht vorhanden. Die deutschen Artiller wurden sämtlich zur Bedienung der Belagerungsgeschütze mit verwendet.

<sup>2)</sup> Cathcart gibt in seinem Rapport 48 Mörser und Haubigen, 20 24-Pfil an. Die oben gemachten Angaben entstammen einem großen im Besitz der Kri schulbibliothet zu Hannover befindlichen Plane bes vormals Königlich hannover Generalkommandos mit genauen Einzeichnungen.

### Das Gefecht bei Rjoge am 29. Auguft 1807.

Oberft v. Reben von den 3. deutschen Husaren hatte dem Oberstommando aufgefangene Briefe übersandt, wonach gleichzeitig ein Ausfall aus Kopenhagen und ein Angriff der dänischen Sundarmee gegen den Rüden der Belagerer erfolgen solle. Am 26. August erhielt General Sir Arthur Wellesley die Verfügung über die deutsche Kavallerie-Brigade von Linsingen und den Auftrag, die Truppen Castenstsolds aufzusuchen, anzugreisen und zu zerstreuen. Ihm unterstand seine Division, deren Zusammensehung auf S. 98 angegeben ist, an Artillerie indes nur die englische reitende Batterie und die halbe reitende Batterie Sympher der beutschen Legion.

Diese Truppen bilbeten bas Hauptkorps; ihm wurden noch 2 Schwadronen der 3. deutschen Husaren zugeteilt, so daß es sich auf etwa 6000 Mann belies. Wellesley selbst übernahm die Führung, rückte zunächst auf Roeskilde Kro vor, wo die Straßen nach Roeskilde und Kjöge sich teilen, und entsandte die zwei deutschen Schwadronen zur Beobachtung der auf Kjöge führenden Küstenstraße nach Ballensbek.

Den Reft seiner Division, 3 Schwabronen bes 1., 2 Schwabronen bes 2. und 1 bes 3. Husaren Regiments ber Legion, zusammen 6 Schwabronen, vereinigte er unter bem Besehl bes Generalmajors v. Linsingen mit bem Auftrage, ben linken seinblichen Flügel bei Roeskilde zu umgehen. Als Rüchalt bieser Bewegung wurde Linsingen eine zussammengesetze Infanterie-Brigade — 6. Linienbataillon ber Legion, 43. englisches Infanterie-Regiment, 5 Kompagnien 95. Regiments unter Oberst v. Honstebt (601) nebst ber halben reitenden Batterie Sympher unter Kapitän v. Witzleben (32) zugeteilt. Linsingen versügte somit über etwa 2500 Mann.

Am 29. August morgens trat Wellesley ben Vormarsch auf ber Küstenstraße nach Kjöge an; Linsingen begann, nachdem er erkannt hatte, daß weber bei Roeskilbe noch bei Kornerup ein Feind stand, seine Umgehungsbewegung über Lille Salby, woselbst ber Kjöge: Bach zu überschreiten war, auf Kjöge. Der gemeinsame Angriff sollte um 9 Uhr ersolgen. Der Kjöge: Bach bildete ein hindernis für alle Wassen und war nur auf Brücken zu überschreiten. Als Linsingen den Wasserlauf erreichte, fand er die Brücken meist zerstört vor, dis auf eine bei Pdersbolm, welche wegen des dortigen Walds und Sumpsgeländes für einen übergang der Kavallerie wenig geeignet erschien. Der General ließ daher eine bei Lellinge teilweis zerstört vorgesundene Brücke wieder

herstellen. Nach einer halben Stunde bereits hatten die Pioniere des 6. Linienbataillons unter dem Brigade Major Münter (655) einen Laufsteg für Infanterie hergestellt, dennoch aber ging für den Ubergang der Truppen und das nötig werdende Aufschließen auf dem anderen Ufer so viel Zeit verloren, daß Kjöge von der Umgehungsdivision erst erreicht wurde, als die Dänen bereits aus ihrer Stellung geworfen waren.

Wellesley hatte seinen Marsch auf ber Userstraße, ohne Wiberstand zu sinden, fortgesetzt. Als die beiden Avantgarden Schwadronen des 3. Husaren-Regiments unter Oberst v. Reden sich Rjöge näherten, wurden sie von einer vor der Stadt aufgefahrenen Batterie beschossen. Sosort suhren die englische reitende Batterie und die halbe Batterie Sympher auf und erwiderten, während die Schwadronen sich rechts herauszogen, das Feuer. Die tänische Batterie wurde bald niedergekämpft und suhr ab.

Während dieses Artilleriekampses hatte Wellesley seine Infanterie ausmarschieren lassen und zwar so, daß der linke Flügel dis an die See reichte, der rechte durch die Kavallerie gedeckt wurde. Gegenüber bemerkte man bei den Dänen nördlich der Stadt 3 Linienbataillone mit regelmäßigen Zwischenräumen, weiter hinten jenseits eines kleinen Flusses anscheinend noch bedeutende Truppenmassen. Wellesley beschloß daher, nach erfolgtem Ausmarsch das Eingreisen der Umgehungskolonne Linsingen zu erwarten.

Es wurde 10 Uhr und immer noch war von Linfingen nichts zu sehen, die Danen aber nahmen Truppenverschiebungen in ihrer Stellung vor. Nunmehr ließ Wellesley seine Infanterie staffelweise vom linken Flügel zum Angriff antreten.

Die Dänen nahmen ben Angriff nicht an, sonbern warfen sich in eine Feldschanze an ber Norbseite von Kjöge hinein. Durch bas 92. englische Infanterie-Regiment aus dieser herausgeworsen, gingen sie auf die Stadt zurück, wurden hierbei aber durch Reden mit seinen beiden Schwadronen attackiert, wodurch der Rückzug zu regelloser Flucht ausartete, wobei man Waffen und Ausrüftungsstücke von sich warf, um schneller zu entkommen. Viele Gefangene wurden gemacht.

Die banischen Milizen zeigten einen weit besseren militarischen Geist, sie verteidigten sich hartnäckig und feuerten noch im Zurückgehen aus den Fenstern und hinter Kornstiegen hervor. Sierdurch verloren die Hufaren ber Legion 2 Offiziere (die Leutnants Rudorf und Janssen), 16 Mann und 22 Pferde, am meisten bavon das 3. Hufaren-Regiment. Leutnant Janssen (8021) von diesem Regiment zeichnete sich bei ber

<sup>1)</sup> Janffen fand fpater ben helbentob auf bem Schlachtfelbe von Baterloo.

Berfolgung besonders aus. An der Spite seiner Reiter sette er über eine Hocke am Eingang von Rjöge und gelangte in einen Garten, der von Jägern besetht war. Hier wurde er durch einen Schuß in die Schulter schwer verwundet, sein Pferd ihm unter dem Leibe erschoffen. Seine Hufaren aber drangen in die Stadt ein.

Bellesley schenkte dem Leutnant Janssen nach damaliger Sitte, wo Orbensauszeichnungen auch bei Berdiensten vor dem Feinde sehr selten waren, in Anerkennung seiner Haltung ein Paar wertvolle Pistolen. 1) Leutnant Rudorf (824) vom 1. Husaren = Regiment erlag noch am Tage des Gesechts seiner schweren Berwundung. Er hatte einen Schuß in den Unterleib erhalten.

Bur Berfolgung war die Brigade Linfingen gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Die halbe Batterie Witleben fuhr auf und schoß in die sliehenden Kolonnen, denen die dänische Artillerie vergeblich Luft zu machen suchte. Die 2. Husaren unter Oberst Victor v. Alten (208) erbeuteten 18 Wagen mit Munition, Waffen und Ausrüftungsstücken, Major v. Plessen (858) von den 1. Husaren mit seiner Schwadron nahm nicht weniger als 50 Wagen weg.

Inzwischen hatten die Dänen durch 4 frische, erst am Abend vorher von den südlichen Inseln angekommene, Bataillone unter Generalmajor Drholm dei Hersolge eine Aufnahme gefunden. Als aber Oberst v. Alten die Stellung in der Front, das 95. Insanterie-Regiment in den Flanken angriff, während die reitende Artillerie ihr Feuer gegen den Kirchhof richtete, war der Widerstand auch hier gebrochen, und es gelang fast ohne Berluste, den General Oxholm, den Grasen Wedel-Jarlsberg, mehrere Offiziere und 400 Mann zur Niederlegung der Wassen zu zwingen.

Die weitere Verfolgung burch Linfingen bezweckte, die banischen Truppen ganzlich zu zerstreuen, sie wurde die Saeder und Giesler fortgesetzt und ergab noch viele Gefangene. Alsdann vereinigte sich die gefamte Division bei Kjöge, woselbst Wellesley sein Hauptguartier nahm.

Der Tag von Kjöge war für die Dänen sehr verlustreich. Absgesehen von der nicht unbeträchtlichen Zahl der Gefallenen waren 9 Majore, 19 Kapitäns, 28 Leutnants und über 1700 Mann gefangen, 9 Kanonen erbeutet. Was übrig blieb, war zu ernsthaftem Widerstand nicht mehr befähigt; versprengt verließen die einzelnen Abteilungen Seeland und setzen nach Laaland, Falster und Moen über.2) hierhin rettete sich auch

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen bes Rittmeifters G. Meyer.

<sup>2)</sup> Bergl. Dettinger, Beidichte bes banifden Sofes, VI, 247.

Caftenffjolb mit einigen hunbert Mann. 1) Störungen ber Belagerung von Ropenhagen waren nicht mehr zu befürchten.

Bei ber Bewertung bes Gefechtes von Kjöge, an welchem auf beiben Seiten etwa die gleiche Zahl Kämpfer — rund 8000 — beteiligt waren, darf man den schlechten Zustand der mangelhaft ausgebildeten banischen Landwehren und Milizen nicht außer acht lassen.

Wellesley sammelte zunächst bei Kjöge, nahm hier sein Sauptquartier und ließ ben Ort burch eine Borpostenstellung in ber Linie Lellinge-Aashoi-Svansbjerg-Herfölge-Bibstölle sichern.

Linsingen folgte mit seiner Infanterie bis Ringsted, wohin sich ein Teil der Dänen gewendet hatte, kleinere Abteilungen gingen noch weiter vor und nahmen überall den Einwohnern die Wassen ab. Bom 30. August dis 1. September blieb Linsingen bei Ringsted stehen. Am 2. marschierte ein Detachement von 184 Rotten Kavallerie mit einer Kompagnie des 95. Regiments und 2 Kanonen über Nestved nach Wardingborg, um den dänischen General Castenstsold zu verfolgen. Dieser hatte sich aber mit wenigen hundert Mann schon nach der Insel Moen in Sicherheit gebracht. Auch nach Slagelse — 30 km westlich Ringsted — und Korför an der Westküsste von Seeland wurden später Detachements geschickt. Die Hauptabteilung verblieb in Ringsted und Umgegend.<sup>2</sup>)

Wellesleys Abteilung biente bann bis zum Fall von Kopenhagen als Sicherung gegen eine etwaige Unternehmung ber Dänen von Fünen her.

Der Hauptarmee vor Kopenhagen wurde der Erfolg von Kjöge alsbald burch einen anerkennenden Tagesbefehl bekannt gegeben.

# Das Bombardement von Ropenhagen.

Bor der banischen Hauptstadt war inzwischen unermüblich an der Fertigstellung und Munitionsversorgung der schweren Batterieen weiter gearbeitet worden. Die Danen hatten fortwährend kleine Ausfalle gemacht, die englische Linie zwar nicht durchbrechen können, wohl aber die vor ihrer Berteibigungsstellung gelegenen Vorstädte in Brand gesteckt. So brannte es 3. B. am 28. August bereits auf drei Seiten der Stadt.

Die Belagerer hielten bie Linie ber Borftabte hinter ben brei Geen. Bon ber Batterie 1 am Gamle Besthung vermochten fie bie

<sup>1)</sup> Nach Blom (Rriegstilbragelferne) 2 Bataillone, 250 Reiter, 4 Ranonen.
2) Aufzeichnungen bes Rittmeifter T. v. Stolbenberg (218) vom 2. Hafaren-

<sup>2)</sup> Aufgeichnungen des Rittmeifter T. v. Stolhenberg (218) vom 2. Sufaren-Regiment.

banischen Schiffe zu beschießen, beren eines am 26. August burch einen Bolltreffer in die Luft gesprengt wurde. Die Schiffe nahmen barauf eine andere Aufstellung.

Am 31. August erfolgte 4 Uhr morgens ein besonders kräftiger Aussall unter persönlicher Leitung des greisen Kommandanten v. Peymann mit drei Bataillonen Infanterie, den Scharsschützen der Garbe und den Leibjägern des Königs mit 8 Geschützen, wurde aber zurückgeschlagen. Sir David Baird, segen dessen Front sich der Angriss hauptsächlich gerichtet hatte, und General v. Peymann selbst wurden hierbei verwundet. Demungeachtet hatte der dänische Kommandant die Festigkeit, am 1. September die englische Aufforderung 1) zur Übergabe entrüstet abzulehnen.

Bereits am 18. August hatte Peymann von Cathcart folgendes für bie Beurteilung ber englischen Magnahmen wichtige Schreiben erhalten:

Sauptquartier vor Ropenhagen, 18. August 1807.

Mein herr! Ich kann nicht unterlassen, in meinem eigenen Namen, wie auch im Namen bes Abmirals, ber die Flotte Sr. britischen Majestät kommandiert, Ew. Excellenz zu bitten, ernsthaft ben gegenwärtigen Zustand ber Stadt Kopenhagen, die in die schrecklichste Kriss versetzt ist, in Betracht zu ziehen.

Wenn diese Stadt, die Kapitale Dänemarks, die Residenz des Königs, der Ausenthalt des ganzen Königlichen Hauses und der Regierung, der Sitz der Wissenschaften und des Handels und angefüllt von Einwohnern jeglichen Standes, Alters und Geschlechts, wenn diese Stadt die Schrecken einer Belagerung aushalten soll, dann wird sie mit allen Mitteln der Kriegskunst angegriffen werden, wodurch sie vernichtet werden kann. Sobald die Besehle dazu gegeben sind, bleibt dem kommandierenden Ossizier keine andere Wahl als die: Die Festung einzunehmen um jeden Preis. —

Sollte Dänemark sich weigern, sich auf freunbschaftliche Art mit uns zu einigen, bann hat unsere Regierung uns die bestimmeteften Orbres erteilt, die Stadt zu Wasser und zu Lande ans zugreisen. Die Vorbereitungen dazu sind bereits weiter gediehen, als Sie vielleicht glauben.

Um Gottes Willen, mein herr, überlegen Sie mit faltem Blute, ob Widerstand nicht eber ben Untergang ber Stadt, welche Sie zu verteibigen munschen, herbeiführen wird, und ob nicht unter

<sup>1)</sup> Börtlich im Tagebuch bes 1. leichten Bataillons. Staatsarchiv Hannover, Des. 38d. A. l. Nr. 5. Seite 54 ff.

## vns Bastioner:

Rytsensteen
Folck.
Fildenloor.
Foldenloor.
Foldenloor.
Felmer.
Fahn.
Ahlefold.
Stadsobersten.
Rosenborg.
Dvitzvo
Feuchler
Rosenkruntz.
Fronland.

he Kemer



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | · |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

(gefürzt).

- 1. Rach Unterzeichnung ber Kapitulation follen bie Truppen Seiner großbritannischen Majestät in ben Besitz ber Citabelle gesetzt werben.
  - 2. Gine großbritannifche Bache wird ben Solm befegen.
- 3. Die Linienschiffe und Kriegsfahrzeuge jeglicher Art nebst allen Seiner bänischen Majestät zugehörigen Seerüstungsbebürfnissen werben großbritannischen Kommissaren ausgeliesert, besgleichen die Seezeughäuser und Schiffsbauplätze, sowie alle barin befindlichen Borratshäuser und Gebäube.
- 4. Die großbritannischen Transportschiffe burfen in ben hafen einlaufen, bis fie alle gelandeten Truppen und Munition wieder an Bord genommen haben.
- 5. (Bortlaut.) Sobald die bänischen Schiffe aus dem inneren hafen fortgeführt sind, entweder in dem Zeitraume von 6 Wochen nach dem Datum dieser Kapitulation oder womöglich noch früher, werden die Truppen Seiner großbritannischen Majestät den Truppen Seiner dänischen Majestät die Sitadelle in demselben Zustand wieder einräumen, in welchem sie sich zur Zeit der Besetzung besinden wird. Auch werden die Truppen Seiner großbritannischen Majestät innerhalb der vorbemeldeten Zeit oder wenn möglich schon früher von der Insel Seeland wieder eingeschifft werden.
  - 6. Alle Feindfeligfeiten auf ber Infel Seeland werben fofort eingestellt.
- 7. Niemand soll belästigt, und alles öffentliche und private Sigentum außer dem unter 3 genannten respektiert werden. Die dänischen Zivilzund Militär-Autoritäten bleiben im Dienst und "es soll alles geschehen, was zur Beförderung der Einigkeit und des guten Einverständnisses wischen beiden Nationen dienen kann."
- 8. Alle Kriegsgefangenen werben ausgewechselt, Offiziere ihres
- 9. Alles etwa beschlagnahmte englische Eigentum wird gurud=

So geschehen zu Ropenhagen am 7. September 1807.

C. F. Waltersborff 1)

Arthur Belleslen.

D. Lütken 2)

Some Popham.

3. S. Kirchhoff3)

George Murran.

Ratifiziert von:

Peymann.

James Gambier. Billiam Cathcart.

<sup>1)</sup> Generalmajor b. Waltersborf.

<sup>2)</sup> Rontre-Abmiral D. Bütfen.

<sup>5)</sup> Generaladjutant Oberft 3. S. Rirchhoff.

Die enbgültige Ratifikation wurde noch am Bormittag bes 7. Septembers ausgewechselt, um 4 Uhr Rachmittags rücken englische Truppen in die Sitabelle ein. Hierzu wurden sämtliche Grenadier-Rompagnieen ber Engländer und alle ersten Kompagnieen der Legion bestimmt. Eine englische Brigade besetzte den Holm, die Werften und Kriegsschiffe.

Der Erfolg bes graufamen Vorgebens gegen Rovenbagen war erreicht; es galt nun, bas umfangreiche Material jum Abtransport fertig zu machen. Hierburch erwuchs ben Landungstruppen und ber Legion eine gewaltige Arbeitslaft, die taglich etwa 1/4 ihrer Starte verfolang. Galt es boch nicht allein bie in Stellung gebrachten Belagerungs geschütze wieber einzuschiffen, was burch vielen Regen, ber nach ber Rapitulation eintrat, febr erschwert murbe, bie Batterien und Laufgraben zuzuschütten, sonbern vor allem bie banischen Rriegsschiffe zu übernehmen und alles irgendwie Wertvolle aus ben reichen und ausgebehnten banischen Magazinen fortzuschaffen und auf Transportschiffen zu verlaben. Rum Schutze bieser Tätigkeit — bie übrigens nicht ohne Berlufte ablief, ba am 22. September ein Bombenmagazin burch Unvorsichtigkeit einer Schildwache aufflog und mehrere Leute totete und fower verlette rudten die Belagerungstruppen auf allen Seiten bis bicht an bie Reftung beran, bezogen Rantonnements:Quartiere und ficherten fich burch Borpoften. Das 2. leichte, sowie bas 3., 4. und 5. Linienbataillon ber Legion lagen in ber Borftabt Blagbam (Blegdammene). Ropenhagen felbst burfte nicht betreten werben, die Danen hielten die Tore befest, ihr Militar blieb bewaffnet.

Bei ber Erbitterung ber Bevölkerung war es zunächst geraten, Angehörige ber englischen Armee nicht nach Kopenhagen hinein zu beurlauben. Später geschah es gegen besonderen Paß. Doch war es ben beutschen Offizieren keine Freude, die furchtbaren Berwüstungen zu sehen, die das Belagerungsgeschüt in der bedauernswerten Stadt angerichtet hatte. Daß diese Besuche bei der erregten Haltung der Menge nicht ungefährlich waren, wird uns verschiedentlich berichtet. 2)

Im übrigen benutte Lord Roglyn bie Zeit zur Mufterung und Besichtigung einzelner Truppenteile, bie bann für ben betreffenben Tag vom Arbeitsbienst frei waren.

<sup>1)</sup> Generalorbre vom 14. September. Jebes Regiment erhielt täglich 4 Baffe für Offiziere zum Besuch von Kopenhagen.

<sup>2)</sup> Bergl. Schwertfeger, Lebensbild bes Generals v. b. Busiche, Seite 62—69, wo geschilbert wirb, wie ein Tragoner ber Legion und Busiche selbst beinahe gelyncht waren. Bon ben höheren Offizieren wohnten indes mehrere in Ropenhagen (vergl. Langwerth von Simmern, S. 492/93).

Bur Bertrümmerung berjenigen Schiffe, die in der verfügbaren Frist segelsertig zu machen waren, gab die Legion zwei Kommandos von im je 70 Zimmerleuten und Schmieden von allen Bataillonen unter m Leutnants Appuhn vom 3. Linien:, Wynesen (299) und später Kimburg (744) vom 1. leichten Bataillon.1) Diese arbeiteten täglich un Morgens bis in die Nacht, unter den Flüchen des bänischen Volkes, veldes mit geballter Faust dieser Vernichtung seines Nationalvermögens piehen mußte. Die höchste Wut entsachte das 5 tägige Zerstörungswerk und dem Linienschiff Dithmarsen von 64 Kanonen, welches wegen einer beschädigung am Boden nicht mitgenommen werden konnte.

Gigentumlich berührt es, wie bie Legionsangehörigen von ben Dinen mit gang anberem Dage gemeffen murben als bie National-Englinber.") Sie feien felbit beimatlos, meinte man, und für die Graufamfeit bet großbritannischen Regierung nicht verantwortlich ju machen. Go tente es geicheben, bag bie Legion mabrend ihres Aufenthaltes in Seeland fich fogar namhaft verftartte.3) Gine heimlich von ber Festung Atonborg aus unter ben Sannoveranern verbreitete Broflamation bes binifden Generals Strider vom 4. September 1807, worin gum übersang ju ben Danen unter ber Begrunbung aufgeforbert wurde, bag Dinemart bie Beimatlofen nach Sannover gurudführen wurbe, hatte gar inen Erfolg. 4) Lag es boch flar gutage, bag Danemart jest völlig Einfluß Rapoleons anheimfallen mußte. Diefer Gebante hauptiblid peranlagte viele Angehörige ber banifden Armee und Marine, in ber Legion Dienste zu nehmen, um fo mit Sicherheit ber frangofischen Conffription au entgeben. Biele Solbaten ber 1803 aufgelöften Imnoveriden Armee tamen auf biefe Beife gur Legion. Am 10. Gep: Ember wurde bann bas Abtommen getroffen, gegenseitig teine Deserteure

<sup>1)</sup> Divifionsbefehl bom 13. Ceptember 1807.

<sup>3)</sup> In der Tat sind bei den englischen Truppen hähliche Ausschreitungen, ben Grüberzerstörungen auf den besonders schönen Kopenhagener Friedhöfen vorstammen. Busiche und auch Baring berichten darüber. Gine Generalordre Telerup, 14. Sept. 1807) spricht sich gleichfalls hierüber aus: "Es gibt einen Punkt, in uddem die mehrsten der Regimenter gesehlt haben Abscheuliche Erzesse (scandalous rages) ganz gegen die Ehre Sr. Majestät Dienst, gegen die Kriegsartikel und wiederholten Besehle des Kommandeurs der Truppen sind im Lande begangen

<sup>5)</sup> Im Ganzen laut S. 188 ber Anlagen (einschl. ber Werbungen auf Rügen) = 1498 Mann.

<sup>9</sup> Diefe Aufforderung war übrigens bie einzige Tat, welche General Erider ber Ginichließung seines Wertes burch feinbliche Bataillone entgegensette,

mehr anzunehmen. Diese Bereinbarung wurde 4 Tage später wieder aufgehoben, weil der König von Danemark die Kapitulation nicht anerkennen wollte.

### Rudfehr nach England.

Inzwischen rückte ber Zeitpunkt heran, wo ber Vereinbarung gemäß Seeland von den Engländern wieder verlassen werden sollte. Manche Legionäre hatten sich schon der Hoffnung hingegeben, man würde Ropenhagen dauernd behalten und so den Eingang in die Ostsee endgültig sperren: der am 13. Oktober Morgens ergehende Befehl, alles zur sosortigen Sinschiffung vom Arsenal aus noch am Mittag bereit zu machen, beseitigte die letzten Zweisel und erregte bei Vielen Bedauern, zumal die Verpslegung auf Seeland ungeachtet der Erbitterung der Dänen ausgezeichnet gewesen war.

Die 8 Linienbataillone ber Legion machten ben Anfang. Sie waren schon am 13. Oktober sämtlich an Bord, nachdem am Bormittag noch ber an Krankheit gestorbene Kapitän L. v. Weyhe vom 3. Linienbataillon (1082) auf bem schönen Kopenhager Friedhof zur letten Ruhe bestattet worden war, wo schon ber Kapitän v. Berger (1088) vom 7. Linienbataillon i und Leutnant Friederici von der Artillerie (792) lagen. Die beladenen Schiffe machten darauf den Hafen frei und segelten nach Charlottenlund.

Am 14. Oktober erfolgte bie Einschiffung der beiben leichten Bataillone, barauf die der Kavallerie und Artillerie. Die Engländer bilbeten den Schluß. Am 20. übergab Cathcart den Danen die Citabelle und verlegte sein Hauptquartier nach Helfingborg.

Einen Tag später bei Tagesanbruch wurde das Signal zum Segeln gegeben und die ganze ungeheure Flotte von über 700 Schiffen setzte sich in Bewegung. Der Anblick muß nach den Berichten aller Augenzeugen ein wunderbar schöner gewesen sein; gehörten doch außer den englischen Kriegs- und Transportschiffen noch die genommenen dänischen Fahrzeuge zu der Flotte und dies waren nicht weniger als 18 Linienschiffe, 15 Fregatten, 6 Briggs und 25 Kanonenböte, zusammen mit den weggeführten Gegenständen einen Wert von etwa 35 Millionen Reichsthalern darstellend.

<sup>1)</sup> Die Trauerparabe (funeral party) für Kapitän v. Berger wurde vom 5. Linienbataillon gegeben und betrug 3 Subalternoffiziere und 100 Mann (rank and file) unter einem Kapitän. (Befehl vom 10. Ottober 1807.) 4 Kapitäns trugen das Leichentuch, 8 Korporale den Sarg.

Bor bem Kaftell von Helfingborg legten bie Transportschiffe gegen 9 Uhr vormittags vor ben Wind und ließen bie Kriegsschiffe vor.

Der König von Schweden stand am User und wurde von jedem Kriegsschiff mit 21 Schuß begrüßt. Das Kastell erwiderte die Salute. Gegen 10 Uhr war das glänzende Schauspiel beendet und die Transportsschrzeuge folgten der Flotte durch den Sund. "Auf der dänischen Seite verhielt man sich ganz ruhig", schried ein Teilnehmer dieser denkwürdigen Fahrt, "und das Kastell von Krondorg gab und keine Abschiedsschrendezeugung, wie sie es dei unserer ersten Vorbeisahrt nach Kügen mit so vieler Ausmerksamkeit getan hatten." 1)

Erst im Kattegat, wo es hestig zu stürmen begann, wurde ben Schiffen bekannt gegeben, daß die Fahrt direkt nach England und zwar auf Yarmouth gehen solle. Es kam nun den Truppen gut zu statten, daß sie im Wildpark von Charlottenlund und in Kopenhagen sich genügend verproviantiert hatten.

Helgoland, bisher im bänischen Besitz, war während bes Beutezuges gegen Kopenhagen in Englands Gewalt übergegangen. Es wurde in der weiteren Folge für den Kampf gegen Napoleons Kontinentalsperre und für unsere Legion zu einem wichtigen Vorposten vorwärts der Elb: und Wesermündung.

Abergläubischen Gemütern konnte die Rückfahrt nach England wie eine Strafe des himmels für den Zug nach Dänemark erscheinen. Kaum war die Flotte in der Nordsee angelangt, als sich ein heftiger Sturm erhob, der die Schiffe nach allen Richtungen auseinander jagte. Wie man nach manchen Fährlichkeiten etwa 7 Tage später endlich Darmouth erreicht hatte, fand man hier den Befehl vor, nach den Hafenvorten Portsmouth und Ramsgate wieder in See zu gehen und da auszuschiffen, von wo der Landweg nach den künstigen Quartieren am fürzesten sei.

Dieser zweite Teil ber Rückfahrt war ber schlimmste. Neue Stürme erhoben sich und verursachten die schwersten Verluste.<sup>2</sup>) An der Rüste von Kent ging am 30. Oktober das Transportschiff Endeavour unter; 1 Sergeant, 13 Mann und 26 Pferde des 3. Husaren-Regiments erstranken. Sin kleineres Schiff mit 18 Pferden besselben Regiments wurde von einem Ostindiensahrer übersegelt, nur die Mannschaft versmochte sich zu retten. Ferner gingen 2 Schiffe mit Gepäck und Pferden

<sup>1)</sup> Appuhn, wo auch bie weitere Seereife fehr anschaulich geschildert ift. Bergl. auch Busiche, Baring, Ompteba u. a. m.

<sup>2)</sup> Bergl. G. 190 ber Unlagen.

bes 2. Husaren:Regiments an ber Küste von Kent verloren, Offiziere und Mannschaften wurden indes gerettet. Sehr beklagenswert war auch das Schickal bes Hope, welches im Rovember mit 40 Kranken verschiedener Bataillone in den Fluten versank.

Von dem großen Transportschiff Eagle packet hat man nie etwas wiedergesehen. Es hatte 9 Ossiziere, 6 Sergeanten, 4 Tamboure, 162 Mann des 7. Linienbataillons an Bord. Die Ossiziere waren: die Rapitäns de Tessier (1047), v. d. Decken (1048), v. Coulon (1051), die Leutnants v. Schlütter (1056) und Wattenberg (1058), die Fähnriche L. u. D. le Bachellé (1062, 1063) und Spilder (1065), Feldprediger Färber (778) mit Frau und Kindern. Vermutlich ist das Schiff im Queens Channel untergegangen.

Noch herber war ber Verluft bes 2. Linienbataillons. Der größte Teil beffelben mar an Borb bes Salisbury verlaben, ber nach manden Arrfahrten erst am 8. November in Narmouth anlangte, als bie anberen Schiffe icon wieber von bort abfuhren. Diefen folgend erreichte er am 10. November Margate, geriet aber bier burch bie Ungeschicklichkeit bes Steuermanns auf eine Sanbbank (Kentish-Knock) und wurde led, bas Steuerruber gerbrach. Der Berfuch, mit vollen Segeln bie frangofische Rillte zu gewinnen, mußte aufgegeben werben, man warf Anter, und bie gange Racht bemubten nich bie Leute, burch Pumpen und Ausschöpfen mit Tidafos bas Schin über Baner zu erbalten. Rettung burch andere Rabrzeuge, welche bie Rotfignale wohl beantworteten, war bei bem ftarfen Sturm nicht möglich. Ginige Ratrofen versuchten in einem fleinen Boot ein anberes Schiff zu erreichen, bas Boot gerichellte an bemielben, die Leute ertranken. Allmählich murbe ber Salisbury völlig jum Wrad, bie Badborbgallerie mußte eingerinen und bie Ranonen über Bord geworfen merben, babei murben fortwahrend Leute über Ped gefralt. Es mar eine Schredenenacht fonbergleichen.

Als der Tag berandrach demerkte man andere Schiffe und der Sturm ließ eines nach. Gegen 10 Uhr vermochte Kapitan Schamdbord mit 2 Soldzien und 2 Natrosen ein anderes Schiff, welches Nannschaften des 8 demitden Irfanterie Regiments an Bord hatte, in einem Boste zu erreichen. Weitere Rettungsverinche mislangen jedoch. Nan ließ nun zogen Nittag vom Salisdury des große Boot herunter und diadie die Leutnaufs v. Menklern und Nagins, den damaligen Sorgeantmager indieren Leutnauf Aleich 487. 42 Soldsten, eine Fran mit ihrem Kinde der Schiffelinnum und 12 Ratiosen hinein; auch diese wurden und Wiede gewiesen Looks

brachte man alsbann noch 5 Personen, hierunter ben Wundarzt Rathse 1) und den Quartiermeister-Sergeant, späteren Leutnant Kopetsty (763) in Sicherheit, als plötzlich der Salisbury mit 9 Offizieren, 212 Mann, 30 Frauen und 5 Kindern in den Fluten versank. Die Offiziere waren: der Oberstleutnant v. Lösecke (1045), der Kapitän Ritter (1050), die Leutnants A. v. Hinüber (1052), Marburg (1053), Abjutant v. Hodensberg (1054), Webemeyer (1057), Isenbart (1059), die Fähnriche Greve (1060) und Müller (1064).

Als Rittmeister v. d. Bussche (869) ben hier vor dem Wellentobe glücklich bewahrten Kapitan Ernst Scharnhorst (977) Ende November in London traf, war dieser noch ganz fassungslos über die schreckliche Tragödie, der er als ohnmächtiger Zeuge hatte beiwohnen müssen. 2)

Beniger unglücklich verlief ber Schiffbruch bes Augustus Caesar. Dieser Transportsegler hatte einen großen Teil bes 1. Linienbataillons, etwa 3 Rompagnieen, an Borb und stieß in der Nacht des 27. Oktober mit dem Inflexible, einem Kriegsschiff von 64 Kanonen, zusammen. Der Bugspriet des größeren Schiffes rannte die Backbordseite des Augustus Caesar ein, versing sich in der Takelage und warf den Hauptmast um. Während der Bemühungen, die Schiffe von einander zu lösen, gelang es dem Kapitan Laroche, den Leutnants v. Borstel, v. Schlütter, Heine und v. Ompteda und 165 Mann sich auf den Inslexible hinübersauretten.

Einige Tage trieb sich ber sast zum Brack geworbene Augustus Caesar auf ben Bellen umher und strandete dann schließlich an der holländischen Küste. Hier wurden der Oberstleutnant v. Ompteda (972) mit 9 Offizieren und 217 Mann kriegsgefangen; alles Gepäck versank mit dem Schiff. Die Gesangenen wurden nach dem Haag, später nach dem Fort Löwenstein und nach Gorkum — hierhin die Offiziere — gebracht und gut behandelt. Lettere löste man im April 1808 aus, sodaß sie nach England zurücksehren konnten. Die Mannschaften aber wurden der Armee ihres sogenannten Landesherrn, des Königs Jerôme von Westfalen, zwangsweise zugeführt; sie entzogen sich aber diesem unzewollten Dienste meist bald wieder durch Desertion.

<sup>1)</sup> Rathie hat über seine Erlebnisse genaue Angaben gemacht, die von Dr. Roeler zu einer bichterischen Darftellung bes Unterganges bes Salisburn verswendet sind. Bergl. die spannende Schilberung bes Dr. Rathie im Band 2 (Anlagen).

<sup>2)</sup> Bergl. Schwertfeger, General v. b. Busiche, G. 74.

<sup>3)</sup> Raberes hierüber und über ben Unfall des Augustus Caefar siehe Ompteba, ein hannoversch=englischer Offizier, S. 181-194.

Unter ihren Berlusten mußte die Legion auch ben Tob des Rittmeisters L. Baring (827), Bruders des durch la Hape Sainte berühmt gewordenen Georg Baring, beklagen. Dieser ertrank am 2. November 1807 in Narmouths Road bei der Rückschr nach seinem Transportschiffe. 1)

Die gewaltigen Herbststurme hatten jetzt endlich bas Ministerium in London veranlaßt, bas Landen in jedem beliebigen Hafen zu gestatten, leider zu spät. Bis jetzt hatte man auf dem Seetransport als der billigsten Beförderungsart bestanden.

Im Ganzen haben auf ber Rücklehr von Kopenhagen nicht weniger als 460 Angehörige der Legion — Frauen und Kinder nicht gerechnet — ben Tod in den Fluten gefunden. Der Gesamtverlust der deutschen Legion bei der Expedition nach Rügen und Dänemark betrug 36 Offiziere, 1139 Mann, 2) fast ein Zehntel ihrer damaligen Mannschaftsstärke. Dem gegenüber stand ein Zugang von 1498 Angewordenen.

Erst gegen Ende November war ber größte Teil der Legion an Englands Rüsten wieder versammelt.

# Bedeutung ber Unternehmung gegen Danemart für England und für die beutiche Legion.

England hatte mit der Unternehmung gegen Dänemark einen bebeutsamen Erfolg errungen. Energisch zugreisend hatte es zunächst die beherrschende Eingangspforte zur Ofisee besetzt, ehe Napoleon seine Hand barauf legen konnte. Durch Wegführung der gesamten dänischen Flotte hatte es serner auf Jahre hinaus für Frankreich jede Möglichkeit beseitigt, hier einen Zuwachs für seine seit Trasalgar erheblich geschwächten Seesstreitkräfte zu gewinnen. Hätte noch ein Zweisel daran bestehen können, ob England im höheren Sinne politisch richtig gehandelt habe, so nußten die wahrhaft grotessen Bannslüche, die aus allen Winkeln des napoleonischen Europa und aus den Spalten regierungsseindlicher englischer Blätter gegen das ruchlose Albion geschleudert wurden, jeder Unklarheit ein Ende machen.

England handelte graufam, als es Ropenhagen in Afche legte, um

<sup>1)</sup> Raberes über feinen Tob fiebe Boten, G. Frbr. v. Baring, S. 41.

<sup>2)</sup> Die Berluste vor dem Feinde find auf Seite 153—180 der Anlagen für jeden Truppenteil angegeben, die durch Schiffbruch verursachten auf S. 190/91. Durch Krankheit verlor die Legion während der Expedition 2 Kapitans — L. v. Wehhe (1082) und A. v. Berger (1088) —, 2 Leutnants — Friederici (792) und A. v. Reinbold (1117) —, Fähnrich G. Rumann (1129) und 58 Mann. Ge besertierten 323 Mann, meist von den Linienbataislonen, am meisten (68 Mann) vom 8. Linienbataislon. 4 Mann wurden vermißt.

bie Durchsehung seiner Forberung zu erzwingen. Aber es war nötig geworben, wie es in ber Deklaration bes Königs von England vom 25. September 1807 hieß; "ben Wirkungen jener Furcht, welche Frankreich ben Nationen der Welt eingeslößt hat, durch eine Krastanstrengung Großbritanniens entgegenzuwirken, eine Krastanstrengung, die durch die Dringlichkeit der Kriss hervorgerusen und der Größe der Gefahr ausgemessen war." 1) Die spätere Entwicklung der Dinge auf dem Kontinent hat England recht gegeben.

Die schon erwähnte am 6. September erfolgte Besignahme ber bänischen Insel Helgeland stellte angesichts ber Kontinentalsperre gleichfalls einen britischen Erfolg bar. Wir werden auf die Bebeutung Helgolands für die beutsche Sache an späterer Stelle noch eingehen.

In London war man mit den erreichten Erfolgen sehr zufrieden. Cathcart, der Oberbesehlshaber vor Kopenhagen, hatte schon am 8. September einen Bericht an Lord Castlereagh, den Staatssekretär des Krieges, gesendet (in London am 16. September), worin der Abschluß der Kapitulation gemeldet, der dänischen Artillerie und der englischen Armee Lob gespendet und betont wird, daß auch des Königs Deutsche Legion vollen Anteil an diesem Lobe habe. Man habe nur die Ausscheferung der Flotte erreichen wollen, jede darüber hinaus gehende Maßzregel und Härte sei vermieden worden.

Bereits am 18. September wurde ben Truppen vor Kopenhagen mitgeteilt, daß Lord Cathcart zum Biscount, Abmiral Gambier zum Lord ernannt seien. Wellesley werde eine ehrenvolle Belohnung erhalten,

<sup>1)</sup> In biefer Staatsichrift (wortlich bei Dettinger, Beich. b. ban. Sofes, Bb. VI, S. 278 ff.) wird ber Beweggrund bes englischen Sandelns gutreffend bar= geftellt. Es beift bort : "Seine Majeftat erhielt bie allerbeftimmtefte Radricht, bag ber gegenwärtige Beherricher von Franfreich entschloffen fei, bas holfteinische Gebiet mit einer bewaffneten Dacht gu befegen, um Großbritannien bon allen feinen gewohnten Berbindungsfanalen mit bem feften Lanbe auszuschließen, ben banifchen Sof jur Sperrung bes Sunbes jum Rachteile ber britifchen Sanblung und Schiffahrt au zwingen und fich ber Mithulfe ber banifchen Marine gu einer Landung in Groß= britannien ober Frland gu bebienen. Ge. Dajeftat, die fich auf die Glaubwürdigfeit ber Quellen, aus welchen biefe Radricht fam, verlaffen burften, - mußten fich auch ber bei früherer Belegenheit bom banifden Sofe angeführten Enticulbigung erinnern, Danemart fei anerfannt außer Stanbe, ber Birtfamteit außeren Ginfluffes und ben Drohungen einer furchtbaren benachbarten Macht wiberfteben gu tonnen. - Schon versammelte fich bie gum Ginfall in Solftein bestimmte Urmee auf bem verlegten Bebiete bes neutralen Samburg, und war erft Solftein einmal in Befit genommen, fo hing die Infel Geeland von ber Billfür Frantreichs ab und Danemarts Seemacht ftand bann gang gu beffen Berfügung."

Bice-Abmiral Stanhope, ber bie Ausruftung ber Schiffe unter fich gehabt habe, und Sir Popham, ber bie banische Flotte habe übernehmen muffen, seien zu Baronets ernannt.

Zehn Tage später wurde bann noch bekannt gegeben (Generalbesehl, H.-Du. Sitabelle, 28. September 1807), daß "Se. Majestät mit besonderer Befriedigung die Nachricht von den besonderen Diensten erhalten hätten, welche der Generalmajor Sir Arthur Welleslen, der Generalmajor v. Linsingen und der Brigadegeneral v. Decken in ihren betachierten Kommandos geleistet haben."

Das englische Gouvernement bewilligte allen Teilnehmern ber Expedition reiche Gelbbelohnungen 1) und sprach ihnen ben Dank im Namen ber Nation aus.

Einen häßlichen Segensat hierzu bilbet die peinliche gerichtliche Untersuchung, in welche Dänemark auf Anordnung des Kronprinzen Friedrich die an der Kapitulation Kopenhagens beteiligten Offiziere verwickelte. Bereits im September 1807 war eine Oberkriegskommission eingesetzt, diese verurteilte den braven General v. Peymann, dessen Tapserkeit von Freund und Feind anerkannt worden war, zum Tode und zum Berlust der Shre und seiner Güter, "weil er kapituliert und die dänische Flotte an die Engländer ausgeliesert hat, ohne daß die Rotwendigkeit dazu erwiesen war." Die Todesstrase wurde zwar in Dienstentlassung ohne Erlaubnis des Unisormtragens gemildert, doch blied der greise General gesangen in der Sitadelle von Frederikshavn, wo er 1812 starb.

Dänemark ging auf die englischen Vergleichs Borschläge, wonach die Flotte 3 Jahre nach dem allgemeinen Friedensschlusse zurückgegeben und nur Helgoland einstweilen in englischer Verwahrung gehalten werden solle, gestützt auf französische Versprechungen nicht ein. Darauf erklärte England am 4. November 1807 seinerseits aufs Neue den Krieg. Während Dänemark auf den Handel mit England die Todesstrafe setze, Rußland am 7. November 1807 gleichfalls an Großbritannien den Krieg erklärte, blieb nur Schweden seinem alten Verbündeten getreu. Dafür wurde

<sup>1)</sup> Jeber General erhielt 1500 Pfund, die Stadsoffiziere je 730, der Kapitän 96, der Subalternoffizier 47, der Sergeant 22, der Soldat 3. (Genaue Berechnung darüber bei Appuhn, Adjut. 3. Lin.:Btls). Die Prifengelder für die nach dem Mittelmeer abgegangenen Truppen wurden erft im März 1810 ausgezahlt. Rittmeister v. Stolzenberg berichtet, daß "Lloyds Gesellschaft" im September 1808 jedem in Dänemark verwundeten Soldaten noch eine "Prämie" von 5 Pfund ausgezahlt habe.

ihm — genau wie es in ber napoleonischen Klausel bes Tilsiter Bertrages ftanb — von Danemark ber Friede gekundigt.

Am 30. Oktober 1807 bereits war eine banische französische Allianz geschlossen, die den Heeren des Kaisers freien Zugang zu allen Küsten auf dem Landwege gestattete. Bon nun an war auch Dänemark dauernd ein napoleonischer Basallenstaat.

Der bänische Beutezug Englands ift hier aussührlicher behandelt worden, weil er in deutschen Geschichtswerken nur nebendei erwähnt und meist sehr kurz abgetan worden ist. Da er neben Waterloo die einzige kriegerische Unternehmung ist, an welcher die Deutsche Legion fast in voller Stärke — es fehlten nur die beiden schweren Dragonerregimenter, die 2. reitende und die 3. Fußbatterie — beteiligt war, so beanspruchte er für die Geschichte derselben einen besonderen Plat.

Am 29. Oktober verabschiebete sich Roßlyn auf der Rhebe von Parmouth von der Legion in einem aussührlichen Tagesbesehl, der die Berdienste der einzelnen Truppenteile, bei der Legion besonders die Haltung der leichten Bataillone, lebhaft anerkannte. Hiermit war der bisherige Truppenverband endgültig gelöst. Auch der Chef der Legion sprach seine Freude über die Haltung seiner Truppen dei dieser ersten kriegerischen Probe aus, seine Zugehörigkeit zur Legion mache ihm nun noch mehr Freude, wo er die ehrenden Urteile der englischen Borgesetzen über ihre Leistungen kenne.

Erst ganz allmählich fanden sich die einzelnen Truppenteile auf englischem Boden wieder zusammen. Nach den schlechten Erfahrungen, die man nach der Landung in Narmouth gemacht hatte, wo keine Besehle zur Ausschiffung vorhanden gewesen und deshalb so viele bedeutende Berluste zur See eingetreten waren, gestattete man den einzeln in verschiedenen Häfen gelandeten Korps jett meist, die Märsche zu ihren Sammelpläten auf dem Landwege zurüczulegen. Die beiden ersten Husarenregimenter sammelten sich in Weymouth, das dritte in Deal, die leichte Infanterie in Hastings und Battle, das 1., 2., 5. und 7. Linienbataillon in Berhill, die Artislerie in Porchester. Die Linienbataissone 3, 4, 6 und 8 kamen zum Teil garnicht zur Ausschiffung, sondern wurden gleich zu einer neuen Expedition bestimmt, die man soeben im Hasen von Portsmouth ausrüstete. Einigen besonders spät in England wieder eintreffenden ? porten begegnete es, daß man sie schon für verloren angesehen, Ol Mannschaften und Pferde schon in den dienstlichen Singaden als ert aufgeführt und aus dem Stat gestrichen hatte. So erging es z. A Leutnant v. Stolkenderg (218), der mit 25 Mann und Pferd Ausbesserung seines gleich beim Beginn der Fahrt beschädigten Sin einem kleinen schwedischen Hatte abwarten müssen und den letzten Tagen des Jahres 1807 Narmouth, von dort aus Landmarsch Weymouth erreichte. 1)

<sup>1)</sup> Tagebuch bes Rittmeifters v. Stolhenberg.

# Die beutsche Legion am Mittelmeer und auf Sizilien. Zeitraum 1808 — 1811.

#### Borbemertung.

Die geschichtliche Glieberung ber mit bem Jahre 1808 einsetzenben kiegerischen Tätigkeit ber Legion gewährt baburch besondere Schwierigititen, daß von nun an einzelne Truppenteile an verschiebenen Expeditionen wilnehmen, die keinen fortlausenden Zusammenhang mit einander haben. Sinzelne Regimenter, Bataillone und Batterien verlassen vorübergehend den einen oder anderen Kriegsschauplatz, kehren nach England zurück, lösen auch mitunter andere Truppen ab; der Faden der Begebenheiten verwirrt sich.

Für die vorliegende Geschichte kam es hauptsächlich darauf an, ein beutliches Bild der kriegerischen Ereignisse zu gewinnen und dabei den sintergrund klar zu zeichnen, auf dem das Wirken der Legionstruppen sich abhebt. Der fortlausende Zusammenhang in den Erlebnissen der einzelnen Abteilungen hat dem gegenüber eine untergeordnete Bedeutung, ist auch für die Sonderzwede der Truppengeschichte leicht mit Hülse des reichlich nachgewiesenen Quellenmaterials zu ergänzen.

Die Darstellung beginnt baher mit ber Entsenbung bes Generalmajors Spencer ins Mittelmeer und schilbert die Fahrt nach Sizilien, sowie die dortigen Ereignisse bis zum Jahre 1811, wo ein Stillstand in den Operationen eintrat.

Es folgt sodann die ergebnislose Expedition zur Unterstützung des Schwebenkönigs 1808 nach Gothenburg, die Rückehr der Truppen nach England und ihre sofortige Weitersendung nach Portugal, der Feldzug unter Moore dis zur Einschiffung in Corunna und der Rücktransport nach England. Hierdurch ist ein natürlicher Abschnitt für die Kämpse in Spanien gegeben, und es wird sodann die Beteiligung der Legion an der Expedition nach der Insel Walcheren im Sommer 1809 geschildert.

Bon bem Eintreffen Wellesleys in Portugal April 1809 ift ein neuer Zeitraum zu rechnen; von biesem ab ift es möglich, bie Feldzüge auf ber Peninsula in leiblichem Zusammenhange und in Verbindung mit ben Ereignissen im Mittelmeer barzustellen.

Die Befreiungskriege bezeichnen bann ben Schlußakt und Sobepunkt bes kriegsgeschichtlichen Dramas unserer Legionsgeschichte. Mit Napoleons Sturz ist die Mission der deutschen Krieger in Englands Dienst beenbet. Kampf gegen den Korsen hat sie zusammengeführt, die Wiederherstellung der Bourbons wird zum Grabgeläute der Königlich Deutschen Legion!

## Geidichtlicher überblid.

Portugal hatte schon seit dem Tode seines Königs Joseph (24. Februar 1777) jeder selbständigen Politik entsagt und fast nur einen Filialstaat Englands gebildet, Lissabon und Oporto waren die Hauptstützpunkte des britischen Großhandels geworden. Hier türmten sich in riesigen Warenspeichern die Erzeugnisse des überseeischen Handels des seebeherrschenden Kausmannsstaates auf, von hier ergossen sie sich nach dem Inneren der Halbinsel und die nach Frankreich hinein.

Wollte Napoleon seine Sperrung des Kontinents ernstlich durchführen, so durfte er Portugal nicht außer Acht lassen. So hatte er bereits am 12. August 1807 in Lissabon eine Note überreichen lassen, daß Portugal bis zum 1. September an Großbritannien den Krieg zu erklären, alle Häfen ihm zu verschließen und seine Flotte mit der Frankreichs zu verzeinen habe.

Auf diese Bedingungen einzugehen, wäre bei der geschilderten Abhängigkeit des Landes von England politischer Selbstmord und von unberechendaren wirtschaftlichen Folgen gewesen. Darauf konnte der Regent Portugals, Prinz Johann von Brasilien, nicht eingehen. Nach einigen schwächlichen Winkelzügen, die Napoleon gegenüber garnichts nutten, tat er das Beste, was möglich war, und verließ das Land, von der englischen Tajostotte die Amerika geleitet. "Das Haus Braganza hatte ausgehört zu regieren." Wenige Tage später rückte Marschall Junot nach unbeschreiblich anstrengendem Marsche durch Spanien mit nur etwa 6000 Mann selddienstsähiger Truppen in Lissadon ein und ergriff im Namen des Raisers die Zügel der Regierung.

Rußland befand fich in weiterer Ausführung bes Tilsiter Bertrages feit Ende Oftober gleichfalls im Kriegszustand mit England, welches

nunnehr seinerseits ben allgemeinen See: und Handelskrieg erklärte und keinerlei Neutralität zur See mehr anerkannte. Die Weltsituation wird in einer französischen Note an Portugal treffend gezeichnet: Da England der Beherrscher der Meere ist, ist der Augenblick gekommen, wo Napoleon der Beherrscher des Festlandes sein will. Alles wird zermalmt werden, was sich seinen Absichten entgegenstellt oder nur den mindesten Widerstand wagen wird. Mit Rußland einig, fürchtet er keinen mehr."

Nunmehr begann auf allen Meeren ein munteres englisches Jagen aufgegnerische, besonders französische und russische, Schiffe. Jeder Hafenplat, ber den Flotten hierbei als Stütpunkt dienen konnte, war erwünscht.

Am Eingange bes Mittelmeeres hatten die Engländer das feste Gibraltar, süblich Sizilien das forgfältig gehütete Walta in Besit. Jett bot sich eine Gelegenheit, von Sizilien selbst aus nicht allein den seindlichen Flotten, sondern auch den von Franzosen besetzten Küstenstrichen Italiens Abbruch zu tun.

Man muß sich vergegenwärtigen, daß damals das neapolitanische Küstengebiet südöstlich des Kirchenstaates zusammen mit Sizilien das sogenannte Königreich beider Sizilien bildete. Hier herrschte seit 1759 1) zerdinand IV. aus dem Hause Bourbon, dessen Gattin Maria Karolina, eine Tochter Maria Theresias, eine fanatische Gegnerin der Nevolution war. Ihr Sympathisieren mit Napoleons Gegnern 1805 bezahlte sie mit dem Verlust der neapolitanischen Krone. Napoleon, der schon seit 1803 eine wesentliche Truppenmacht widerrechtlich in Neapel unterhalten hatte, versügte am 27. Dezember 1805 2) in Schönbrunn: "Die Dynastie der Bourbonen in Neapel hat ausgehört zu regieren, ihr Weiterbestand ist unvereindar mit der Ruhe Europas und der Spre meiner Krone!" und gab das Königreich Neapel seinem Bruder Joseph.

Der verjagte Hof flüchtete im Februar 1806 nach Sizilien und sand hier erwünschten Beistand an England, bas jeden französischen Landungsversuch durch seine Flotte hinderte, dem in stetiger Gelb=

<sup>1)</sup> Ferdinand IV. war, als sein Bater Karl III. 1759 die Krone von Spanien übernahm, erst 8 Jahre alt. Marchese Tanucci führte dis zur Bolljährigfeit des imgen Königs (1767) in dessen Ramen die Regierung. Bereits 1768 wurde Ferdinand mit der damals noch nicht sechszehnjährigen Erzherzogin Maria Karolina vermählt. Näheres über die wechselvolle Geschichte dieser ihrem Gemahl an Geisteszgaben und Entschlüßkraft weit überlegenen Fran siehe Frhr. v. Helfert, Königin Karolina von Neapel und Sizilien.

<sup>2)</sup> Armeebefehl vom 27. Dezember 1805. Die Beröffentlichung im Moniteur erfolgte erst am 1. Februar 1806.

verlegenheit befindlichen Hofe auch eine jährliche Beisteuer von 30000 später 400000 Pfund Sterling bewilligte.

So hatte England zur Zeit zwei Punkte, von wo es bem na leonischen Treiben auf bem Kontinent Berlegenheiten bereiten konn Portugal und Sizilien.

# überfahrt bon Legionstruppen nach Sigilien.

Als 1807 bie Expedition von Kopenhagen zurück tam, hatte m in England gerade erwogen, auf welche Weise man am besten Portug helsen und Sizisien dauernd sichern könne. Gine Berstärkung der i Lissabon kreuzenden Flotte des Abmirals Cotton schien dem ersteren, Landung einer stärkeren Truppenabteilung auf Sizisien dem letzter Zwecke am besten zu entsprechen.

Man rüftete baher eine ziemlich beträchtliche Flotte aus und gihr ein größeres Landungskorps mit. Bon der Legion waren beteili die Linienbataissone 3, 4, 6 und 8 unter den Obersten v. Honstedt ubu Plat, die soeben von Dänemark zurück und zum Teil garnicht ausgesch waren, sowie die 3. Fußbatterie unter Kapitan Bußmann (31), v Ingenieurkorps die Kapitans Appuhn (16) und Berensbach (14).

An englischen Truppen wurden ber Expedition bas 29., 32., 1 und 82. Infanterie : Regiment und 1 Kompagnie Artillerie beigegeb Das Ganze — etwa 7000 Mann — ftand unter Besehl bes Genermajor Spencer.

Am 20. Dezember 1807 verließ die Flotte Portsmouth. Limmer bei den von England angeordneten Unternehmungen wu niemand genau, welches das Reiseziel sei. Die Kapitäns der Schhatten in solchem Falle geheime Ordres, die sie nur im Falle höch Not erbrechen durften. Sonst waren sie an die Besehle des Kommod gebunden. Man nahm an, es handle sich um die Wegnahme portugiesischen Flotte.

So lange das Wetter gut blieb, benutten die Linienbataislone Gelegenheit, um die von Dänemark mitgebrachten Rekruten an Beeinzunden. Bald aber brach ein ftarker Sturm los, der mehrere Tanhielt und die Schiffe in der gefürchteten Bai von Biscapa umherwe Die Sylvesternacht war besonders schlimm. 1) Der größte Teil Transportschiffe wurde nach England zurückgetrieben.

<sup>1)</sup> Den 1. Januar erlebt zu haben, hierzu gratulierten wir uns einan recht aufrichtig. (Appuhn, Tagebuch.)

Der Nest ber Flotte, 22 Schiffe, mit bem 3. und einem Teil bes 6. Linienbataillons sowie ber 3. Fußbatterie an Bord, bekam am 10. Januar Bormittags die Felsen von Lissabon zu Gesicht. Bor dem Tajo treuzte schon seit September eine Flotte von 6 englischen Linienschiffen und einigen kleinen Kriegsseglern unter Admiral Sidney Smith. Man ersuhr von ihm, daß der Prinzregent von Portugal vor 3 Wochen, begleitet von 4 englischen und 12 portugiesischen Schiffen, nach Brasilien abgesegelt sei, seitdem hätten die Franzosen Lissabon besetzt. Im Tajo läge eine russische Flotte — 9 Linienschiffe und 4 Fregatten —, diese gelte es jetzt abzusangen. Die Russen wagten sich aber nicht auf die offene See.

Unter diesen Berhältnissen mußten die Transportschiffe der Legion, ohne zu wissen, zu was sie eigentlich bestimmt seien, mehrere Tage vor Lisabon umherkreuzen, was als sehr unangenehm empfunden wurde. Im 19. Januar 1808 endlich wurde das Signal gegeben, den Kurs nach Sibraltar zu nehmen, und 3 Tage später genossen die Legionäre den schönen Blick auf die Eingangspforten des Mittelmeers. Am 23. in Sidraltar vor Anker, ersuhren sie vom Gouverneur Generalleutnant Dalrymple endlich, daß sie nach Sizilien bestimmt seien. Die Offiziere nahmen die großartigen Festungswerke vor Sidraltar in Augenschein und konnten sich nicht genug über den herrlichen Ausblick und die tropische Natur wundern.

Die Beiterfahrt nach Sigilien follte am 5. Februar angetreten werben; es entstand aber ein fo beftiger Sturm, bag viele Schiffe von ihren Antern geriffen und zu einer weiteren Seefahrt untüchtig murben. Die Transportmannschaften biefer Schiffe wurden auf andere mit verteilt und am 11. konnte weiter gesegelt werben, 5 Schiffe kamen nach. Als Sammelorte waren für ben Fall einer Berftreuung ber Flotte Sardinien, Malta, Spracus und Palermo angegeben. Am 23. Februar wurde Sarbinien gefichtet, es trat bann aber wieberum Sturm ein und erft am 1. Mars tam die Legion an ber Mole von Balermo vor Anter und genoß "an einem beiteren Tage bie berrliche Aussicht auf bas icone Palermo", ben bamaligen Berricherfit bes Konigs und ber Konigin von Sizilien. Ausgeschifft wurde auch hier noch nicht, sonbern am 6. Mary nach Spracus weiter gejegelt. Das Marichieren im Innern ber Infel war wegen ber schlechten Wege und ber hohen Berge fehr unbequem, die Engländer jogen baber ben Seetransport vor. Wiederum wurden die Schiffe volle 14 Tage bei ungunftigften Winden auf bem Meere bin- und hergeworfen, um schlieglich in Spracus am 21. Marg ju erfahren, bag auch bies nicht bas Endziel ber Reife fei, fonbern Meffina. Diefer Safen murbe am 22. erreicht und am 24. endlich ausgeschifft.

Um die Strapazen richtig zu würdigen, welche zu damaliger Ze anstandslos gefordert und geleistet wurden, muß man bedenken, da manche Truppenteile seit Kopenhagen — 13. Oktober 1807 — dauern an Bord waren.

Die zur Umkehr nach England genötigt gewesenen Transporlangten nach wesentlich glücklicherer Fahrt am 6. April gleichfalls i Messina an, wo nunmehr bas 3., 4., 6., 8. Linienbataillon und bi 3. Fußbatterie verwendungsbereit zur Stelle waren.

In die ersten Monate ihres Ausenthalts auf Sizilien siel jenseit ber Meerenge der große von Napoleon inszenierte Herrenwechsel. In Mai 1808 verließ der zum König von Spanien ernannte Joseph sein disherige Residenz Reapel, im September erst erschien der neue König Joachim Murat, der mehrerer Wochen der Ruhe und verschiedener seh beutlicher Winke des Kaisers bedurft hatte, ehe er seine Mißstimmung über die anderweite Vergebung der spanischen Königskrone überwand und den Oberbesehl über die "Armee von Neapel" übernahm. Seine Gattin, Napoleons jüngste Schwester Karolina, zog am 25. September mit seierlichem Gepränge in Neapel ein. Fortan gab es diesseits und jenseits des Faro je eine Königin beider Sizilien Karolina.

Mit bem Erscheinen bes kriegerischen Murat auf italienischem Bobe wurde die Gefahr einer energischen Unternehmung gegen Sizilien bedeuter größer. Der Dienst der bortigen Truppen erstreckte sich daher haup sächlich auf die Bewachung der Küsten gegen eine französische Landur von Calabrien her, wo man die Truppenansammlungen mit bloße: Auge beutlich sehen konnte. Dieser Dienst entbehrte nicht der Sintönigkei

Dennoch war ber Aufenthalt auf Sizilien hoch interessant burd bie schöne Gegend und bie "Bereicherung ber Kenntnisse von frembe Bölfern und anders gearteten gesellschaftlichen Zuständen."

Die Offiziere waren in ben ersten Häusern ber Stabt bei be allabenblichen Conversationes gern gesehene Gäste. Auch die Oper, die über sehr gute Gesangskräfte und ein ausgezeichnetes Orchester verfügte trug viel zur Anregung bei. Am meisten aber siel dem Nordbeutsche das sizilianische Nachtleben auf: bei Tage sah man nur Engländer au der Straße und selbst der gewöhnlichste Mann hielt unter Mitta seine Siesta.

Für ben Buftand ber Truppe war die Möglichkeit, für wenig Gel ben schweren feurigen Bein zu faufen, sehr bebenklich. Ausschreitunge

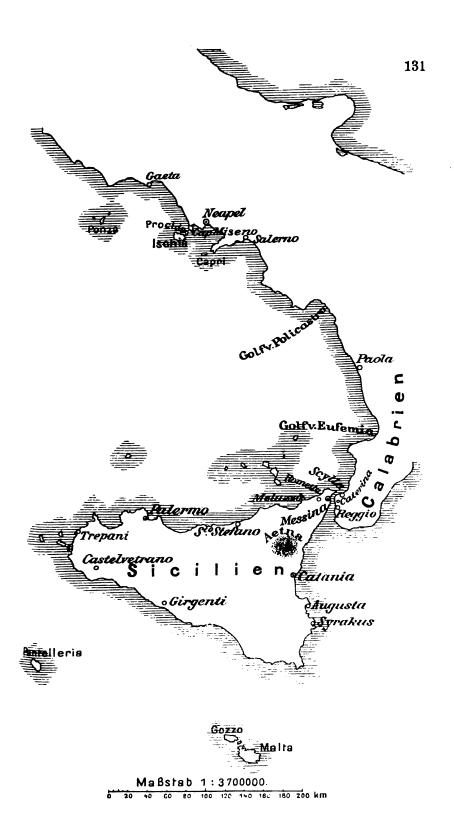

infolge von Trunkenheit kamen häufig vor, auch gab ber Berkehr mit lieberlichen Frauenzimmern viel Anlaß zu geschlechtlichen Erkrankungen. Diesem allen mußte durch eine besonders scharfe Disziplin entgegenzaewirkt werden.

Die Bekleibung ber Truppen wurde bem Klima angemessen gestaltet. Die Offiziere legten Anzüge aus gelbem Nanking an, trugen bie Rabatten zurückgeknöpft und die Schärpe über ber Weste, ferner runde hüte mit einer kleinen Feber anstatt ber Dreimaster. Die Mannschaft trug weiße Röcke, weißleinene Hosen, schwarze Gamaschen und Filzkappen.

Das Oberkommando in Sizilien hatte in biefer Zeit ber General Sir John Stuart, welcher einen regen gesellschaftlichen Berkehr unterhielt.

Bei feierlichen Anläffen, 3. B. am Geburtstage bes Königs von England (4. Juni) rudte bie gange Garnifon von Meffina

- 8 Infanteriebataillone,
- 2 Schwadronen Ravallerie,
- 4 12 = Pfünder,
- 14 6= Pfünder

abends 6 Uhr an die Rufte neben der Citadelle, feuerte Freudenfalute und machte bann einen Barademarich.

Schon am 8. Juni wurde bei den Legionstruppen das alte hannoversche Exerzierbuch abgeschafft und durch englische Kommandos erset. Diese Anordnung bereitete vielen Legionsossizieren nicht geringe Schwierigkeiten und es wurde nötig, besondere Übersehungen anzusertigen. Später wurde deshalb das Exerzieren nach deutschen Kommandos in gewissem Umfange wieder zugestanden; eine Gleichmäßigkeit sei nur nötig, "um mit englischen Regimentern en Linie zu dienen."

Im Laufe ber Zeit fanden häufig Umquartierungen unter den Truppenteilen, auch Berlegungen von Messina nach Spracus und umgekehrt statt. Da nicht genügend Artilleristen da waren, so wurden Infanteristen in der Bedienung der Küstenbatterien unterwiesen, andere "in der Erlernung des leichten Infanteriedienstes." Letztere erhielten als Abzeichen einen grünen "Tost", Offiziere und Unteroffiziere grüne Febern an die Kopsbededung.

Der Gesundheitszustand war besonders in Syracus zeitweise durch Fiebererkrankungen infolge der ftarken hitze recht ungunstig, auch litten die Leute sehr unter dem Scirocco, der schwermutig stimmte. Auch Selbstmorde kamen verschiebentlich vor.

Bu großen Bolksfesten wuchsen sich immer bie Paraben zu Shren bes Königs (f. o.), bes Prinzen von Wales (12. August), ber Königin

von Sizilien (13. August), bes Herzogs von York (16. August) usw., aus. Der August 1808 war in bieser Beziehung besonders reich bedacht, kam boch am 17. August obendrein die Nachricht von dem Sieg der vereinigten Spanier über 14 000 Franzosen unter Dupont (Kapitulation von Baylen), worauf diese Freudenbotschaft am 18. durch Salute geseiert wurde; die Bachtparade mußte grüne Zweige auf die Hüte steden.

Im übrigen benutten bie Offiziere bie Gelegenheit zu größeren Ausflügen, um ben Aetna und bas Innere ber intereffanten Insel näher tennen zu lernen.

Der September brachte zum ersten Mal wieder friegerische Berwendung. Die Scharsschüßen des 8. Bataillons unter Leutnant Marburg (701) und ein Teil der 3. Fußbatterie unter dem Leutnant überselb (791) wurden zu einem Übersall der kleinen Stadt Damietta am Meerbusen von Policastro herangezogen. Der Handstreich, der in Berbindung mit englischen Truppen — zusammen etwa 230 Mann und 3 Geschüße — am 2. September von Melazzo aus unter dem Schußemiger Kriegsschaluppen eingeleitet wurde, glückte vollkommen und die Truppen kehrten am 14. September, ohne Berluste erlitten zu haben, mit reicher Beute (darunter 20 Geschüße und viel Munition) nach Melazzo zurück. 1)

Beniger glücklich war die Beteiligung der Scharschützen vom 3. und 4. Linienbataillon an einer am 9. Oktober abgehenden Expedition jum Entsatz von Capri. Die Eroberung von Capri war die erste Bassentat gewesen, mit der Murat seinen Regierungsantritt bezeichnete, genau wie es ihm von seinem Herrn und Meister vorgeschrieben war. "Sie würden dadurch Ihre Ankunft auf italienischem Boden ankündigen und zugleich den Engländern einen heilsamen Schrecken wegen Siziliens einzagen. Die Unternehmung gegen Sizilien ließe sich dann auf den Winter verlegen; nur müßte man zuvor genau wissen, was die Engländer dort haben."2) Der englische Besehlshaber im Fort Capri, Sir Hubson Lowe, hatte nach starker Beschießung am 16. Oktober kapitulieren müssen, turz ehe die Entsatslotte heran kam, und freien Abzug für seine Bessatzung erhalten.

Um 23. Oftober waren bie Scharficuten wieber in Sizilien.

Der Winter 1808/09 verlief ziemlich ruhig. Der Kuftenbewachungsbienst wurde bei bem regnerischen Wetter bes sizilianischen

<sup>1)</sup> Raberes fiche Reit enftein, Gefditmefen, G. 497.

<sup>2)</sup> Correspondance XVII, 521. (Mus St. Cloub, 18. Septbr.)

Winters sehr unbequem, sodaß mehrsach Desertionen 1) vorkamen. Anhänger ber Franzosenherrschaft suchten die verschiedentlich unter Heimweh leibenden hannoverschen Soldaten durch Bersprechen freier Heimreise zur Fahnen-flucht zu verleiten.

Am 26. März erfuhr man auf Sizilien ben Ausgang bes spanischen Feldzuges unter Sir J. Moore und ben Tod bes Generals bei Corunna, worüber wir im nächsten Abschnitt näheres hören werben. Die Offiziere trauerten 14 Tage burch schwarzen Flor um ben Berlust bes tapferen Kührers.

Sin großer Ausbruch bes Atna am 27./28. März veranlaßte bie meisten Offiziere, ausgedehnte Partieen borthin zu unternehmen und unvergeßliche Sindrucke für das ganze Leben von diesem großartigen Naturschauspiel davonzutragen.

Inzwischen hatte auf dem Festland der Kampf Österreichs gegen Frankreich begonnen. Bur Entlastung des Erzherzogs Johann, der die österreichischen Kräfte in Oberitalien befehligte, beschloß Sir J. Stuart, der Besehlshaber auf Sizilien, in Verbindung mit der Flotte des Kontre-Admirals Martin eine Unternehmung gegen Neapel, wozu er sich dem sizilischen Hose gegenüber verbindlich gemacht hatte. Collingwood, der Admiral der englischen Mittelmeerstotte unterstützte das Vorhaben durch geeignete Entsendungen. Die Gesamtstärke der Expedition betrug etwa 15000 Mann, außerdem noch einige sizilianische Truppen.

Die Streitkräfte waren in ein Avantkorps unter General Macfarlane (Engländer und Sizilianer) von 5 Brigaden — bavon die 3. unter Oberst v. Hinüber mit dem 3. und 4. Linienbataillon der Legion, die 4. unter General Honstebt mit dem 6. Bataillon und einem Schweizer-Regiment — und eine Reserve eingeteilt.

Das 3., 4. und 6. Bataillon wurden am 19. Mai in Melayo eingeschifft.

<sup>1)</sup> Wie rege bas Ehrgefühl ber Offiziere in biefer Beziehung war, ergibt sich 3. B. aus folgender Aufzeichnung bes Kap. Appuhn (3. Lin.:Btl.). "Den 5. Rob. 1808 hatte das Bataillon die Schande, daß Abends 9 Uhr 5 Mann in einem Boote besertierten, wovon 3 auf Küstenwache waren. — Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß dieselben zum Feinde übergegangen sind; das Boot, was sie mitgenommen, wurde inzwischen nach 2 Tagen in der See schwimmend gefunden, daher ist noch Hoffnung, daß sie alle versoffen sind. Wegen dieser Riederträchtigkeit, die uns allen sehr kränkend war, wurden vom 6. Nov. ab alle Küstenpiketts verstärkt." Das 3. Linienbataillon wurde deshalb später von Contessa — nordöstlich Castelvestrand — nach Taormina (an der Küste nordöstlich des Atna) verleat.

Anfangs Juni wurde in Palermo bie frohe Kunde von bem öfterreichischen Siege bei Aspern bekannt. Getragen burch bas sichere Gefühl bes Erfolges wollte Stuart nun nicht länger warten.

Trothem wurde erst am 11. Juni gesegelt und am 13. ber Golf von Eusemia erreicht. Der Feind verließ alsbald alle seine bortigen Postierungen; 3 englische Bataillone und ein Teil der 3. Fußbatterie der Legion unter Oberstleutnant Smith besetzten die Küste gegenüber Messina.

Wiseno am Golf von Neapel erreichen, wo die Neapolitaner bereits ein Bombarbement ihrer Stadt fürchteten. Am nächsten Morgen früh 4 Uhr ging ein ausgewähltes Korps von etwa 2800 Mann unter General Macsarlane unterstützt durch frästiges Feuer von den Kriegsschiffen bei der Insel Jschia ans Land und setzte sich dort sest. Die Franzosen zogen sich in das Kastell der Insel zurück. Sebenso gelang es am 26. Morgens den Scharsschied der Insel zurück. Schenso gelang es am 26. Morgens den Scharsschied der Abteilung desselben Bataillons unter Leutnant v. Honstedt (614) und einer Abteilung desselben Bataillons unter Kapitän v. Harling (648), in Berbindung mit einigen Marinesoldaten am Cap Miseno zu landen und eine dort besindliche Batterie wegzunehmen, die verschiedenen Kanonenböten Schutz gewährt hatte. Letztere wurden nun eine Beute der englischen Flotte. Das 6. Linienbataillon verlor 2 Mann tot, 8 verwundet und hatte 20 Gesangene gemacht. 1)

Gegen die kleine Insel Procida brauchte nichts Ernstliches unternommen zu werden. Der Kommandant ergab sich bereits am 25., wodurch wiederum gegen 40 Kanonenbote in die Hände der Engländer sielen.

Gegen das Kaftell auf Jschia (General Colonna) waren, wie wir gesehen haben, schon am 25. Juni unter heftigem Feuer von den Landsbatterien Truppen gelandet worden. Die an ihn ergehende Forderung zur Übergabe lehnte Colonna ab, worauf man zur Anlage von Batterieen schritt.

Eine Breschbatterie war im Erbbau am 28. Juni Abends fertig und wurde in der Nacht zum 29. mit 2 Achtzehnpfündern, 2 Zwölfs pfündern, 2 achtzölligen Haubigen und 2 Sechspfündern durch beutsche und englische Artilleristen besetzt. Rapitän Busmann leitete diesen Dienst. Bei Tagesandruch begann das Feuer gegen das Rastell, wobei sich Leutnant Thielen (77) durch einige sehr gute Schüsse auszeichnete. Das Kastell ergab sich bereits am 30. Juni, es hatte 300—400 Mann Be-

<sup>1)</sup> Bergl. Anlagen, S. 178, u. Frhr. b. Belfert, Konigin Rarolina, S. 381 ff.

satung 1) und war noch reich mit Borraten versehen. Die Englanber besethen es am 1. Juli und schifften ihre Belagerungsgeschüte am 3. wieber ein.

Bu ber anfänglich beabsichtigten Diversion auf bem Festlande gegen Norden fühlte sich Sir J. Stuart zu schwach, da Murat eine bedeutende Armee dort versammelte, und der Ausgang der Schlachten bei Wien bekannt geworden war. Das englische Korps ging daher nach gründelicher Zerstörung aller Verleidigungsanlagen auf den genommenen Inseln am 26. Juli nach Sizilien zurück, wo es am 31. Juli wieder eintrafund in Melazzo ausschiffte. Seuchenartig auftretende Krankheiten der Mannschaften und Pferde hatten den Entschluß des Generals beschleunigt.

Mehr als 1500 Gefangene, barunter gegen 80 Offiziere, wurden nach Malta gebracht; an 100 Geschütze waren erbeutet.

Der bei Schla mit 3 Bataillonen und einigen beutschen Artilleristen gelandete Oberstleutnant Smith hatte das Rastell von Schla nicht erobern können und kehrte gleichfalls bald nach Sizilien zurück, nachdem der bort besehligende General Partouneaux den bedrohten Küstenstrich zeitweise freiwillig geräumt und das Fort Schla, um den Briten einen möglichen Stützpunkt zu nehmen, im Übereiser in die Luft gesprengt hatte. Napoleon war höchst ungehalten hierüber. "Wie hat ein General sich erlauben können, etwas Derartiges ohne Besehl zu tun? Reinerlei Unternehmung gegen Sizilien ist ohne dies Fort aussührbar."2)

Die auf Sizilien mit so großen Hoffnungen begrüßte Unternehmung bes Jahres 1809 scheiterte somit. Österreich unterlag und so konnten kleine Teilersolge an ber Westüste Italiens keinen bleibenden Gewinn schaffen. Besonders litt hierunter die Königssamilie von Sizilien, in erster Linie die Königin als Angehörige des österreichischen Kaiserhauses. Abmiral Collingwood hingegen nahm mit erneutem Siser seine Beutezüge auf dem Dzean wieder auf, in der richtigen Überzeugung, daß nur der Sieg Österreichs die Wiederherstellung der alten Dynastieen in Italien zur Folge haben könne, während eine zeitweise Besetzung von Neapel nur das Unheil für diesenigen herausbeschwöre, die ihrem angestammten Herrscherhause die Treue bewahrten.

Schon am 14. August bot sich Gelegenheit zu einem munteren Piratenstreich. 3 englische Schiffe erschienen im Hafen von Neapel, wo alles mit ben Borbereitungen zum Napoleonstage beschäftigt war, bobrten

<sup>1)</sup> Tagebuch bes Leutnants Thielen (f. Quellennachmeis).

<sup>2)</sup> Correspondance XIX, 333 (10. Mug. 1809).

vor Murats Augen einige neapolitanische Kanonenbote in ben Grund, bombarbierten die Stadt und verschwanden. Im jonischen Meere und im abriatischen, überall waren englische Schiffe ersolgreich tätig.

In bieser Zeit ermübenber, aber nicht besonders auszeichnender Dienstätigkeit waren die Blicke der beutschen Soldaten auf Sizilien sehnsuchtsvoll nach Spanien gerichtet, wo inzwischen mit Wellesley ein ganz anderer Zug in die Kriegführung gekommen war. Alle Nachrichten wurden mit Sehnsucht erwartet und die Triumphe der Armee und der beutschen Truppenteile mit berechtigtem Stolze versolgt.

Am 18. September kam die Nachricht von dem "glänzenden und glorreichen" Siege Wellesleys bei Talavera de la Reyna (27./28. Juli), die also fast 2 Monate gebraucht hatte, um auf Sizilien bekannt zu werden, gleichzeitig wurde die Wegnahme der Insel Walcheren gemeldet. Auf Sizilien feuerte man aus diesem Grunde am 23. September große Ehrensalute. Im November wurde das 3. Linienbataillon nach Catania verlegt, welches als angenehmste Garnison auf Sizilien anerkannt wurde und insolge der vielen hier wohnenden Mitglieder der sizilianischen Hofzgesellschaft sehr viel Abwechslung bot. 1)

Augusta, ein an sich unbebeutender Ort, der aber viel Verkehr nach Triest und Finme usw. und einen großen sicheren Hafen hatte, wurde während dieser Zeit durch Außenwerke und Forts stark besessigt. Kapitän Appuhn vom Ingenieurkorps (16) leitete diese Tätigkeit als erster Ingenieur. Auch die Werke von Syracus, Melazzo, Trepani wurden mit britischem Gelde in Ordnung gebracht, Straßen wurden gebaut,2) Messina blütte unter dem Soldatenregiment auf, Handel und Wandel hoben sich.

Der Winter verging im ruhigen Dienst. Die Offiziere benutten vielfach die gute Gelegenheit zu italienischen Sprachstudien.3)

Die starte Garnison brachte viel Gelb nach Sizilien. Alles, was von ber Bevölferung entnommen wurde, bezahlte man bar und reichlich, auf die National-Eigentumlichkeiten ber Sizilianer wurde fast übertriebene

<sup>1)</sup> Die Gefelligkeit war zeitlich fehr lang ausgebehnt. Die Balle, auch die bon ben Offizierforps gegebenen, bauerten meift bis zum hellen Morgen.

<sup>2)</sup> Zum Unterhalt der festen Plate von Messina und Augusta hatte sich England im Artifel VII des mit dem Hof von Palermo geschlossenen Subsidienstraktats verpflichtet.

<sup>3)</sup> Leutnant Appuhn nahm Unterricht bei Signor Molinary, weil sein "bisheriger Lehrer, ber Solbat Müller (Ex-Professor von Heibelberg) beständig wegen Trunkenheit im Arrest (blackhole) saß."

Rüdficht genommen. So verbroß es bie ftrenggläubigen 2 ebenso wie die Deutschen nicht wenig, bag man aus Rudficht Ratholizismus an beffen boben Festtagen bie Truppen ausruden ben Prozessionen Shrenbezeugungen abstatten lieft. Gigentumlid es auch, daß die Leute bauernd gezwungen maren, Rachts auf be Boben ber Baufer, Gewölbe, Baraden usw. ju ichlafen, bie i gewiesen waren. Sie hatten nur ihre Dede und pflegten fich feuchter Bitterung Gerufte von Brettern anzulegen. Erft im San befamen fie Strobfade, woburch fich ber Gefundheitszustand balb befferte. Die älteren Offiziere waren meift in Mietwohnur Stabt untergebracht.

Die Erfolge englischer Flotten im Mittelmeer verforgten bie auf Sizilien reichlich mit Retruten, viele Rriegsgefangene nur in ber Deutschen Legion Dienste nehmen. Es murben Deutsche, besonders Weftfalen, angenommen, Frangofen und grunbfatlich nicht. Diese tamen bann zu ben englischen Frem' mentern (de Roll, Wattewilles, Dillon, Meuron, Corsican F zu benen in vereinzelten Fällen auch Offiziere ber Legion übert

Rleinere, bei ben erbarmlichen Begeverhaltniffen fehr anf Expeditionen in das Innere ber Insel wurden gelegentlich unter Die Bagage wurde babei burch Maultiere fortgebracht.

Im Frühighr 1810 murbe ber Stat ber Bataillone auf von 120 Köpfen (Rank and File) pro Rompagnie auf 100 v Es bestand baber bas Bataillon aus:

| 1  | Oberst,          |          | 1   | Zahlmeister,       |
|----|------------------|----------|-----|--------------------|
| 1  | Oberstleutnant,  |          | 1   | Ober=Wundarzt      |
| 2  | Majoren,         |          | 2   | Affistenzärzten    |
| 8  | Rapitans,        |          | 4   | Stabs: Sergeanten, |
| 16 | Leutnants,       |          | 40  | Sergeanten,        |
| 8  | Fähnrichen,      |          | 40  | Rorporalen,        |
|    | Abjutant,        |          | 16  | Tambours,          |
| 1  | Quartiermeister, |          | 760 | Soldaten,          |
|    | , ,              | Confrohi | 902 |                    |

Ropfzahl 902.

Im Mai 1810 wurde es an der gegenüberliegenden, mi Auge beutlich sichtbaren Kufte von Calabrien wieder lebenbig. auffällig viel Truppen hin- und herziehen, auch murben viel jusammengebracht. Alles beutete auf einen Landungsversuch, b Joachim von Neapel auch tatfächlich beabsichtigte.

Diese Unternehmung hatte Murat mit Napoleon im Winter 1809/10 zu Paris eingehend besprochen, als er dem mit neuem Siegestorbeer geschmückten Imperator seine Glückwünsche dargebracht hatte. Im März 1810 war Murat zu vorbereitenden Maßnahmen dann vorübergehend in Neapel gewesen, zu Napoleons Hochzeit aber vom 27. März bis 4. April auss Neue in Paris.

Seine Heimkehr ließ alsbalb ein größeres Unternehmen erwarten. Die Retrutierung wurde im ganzen Königreiche mit auffallendem Sifer betrieben, Fahrzeuge wurden zusammengebracht, Matrosen geworden, Regimenter aus Jurien herangeführt. Auf allen nach Süden führenden Straßen waren Truppentransporte zu sehen. Napoleon nahm an Allem den regsten Anteil und sandte einen Offizier "von Sinsicht" nach Neapel, der alles genau ansehen und Murat von Unvorsichtigkeiten abhalten sollte.

General Stuart und Admiral Martin 1) hatten die Vorbereitungen mit wachsamem Auge beobachtet, für Heranziehung von Verstärkungen aus Gibraltar und Malta gesorgt, so daß etwa 14000 Mann zur Ab-wehr eines Angriffs auf die Insel zusammengebracht werden konnten.

Der wachsenben Gefahr trug folgenbe Generalorder Rechnung: Meffina, 18. Juni 1810.

Infolge ber Drohungen bes Feindes auf ber gegenüberliegenden Rüste rücken bis auf weiteres alle Korps und Wachen in Messina und ber Nachbarschaft eine volle Stunde vor dem Tagwerden in der leichten Dienstordnung aus und bleiben ausgerückt, bis es völlig Tag geworden.

Um Messina in verteibigungssähigen Zustand zu setzen, wurden die seit dem letzen Erbbeben im Februar 1810 teilweise zerstörten Torzeingänge und Mauern von den Engländern wieder aufgebaut. Alle Rastelle wurden armiert, die hauptsächlich bedrohte Küstenlinie durch eine doppelte Kette von Besestigungen — Batterieen, Martello: Türme und geschlossene Werke — mit großem Kostenauswande geschlossen.

Da es an Artilleristen gebrach, wurden die Batterieen zum Teil mit den im Geschützbienst ausgebildeten Infanteristen besetzt. Alle Ansstalten wurden schnell und geschickt getrossen. Täglich sielen Gesechte zwischen der englischen und französischen Flotte vor, auch versmochte eine 36 Pfünder-Batterie der Franzosen (batterie rouge) dis zur sizilischen Küste (4 engl. Meilen) herüberzuschießen, wodurch einige Berluste eintraten. Sbenso schossen die Engländer aus  $13^{1/2}$  zölligen Mörsern nach Calabrien hinüber.

<sup>1)</sup> Lord Collingwood war am 7. Marg 1810 auf hoher Gee geftorben.

Die mit so viel Pomp vorbereitete Landung erlitt fortwährend Berzögerungen. Schon am 2. Juni hatte der Königliche Intendant von Reggio bekannt gegeben, daß gegen Ende des Monats die Landung ersolgt sein werde. Man erzählte von 20 Divisionen, deren sede 50 Barken zu 30 Mann stark sein sollte; für alle erstürmten Orte sei fünstägige Plünderung durch Murat im Boraus gestattet. Ein im Dienst des Königs von Neapel stehender Erdprinz Karl Anton von Hohenzollerns Sigmaringen sorderte die deutschen Legionäre in Sizilien auf, sie möchten ihre Fahnen verlassen und nach dem Festlande herüberkommen, von dort werde man ihnen die Rücksehr nach ihrer Heimat ermöglichen. 1) Sine höhnische Erwiderung war die einzige Folge dieses Ansinnens. Stuart ließ sie drucken und in zahlreichen Exemplaren verbreiten.

"Das schönste kriegerische Schauspiel bot die Schlachtreihe der Franko-Neapolitaner auf der einen, der Siculo-Briten auf der anderen Seite des Faro; jene von oberhalb Schla dis unterhald Reggio mit dem Hügel von Piale als Mittelpunkt, wo der König ein prachtvolles von dreisardigen in die Luft flatternden Fahnen überragtes Sezelt aufgeschlagen hatte, diese vom Kap Pelorus dis unterhald San Stefano mit dem Hauptquartier in Messina. Man konnte undewassneten Auges von einer Ausstellung zur anderen hinübersehen und jede größere Bewegung der seinblichen Truppen wahrnehmen."

Murats Transportflotte wurde auf gegen 500 Fahrzeuge geschätzt, es war wie ein Walb von Masten. An Truppen hatte er über 20000 Mann, Stuart nur gegen 14 000 zur Verfügung.

Die große von Murat abgehaltene Heerschau am Geburtstage des Kaisers Napoleon am 15. August sahen die Legionäre vom anderen User mit an und unterstützten das Salutschießen durch hinübergeworfene Bomben. Murat beschleunigte das Abreiten der Truppen, so weit es sich mit Anstand aussühren ließ; jede Truppenabteilung schwenkte dann sosort ab, um aus dem Bereich der tötlichen Geschosse zu kommen.

So wurden mehrere Monate in beständiger Erwartung einer Landung, die bei günstigem Wetter in 2 Stunden zu ermöglichen gewesen wäre, verbracht, mitunter auch kleinere Ausschiffungen zurückgeschlagen. Murats Absicht, die Engländer durch diesen langwierigen Wachdienstallnählich murbe zu machen und sie dann einmal wirklich unvermutet zu überfallen, lag klar zu Tage.

Wie eine Borbereitung ernsterer Ereignisse fand am 17. September ein Seegesecht statt. "Man konnte sich nichts Schöneres benken, schreibt

<sup>1)</sup> Frhr. b. Selfert, 404.

ein Zeitgenosse über basselbe, ber Schauplatz begrenzt von ben zwei Armeen, die malerische Gegend zu beiben Seiten ber Meerenge, der Rauch, der Lärm und Widerhall der Kanonen, all das unter einem klaren himmel und im vollen Sonnenschein, das Schauspiel war schön über alle Beschreibung." 1) Die Kanonade dauerte drei Stunden, Entsscheidendes wurde nicht ausgerichtet.

Am folgenden Tage vor dem Hellwerden standen alle sizilischen Truppen an der Küste unter dem Gewehr, als bei stiller See, durch den Morgennebel gedeckt, viele Böte unbemerkt dis auf 100 Meter Entsernung an die sizilianische Küste herankamen. Die Landung gelang zwischen San Stefano und Galati, wo der Feind — etwa 3000 Mann unter General Cavaignac — sosort eine Anhöhe besetzte, um die weitere Aussichissung zu beden. Inzwischen wurden sämtliche englische Truppen und auch die Flotte im Hasen von Messina alarmiert, letztere konnte aber unglücklicher Weise nicht auslausen, da Wind und Strömung entzgegen waren.

Ruerst warfen fich die Scharficugen bes 3. und 4. Linienbataillons bei Dili bem Feinde entgegen und fanden bald Unterflützung burch andere Truppen von San Placibo aus. Ingwischen lanbete ber Feinb bis gegen 8 Uhr weitere Rrafte und hatte etwa 4000 Mann berüber, als ber ichleunigft berbeigeeilte Generalmajor Campbell mit ben verfügbaren Rraften bie Reapolitaner auf beiben Seiten umfaßte, ihnen fo ben Rudjug nach ben Schiffen abichneibend, mahrend er fie in ber Front burch lebhaftes Blankerfeuer festhalten ließ. Jest murbe bie Lage fritisch, Murat gab von feinem erhöhten Standpunkte bei Biale aus bas Beichen jum Rudjuge. Rur unter großen Berluften fonnte biefer ausgeführt werben; wem es nicht gelang, gleich im erften Unlauf die Bote gu erreichen, ber murbe abgeschnitten und gefangen genommen. Unter ben neapolitanischen Schiffen raumte bas Berfolgungsfeuer aus Gewehren und Geschüten erheblich auf, notigte auch einige jum Umtehren. Go wurden 900 Mann mit 41 Offizieren, hauptfächlich von Murats Lieblingeregiment, ben Corses royals, ju Gefangenen gemacht und nach Meffina gebracht, jubelnd empfangen von den eingeborenen Sigilianern, bie unaufhörlich bie Englanber bochleben liegen. Rriegsgefangenen murben nach Malta eingeschifft. 2)

<sup>1)</sup> Cockburn, A voyage to Sicily and Malta in 1810/11. London (Sarsbing & Mahon) 1815.

<sup>2)</sup> Rach Napoleons Korrespondenz XXI, S. 330, waren es 2 Bataillone und über 950 Mann.

Später erfuhr man, baß die gelandete Abteilung den Auftrag gehabt hatte, fofort gegen Rometta (12 Kilometer westlich Messina) vorzugehen und dadurch die Ausmerksamkeit von dem Hauptlandungskorps abzuziehen. Dieses sei schon völlig eingeschifft gewesen, als man die britischen Alarmsignale an der sizilianischen Kuste gehört habe. Run habe Murat ein Gelingen der Hauptunternehmung für nicht mehr möglich gehalten und Gegenbesehl erlassen.

Hiermit war die neapolitanische Unternehmungslust gegen Sizilien gebrochen. Bis zum 27. September blieb alles ziemlich unverändert, von da ab bemerkte man indes eine allmähliche Verringerung der seinde lichen Lande und Sees Streitkräfte an der kalabrischen Küste. Rur Scylla und Reggio blieben besetzt, Murat selbst verließ das Lager am 29. September, worauf dalb alles still wurde. Auf sizilischer Seite konnte darauschin durch eine Generalordre vom 3. Oktober das sehr ermübende tägliche Ausrücken vor Tagesanbruch wieder aufgehoben werden.

Durch die Aussebung des Lagers, die Murat im Mismut über die Unangreisdarkeit Siziliens verfügt hatte, zog er sich die herbsten Borwürfe Napoleons zu. Wenn es ihm auch nicht gelungen wäre, meinte jener, seinen Hauptzweck zu erreichen, so hätte er doch immerhin durch seine brohende Stellung die Engländer verhindert, die Besatung der Insel zu schwächen. Als der Kaiser nun vollends ersuhr, daß die sich jetzt ganz sicher sühlenden Engländer Truppen von Sizilien nach Portugal geschickt hätten, geriet er vollends außer sich und schrieb dem Könige in seinem bekannten Korporalstone "Sie handeln ohne jeden Gedanken von Klugheit!" 1)

Für unsere beutschen Legionstruppen gingen bie weiteren Monate und das Jahr 1811 in ruhigem Friedensdienste bahin, wobei zum Verständnis der späteren Verhältnisse nicht unerwähnt bleiben barf, daß

<sup>1) &</sup>quot;Benn man sich vor Augen halt, was in jener Zeit des Kriegsruhms und Soldatenglückes ein einzelner Marichall von Frankreich hieß und galt, und was noch ungleich Höheres ein solcher war, den der Kaiserliche Wille auf einen der alten Throne von Europa gehoden hatte, beneidet von seinen minder begünstigten Basengenossen, bewundert und angestaunt von der Welt, unterwürfig gepriesen oder mit stummem Gehorsam gefürchtet von Hoch und Rieder seines neuen Reiches, und wenn man sich dieses selbe Schoffind des Stolzes und der Pracht in seinem Kadinett denkt, mit geheimem Bangen die an ihn gerichteten Pariser Depeschen erösnend, denn er weiß, er mag tun was er will, ganz recht kann er es dem Allsgewaltigen nie machen, er muß immer gewärtig sein, wie ein Schuljunge absgelanzelt zu werden, ost in Ausdrücken, die er selbst dem geringsten seiner Diener gegenüber Bedenken trüge zu gebrauchen — wahrhaftig ein grellerer Gegensat läßt sich kaum denken!" (Frbr. v. Helfert, S. 37071.)

ber sizilianische Hof von Palermo am 26. März 1811 öffentlich bem Gerücht entgegenzutreten Veranlassung hatte, als bestehe ein geheimes Einverständnis mit Frankreich.

Im übrigen mußten sich die heimatlosen Truppen mit dem Ruhme ihrer Landsleute in Spanien und mit der Freude über die wohlgelungenen Streifzüge der englischen Flotten im mittelländischen Meere begnügen. Aller Seehandel hatte in dieser Zeit eigentlich aufgehört, tagelang tonnte man fahren, ohne einem einzigen Segelschiffe zu begegnen. "Es ist zum Erbarmen, schrieb Admiral Collingwood schon 1808 nach England, wie das Meer zur Sinöde geworden ist; nirgends ein Schiff außer unsern eigenen!"

Unerwünscht selbständige Sandlungen ber sizilianischen Regierung, besonders die Einführung eines sehr unpopulären Steuergesehes versanlagten England 1811 zu energischen Magnahmen.

Im Juli 1811 wurde Lord William Bentinck, ein Mann von besonderer Tatkraft und entsprechender Schroffheit des Auftretens!) zum kommandierenden General im Mittelmeer (außer Malta und Gibraltar) ernannt. Bentinck sollte später auf Sizilien eine bedeutende Rolle spielen. Er kam im Juli auf der Insel an und meldete sich am 25. Juli in Palermo als bevollmächtigter Minister des Königs von England. Sir John Stuart legte am 4. August das Kommando nieder und schied vom sizilischen Königspaare reich beschenkt — aus dem Lande. Die Bahrnehmungen, die Bentinck machte, 2) veranlaßten ihn, schon am 2. September nach England zurüczukehren. Generalleutnant Maitland als zweiter im Kommando machte den Truppen bekannt, diese Reise sei "insolge von sehr dringenden politischen Beweggründen unternommen, die die Ehre Großbritanniens und das Wohl Siziliens angelegentlichst interessierten." 3) Die Armee solle dauernd auf alles vorbereitet sein.

Die politischen Zerwürfnisse mit bem sizilianischen Hofe warfen somit ihre Schatten voraus, militärisch siel aber im Jahre 1811 bei ben Truppenteilen ber Legion nichts Besonberes mehr vor.

<sup>1)</sup> Rad Selfert G. 574 ein "Grobian von ichwerftem Raliber."

<sup>2) &</sup>quot;Man sprach von den unglaublichsten Dingen; es handle sich darum, die sitadelle von Messina, die sizilischen Forts, das britische Geschwader den Franzosen in die Hände zu spielen, sodann wolle man mit 50 der ersten Edelleute den Ansang machen, sich aller Parteigänger Englands versichern usw. (Frhr. v. helfert, Königin Karolina, S. 435.) Derartige Gerüchte waren bei dem unstäten Sinne der Sizilianer und im klassischen Lande der Berschwörungen nicht unberechtigt.

<sup>8)</sup> Tagebuch Appubn.

Un biefer Stelle wollen wir bie Befatung Sigiliens verlaffen, um uns gunachft bem Feldguge unter General Moore in Spanien gu: gumenben. Wir tommen baburch zu militarifc bewegteren Reitlauften, wobei indes nicht übersehen werben barf, bag auch die Tätigkeit am Mittelmeer feine bebeutungslose mar. Zwang fie boch Napoleon bauernd ju febr unbequemen Detachierungen, und bilbete jugleich ben feften Rudhalt für bie bauernb erfolgreichen Beuteguge ber englischen Schiffe an allen Ruften. Dieje haben aber nicht wenig baju beigetragen, ber Kontinentalfperre entgegen zu wirfen und bem Sandel Frankreichs ichweren Schaben jugufügen. Rapoleon felbft empfand bas beutlich genug, wie u. a. feine Inftruktion an Murat vom 29. Mars 18081) befagt, in ber er bie Berlegenheiten betont, die ihm England burch feine Streitfrafte in Vortugal und im Mittelmeer bereite. Er fpricht von ber Wiberftandefraft ber fpanischen Ration und meint bann: "England wird biefe Belegenheit, unfere Berlegenheiten gu vermehren, nicht entwischen laffen, jeben Tag fenbet es feine Deveschenschiffe zu ben Streitfraften, welche es an ben Ruften Portugals und im Mittelmeer unterhalt, es ergangt feine Mannichaft aus Sigilianern und Portugiefen."

Selbst zu ber Zeit, wo fast ganz Italien bem Willen bes Imperators knechtisch unterworfen war, bildete die unbezwingliche Festhaltung von Sizilien einen weithin auffallenden Beweis von der Begrenzung napoleonischer Machtfülle. 2)

Es hatte also auch biese weniger in die Augen springende Tätigkeit der deutschen Truppen auf Sizilien ihre nicht zu unterschätzende Bedeutung für das große Ganze!

<sup>1)</sup> Correspondance de Napoléon, XVI, 450/51.

<sup>2) &</sup>quot;Aus diesem Gesichtspunkte gewinnen die an und für sich unbedeutenden, scheinbar ein blos örtliches Interesse beauspruchenden Unternehmungen an den Küsten Siziliens und des südwestlichen Italiens eine welthistorische Bedeutung, und die Zähigkeit, mit der England in diesem Kampfe aushielt, den von ihm eingenommenen Posten verteidigte und behauptete, ist ein Moment, das in den Geschichtsbarstellungen die geziemende Würdigung disher nicht gefunden hat." (Frhr. v. Helfert, Königin Karolina S. 249.) Die Interessen des legitimen neapolitanischen Königsshauses standen bei den Engländern begreiflicher Weise erst an zweiter Stelle.

# Feldzug des Generals Moore in Spanien 1808/09.19

Entfendung von Truppen nach Gothenburg. Rudfehr nach England und Beiterfahrt nach Portugal.

An der Oftsee waren seit dem Abzuge der Engländer von Kopenshagen die Dinge ganz im Sinne der geheimen Tilsiter Abmachungen verslausen. Da der König von Schweden sich weigerte, mit England zu brechen, hatten ihm Dänemark (29. Februar 1808) und Rußland den Krieg erklärt. Schwedisch-Bommern und Kügen hatte Gustav IV. ja schon räumen müssen, als die Legionstruppen sich nach Kopenhagen einschifften, nun rückte Rußland im Februar 1808 in das schwedische Finnland ein. Bernasdotte sollte diese Bewegung durch ein Borrücken mit zwei Divisionen von Holstein aus unterstützen. Bei seinem Korps befand sich eine holländische Division und eine spanische unter Befehl des Marquis de la Romana.

Rußland gelang es, ganz Finnland zu besetzen und einzuverleiben. Inzwischen wollte sich Gustav IV. an Norwegen — bamals noch dänischer Besty — schalos halten, ließ ein Heer in das Land einrücken, wurde aber unter großen Berlusten zurückgeworsen und von den Russen bald im eigenen Lande bedroht. Auf dem Landwege waren die beiden französischen Divisionen unter Bernadotte nach Rendsdurg vorgerückt, 5000 Spanier unter dem Marquis de la Romana standen bereits in Seeland, kleinere Abteilungen auf Fühnen und Südjütland. In dieser für Schweden äußerst bedrohlichen Lage, wo mit einem Übergang nach Schonen täglich gerechnet werden mußte, fand sich England bereit, seinem alten Berbündeten noch einmal zu helsen. 2)

<sup>1)</sup> Diefer Feldzug, von bem es eine neuere beutsche Darftellung nicht gibt, wird bier unter Berudfichtigung ber neuesten englischen und frangösischen Quellen giemlich eingebend geschilbert.

<sup>2)</sup> Napoleon glaubte nicht an eine wirffame Unterstützung Schwebens burch England. "Der König von Schweben kann nicht mehr als 15000 Mann auf die Beine bringen. Die Engländer werden ihm nicht kliefern, höchstens einige Regimenter Deserteure. Es ist also lächerlich, die Ausmertsamkeit auf einen berartigen Kampf zu lenken. Schweben wird Finnland verlieren, das ist ganz sicher." An Fouché, 10. März 1808. Lettres inédites, I, 162.

General Sir John Moore erhielt im April 1808 Befehl, mit einem aus Englänbern und Deutschen gemischten Korps aller Waffen sich einzuschiffen und nach Gothenburg unter Segel zu geben.

Das Expeditionskorps sollte aus 7 englischen Bataillonen und 4 Batterien bestehen. Bon der Legion waren beteiligt: die leichte Brigade unter Oberst v. Alten,

```
" 1. Linien: " " " v. Langwerth (1. u. 2. Linienbataillon),

" 2. " " " " v. Drieberg (5. u. 7. " ),

bas 3. Hufaren: Regt. " " v. Reben,

bie 1. u. 4. Fußbatterie " Major Hartmann.
```

Enbe April begann bas Verlaben, am 10. Mai erfolgte bei gutem Winde die Absahrt der gesamten Flotte aus dem Hafen von Yarmouth. 6 Tage später kamen bereits die Felsen von Gothenburg in Sicht und am 17. waren sämtliche Transportschiffe wohlbehalten an der schwedischen Küste versammelt.

Die Hoffnung ber Truppen, zu balbiger friegerischer Berwendung ausgeschifft zu werden, erfüllte sich nicht. Zwar mieteten sich die höheren Besehlshaber in Gothenburg ein, schwedische Offiziere kamen und gingen, aber niemand ersuhr, was eigentlich beabsichtigt sei. Die Offiziere vertrieben sich die Zeit durch gegenseitige Besuche, namentlich Ausslüge nach der schönen Küste, durch Hummer= und Fischsang. Die Mannschaften und Pferde aber blieben in ihren engen gesundheitsschädlichen Käsigen einzgesperrt, worüber allgemeine Unzufriedenheit herrschte.

Am 26. Mai sickerte bas Gerücht burch, daß General Moore sich mit dem starrköpfigen König von Schweden nicht über die weiterhin zu ergreisenden Maßregeln einigen könne. Großdritannien pslegte seine Oberbesehlshaber bei überseeischen Operationen mit einer großen Machtsülle auszustatten; sie dursten sich dei Hülfsaktionen im allgemeinen auch nicht weiter binden, als das genau begrenzte Interesse Englands gestattete. Dem widersprach die starre Auffassung des Schwedenkönigs, der auch auf Rügen die Legionstruppen völlig unter eigenem Oberbesehl gehalten hatte und von seinen Untergebenen knechtische Unterwürfigkeit verlangte. 1)

Wochenlang zogen sich bie Unterhandlungen hin. Schließlich soll es so weit gekommen sein, daß Gustav IV. den englischen General wegen Gehorsamsverweigerung arretieren lassen wollte. Moore beant-

<sup>1)</sup> Seine Abjutanten mußten 3. B. bei ber Überreichung von Rapporten nieberknieen.

wie biesen Schritt mit dem sofortigen Berlassen der schwedischen wie Die Flotte war schon seit 21. Juni in segelsertigen Zustand wirt worden und konnte auf erhaltenen Besehl am 3. Juli sosort absien. Am 16. erblickte man die Küste von Dover, am 21. war alles pasen von Spithead versammelt.

hier erwartete die Truppen ber Legion ber Befehl, die Schiffe it ju verlaffen, ba fie ju einer Unternehmung nach Spanien bestimmt ben. Go febr nun auch Offiziere und Mannichaften banach brannten, atner orbentlichen friegerischen Verwendung zu gelangen - bies tam midiebentlich, 1) befonbers aber in bem Befuch ber ichmeren Dragonerletmenter im Jahre 1811 jum Ausbrud -, fo wenig waren fie boch ter langen ihnen bevorftebenden Ginkerkerung an Bord ber engen Imsportidiffe erbaut. Befonders bas 3. Sufaren : Regiment, welches Bierbe icon feit bem 29. April auf ben Schiffen batte, glaubte and zu gerechter Beschwerbe zu haben und wünschte eine wenn auch m furge Erholungszeit auf bem festen Lanbe. Es blieb aber bei ben uibenen Anordnungen, benen zufolge noch die 2. Rugbatterie ber wion eingeschifft wurde und alles am 31. Juli, mit frischen Lebenswin perfeben, bie Reise nach Portugal antrat. Somit blieben nur bie ben ichweren Dragoner-Regimenter, bas 1. und 2. Sufaren-Regiment bie beiben reitenden Batterien auf großbritannischem Boben gurud.2)

Moores Armee follte ber bereits abgesegelten bes Gir Welleslen m Berfiartung bienen.

Die Meerfahrt ber stattlichen Flotte von 168 Transports und kriegsschiffen war ziemlich beschwerlich, zumal in der gefürchteten Bai Biscapa. Am 17. August kam die Küste von Bigo in Sicht, windessen die Ausschiffung noch nicht erfolgen durfte. Diese begann klmehr erst am 21. in der Mündung des Mondego. Da aber inzwischen in stanzösische Armee bei Bimiero 3) geschlagen war und ein näheres tempiehen der Truppen an Lissabon möglich und geraten erschien,

<sup>&</sup>quot;) Als am 27. Robember 1808 der Marschbefehl beim 2. Husaren-Regiment iffluminierte man sofort die Baraden und brachte dem Regiments-Kommanme Rachtmufil. (Tagebuch des Rittmeisters v. Stolkenberg).

<sup>3)</sup> Die schweren Dragoner in Irland, die Husaren in Wehmouth, die Artillerie Bridefter.

<sup>9)</sup> Auf ber beigefügten Karte von Spanien "Bimeiro" genannt. Diese Karte Brialmont (Bellington) entlehnt und burch mehrere Ortsnamen vermehrt. Sie Will baber verschiebene frangösische Bezeichnungen.

wurben bie bereits gelandeten noch am felben Tage wieber eingeschifft und erft vom 25. August ab in ber Maceira-Bucht ans Land gefest.

Die 1. Fußbatterie hatte während der Übersahrt in der Racht vom 19./20. August bei starkem Nebel solche Beschädigungen erlitten, baß ihr Transportschiff nach Portsmouth zurückkehren mußte. Die Batterie war baher erst am 8. September in Lissabon zur Stelle. 1)

She wir die Landung ber Truppen in ber Maceira-Bucht und bie Gesamtlage ber Dinge auf ber pyrenäischen halbinfel — Peninsula — näher betrachten, haben wir noch einen Blid auf die weiteren Schickfale bes Schwebenkönigs nach Abfahrt ber Engländer zu werfen.

Durch sein Berhalten Moore gegenüber hatte sich Gustav IV. eigenwillig seines letten Berbündeten beraubt. 2) Er stand nun ganz allein im Felde gegen Rußland, das ihm Finnland abgenommen hatte, gegen Norwegen, welches die schwedische Invasion blutig zurückschug, und gegen die Truppen des Marschall Bernadotte.

Daß aus dem von Jütland her drohenden Angriff nichts wurde, verdankte Gustav IV. nur dem Verhalten des Marquis de la Romana. Napoleon hatte die unter seinen Besehlen stehende spanische Truppenabteilung sern ihrer Heimat gegen Schweden zu verwenden gedacht und sie dem General Fririon unterstellt. 3) Als indes Romana von der Bedrohung seines Vaterlandes durch Napoleon und von den nichtswürdigen Abmachungen zu Bayonne erfahren hatte, setzte er sich mit dem in der Ostse kreuzenden englischen Admiral Saumarez in Verdindung, überrumpelte Nyborg (9. August 1808) und ließ sich mit mehreren tausend Mann nach Spanien hinüberbringen, wo wir ihm wieder begegnen werden. 4)

<sup>1)</sup> Bergl. Tagebuch bes Artillerie-Regiments, Staatsarchiv Sannover.

<sup>2)</sup> Napoleon an Caulaincourt, 9. Juli 1808. "Die Engländer haben zahlreiche Expeditionen vor Cadix und Ferrol, um die Aufftände zu nähren. Ich bin
ficher, daß die 2. Expedition, welche für Schweden bestimmt war, für Cadix und
die anderen Punkte Berwendung gefunden hat. Das bedeutet eine Ablenkung von
den russischen Angelegenheiten." Lettres insedites I, 215.

<sup>3)</sup> Die spanischen Hulfstruppen bestanden aus Jägern zu Fuß und zu Pferde, Linien-Infanterie und Dragonern, Artillerie-Train, Sappeurs, Mineurs usw. Sie waren 1807 längere Zeit in Hannover einquartiert gewesen. Bergl. "Erinnerungen aus Hannover und Hamburg," S. 34 ff u. 42.

<sup>4)</sup> Bergl. Spectateur militaire, Bb. IV. (Fririon, Relation de l'insurrection des troupes espagnoles détachées dans l'île de Séelande en 1808.) Napoleon sprach dem König von Dänemark am 10. September 1808 sein Bedauern über die stattgehabte Berwendung der Spanier auf einem so wichtigen Bosten aus. Correspondance, XVII, 506. Bergl. auch Oman, Peninsular war, I, 367—375.

War baburch Gustav IV. zwar vor ber von Seeland brohenben Sefahr gerettet, so ging er boch nun mit schnellen Schritten seinem Bershängnis entgegen. Bereits im März 1809 erlag er einer Verschwörung und wurde des Thrones verlustig erklärt. Zum König wurde sein Oheim Karl XIII. von Sübermanland ausgerusen, der als Thronsolger später den Marschall Bernadotte unter dem Namen Kronprinz Karl Johann adoptierte. Von diesem wird im weiteren noch verschiedentlich die Rede sein.

Karl XIII. trat am 19. September 1809 ber Kontinentalsperre bei, doch gebot nach wie vor in ber Oftsee fast uneingeschränkt die englische Alotte.

Bir wenden uns nun ber "Beninfula", ber beutschen Legion folgester Erinnerung, ju.

### Die bisherigen Greigniffe auf der fpanifchen Salbinfel.

Die Feldzüge Napoleons seit Tilsit sind nichts als Kämpse um die Durchsührung der Kontinentalsperre. Mit Rußland befreundet, Preußens und Dänemarks sicher, im Besit Hollands, bedurfte er nach Niederzwingung Schwedens nur noch der spanischen Halbinsel, um die gesamten Nordküften des Festlandes gegen das verhaßte England zu sperren. Portugal war besonders wichtig für den Welthandel nach Westen; am Mittelmeer wurde systematisch ein Staat nach dem anderen zum Handelsteig gegen England genötigt. Italien war bereits zum größten Teil französisch, Österreich und die Pforte sollten nach den geheimen Abmachungen des Tilsiter Vertrages gleichfalls im Sinne der napoleonischen Absichten willsährig gemacht werden.

Seit 1795, wo es von ber Koalition gegen Frankreich zurückgetreten war, hatte Spanien völlig unter französischem Sinsluß gestanden. Auf Napoleons Bunsch hatte es eine englandseinbliche Haltung annehmen müssen, die es mit dem Berlust seines Handels, seiner Flotte und des größten Teils seiner Kolonien bezahlte. Die Regierung lag nur scheinbar in den Händen des bourbonischen Königs Karl IV., des Bruders Ferdinands VI., Königs beider Sizilien. In Wahrheit wurde sie von seiner sittenlosen Gattin Maria Luise von Parma und deren Buhlen Godon, dem "Friedensfürsten", geführt.

Borübergehend hatte ber napoleonische Kriegszug bes Jahres 1806 gegen bas sieggewohnte Preußen in Spanien ben Gebanken entstehen lassen, ob es jest vielleicht zu einer Verständigung mit England Zeit sei. Man hatte gerüstet und in einem Manifest vom 14. Oktober 1806 dunkel auf die Möglichkeit kriegerischer Verwicklungen hingewiesen. Napoleon hatte indes den wahren Zusammenhang erfahren und schätzte nun auch die unterwürfige Ergebenheit Godops richtig ein, als die Niederwerfung Preußens in Spanien bekannt geworden war.

Von Stund an ftand bei bem Raiser ber Entschluß fest, Spanien ganz in französische Hänbe zu bringen und einen neuen König von Napoleons Gnaben mit ber bourbonischen Krone zu schmucken.

Auf geraden Wegen war biese Absicht nicht zu verwirklichen, ba Frankreich und Spanien in Frieden lebten. Portugal mußte den Borwand bilben.

Wir haben gesehen, wie Napoleon Portugal gegenüber versuhr, und wie das Haus Braganza ein unrühmliches Ende fand. Am 27. Oktober 1807 hatte Frankreich dann mit Spanien zu Fontainebleau einen geheimen Vertrag geschlossen, der die Austeilung des Küstenstaates bezweckte und die Verstärkung des mit seinen 20000 Mann in Lissadon stehenden Junot durch weitere französische und auch spanische Truppen vertraglich sicherstellte. Noch im Winter 1807/08 ließ Napoleon drei weitere Korps unter Murat nach Spanien nachrücken, im Frühjahr 1808 standen schon etwa 100000 Franzosen auf spanischem Boden und hatten die sestesen Pläße der nördlichen Landstriche im Besig.

Am 6. März 1808 verständigte Napoleon seinen Gesandten in St. Petersburg (Caulaincourt), daß die Anarchie am spanischen Hofe und in der Regierung ihn zwinge, sich mit den Angelegenheiten dieses Staates zu befassen. Sinen Tag später wies er Junot an, in gelegentslichen Unterhaltungen anzudeuten, daß der Kaiser mit Spanien Differenzen habe und zwar wegen der von letzterem beabsichtigten Teilung Portugals, die er — Napoleon — nicht wolle. Dielleicht sei damit Eindruck auf die Portugiesen zu machen.

In Spanien hatten sich die Dinge inzwischen anders entwickelt als Napoleon erwartete. Der König hatte sich infolge eines Bolks-aufstandes zur Entlassung des verhaßten Godoy und zur Abdankung entschließen müssen, unter jubelnden Zurufen des Bolkes war der discherige Kronprinz als König Ferdinand VII. am 24. März 1808 in Madrid eingezogen. Borübergehend hatte es den Anschein, als sei diese Bandlung der Dinge durch französische Silse erfolgt, zumal Murat

<sup>1)</sup> Lecestre, Lettres inédites de Napoléon Ier. I. 160.

<sup>2)</sup> Dafelbft G. 161.

gerade einen Tag vor bem Ginzug Ferbinands VII. in Mabrid eins geruckt war.

Die Verträge von Bayonne (April 1808), wo Napoleon burch bas wiberwärtigste Gaukelspiel ber Geschichte erst ben Sohn, bann ben Bater zum Verzicht auf die Krone bewog, enbeten jeben Zweisel. Der bisherige König von Neapel, Josef, wurde in gleicher Sigenschaft nach Madrid versetzt. Der eitle und schon längst nach einer Krone sich sehnenbe Murat nahm ben erlebigten Plat in Italien ein, wohin auch bas entthronte Fürstenpaar sich zurückzog. 2)

Ferdinand VII. wurde in Frankreich untergebracht. 3)

Dieser unerhörte Betrug erregte den leidenschaftlichen spanischen Bolkscharakter in den Grundtiesen. Aufstände brachen los, wie sie Napoleon nicht geahnt hatte, die stärker waren als alle Blutgerichte und Abschreckungsexpeditionen und die für Jahre hinaus wertvolle Teile der französischen Streitkräfte auf der pprenäischen Halbinsel festhielten.

In allen Provinzen bilbeten sich eigene Regierungen, Junten. Die wichtigste berselben — zu Sevilla — erklärte in ihrem Kriegsmanisest alle zu Bayonne geschlossenen VII. und ber ganzen spanischen Nation erklären wir hierdurch den Krieg gegen Napoleon I. und auch gegen Frankreich selbst, solange dieses dem Szepter desselben gehorchen wird." Große ansängliche Ersolge, vor allem die Kapitulation Duponts bei Baylen, ließen die Unternehmungslust der Spanier nur noch höher aussolern.

Bon Bayonne ging das Morgenleuchten einer neuen Zeit aus. Am spanischen Bolkskrieg wurden die geknechteten Bölker Europas inne, welcher Kraft eine Nation fähig ist, wenn sie von einer großen Leidensichaft getrieben wird. Auf der Peninsula bereitete sich das große Gottesgericht der Weltgeschichte vor, dem Napoleon erlag, weil er im letzen Grunde die Dinge doch falsch eingeschätzt und willkürliche Schöpfungen selbstherrlicher Verblendung für lebenssähig angesehen hatte.

<sup>1) 6.</sup> Juni 1808.

<sup>2)</sup> Napoleon verfügte über die Kronen, wie über ein Almosen. "Antworten Sie gleich, was Sie darüber denken, schrieb er am 2. Mai an Murat, indem er ihm die Wahl zwischen Portugal und Neapel stellte, in einem Tage muß alles absgemacht sein. — Ich würde übrigens raten, sich für Neapel zu entscheiben, das schöner und bedeutender ist als Portugal, weil noch Sizilien damit vereinigt werden wird." (Correspondance XVII, S. 52/55.)

<sup>\*)</sup> Bergl. hierzu Napoleons Inftruttion an Tallehrand. (Lettres inédites, I, S. 192/93.)

England trat mit Abgeordneten von Afturien und alsbald mit be Junta von Sevilla in Berbindung. Ihm gedührt das Berdienst, nach so vielen Mißersolgen auf dem Festlande jest rechtzeitig erkannt zi haben, daß in Spanien der Ausgangspunkt für eine ersolgreiche Birkssamkeit gegen Napoleon I. gegeben sei. Es hat denn auch keine Krast anstrengung und keine Kosten gescheut, um durch alle Mißersolge hindurd sein Banner auf der Peninsula im Felde zu erhalten. So wurde die Wunde am napoleonischen Staatskörper dauernd offen gehalten, die erschließlich gelang, die französsische Zwingherrschaft zu brechen.

Soon die ersten ablehnenden Antworten Vortugals an Frankreid - man hatte fich geweigert, bie in Portugal lebenben Englanber gi verhaften und ben britischen Gesanbten auszuweisen, mahrend man au bie Schließung ber Safen gunachft eingegangen mar - maren auf ein geheimes Ginverftanbnis mit England gurudguführen. England fcidt bann auch eine Flotte, begleitete ben Bringregenten nach Amerika un blodierte bauernd bie portugiefischen Safenftabte. Als Oporto im Jun nach Bertreibung ber Frangofen eine provisorische Regierung unter ben Borfit bes Bijchofs eingerichtet und biefe um englische Silfe gebeter hatte, 1) war Belleslen mit etwa 9000 Mann von Cort aus bin geschickt worben. Durch 5000 Mann von Gibraltar verftartt, 2) hatt Welleslen am 10. August 1808 von ber Monbego:Bai aus ben Bormarid gegen Liffabon antreten konnen, am 17. b. Dr. frangofische Truppen be Rolica gurudgetrieben und am 21. einen entscheibenben Sieg über Juno bei Bimiero bavongetragen. Der mahrend ber Schlacht eingetroffen rangaltere General Sir Burrard ließ eine Berfolgung nicht ftattfinden Junot, in einer mabrhaft verzweifelten Lage, wenn er ben Rudzug nad Frankreich burch bas überall in offenem Aufftanbe befindliche Land hatt antreten muffen, begab fich auf ben Weg ber Unterhandlungen, wobe ihm feine erhebliche Aberlegenheit an Ravallerie einen Borteil ficherte.

<sup>1)</sup> Der Bischof von Oporto wünschte später, die Regentschaft über gan Portugal zu behalten, und wollte diese nach Oporto verlegt wissen. Genera v. d. Decken, der Errichter der Legion, wurde zu ihm geschickt, um weiteres zu der handeln. Seine Ideen, die den Bischof einseitig begünstigten, wurden aber vor England verworfen. Bergl. Napier, Bd. I und II.

<sup>2)</sup> Seine Gefamtftarte war:

<sup>12626</sup> Mann Infanterie,

<sup>394</sup> Ravalleriften,

<sup>471</sup> Artilleriften.

<sup>13491</sup> Mann, bazu 45 Mann vom Stabsforps = 13536. Bergl. Oman, History of the Peninsular war. I. 230.

Babrend bieje Unterhandlungen im Bange waren, lanbeten bie Truppen bes Generals Moore in ber Maceira-Bai und verschoben bas Stärkeverhaltnis erheblich ju Gunften ber Englander. Tropbem ging ber inzwischen aus Gibraltar berbeigefommene rangaltefte General Sir Dem Dalrymple auf Junote Borichlage ein, benen gemäß bie gefamte frangofifche Armee - an 24 000 Mann - mit Baffen, aller Bagage und ihrer inzwifden in Liffabon gemachten Beute auf englischen Schiffen nach ben Safen zwischen Rochefort und l'Drient gebracht murbe. Richt allein bie Portugiesen, sonbern auch viele englische Offiziere barunter Belleslen - waren über biefe Konvention febr ungehalten, 1) au beren Entschuldigung Dalrymple anführte, Junot habe burch Moores verspätete Landung Zeit gewonnen, fich in Liffabon gur hartnädigen Berteibigung einzurichten. Sogar bie Matrofen ber im Tajo liegenben ruffifchen Rlotte, von ber wir bei ber Uberfahrt ber Legionare nach Sigilien bereits borten, murben gugleich mit beforbert und nach Rugland entlaffen, mabrent bie Schiffe in englische Safen gebracht murben. 2) Portugal war nun vom Feinbe frei!

In England sette man ein Untersuchungsgericht aus Generalen ein, um über die Borgänge bei der Konvention von Eintra Klarheit zu gewinnen. Die Folge war, daß Dalrymple und Burrard für die Zukunft nicht wieder im Felde zu erscheinen hatten, während Wellesley als ein Mann von besonderer Tatkrast anerkannt wurde, der für eine Wiedersverwendung hervorragend geeignet sei. Als Letterer am 4. Oktober in Plymouth landete, erfuhr er bereits, daß Dalrymple und Burrard zurückgerusen seien und daß Moore als jetziger Oberbesehlshaber in Spanien, gestützt auf Usturien und Galizien gegen Nordspanien operieren solle, ein Plan, den Wellesley warm empsohlen hatte und bei dem mitzuwirken er in einem sehr herzlich gehaltenen an Moore gerichteten Schreiben versprach.

4 Monate nach bem Abschluß bes Untersuchungsgerichts war Wellesley wieder Oberbefehlshaber in Spanien.

Jest aber jurud gur Legion und bem Feldzuge unter John Moore.

<sup>1) &</sup>quot;Jest bleibt uns nichts weiter übrig, rief Belleslen seinem Stabe sarkaftisch zu, als auf die Jagd zu geben und Rothühner zu schießen." 3. Hofe, Rapoleon I.

<sup>2) 6</sup> Monate nach einem etwaigen Friedensichluffe zwischen England und Aufland follte die Flotte letterem gurudgegeben werben.

<sup>3)</sup> Oman, Peninsular war. I. 300.

#### Der Feldgug unter Gir John Moore 1808/09.

Nach mubjeliger Fahrt in ber Maceira-Bucht eingetroffen, hatten bie Legionstruppen am 25. August mit ber Ausschiffung begonnen, bie infolge fürmischen Wetters und ftarter Brandung febr langfam und unter ben größten Schwierigfeiten vonftatten ging. Der Anfpannung aller Kräfte und ber Umficht ber in allen Lagen erfahrenen englischen Seeleute mar es zu banten, bag nur einige Pferbe bei ber Landung umkamen. Die vier Monate an Bord ber Schiffe eingesperrt gewesenen Tiere hatten jum Teil nicht mehr bie Rraft, schwimmend bas hohe Ufer zu erreichen. Was glüdlich ans Land tam, war fo ermattet, baß bas Ravallerielager bicht an ber Landungsftelle aufgeschlagen werben mußte.1) Da 40 Pferbe bereits mabrend ber Aberfahrt wegen Ros und anderer Krankheiten hatten getötet werben muffen, so war bas Regiment vorerft nicht felbbienstfähig 2) und konnte erft am 28. nach Torres Bebras auf-Nach bem ersten Marichtage war infolge ber unglaublich brechen. schlechten Wege 2/3 ber Pferbe lahm. Am 29. vereinigten fich die beiben leichten Bataillone, die Linienbataillone 1, 2, 5 und 7 und die 2. und 4. Fußbatterie jenseits Bimiero und marschierten nach Liffabon. Sier traf am 8. September auch bie jum Umkehren nach Portsmouth genötigt gewesene 1. Fußbatterie von England ein. 3) Camtliche Truppenteile fanden in ber portugiefischen Sauptstadt und beren Bororten, fo g. B. bie Sufaren in Belem, Unterfunft und benutten bie Duge, um bie Schaben ber langen Seefahrt zu beilen. Ginzelne Infanterie-Rompagnieen wurden nach Beniche und Coimbra entfandt.

In Lissabon mußten bie beutschen Legionäre zähneknirschend zusehen, wie Junots Truppen am 15. September triumphierend abzogen,
um auf englischen Schiffen nach Frankreich gebracht zu werben. "Es
war ein unerträgliches Gesühl für uns, schreibt Rittmeister C. Heise,
wie sie mit ihren blitzenden Waffen singend, ja sogar, wie es schien, mit
einer gewissen triumphierenden stolzen Miene an uns vorbeizogen." Die
Stadt Lissabon gab den englischen Offizieren einen glänzenden Ball, der
von diesen noch glänzender erwidert wurde.

<sup>1) &</sup>quot;Der Lärm von Menschen und herumlaufenden Pferden, der in und auf dem Wasser tobenden Matrosen, die brausenden Wellen, welche mit entsetzlichem Getöse sich an den Ufern brachen, dies alles war eine furchtbare Szene, welche mir ewig unvergestlich bleibt." (Erinnerungen des Rittmeisters C. Heise).

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu v. Guionneau, Geschichte des 1. hannov. Drag.-Regts. Rr. 9, S. 26/28 und Schwertfeger, General v. d. Bussiche, S. 78.

<sup>8)</sup> Bergl. S. 148.

Gine Generalorbre vom 6. September bestimmte bie Zusammens setzung ber Truppen wie folgt:

Avantforps: Gen .= Maj. Baget.

Brigade Anstruther.

- " v. Alten (1. u. 2. leichtes Bataillon ber Legion). Kavallerie-Brigade Ch. Stewart (18. und 20. englisches Dragoner-Regt., 3. Hufaren-Regt. ber Legion.)
- 1. Division: Generalleutnant Moore. Infanterie-Brigaben Bentink und R. Stewart.
- 2. Division: Generalleutnant Hope. Infanterie-Brigaben Fergusson und Audland.
- 3. Division: Generalleutnant Wellesley. 1) Infanterie-Brigaden Sill und Beresford.
- 4. Division: Generalleutnant Fraser. Infantanterie-Brigaden Fane und Murray. Lettere gebilbet aus bem 1. 2. 5. 7. Linienbataillon ber Legion. 2)

Referve: Ben .= Maj. Spencer.

Neber die Artillerie war nichts bestimmt, sie war in und bei Lissabon untergebracht.

Das Avantkorps rückte am 14. September ins Lager bei Belem und erhielt am 25. Befehl, nach der Provinz Alemtejo abzurücken, um die Räumung des noch von Franzosen besetzen Elvas zu erzwingen. Der Abmarsch erfolgte zum Teil unter Benutzung von Flußsahrzeugen. Am 2. Oktober wurde Evora (1. leichtes Bataillon) erreicht und hier zunächst geblieben. Das 2. leichte Bataillon lag in Montemore. Elvas war inzwischen von den Franzosen freiwillig geräumt.

Inzwischen war ganz Spanien voller Begeisterung über die bisher errungenen Erfolge am Werke, neue Armeen aufzustellen, um die Franzosen möglichst auch von der Ebro-Linie zurückwersen zu können. Bis Ende Oktober hoffte man etwa 180000 Mann hierzu verwendungsbereit zu haben. Am meisten nördlich stand Blake, im Oktober durch die aus Dänemark zurücksommenden Truppen Romanas verstärkt. Reserve-

<sup>1)</sup> Bing nach England gurud, worauf Moore ben Oberbefehl übernahm.

<sup>2)</sup> Sinfichtlich ber in England zu dieser Zeit noch bestehenben Abneigung, beutsche Truppen einem beutschen Kommanbeur zu unterstellen, vergl. Langwerth v. Simmern S. 507, 516, 517 u. a. a. D.

Truppen unter Belvebere sammelten sich bei Burgos. Gine Zentrumssammee unter Castannos sammelte sich — über 30000 Mann stark — am Sbro oberhalb Saragosia, ben rechten Flügel bilbete Palasog mit 40000 Mann am Aragon gegenüber Ramplona.

Die Franzosen standen bichter massiert, ihr rechter Flügel unter Lessebure mit 10000 Mann Blake gegenüber. Im Zentrum an der großen Straße von Tolosa auf Burgos sammelten sich etwa 75000 Mann — 2. Korps (Soult), 1. Korps (Bictor), 6. Korps (Ney), Garbekorps und



Reiterreferve unter Bessières — gegen Belvebere. Der linke französische Flügel — 3. Korps (Moncey) und 1 Division — stand mit etwa 40000 Mann gegen Castannos und Valafox.

Diese Kräftegruppierung erzeugte bei ben Spaniern ben Plan, von beiben Flügeln her gegen bie Franzosen vorzustoßen und ihnen ben Rūdzug auf Frankreich abzuschneiben.

Demgegenüber hatte Napoleon die Absicht, selbst die Oberleitung zu übernehmen und durch einen großen Erfolg den schlechten Sindruck

ber bisherigen Fehlschläge in Spanien bei Baylen und Cintra wieber wett zu machen. Die zum Aufmarsch am Ebro nötige Zeit von etwa 3 Monaten hatte er benutt, um sich burch die Ersurter Tage mit Rußland näher zu verständigen und sich so den Rücken zu becken. Bon den gegen Spanien in Marsch gesetzten fast 300 000 Mann konnten Ende Oktober nur die oben erwähnten rund 130 000 Mann verwendet werden, alles andere war noch weiter zurück.<sup>1</sup>) Napoleon hielt aber in richtiger Bewertung der gegnerischen Kräfte diese Armee zu einer Offensive über den Ebro für hinreichend. Am 3. November traf er direkt von Ersurt in Bayonne ein, pour pousser les affaires de l'Espagne avec la plus grande activité.

Bur Unterstützung ber spanischen Offensivbewegungen am Sbro, bie leiber von ber Zentraljunta nur wenig bestimmt ausgesprochen wurden, sollte Moore von Portugal aus mitwirken.

Am 6. Oktober erhielt er in Lissabon genauere Instruktionen von Lord Casilereagh (vom 25. September), beren Inhalt wir am besten aus einem an Lord Bentinck gerichteten Schreiben bes englischen Staatse sekretärs vom 30. September 1808 entnehmen:2)

"Die Gesamtstreitkräfte, die wir in Spanien zu verwenden beabsichtigen, werben etwa 40000 Mann betragen, (30000 Mann Infanterie, 5000 Reiter, 5000 Artilleristen einschl. Trains).

Alle biese Kräfte werben unter ben Befehlen von Sir John Moore an ben Küsten von Galizien und Leon vereinigt werben. Bon bort aus werben sie auf bem platten Lande operieren können, sobalb man Pferbe und Maulesel in ausreichenber Zahl beisammen haben wird, um ihre Beweglickseit zu sichern. Die spanischen Armeen werben, da sie nicht genug Kavallerie haben, auf ihrer Flanke in ben Gebirgen operieren können.

Sir David Baird hat Befehl, mit 12000 Mann nach Corunna zu segeln. Moore muß sich in Marsch setzen und aus Portugal bie Kräfte mitbringen, die zu einer Ergänzung der Armee auf 30000 Mann Infanterie nötig sind. Er kann den Land: oder Seeweg nehmen, wie es ihm gut scheint, und 2 Regimenter Kavallerie unter den Besehlen meines Bruders durch das Innere des Landes senden.

<sup>1)</sup> Die Korps Mortier (V) und Junot (VIII) tonnten erft im Dezember eintreffen.

<sup>2)</sup> Lord Bentind war von Dalrymple als militärischer Bevollmächtigter nach Madrid entsandt worden, um genauere Nachrichten über die Berhältnisse im Inneren Spaniens einzuziehen und einen Operationsplan mit den spanischen Machthabern zu verabreden. (Balagny I, 98 ff.)

Die gesamte Ravallerie und Artillerie nämlich erhielt Befehl, unter Generalleutnant Sope auf ber großen Straße von Elvas über Meriba -Trurillo — Talavera bis fast Mabrid vorzuruden, dann bei Navalcarnero links abzubiegen und über Escurial nach Nordweften bie Bereinigung mit ber Sauptarmee über Espinar je nach Umftanben auf Ballabolib ober Burgos zu fuchen. "Das bebeutet einen großen Umweg und bie Truppen werben für einige Beit von ber übrigen Armee getrennt fein, aber es geht nicht anders."1) 4 britische Infanterie-Bataillone murben ber Rolonne Sove beigegeben, fo baß fie aus 3146 Mann Infanterie. 6 englischen Batterieen (665 Mann) und ber Ravallerie-Brigabe bes Generalmajors C. Stewart (1057 Reitern) bestanb.2) Lettere enthielt bas 18. englische leichte Dragoner-Regiment und bas 3. Sufaren-Regiment ber Legion unter Major v. Burgwebel. 3) Die Rompagnie bes Rittmeifters A. F. v. b. Busiche (869) war als einzige Ravallerie ber Brigabe bes Generalmajors Frafer beigegeben, fo bag bie 3. Sufaren im Brigabeverband nur 433 Reiter gablten.

Der Umweg für die Kolonne Hope war sehr erheblich, außerbem war der schwierige Paß von Guadarrama zu überwinden, was angesichts eines Feindes kaum möglich gewesen wäre. In Wirklichteit gelang es auch nur durch einen glücklichen Zufall, unbehelligt diesen Paß zu durchschreiten und Salamanca zu erreichen. Es muß aber betont werden, daß zu der Zeit, wo Moore seine Entschlüsse für den Abmarsch nach Spanien zu tressen hatte, niemand an Napoleons persönliches Erscheinen auf der Halbinsel bachte.

Der Aufbruch nach Spanien war ben Truppen burch Generalorbre vom 8. Oktober bekannt gegeben worden, und sofort begann bei allen Teilen der Armee eine eifrige Tätigkeit, um vor allem die gänzlich sehlenden Trains für einen so langen Marsch zu organisieren, Wagen und Zugtiere zu beschaffen und die Truppen nach der langen Seefahrt wieder an militärische Leistungen und Marschanforderungen zu gewöhnen. Die zurüchleibende Legionsartillerie mußte alle brauchbaren Zugpferde an die marschierende Armee abgeben.

Buerst brach die Rolonne Hope auf, welcher ber weite Umweg über Escurial zugebacht war. Die hierzu gehörigen britten beutschen Susaren verließen Belem am 23. Oktober, nachbem sie bort 6 Offiziere, 145 Mann

<sup>1)</sup> Moore an Bord Caftlereagh, 7. Oft. 1808.

<sup>2)</sup> Bufammen alfo 4868 Mann, Balagny, II. Bb.

<sup>1)</sup> Oberft v. Reben war frantheitshalber nach England gurudgefehrt.

und 120 Pferbe zurückgelassen und die Kompagnie des Rittmeisters A. F. v. d. Bussche an General Fraser abgegeben hatten.

Der lange Marsch<sup>1</sup>) ging in kleinen Stappen ohne Störung vor sich. Nur machten vom 19. November ab Flücktlinge ber in Nordspanien gesichlagenen spanischen Seere so schlechten Sindruck auf die vorrückenden Truppen, daß besondere Maßregeln zur Aufrechterhaltung der Disziplin getroffen werden mußten.

Einige erkrankte Susaren und Pferbe, die man in Talavera zurüdließ, um sie später burch einen Unteroffizier nach Elvas beförbern zu laffen, sielen in französische Sände.

Die große Annäherung ber Kolonne Hope an Mabrib wurbe von ben spanischen Machthabern natürlich benutzt, um diese Truppen, wenn irgend möglich, mit zur Verteidigung der Hauptstadt zu gewinnen. Hope hatte am 20. November eine Besprechung mit dem spanischen General Morla in Madrid, ließ sich aber nicht darauf ein, von den ihm gewordenen Besehlen abzuweichen. Es war ja auch ganz undenkbar, Moores Hauptarmee ohne Reiterei und Geschütze zu lassen. Bon der spanischen Leitung gewann er bei dieser Gelegenheit die ungünstigsten Eindrücke, die er Moore mitteilte.

Am 26. November war bie Hopesche Kolonne bei Escurial aufsgeschlossen. (Bergl. Stizze S. 162.) Die Tagebücher ber beutschen Reiteroffiziere sind voll ber Bewunderung für die Schönheiten bieser sehenswürdigen Begrähnisstätte ber Könige von Spanien.

Seine Hauptkräfte an Infanterie ließ Moore in brei getrennten Abteilungen ben Bormarsch auf Ciubab Robrigo antreten.

Generalmajor Fraser führte etwa 7000 Mann über Abrantes— Guarda—Almeida nach Ciudad Rodrigo. Ihm war eine englische Batterie und als einzige Kavallerie die Kompagnie des Rittmeisters v. d. Bussche beigegeben.<sup>2</sup>)

Weiter westlich marschierte Generalmajor Beresford mit etwa 4700 Mann auf dem guten Wege über Coimbra— Celorico auf Almeida.

<sup>1)</sup> Raheres hierüber, sowie über die zeitweise Entsendung zweier Kompagnieen unter Major v. Linfingen nach Beja, wo Unruhen ausgebrochen waren, enthält das Journal bes 3. Husaren-Regiments (Staatsarchiv Hannover) und Guionneaus Geschichte bes 9. Dragoner-Regiments.

<sup>2)</sup> Die Einzelheiten bes Mariches bei biefer Kolonne fiehe Schwertfeger, General v. b. Busiche, S. 81 ff.

Das Avantkorps des Generals Paget — etwa 4000 Mann — war, wie wir gesehen haben, schon Ansang Oktober in die Gegend von Elvas gelangt. Hier ging am 11. Oktober der Divisionsbesehl ein, wonach alles für den Abmarsch vorbereitet werden und Pagets Truppen weiterhin als Avantkorps Verwendung sinden sollten. Die beiden hierzu gehörigen leichten Bataillone — vom 23. Oktober ab besehligt von Oberst v. Alten als Brigadegeneral — brachen am 31. Oktober auf



Stellung am 23. November morgens.2)

und erreichten über Albuquerque—Alcantara am 22. November Ciubab Robrigo. Berschiedentlich hatten bes heftigen Regens wegen, ber in Spanien ben Winteranfang einleitet, Rasttage eingeschoben werben mussen.

<sup>1)</sup> Räheres fiehe Journale ber leichten Bataillone. (Staatsarciv Hannover.) Beibe Bataillone waren etwa 880 Mann ftark. (1. = 871, 2. = 880 nach Balagny.)

<sup>2)</sup> Diefe und die folgenden Stiggen find im Magftabe ber Sauptfarte gezeichnet.

Bei Lissabon verblieben gegen 8000 Mann unter General Burrarb. Hierzu gehörten die 4 Linienbataillone der Legion (1. 2. 5. 7.), die 1. 2. und 4. Fußbatterie unter Major Hartmann und die nicht marschfähigen Leute der Mooreschen Operationsarmee. Diesen Truppen blied es vorbehalten, monatelang ohne genaue Nachrichten vom Stande der Dinge ein unruhiges Garnisonleben in und bei Lissabon zu führen, in beständiger Erwartung eines Besehls zum Vormarsch oder zur Wiederzeinschiffung.

Nachbem er alles geordnet hatte, folgte Moore ber Hauptkolonne bes Generals Fraser. Der anstrengende Marsch burch die Berge ging bei allen Abteilungen ohne besondere Schwierigkeiten und ohne irgend einen Zusammenstoß mit dem Feinde von statten. In Ciudad Rodrigo sollte zunächst aufgeschlossen und dann der Weitermarsch gemeinsam auf Salamanca angetreten werden. Alles Weitere hing vom Verhalten des Keindes ab.

Die Kolonnen waren sehr lang, ba man ber leichteren Berpslegung wegen nur in kleinen Abteilungen marschierte. Am 11. November übersschritt Moore zwischen Almeida und Ciudad Rodrigo die spanische Grenze, am 23. war alles in Salamanca versammelt. Die leichte Brigade Alten und die Kompagnie v. d. Bussche sicherten gegen Ballabolid.

Am gleichen Tage hatte Hope bas westlich Mabrib gelegene Navalcarnero, Baird mit ber Spipe seiner Division Astorga erreicht.

Das verspätete Eintreffen bieser bei Corunna gelandeten Division warf gleich ein schlechtes Licht auf das Entgegenkommen der spanischen Behörden. Als Baird am 13. Oktober in Corunna vor Anker ging, war unglücklicher Weise die amtliche Nachricht von seinem Eintressen noch nicht an die Provinzialjunta gelangt, man schickte erst nach Madrid und die Ausschiffung wurde dis zum 29. verzögert. Nun verlangte man aber, Baird dürse nur je 2000 Mann starke Abteilungen gleichzeitig marschieren lassen. So war die Spize bereits in Astorga, als sich noch Truppen in Corunna befanden.

Auch Moore felbst erlitt mancherlei Enttäuschungen in seinem Glauben an die spanische Opferwilligkeit.

Wir geben hier einen Brief Moores wieber, ber bie ganze Entwicklung ber Dinge vortrefflich kennzeichnet. Am 26. November schrieb er an seinen Bruder:

"Seit ich in Spanien bin, habe ich ben Stand ber Dinge ganz anders gefunden, als ich annahm und als man in England

alaubte. Ich befinde mich bier in einem Bespennest. Gott alleit weiß, wie ich wieder heraustomme. — — — Die Junta is eifersüchtig auf ihre Generale. Sie hat ihnen teine Selbständigkei gegeben und sie an die Spipe von Armeen gestellt, beren eine voi ber anderen unabhängig ist; sie hat also jebe Einheitlichkeit be-Hanbelns verhindert. Als ich in brei getrennten Teilen — vor Corunna, von Liffabon und aus ber Umgegend von Mabril kommend — in dies Land eingebrungen bin, da fand ich kein Armee, welche bie Bereinigung meiner brei Rorps bis gur Ankunf ber Verpflegungsmittel und bes für ben Felbkrieg nötigen Materiale gebeckt hätte. Ich fand bie spanischen Armeen auf beiben Flanker ber Franzosen, teils am biscapischen Meerbusen, teils am Aragon so weit von einander entfernt, daß es ihnen unmöglich war, sid gegenseitig zu unterstüßen ober zusammen zu wirken. So konnter bie Franzosen jebe einzeln schlagen.

Die Franzosen haben also Blake angegriffen und seine Armei völlig zerstreut. 1) Ossiziere und Mannschaften slohen in aller Richtungen; mehrere sind hier durchgekommen. Auch die Armei von Estremadura ist bei Burgos geschlagen, wohin sie ganz unmotiviert in die Nähe der französischen Hauptkräfte vorgeschoben worden war. 2)

Ich ware gern mit Castannos in Verbindung getreten, um mit ihm zusammen zu wirken, aber kaum hatte ich meine Korresponden; mit ihm begonnen, da wurde er abgesett und la Romana zum Oberbesehlshaber ernannt. Nach meinen letten Nachrichten besindel sich bieser zu Santander.

Ich stehe mit keinem spanischen General und mit keiner anberen Armee in Berbindung. Ich kenne weber ihre Plane noch die ber spanischen Regierung.

Der Feind steht zu Vallabolib. Ich kann seine Stärke nicht erfahren und muß mich mit Baird zu vereinigen suchen, besser Kräfte nicht vor bem 5. Dezember bei Aftorga vereint sein werben, und mit Hope, ber zu gleicher Reit etwa bei Arevalo sein wirb.

Caftannos und Palafor haben etwa 40 000 Mann, meifi undisziplinierte Bauern, am Sbro und Aragon. Und bas ift alles

<sup>1)</sup> Am 11. November bei Gfpinofa.

<sup>2)</sup> Soult iprengte am 10. November die schwachen Truppen Belveberes auseinander und wandte sich dann nach Norden, um Blake ben Rückzug abzuschneiden, was ihm aber nicht gelang.

was die Spanier 100000 Franzosen entgegen zu stellen haben. Die Provinzen sind nicht bewaffnet, und von Enthusiasmus habe ich keine Spuren gesehen. — Es ist daher wahrscheinlich, daß die Franzosen die Oberhand gewinnen werden. — Ich fürchte, daß zu Madrid alles Furcht und Verwirrung ist." —

In biesen Tagen ber Ungewißheit hielt Moore nur an bem einen Gebanken bauernb fest, baß er zunächst mit Hope und Baird vereinigt sein musse, ehe er sich zu weiteren Schritten entschlösse. Da ersuhr er am 28. November die 5 Tage vorher ersolgte völlige Niederlage der Armee Castannos bei Tudela, auf welche Moore seine hauptsächlichste Hossnung sür weitere Operationen gesetzt hatte. Nunmehr beschloß er den Rückzug, da er sich den versammelten französischen Streitkräften nicht gewachsen fühlte.

Baird und Hope erhielten entsprechenbe Weisungen. Ersterer follte bei Aftorga noch halten, seine Trains aber bereits auf Corunna zurückschicken, letterer in Gilmärschen über Peneranda ober Alba de Tormes die Haupt-armee zu erreichen suchen ober unmittelbar auf Ciudad Rodrigo marschieren.

Seine Armee zwecklos für die spanische Unfähigkeit aufzuopfern, sah Moore keine Beranlassung; er hoffte, einer anderen Regierung von sähigeren Leuten mit seiner jetzt aufgesparten Armee — der vortrefflichsten, die England je besessen hatte — später bessere Dienste leisten zu können. "Ich denke, schrieb er an Castlereagh, 1) daß die englischen Truppen entsandt worden sind, um den spanischen Armeen zu helsen, nicht um Frankreich ganz allein Widerstand zu leisten, wenn die Spanier von ihrer Seite durchaus keine Anstrengung machen."

Moores Rückzugsplan fand weber in London noch in Madrid Verständnis. Immer noch hoffte man, daß die Hauptstadt hartnäckigen Biderstand leisten würde und bestürmte den englischen Feldherrn, etwas zu ihrer Rettung zu unternehmen. Moore aber blieb fest, auch als es Hope gelang, am 4. Dezember seine Vereinigung mit der Hauptarmee bei Salamanca zu bewirken.

Hope hatte ben Versuchungen, zur Besetzung von Madrid abzumarschieren, widerstanden. Als am 26. November seine Kolonne in Escurial aufgeschlossen war und er ersuhr, daß die Franzosen sich bereits von Norden her Madrid näherten, bewerkstelligte er schleunigst — vom Wetter noch begünstigt — ben einige Tage später bereits viel schwierigeren Abergang über den Paß von Guadarrama (27. und 28. November). Seine Kavallerie sandte er teils voraus, teils — 1 Schwadron des 3. Husaren = Regiments — nach San Garcia westlich Segovia. Am

<sup>1)</sup> Salamanca, 29. November 1808.

29. brachten weit vorgetriebene Patrouillen Melbungen über feinbliche Reiter bei Nava, westlich Mebina bel Campo, bei Olmebo und Arevalo und zwischen Segovia und Olmebo. Die Infanterie und Artillerie wurde an diesem Tage auf Villacastin und Spinar und an den nächsten Tagen unter dem Schutze eines geschickt angeordneten Kavalleriesschleiters auf Alba de Tormes, der Artilleriepark noch weiter seinbabwärts vorgebracht, womit die Verbindung mit Moore gewährleistet war. 1)

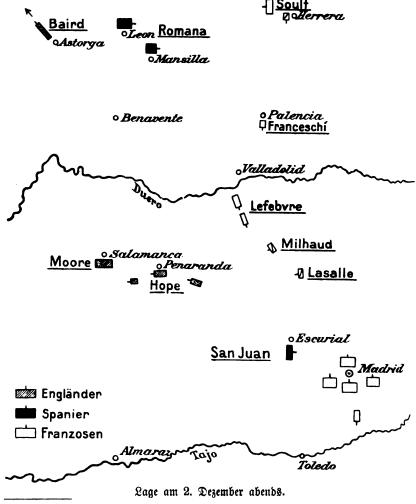

<sup>1)</sup> Näheres über die Tätigkeit bes 3. Sufaren=Regiments in biefen Tagen siehe v. Guionneau, Geschichte bes Dragoner-Regiments Nr. 9, S. 32/33, und Journal bes 3. Husaren=Regiments im Staatsarchiv zu hannover.

Am 4. Dezember war bie Bereinigung erfolgt und bamit Moore eine große Sorge genommen.

Einen Tag später gingen sowohl von der Junta zu Madrid wie von dem englischen Bevollmächtigten Frere so günstige Botschaften über die zur Berteidigung von Madrid getroffenen Anstalten und den in der Bevöllerung herrschenden Eiser ein, daß Moore nachdenklich wurde und schließlich seinen Rückzugsplan aufgab. 1) Baird erhielt Besehl, nach Astorga zurückzukommen und auf Benavente zu marschieren. Mit Romana, der nördlich stand, sollte eine Bereinigung herbeigeführt und dann gemeinsam gehandelt werden. Moore hoffte mit seinen 30000 Mann und den spanischen Truppen dann in der Lage zu sein, gegen die rückwärtigen Berbindungen Napoleons vorzugehen und vielleicht Madrid retten zu können.

Während Baird seine Bewegung auf Benavente wieder aufsgenommen hatte und Magazine in Astorga, Villafranca und Lugo anslegen, auch vorsichtshalber die Straßen auf Orense—Vigo—Corunna sowie die galizischen Häfen durch Offiziere erkunden ließ, ging in der Nacht vom 9./10. Dezember bei Moore die Nachricht vom Fall Madrids ein.

Napoleon hatte nach Erzwingung bes Überganges über bas Guabarrama-Gebirge beim Paß von Somosierra am 2. Dezember bie Hihr oberhalb Madrib erreicht. Die Stadt wehrte sich nur einen Tag, am 4. zogen die Franzosen in die Hauptstadt Spaniens ein, Napoleon ihlug sein Hauptquartier in Chamartin auf.

Triumphierend verkündete bas Bulletin vom 5. Dezember 1808 bie erreichten Erfolge 2) und wendete sich zum Schluß besonders gegen die Engländer:

"Die Haltung ber Engländer ist schimpslich. Seit dem 20. waren sie — 6000 Mann stark — bei Escurial und haben dort mehrere Tage verbracht. Sie brüsteten sich, über die Pyrenäen und gegen die Garonne vorzurücken. Ihre Truppen sind ausgezeichnet und wohl diszipliniert. Das Vertrauen, welches sie den Spaniern eingeslößt hatten, ist unbegreislich. Die einen hossten, daß diese Division nach Somosierra gehen würde, die andern, daß sie dauptstadt eines so teueren Verbündeten mit verteidigen würde. Aber sie alle haben die Engländer schlecht gekannt. Kaum hatte man erfahren, daß der Kaiser zu Somosierra war, als die

<sup>1)</sup> Dies ganze Sin und Ser von Entschlüffen und fortwährend neuen Situationen gewährt ein außerft feffelndes Studium. Bergl. Balagny II, S. 676 ff.

<sup>2)</sup> Correspondance de Napoléon I., XVIII., S. 96/97.

englischen Truppen auf Escurial gurudgingen. Bon bort aus haben fie ihren Marich mit ber Division von Salamanca vereinigt und find nach bem Meere marichiert. "Sie haben uns Baffen, Bulver, Rleiber gegeben, fagte ein Spanier, aber ihre Solbaten haben uns nur jum Aufftande verleitet und mitten in ber größten Gefahr verlaffen." Gin frangofifcher Offigier ermiberte, "fie nahren überall ben Rrieg, fie verteilen Baffen wie Gift, aber ihr Blut versprigen fie nur für ihre eigenen und perfonlichen Intereffen. Erwartet nichts anberes von ihrem Egoismus." - "Inbes, ermiberte ber Spanier, ihre Sache mar bie unfere. 40 000 Englanber in Berbinbung mit unferen Rraften tonnten bei Tubela und Givinoja bas Geschick wenden und Portugal retten. Jest aber, wo unfere Armee bes linken Klügels (Blake), bie ber Mitte und bie rechte am Aragon zertrümmert find und Spanien fast völlig erobert ift, und bie Bernunft bie Unterwerfung vollenbet, mas wird ba aus Portugal? Nicht in Liffabon mußten bie Englander biefes Land verteibigen, fondern zu Espinofa, Burgos, Tubela, Somofierra und vor Mabrib."

In einem Briefe an Caulaincourt (Madrid, 5. Dezember 1808) nach Petersburg 1) spricht sich Napoleon noch schärfer über das Verhalten der Engländer aus, da er ja nicht wußte, daß die Division Hope zu einem Kampse mit ihm garnicht in der Lage und besugt gewesen war. "Die Engländer haben die Feigheit gehabt, die Escurial zu kommen, dort mehrere Tage zu bleiben und auf die erste Nachricht von meiner Ankunst bei Somosserra die spanische Reserve zu verlassen und sich zurückzuziehen."

Moore, ein echter Solbat ohne Furcht und Tabel, hatte das beutliche Gefühl von dem schlechten Sindruck, den ein kampfloses Zurückgehen seines Korps auf alle Welt machen mußte. Hatte er bisher geschwankt, was er tun sollte, so war er jeht fest entschlossen, etwas zur Entlastung der füdlich Madrid ihre Heerestrümmer sammelnden Spanier zu unternehmen. Er entschloß sich zu einem Vorgehen auf Valladolid.

"Obwohl Madrid kapituliert hat," schrieb er an Castlereagh, "muß biese Stadt notwendiger Weise einen beträchtlichen Teil seindlicher Streitsträfte binden. Saragossa zwingt auch zu beträchtlichen Detachierungen und der Feind kann nicht die Truppenansammlungen im Süben unsberücksichtigt lassen. Er kann also nicht alle Kräfte gegen mich richten."

Moore ging von seiner überlegenden Ruhe jett zur äußersten Tollfühnheit über. Er konnte, zumal wenn ihm eine Bereinigung mit

<sup>1)</sup> Lecestre, lettres inédites, I. S. 256.

Romana gelang, vielleicht Erfolge haben, setzte sich aber burch ben Vormarsch auf Burgos ber Gesahr aus, von seiner Rückzugslinie auf Corunna abgeschnitten zu werben. Er verkannte bas Gesährliche seines Entschlusses keinen Augenblick, schätzte auch die spanischen Truppen Romanas sehr gering ein, wollte aber nicht sein Vaterland unbegründeten Borwürsen ausgesetzt sehen. "Ich werde mich auf dem Psade des Glückes besinden; lächelt es mir, so werden unsere Versuche vielleicht Erfolg haben. Im entgegengesetzten Falle werden wir, wie ich hosse, wenigstens das Verdienst haben, alles getan zu haben, was in unseren Krästen stand." 1)

Einmal entschlossen trat Moore seinen Marsch auch balbigst an und wartete nicht einmal auf Baird, ber noch einiger Tage bedurfte, um seine Division aufs Neue bei Aftorga zu versammeln, ehe er in der besichlenen Nichtung auf Benavente vorgehen konnte. Sehr beruhigend war für Moore, daß jetzt sein Korps mit der Hopeschen Kolonne vereinigt und somit im Besitz von Kavallerie und Artillerie war. Die Verbindung mit Baird war sichergestellt und Lord Paget besand sich bereits mit drei Regimentern — den 7., 10. und 15. Husaren — zu Toro.

Die Vorwärtsbewegung sollte in ber Art beginnen, daß zunächst zwei Korps zur Unterstützung Pagets nach Toro gingen; Hope hatte von Alba be Tormes auf Torbesillas, Fraser von Salamanca ebendahin auszubrechen. Am 14. sollte Ballabolib erreicht sein.

Moore irrte sich hierbei in der Stärke der versügbaren französischen Gesamistreitkräfte, die er auf 80000 Mann anschlug, während sie zu dieser Zeit schon 120000 Mann betrugen. Ferner glaubte er, daß die Franzosen in Balladolid nur Kavallerie hätten und daß die Straße auf Burgos vom Feinde frei wäre. In Wirklickeit stand aber schon seit 4. Dezember zu Saldana am Carrion Marschall Soult, der von Napoleon den Austrag erhalten hatte, in der allgemeinen Linie Sahagun—Almanza die Strecke zwischen dem Duero und dem Meere zu decken. Vorwärtssbewegungen auf Burgos mußten also bald zu Zusammenstößen mit dem Feinde führen.

Am 11. Dezember ging Moores linke Kolonne auf Toro, am 12. auf Torbefillas, am nächsten Tage bie rechte Hauptkolonne von Salamanca bezw. Alba be Tormes auf Alaejos. Hierbei befanden sich bie Brigaden v. Alten,2) Bentinck, Hill, Fane und Moore selbst,

<sup>1)</sup> Un Caftlereagh, 11. Dezember 1808.

<sup>2)</sup> Diefe war am 29. November als felbständige Brigade von bem Avantforps Baget losgelöft und am 30. jur Befetzung von Huerta an der Tormes (1. leichtes

benen bie Ravallerie-Brigabe Stewart auf Rueba voraufging. Das 3. beutsche Husaren-Regiment, welches seit bem 4. Dezember bei Fontiveros gestanden und zur Sicherung der rechten Flanke der Armee Offizierposten nach Ragama und Madrigal geschoben hatte, marschierte am 12. Dezember über Ragama, blieb am 13. und 14. in Palacio del Rubio und erreichte am 15. Torbesillas.

Inzwischen hatte Moore größere Klarheit über ben Gegner gewonnen. Der Avantgarben-Kavallerie ber rechten Kolonne war es gelungen, französische Beitreibungskommandos — etwa 30 hannoversche Jäger und 40 französische Infanteristen — in der Nacht vom 12/13. Dezember bei Rueda zu überfallen. Das 18. Dragoner-Regiment unter Stewart machte 35 Gefangene, die aussagten, Soult stehe mit etwa 20000 Mann gegenüber, die ganze französische Armee betrage 8 Korps. Am Abend bes 13. gelangte Stewart bann noch in den Besitz eines Schreibens von Berthier an Marschall Soult vom 10. Dezember; spanische Bauern hatten den Überbringer, einen französischen Ossisier, ermordet.

Diese Schreiben brachte Klarheit in die Lage. Berthier teilte barin Napoleons Besehl mit, daß das Korps Soult — aus 4 Kavallerie-Regimentern 1) und 2 Divisionen bestehend und infolgedessen sür alle Fälle start genug — Leon besehen, den Feind nach Salizien zurückwersen und sich der Städte Benavente und Zamora bemächtigen solle. Engländer könne Soult nicht vor sich haben, denn einige Regimenter seinen nach Escurial und Salamanca gekommen. Alles lasse darauf schließen, daß sie in vollem Rückmarsch seien. Die französische Avantgarde sei heute (10. Dez.) schon bei Talavera auf der Straße nach Badazoz und werde letzteres bald erreicht haben, das müsse die Engländer zum eiligen Rückmarsch auf Lissaben, worauf alles schließen lasse, so solle er breist vorwärts gehen. Es war dann noch auf die Notwendigkeit selbständigen Handelns und darauf hingewiesen, daß das

Bataillon) und Babila Fuente (2. leichtes Bataillon) verwendet worden. Am 2. Dezember erhielt sie dann die Bestimmung, eine selbständige Flankenbrigade zu zu bilden. Eine weitere solche von 3 Bataillonen wurde unter Besehl des Oberst Eraufurd gestellt.

<sup>1)</sup> Hierbei befand sich das Regiment Chasseurs hanovriens, welches zusammen mit den 22. Chasseurs eine Brigade unter Franceschi bilbete. General Franceschi selbst hielt seit mehreren Tagen Balladolid mit 400 hannoverschen und 200 französischen Jägern beseht.

voraussichtlich nach Burgos bestimmte VIII. Korps bes Herzogs von Abrantes erst am 12. in Bittoria sein könne. 1)

Diefe vom General Stewart sofort an Moore nach Alaejos weiters gesenbete Rachricht war von der größten Bedeutung. Eröffnete sie boch



•Salamanca



Stellung am 14. Dezember 1808.

bie Möglichkeit, gegen Soult einen entscheibenben Schlag zu tun, ebe Rapoleon zur Unterftügung herankommen konnte. Anbererseits zeigte bie

<sup>1)</sup> Diefen wichtigen Befehl findet man wörtlich bei Balagun III, S. 250 ff.

Nachricht über bas VIII. Korps, daß man beim Weitermarsch gegen Burgos balb auf frische Kräfte stoßen würde. Es galt aber, schnell zu handeln, ehe Napoleon von seinem Jrrtum hinsichtlich des englischen Rückmarsches zurücksommen konnte.

Am 14. Dezember bog Moore mit beiben Kolonnen nach Norben ab. Die Richtung auf Ballabolib wurde verlassen, Toro und Zamora als Marschziele für ben 15. mit ber Bestimmung gegeben, daß von ba ab gemeinsam auf Mayorga marschiert werden solle, wohin Baird über Benavente die Vereinigung mit der Hauptarmee anzustreben habe. Von hier aus wollte Moore je nach Umständen gegen das vereinzelte Korps Soult handeln und ihn, verstärkt durch Romanas Kräfte, in seiner Stellung bei Saldana zu schlagen suchen.

Die Bewegungen vollzogen fich mit Regelmäßigfeit, am 20. Dezember war die gesamte englische Armee einschließlich Baird bei Manorga gur Stelle. Bei ben Bormarichen fanben faft täglich erfolgreiche Scharmugel mit ben ichwächeren frangofischen Ravallerieabteilungen bes Generals Franceschi ftatt. Der glanzenbfte Erfolg biefer Tage wurde am 21. burch General Baget erfochten, ber bie Ravalleriebrigabe Debelle bei Sahagun fclug und bis halbwegs Salbana gurudwarf, 1) fobaß Soult, ber fein Rorps ber brobenben Gefahr gegenüber bei Carrion und Salbana jusammengezogen hatte, nicht zu ber für ben nächsten Tag beabsichtigten Offenfive Schreiten konnte. Man batte ibm gemelbet, bag auch bas 3. leichte Dragonerregiment ber Deutschen Legion mit bei Sahagun beteiligt gewesen fei, Soult melbete in biefem Sinne an Berthier und fcbloß baraus, daß die gesamte englische Armee por feiner Front vereinigt sein muffe. 2) Er beschloß, hinter bem Carrion ben englischen Angriff gu erwarten, und ichidte nach allen Seiten bie Bitte um Unterflübung.

In der Tat waren auch deutsche Husaren am Tage von Sahagun an einer glücklichen Unternehmung beteiligt gewesen, indem Kapitän Dashwood, Abjutant des Generals Stewart, mit einer Abteilung britter Husaren einen Übersall auf eine französische Transportkolonne aussührte. "Das Betragen des Detachements vom 3. Regiment war so ausgezeichnet brav gewesen, daß es in einer Brigade: Ordre besonders

<sup>1)</sup> Balagny III, 522 ff., 594 ff. unb 695/96.

<sup>2)</sup> Das Gerücht von der Anwesenheit der Legionshusaren bei Sahagun erklärt sich leicht aus der nervosen Spannung der hannoverschen Reiter in frangofischen Diensten, die fich scheuten, ihren Landsleuten hier zu begegnen.

erwähnt ward und ihm nachher immer die Ehre ber außerften Poften und Arrieregarden gegen ben Feind zuteil ward."1)

Moore bereitete alles zu einem Angriff vor, hielt es aber für gut, seine Streitkräfte jett anders einzuteilen und die aus Corunna gestommenen Truppen mit den seinigen zu vermischen. Die Infanterie wurde dementsprechend in 4 Divisionen — Baird, Hope, Fraser, Edw. Paget — und 2 leichte Brigaden (Flankenbrigaden) unter Craufurd bezw. v. Alten eingeteilt. Die Kavallerie (5 Regimenter) bildete 2 Brigaden — Slade, (7., 10., 15. Husaren), Stewart (deutsche Husaren, engl. 18. leichte Drasgoner) — unter Lord Paget, der den Sieg bei Sahagun ersochten hatte. Die 66 Geschüße wurden den Divisionen und Brigaden zugeteilt.

Der 22. und 23. Dezember vergingen ohne Angriff, weil Moore seinen erschöpften Truppen etwas Ruhe gönnen wollte, was in dieser Lage sicherlich nicht zu billigen war. Als am 23. September Romana gemelbet hatte, er habe bei Mansilla etwa 9000 Mann operationsfähig,2) wurde der Angriff gegen Soult für den 24. Dezember sestgeset. Sarrion, welches Moore nur durch ein kleines Detachement besetzt glaubte, sollte überwältigt, die Brücken über den Fluß schnell besetzt, und dann nach geschehenem Übergang der Angriff gegen Soults linken Flügel unternommen werden. Der spanische Anmarsch hatte sich gleichzeitig gegen den rechten zu wenden.

In der Nacht brachen die Truppen auf. Die Division Hope, der die Erzwingung des Carrion-Überganges aufgetragen war, marschierte als rechte Kolonne am 23. Dezember Abends 8 Uhr von Villada ab, an der Spike die leichten Brigaden und die Kavalleriebrigade Stewart. Da erfolgte um Mitternacht, als die 3. Husaren bereits vorwärts Pozurama standen und die Brigade von Alten sich gerade diesem Orte näherte, völlig überraschend der Besehl zum Zurückgehen, der dann auch angetreten wurde. Die Brigade Alten blieb zur Sicherung der rückgängigen Bewegung die 10 Uhr Vormittags bei Pozurama stehen, folgte dann aber dem Gros, welches bereits nach Mayorga weitermarschiert war.

Bas war ber Grund für biefen plöglichen Rudjug?

Am 23. Dezember 6 Uhr Abends hatte Moore von Romana zuverlässige Rachricht erhalten, baß Napoleon selbst mit seinen Sauptkräften im Anmarsch sei, um ben Engländern ben Rückzug zu verlegen. Die französische Borwärtsbewegung auf Badajoz war eingestellt, starke Kräfte wurden auch von Balencia gemelbet.

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen bes Rittmeifters G. Mener (258).

<sup>2)</sup> Melbung bom 21. Dezember.

Sin Blid auf die Karte zeigte, daß Napoleon von Madrid her sehr wohl Moore abschneiben konnte, wenn es ihm gelang, gleichzeitig mit ihm ober vor ihm den Singang in das Gebirge bei Villafranca zu gewinnen. Es war also keine Zeit zu verlieren.

Noch am 24. Dezember ließ Moore 2 Divisionen auf Balberas bezw. Balencia be Don Juan (nörblich bavon) zurückgehen, während er selber mit der Reserve (Paget), den Flankenbrigaden bei Billada und der Kavallerie den Abmarsch des Ganzen bei Sahagun verschleierte. Am 25. folgte er über Mayorga auf Balberas und einen Tag später war die Esla bei Balencia und Castrogonzalo (siehe Karte auf Seite 181) durch den größten Teil seines Heeres überschritten. Bei Benavente wurde gesammelt. —

Das 3. Husarenregiment ber Legion fanb jeht zum 1. Mal Gelegenheit zu erfolgreichem Eingreifen. Am 25. Dezember ging es nochmals auf Carrion vor und warf die bort stehenden Bortruppen des Generals Franceschi zurück. Die französisch-hannoversche Legion verlor an diesem Tage 10 Mann tot und 13 verwundet. Das gemeinsame Baterland hinderte die Reiter nicht, sehr lebhaste Säbelhiebe auszutauschen. Franceschi wurde für seine Stellung besorgt und zog ab.

Die beutschen Sufaren zogen fich barauf bei Ginbruch ber Racht jo geschickt auf Billada gurud, daß ihr Abmarich gang unbemerkt blieb. Um nächsten Tage (26. Dez.) brangten bie Frangofen nach und trafen auf bie 15. englischen Sufaren, benen es aber mit Unterftutung ber beutschen Reiter gelang, alle Angriffe gurudguschlagen und unbehelligt auf Billalon abzuziehen.2) Der 27. Dezember blieb für bie beutschen Sufaren ohne Zusammenftoß mit bem Feinbe. Am folgenben Tage aber erschienen frangofische Schwabronen, benen fie bisher noch nicht gegenüber gestanden hatten, und brangten icharf in Richtung auf Benavente vor. Es gelang bem Regiment, ben Gegner jurudjumerfen und 2 Offiziere ber frangofischen Garbe-Chaffeurs gefangen zu nehmen. Die Berlufte bei Billalpando füboftlich Benavente waren nur gering, 4 Pferbe tot, 6 Mann verwundet. Aus ber Anwesenheit von Garbe-Chaffeurs an ber Esla ergab fich mit Bestimmtheit, bag Napoleon felbst im Bormarich gegen Benavente fei. Bei beftigften Regen: und Schneefturmen blieben bie beutschen Sufaren noch bis jum Nachmittag auf bem linken Ufer ber Esla fteben, zogen fich aber bann nach ber Brude füblich Cafirogonzalo zusammen.

<sup>1)</sup> Balagnn, III, 642.

<sup>2)</sup> Raheres Guionneau, G. 35.

In einem Briefe vom 28. Dezember aus Benavente an Castlereagh, in welchem er die Motive seines Rückmarsches klarlegte, erkannte Moore die bebeutenden Leistungen der Kavallerie in diesen Tagen besonders an.

hinter ber Esla wurbe ben Truppen ein Ruhetag gewährt. Dieser juhrte in ber weiteren Folge jum Gefecht von Benavente.

### Frangöfifche Magnahmen bom 19. bis 29. Dezember 1808.

Napoleon hatte bis zum 19. Dezember über den Berbleib der Engländer vollständig im Dunkeln geschwebt. Bei Chamartin unweit Madrid war er mit der Ordnung der inneren Angelegenheiten Spaniens, mit weitausgreifender anderweiter politischer Tätigkeit und mit Truppenbesichtigungen beschäftigt; die Engländer glaubte er in vollem Rückzuge gegen Portugal. Höhnisch wies er in seinen Briefen darauf hin, wie England seiner alten seigen Gewohnheit treu geblieben sei, die es auch in Finnland betätigt habe. "So lange man weit war, haben sie viel Lärm gemacht, sind sogar nach Escurial und dis unter die Wälle von Madrid gekommen. Wie es aber ernst wurde, haben sie sich zurückzgezogen und, wie die spanischen Bauern spottend zu sagen pslegen, ihre Holzpferde wieder ausgesucht."1)

Ein Brief bes Generals La Houssay vom 18. Dezember berichtete aus Escurial bem ungebuldig auf Nachrichten wartenden Kaiser, daß 16000 Engländer unter Moore bei Salamanca ständen und garnicht an Rüczug dächten. Diese Nachricht stammte von 3 Deserteuren, geborenen Franzosen, die seit Trasalgar im 60. englischen Insanterieregiment 2) dienten und jeht mit Moore längere Zeit bei Salamanca gewesen waren. Als sie mit einem größeren Transport von dort nach Portugal hatten zurüczgehen sollen, waren sie auf die Nachricht von der Ankunst von Franzosen in Madrid dorthin entwichen. Sie wurden vor Napoleon geführt und trugen ihre Angaben so glaubhaft vor, daß dieser sich von der Answesenheit der Engländer bei Salamanca überzeugen ließ und in seiner Freude hierüber den Überläusern Seschenke machte.

Während ber Raiser am 19. Dezember eine am 18. angeordnete Truppenschau abhielt, wurden ihm wichtige weitere Nachrichten von Soult überbracht. Diese enthielten Angaben über die Scharmützel der Ravalleriebrigade Franceschi mit englischer Ravallerie am 13. und 14. Dezember bei Rueda und Torbesillas, ferner die Meldung, daß das spanische Korps

<sup>1)</sup> Un ben Grafen Romanzow, ruffifchen Minifter bes Auswärtigen zu Paris. (12. Dezember 1808.)

<sup>2)</sup> Bergl. Anm. 1 auf G. 16.

von Leon (Romana) und bas englische von Aftorga (Bairb) sich in Bewegung setzten. Sine Avantgarbe von 5000 Mann — anscheinend von
ber Armee von Salamanca — habe ben Bewegungen ber Kavallerie Rückhalt gegeben.



o Salamanca



Stellung am 19. Dezember.

Napoleons Ungedulb war nun nicht mehr zu bandigen. Die Besichtigung hatte er unterbrochen, dem Überbringer die Briefe aus der Hand gerissen und sie sofort überklogen, nun ließ er die Truppen abrūden, jagte im Galopp nach Chamartin und warf sich sofort über seine Karten, um die nötigen Anordnungen zu überlegen. Daß die Engländer gegen Nordosten offensiv vordrängen, schien ihm kaum glaublich und sein ganzes Bestreben ging sofort bahin, ihnen den Rüdweg abzuschneiden. An eine ernstliche Gesahr für Soult glaubte er nicht, obwohl er den englischen Angriff gegen bessen vereinzelt stehendes Korps für wahrscheinlich hielt.

Seine Anordnungen traf er nun berart, daß er sowohl seine bisherigen Borwärtsbewegungen gegen Portugal aufrecht zu erhalten, als auch Madrid weiter zu beden und bennoch eine entscheibende Übermacht gegen Moore zu vereinigen vermochte. Es ist eins der lehrreichsten Blätter der Kriegsgeschichte, welches sich hier entrollt und nach den gerade für diese Epoche besonders eingehend vorliegenden Berichten die geistige Tätigkeit dieses Feldherrngenies Stunde für Stunde klar erkennen läßt.1)

Der Grundgebanke ber zuerst gegebenen Anordnungen ist folgenber: Rey soll mit einer starken Kavallerie bereits morgen über ben Guabarrama-Paß gegen die Engländer vorgehen und sie von ihren rückwärtigen Berbindungen abschneiben, nötigenfalls würden ihm starke Unterstützungen folgen. Dem am meisten bedrängten Soult wurde hiervon Mitteilung gemacht, er sollte seinerseits die Engländer in der Front sesthalten. 2)

Ney brach am 20. Dezember auf, Napoleon blieb noch zurück, ba er im Zweisel war, ob die ihm ganz unglaubhaft erscheinenbe Bewegung Moores gegen Nordosten nicht etwa nur ein Ravallerie-Manöver sei. Am 21. wurden die Garben und die Hälfte der Ravallerie Ney nache geschickt, am nächsten Tage solgte der Kaiser selbst, überstieg persönlich zu Fuß an der Spize seiner Rolonnen den insolge von Schnee und Glatteis nur unter größten Schwierigkeiten überschreitbaren Guadarrama, den Hope noch vor 14 Tagen bei günstigem Wetter leicht hatte übersqueren können, und drängte nun ungeduldig über Billa Castin (23. Dez.), Tordesillas (25. Dez.) gegen Medina de Rio seco (27. Dez.) vor. Seine Armee war schon am 22. Dezember 126 km lang auseinander gezogen, von Madrid die Arevalo, sie brauchte 3—4 Tage, um zur

<sup>1)</sup> Bergl. besonders Balagny, III, S. 376 ff., der sämtliche Unterlagen im Wortlaut gibt, aber auch Graf Yord, Napoleon als Feldherr II, 21 u. a. m. J. H. Rose behandelt leider diese interessante Epoche in seiner Napoleonbiographie nur ganz obenbin.

<sup>2)</sup> Befehl vom 19. Deg. 1808, 10 Uhr Abends.

Schlacht aufzumarschieren. Die Marschanftrengungen waren infolge bes schlechten Wetters ganz außerorbentlich.

An bem Erfolg seiner Operationen zweiselte Rapoleon so wenig, baß er schon am 23. seinen Bruber Joseph anwies, in ben Mabriber Blättern bie Umzingelung und Vernichtung von 20000 Englänbern bekannt zu machen.



An biesem 23. Dezember stand Moore noch bei Sahagun, seine Ravallerie am Carrion. Ihm gegenüber hatte Soults Ravallerie, burch bas geschickte und tapsere Verhalten ber Brigade Stewart und ber

bentschen Husaren eingeschücktert, am 24. und 25. Dezember nicht über ben Carrion vorzukommen gewagt und so ben Abmarsch ber Hauptkräfte nicht bemerkt. Sie hatte sogar Cerbatos geräumt.

Am 26. erfuhr Soult, daß Ney vor 2 Tagen bei Torbesillas eingetrossen sei und weiter auf Benavente vordrängen würde. Sollte das Absangen der Engländer noch gelingen, so mußte das II. Korps jeht gleichfalls vorgehen. "Morgen werde ich vorgehen, schried Soult am 26. an Berthier. Wenn die Engländer dei Villada oder bei Villalon sandhalten, werde ich sie angreisen und auf Mayorga gehen. — Wenn Rey auf Benavente und dann auf Astorga geht, während ich den Feind in der Front ansasse, dürste uns kein Engländer entkommen und das Korps Romana die Wassen, denn ich glaube nicht, daß diese Truppen sich durch die Gebirge zurückziehen könnten."

Das Vorgehen am 27. kam zu spät, die englische Armee war bereits hinter der Esla in Sicherheit und das verdankte sie der noch zur rechten Zeit erhaltenen Nachricht über Napoleons Plane sowie den auszgezeichneten Maknahmen der deutschen und englischen Reiter. 1)

#### Das Gefecht bei Benavente am 29. Dezember 1808.2)

Nach Überschreitung ber Esla hatte Moore am 27. Dezember seinen Truppen einen bringend notwendigen Ruhetag gewährt, diesen zur Jurūcsichaffung von Vorräten und Kolonnen, sowie zur Zerstörung ber angelegten Magazine benutzt. Am folgenden Tage marschierten die Divisionen Hope, Fraser, die Flankenbrigade Craufurd und die Reservez Division Ed. Paget auf la Baneza, am 29. nach Astorga, wo die Division Baird über Valencia de Don Juan gleichsalls eintras. Lord Laget erhielt den Auftrag, mit seiner gesamten Kavallerie noch dei Benavente zu verbleiben, den Abmarsch der Armee zu decken und den Franzosen das Überschreiten der Esla möglichst lange zu verwehren.

Da seine Regimenter durch die großen Märsche und weit ausgreisenden Erkundungsritte der letten Tage sehr ermüdet waren, so

<sup>1) &</sup>quot;Die Kavallerie bes II. Korps war nicht in ber Lage (n'était pas de taille), gegen bie ber Engländer zu fämpfen und ihren Schleier zu burchbrechen." (Balagny, III. 539).

<sup>2)</sup> Für die Darstellung des Gesechts bei Benavente sind die Aufzeichnungen des Rittmeisters G. Mener (258) von besonderem Wert gewesen. Die sehr aussführliche Darstellung in Balagnys 4. Bande seiner Campagne de l'empereur Napoléon en Espagne (Paris-Nancy 1906) fonnte gleichfalls noch benust werden.

beschloß Paget, ihnen hinter bem schützenben Abschnitt ber Esla gleichfalls einen Ruhetag zu gewähren und mit der Sicherung bas 15. Husarenregiment der Brigabe Slabe allein zu betrauen.

So bezogen am 28. Dezember in dem kleinen Landstädtchen Benavente, bessen einge winklige Straßen einer schnellen Alarmierung sehr ungünstig waren, über 4 Kavallerieregimenter nebst einiger reitenden Artillerie Quartier. Für die Nacht sollten nur einzelne Feldwachen an den hauptsächlich bedrohten Punkten verbleiben, die Ausstellung derselben und die Leitung des Sicherungsdienstes sag dem Oberst Otway als Stadsofsizier vom Dienst (sield-ofsicer of the day) ob.

Benavente ist von ber Esla etwas über 4 Kilometer entfernt (vergl. die Karte auf Seite 184). Der Fluß hatte zwar ein reißendes Gefälle, war aber bennoch an mehreren Stellen zu durchsurten und bilbete baher für einen unternehmenden Gegner kein besonders schwieriges hindernis, selbst wenn die einzige vorhandene Brücke süblich der Stadt abgebrochen wurde.

Am 28. Dezember Nachmittags sammelten sich bei ber Brücke westlich Castrogonzalo die verschiedenen Detachements der deutschen Historia. Sie waren zwar durch die Strapazen und Gesechte der letten Tage sehr mitgenommen, bennoch aber guten Mutes. Zwei gesangene französische Offiziere und einige Chasseurs bilbeten die Trophäen ihrer Gestechte östlich der Esla.

Nachbem das Regiment gesammelt war, marschierte es über die Brücke, die gleich darauf abgebrochen wurde, 1) und vereinigte sich mit den 18. leichten Dragonern zur Brigade. Zur Bewachung der Esla während der Nacht wurde seitens des deutschen Regiments Kornet v. d. Hellen (259) mit 20 deutschen Husaren dem Oberst Otway unterstellt. Darauf setze sich General Sir Charles Stewart an die Spize der Brigade, und unter fröhlichem Gesang der deutschen Reiter rückte man in das Städtchen Benavente ein. In besonderer Anerkennung der disherigen Leistungen der Deutschen gestattete Stewart diesen, während der Nacht abzusatteln, da die 15. Husaren<sup>2</sup>) für die Sicherung verantwortlich wären. Durch ihre disherigen Erfahrungen gewißigt, verließen sich aber die Deutschen nicht auf den englischen Sicherungsdienst, und Major v. Linsingen besahl,

<sup>1) 2</sup> von ben 28 Pfeilern ber Brude murben gesprengt, woburch 4 Bogen einstürzten.

<sup>2)</sup> Balagny behanptet, die 18. Dragoner hatten bas Gros der Borpoften gebilbet. Alles in Allem find etwa 250 Reiter für die Borpoften verwendet worden.

während ber Nacht nicht abzusatteln, zumal er bie Esla trot Zerstörung bes Hauptüberganges für bennoch überschreitbar hielt.

Benavente war während ber Nacht sehr stark belegt, es beherbergte nach Abzug ber schwachen Sicherungsabteilungen über 4 volle Kavalleriezegimenter, die 7. 10. 15. englischen und die beutschen Husaren, ferner die 18. leichten Dragoner, zusammen 20 Schwadronen und etwas Artillerie, sodaß die Sicherung der Ortsunterkunft hier eine besondere Bebeutung gewann.

Birklich erfolgte benn auch bei Benavente ber erste bebeutenbere Zusammenstoß mit ber heraneilenben Kavalleriespige ber von Napoleon selbst geführten Armee.



Die französischen Truppen hatten am 28. Dezember unter sehr bebeutenben Marschschwierigkeiten bie auf ber Stizze angegebenen Stellungen erreicht. Benavente gegenüber war im Laufe bes Nachmittags General Lefebore Desnoöttes mit ben berittenen Garbejägern eingetroffen, außerbem 2500 Reiter bes Korps Bestières. Man sand die zerstörte Brüde durch englische Infanteristen verteibigt, andere Abteilungen schienen dem Gegner das Überschreiten der Esla dei Castrogonzalostreitig machen zu wollen. Bald darauf brach die Nacht herein und die Esla war durch die starken Regengüsse der letzten Tage so angeschwollen, daß Bessières auf einen Übergang vorläusig verzichtete. Sin gegen 8 Uhr Abends durch General Lefebore unternommener Bersuch, sich der Brüdenstelle zu bemächtigen, scheiterte an dem wohlgezielten Feuer der Engländer.

Auf ber ganzen Flußstrecke von Mansilla bis Benavente hatten nirgends französische Patrouillen die Esla zu überschreiten vermocht. Napoleon war daher noch am Abend des 28. Dezember völlig im untlaren darüber, ob Moore mit seinen Hauptkräften auf Zamora oder über Astorga abgezogen sei. Für den 29. gewährte er daher seinen ermüdeten Truppen einen Ruhetag. Nen sollte sein Korps dei Balderas sammeln, die anderen Truppen dort ruhen, wo sie der Besehl traf. Sine Entscheidung über die Richtung des weiteren Marsches wollte der Kaiser erst tressen, wenn es klar wäre, ob Zamora oder Astorga zutressend sei. Hierüber mußte die zahlreiche Kavallerie bald die nötige Klarheit bringen.

Bei Castrogonzalo war es, wie wir gesehen haben, weber ben 2500 Reitern bes Marschalls Bessières, noch bem Lieblingsregiment bes Raisers, ben Garbechasseurs, gelungen, im Lause bes 28. über die Esla zu kommen. Eine Melbung bes Generals Lesebvre-Desnoöttes, ber als Kommanbeur ber Kaiserjäger dem Marschall Bessières nicht unterstand, vom 28. Dezember Abends an den Kaiser besagte, die Brücke bei Castrogonzalo sei noch von Insanterie besetz gewesen, der englische Mückzug gehe anscheinend auf Astorga. Morgen zu sehr früher Stunde werde er (Lesebvre) seinen Vormarsch sortsetzen.

Diese Melbung erhielt Napoleon in ber Nacht zum 29. Es beunruhigte ihn, daß Lesebvre mit seinen Reitern gegen eine von Infanterie besetzte Brücke vorgehen wollte. Durch einen Borstoß von Billafer über die Esla in westlicher Nichtung mußte eine etwa noch bei Benavente stehende Abteilung im Nücken bedroht werden; der Kaiser befahl dem Marschall Ney daher am 29. 5 Uhr Morgens, Colberts Reiterei in diesem Sinne vorgehen zu lassen. Lesebvre wurde gleichzeitig zur Borsicht ermahnt für den Fall, daß die Brücke bei Benavente noch mit Infanterie besetzt wäre. "Wenn es nicht möglich ift, schrieb ber Raiser, die Brücke zu forcieren, so sehen Sie meine Garbe keinem Miserfolg aus. Was ich wissen muß, ist, ob der Feind seinen Rückzug auf Zamora ober Aftorga nimmt. Die Straße von Benavente auf Zamora bilbet einen sehr scharfen Winkel mit der von Rio Seco nach Benavente. Wenn man also Abteilungen links herausschiebt, müßte man Nachrichten erhalten, obgleich ich annehme, daß der Feind die Brücke verlassen haben wird, da Ney die Furt bei Villaser überschreitet.")

Diese Mahnung zur Borsicht kam zu spät. Beim ersten Morgengrauen des 29. Dezember hatte Lesebvre mit mehreren hundert Reitern — 3 Schwadronen Kaiserchasseurs, 1 Schwadron Cheveaulegers und Mamelucken — eine starke Erkundung gegen die Esla vorgetrieben, den Fluß zu durchsuten gesucht, dann aber kurzer Hand einige hundert Schritt oberhalb der gesprengten Brücke dei Castrogonzalo durchschwommen und die englischen Sicherungsabteilungen zurückgedrängt. Die Gesahr war groß, daß die Franzosen auf Benavente weiterjagen und die dort ruhenden Regimenter in ihren Quartieren übersallen könnten. Oberst Otway rasste daher alle versügdaren Reiter zusammen und versuchte einem weiteren Borgehen der Franzosen durch eine Attacke zu begegnen. Die Überlegenheit des Feindes war zu groß und er sah sich genötigt, einige hundert Schritt zurückzuweichen. Lesebvre war mit dem Sammeln seiner durch den Flußübergang auseinander gekommenen Reiter beschäftigt und blieb halten.

Inzwischen hatten schmetternbe Trompetensignale die Regimenter in Benavente alarmiert. In kürzester Frist waren die deutschen Husaren, beren Pferde dank der Borsicht des Majors v. Linsingen gesattelt geblieben waren, mit dem Aufzäumen fertig und jagten einzeln zum Tore hinaus. Nach wenigen Minuten waren die 3.5. und 8. Kompagnie dort zur Stelle und schlossen sich unter dem Kommando des Kittmeisters v. Kerssehruch (801), der Leutnants Janssen (802) und v. Hugo (821) schnell zu einer zweis, stellenweise auch nur eingliederigen Linie zusammen.

Die französischen Chaffeurs hielten noch in ber flachen, sumpfigen Rieberung westlich ber Esla und schienen mit Sammeln noch nicht fertig zu sein. Um die scheinbare Unschlüssigkeit seines Gegners auszunugen, warf Kerssendrich sich ihm mit den verfügbaren beutschen Husaren ent-

<sup>1)</sup> Correspondance XVIII, S. 159.

gegen, versprengte englische Husaren schlossen sich ihm an. Lefebvre ließ bie Attacke im Gefühl seiner Überlegenheit ruhig herankommen, empfing sie mit Feuer und brachte ben Angreisern verschiebene Verluste bei. Rerssenbruch schwenkte Rehrt und ging etwa 100 Schritt zurück.

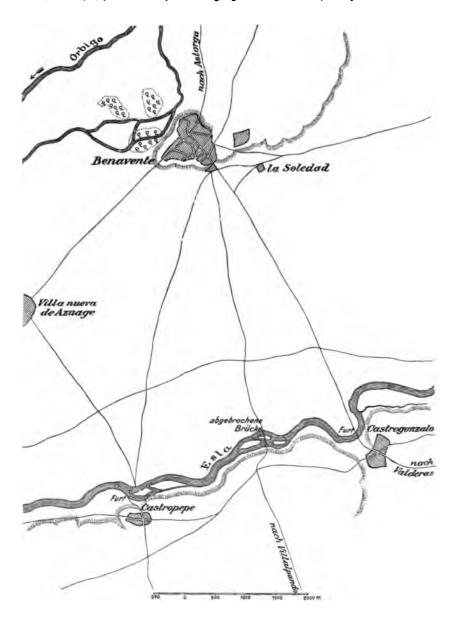

Inzwischen vermehrte sich von Sekunde zu Sekunde die Zahl der herbeijagenden deutschen Husaren, die sich ohne Weiteres an die Abteilung anschlossen, ohne daß zur Abteilung von Kompagnien und Schwadronen Beit gewesen wäre. Weiter rückwärts, am Ostrand von Benavente, wurden die ersten Ankömmlinge der englischen Regimenter sichtbar, die aber mit Umständlickeit gesammelt und eingeteilt wurden.

Beim Schein bes aufbämmernben Tages erkannte man jett, daß die Franzosen diesseits des Flusses in zwei Treffen aufgestellt waren, Flankeurs vor der Front. Ihr ruhiges Stehenbleiben ermöglichte eine ziemlich genaue Feststellung ihrer Stärke, die zwischen 500 und 600 Reiter betragen haben wird. Das Haltenbleiben war augenscheinlich eine Berlegenheitsmaßnahme, da Lefebvre schwerlich Benavente für so stark besetzt gehalten hatte, aber auch ein Zeichen stolzen Beharrens.

Als etwa zwei Drittel bes beutschen Regiments zur Stelle waren, erfolgte die zweite Attacke der Deutschen, unter dem Kommando des Majors v. Burgwedel (866), die wieder erfolglos blieb, da die Überlegenheit der Franzosen noch zu groß war. Burgwedel mußte bis an den Südostsaum von Benavente zurückgehen, von wo eine große Menge von Spaniern mit lauten Beisallsbezeugungen den Kampf begleitete.

Inzwischen war auch der Brigadeführer Stewart, ein General von großer persönlicher Tapserkeit, eingetroffen und hatte sich sofort vor die Mitte der deutschen Husaren gesetzt. Sich umblickend bemerkte er am Südostrand von Benavente das 18. leichte Dragoner-Regiment, welches beim Sammeln etwas vorrückte, dann aber wieder halten blieb. Unwillig rief er aus: "Bei Gott, das 18. Regiment hält! 2) Borwärts, meine braven Deutschen", und jagte nun an der Spitze des Regiments im Galopp auf die Franzosen los.

<sup>1)</sup> Marbot spricht von einem ganzen Regiment Chasseurs und einer Abteilung Mamelucken, Lanfren von 4 Schwadronen (Histoire de Napoléon, IV, 460). Bussche schätzt gleichfalls auf 4 Schwadronen, Rittmeister G. Meher auf 6. Dentsche und englische Quellen geben übereinstimmend 500—600 Reiter an, während Napoleon nur 300 zugibt. Nach Balagny waren es 3 Schwadronen Kaiserchasseurs und 1 schwacke Schwadron Mamelucken und Cheveaulegers des Großherzogs von Berg, zusammen etwa 500 Reiter.

<sup>2)</sup> By God, the 18th have stopped! Go on, my brave Gormans. Dieser Ausruf ist burch Ohrenzeugen verbürgt. Daß an dieser letzten entscheidenden Attacke nur Deutsche und einige einzelne Engländer teilgenommen haben, sind gegen 50 Ansgehörige der Legion eidlich zu erhärten bereit gewesen. (Aufzeichnungen Rittmeister E. Meher.)

The second secon

s or now outplus volations function by the most section of the mos

n de de la 1700 fil derrota en dona de despetición.

1800 de de de de de despeticon de la conferencia del conferencia del conferencia de la conferencia del conferencia del conferencia de la conferencia de la conferencia del confer

Rarabinern, wobei auch bie Deutschen Berlufte erlitten, bis schließlich 2 reitenbe Geschütze im Galopp eintrafen und bas feinbliche Ufer fauberten.

Während der erbitterte Kampf noch fortbauerte, und auf dem rechten Flußufer fortwährend Gefangene gemacht wurden, sollte — nach der überlieferung — Napoleon am linken User eingetroffen sein und gerade mit angesehen haben, wie General Lesebvre durch einen deutschen Husaren gefangen genommen wurde. 1) Sin gesangener Chasseur, von Geburt Deutscher, zeigte den Siegern den Kaiser, er wollte ihn jenseits des Flusses auf einem Schimmel erkennen. Diese Nachricht war irrig. Napoleon verließ Valderas erst am 30. Dezember früh und traf erst gegen Mittag bei Castrogonzalo ein.

Sein Unwille über Lefebores Unfall war groß. "Diese Affäre," schrieb er am 31. Dezember aus Benavente an Joseph, "hat mich etwa 60 meiner Jäger an Toten, Verwundeten und Sesangenen gekostet. Du kannst denken, wie unangenehm mir das gewesen ist. Am Abend hatte ich bereits 8000 Reiter an berselben Stelle, aber die Engländer waren schon weit."

In Wirklickeit waren die Verluste ber Franzosen viel höher, nämlich 165 Mann, von denen 143 auf die Kaiserjäger, 22 auf die Mamelucken und Cheveaulegers entsielen. 2 Offiziere, 7 Mann waren tot, 7 Offiziere, 89 Mann verwundet, und einschließlich des Generals Lesebure 3 Offiziere, 42 Mann in die Hände der Feinde gefallen. Bon seiner Gesechtsstärke von 550 Reitern verlor Lesebure also über ein Viertel.2)

<sup>1)</sup> Um die Ehre, den General gefangen zu haben, stritten sich verschiedene Personen. Wahrscheinlich gebührt dem jungen Husaren Bergmann das Berdienst. Seine Ansprüche wurden 1829/30 zu Osterholz von einer Kommission geprüft und ihm darauschin die Guelphen-Ordens-Medaille zuerkannt. Om an nennt einen englischen Soldaten Grisdale von den 10. Husaren. Der Borgang wird übershaupt verschieden berichtet. Nach Rapoleons Briesen an die Kaiserin und an den König Joseph vom 31. Dezember 1808 aus Benavente sei Lesebves Pserd verswundet gewesen und im Flusse ertrunken. Der General selbst sei von der Strömung ans Ufer getrieben und von zwei Engländern gerettet worden. (Correspondance XVIII, S. 160—162.) Näheres über Benavente siehe besonders: Guionneau, Geschichte des Dragoner-Regiments Nr. 9, S. 36/37. Schwertseger, General v. d. Bussche, S. 102—105. Oman, Peninsular war, S. 548 st. Auszeichnungen des Rittmeisters E. Meher, C. Heise, Marbot und vor Allem Balagny, 4. Band.

<sup>2)</sup> Bei 15 Mann ift nicht mehr festzustellen, ob fie tot, verwundet, ober gefangen waren. Balagny gibt einmal einen Berluft von 150, einmal von 165 Mann an.

Besonbers auffallend war die Schwere der Verwundungen, wenn sie auch meist nicht tötlich verliesen, wie Balagny hervorhebt. Die Gesangenen waren erschrocken über die surchtbaren Siebe, welche die Deutschen ausgeteilt hatten. Ganze Arme waren abgehauen, Köpfe dis auf die Schulter gespalten. Sienen Franzosen traf man noch zu Pferde sitzend an, welcher von einem Ohrzipfel zum andern einen Sieb quer durch den Mund erhalten hatte, so, daß ihm der Oberteil des Kopses im Nacken lag.

Ein von Napoleon alsbalb gestellter Vorschlag zur Auswechslung bes Generals Lesebvre wurde von Moore abschlägig beschieben. "Er war zu stolz barauf, baß er bem englischen Volke einen ber hervorragenbsten Offiziere ber Kaiserlichen Garbe als Kriegsgesangenen zeigen konnte."

Durch besondere Tapferkeit hatte sich auf Seite der Deutschen Wachtmeister Dehlkers (267) ausgezeichnet. An der Spitze einiger Reiter war er gegen eine Brücke angesprengt, die in der rechten Flanke des Regiments über einen kleinen Bach diesseits der Esla führte und von Franzosen besetzt war. Mit seinem prächtigen Pferde jagte er auf die Brücke, stürzte einen Chasseur ins Wasser, hied einen anderen vom Pferde, worauf die anderen fast sämtlich gefangen genommen wurden. Dehlkers wurde für seine Tapferkeit später zum Ofsizier befördert. 1)

Das Gesecht von Benavente bilbet einen besonderen Ruhmestitel der Deutschen. Hatte es sich schon bei den disherigen Operationen herausgestellt, was bei den späteren Feldzügen zur Gewißheit wurde, daß nämlich die Engländer, tapfer dis zur Verwegenheit in der Schlacht, die sie als eine Art Sport ansahen, im Aufklärungs- und Sicherungs- dienst nicht viel leisteten, so hatten die englischen Reiter hier außerdem durch das pedantische Abteilen ihrer einzeln ankommenden Trupps kosts dare Zeit verloren und den Deutschen den entscheidenden Angriff unter Besehl des kühnen Draufgängers Stewart allein überlassen. Es hätte sonst kein Franzose vom rechten Eslaufer entkommen dürsen.

Der geringe Anteil ber Briten am Erfolg von Benavente ergibt sich auch baraus, baß die 4 englischen Regimenter zusammen nur etwa 50 Mann verloren hatten.

<sup>1)</sup> Die gelegentliche Beförberung von verbienten und geeigneten Unteroffizieren zu Offizieren hat fich bei ber Legion als wirksames Mittel zur Sebung bes Unteroffizierkorps erwiesen.

Der Verlust ber Deutschen war erheblich: 3 Mann, 22 Pferbe tot, Major v. Burgwedel (866), Kornet Brüggemann (808), 41 Mann und 47 Pferbe verwundet. 1)

Der Erfolg bes Tages wog bebeutenb. Die gesamten französischen Streitfräfte blieben bis zum 30. Dezember Mittags, wo Napoleon bei Castrogonzalo eintraf, untätig hinter die Esla gebannt, und erst im Lause des Nachmittags, nachdem der Kaiser dem Marschall Bessières die gesamte Kavallerie unterstellt hatte, was er schon früher hätte tun sollen, gelang es, einige Furten zu sinden und den Übergang zu beginnen.

"Der Rampf von Benavente, ichreibt Balagny, ber ben englifden Truppen einen Borfprung von 24 Stunden ficherte, machte Lord Paget alle Ehre. Diefer verbantte feinen Sieg nicht allein seiner Überlegenheit an Rräften, sonbern hatte auch ben frischen Blid eines ausgezeichneten Reiterführers gezeigt. Die Saltung ber englischen und beutschen Ravallerie war bes Lobes wurdig - aber ber beste Teil bes Erfolges tommt bem 3. leichten Dragonerregiment ber Deutschen Legion gu, beffen Initiative und Rraft ben englifden Regimentern bie Beit jum Berfammeln einer numerifchen Überlegenheit gemährte. Ohne bie energifche Unterftugung ber auf Benavente gurudgebrängten englischen Borpoften burch Major v. Burgwebel hatten bie Garbechaffeurs mahricheinlich in bie Stadt eindringen und bort bie Englander beim Satteln ihrer Pferbe überrafchen können. Der verzweifelte Wiberftand ber erften auf bem Gefechtsfelb ericheinenben Abteilungen anberte ben Ausgang bes Gefechtes und gestattete ben Englanbern, eine gablenmäßige Uberlegenheit zu erreichen, die fie um fo nötiger brauchten, als fie mit einer außerorbentlich tuchtigen Elitetruppe ju tun hatten. Tropbem gelang es ihnen, jener 165 Mann von 550 außer Gefecht gu fegen."

<sup>1)</sup> Bergl. Anlagen S. 164. Major v. Burgwebel ericheint in einigen eng= lifchen Quellen falichlich als Bagwell, wie ilberhaupt von biefen häufig bas Dentbarfte an Berbrehung beutscher Namen geleiftet wirb.

Das beutsche Regiment war bei Benavente gegen 350 Bferde ftark. 40 Pferde hatte es während ber überfahrt verloren, 7 Offiziere und über 100 husfaren frank in Lissabon zurückgelassen. Es fehlten an Offizieren zur Zeit: Oberst v. Reden, Oberstleutnant Crusius, Rittmeister Meyer, G. W. Heise und v. d. Decken, Leutnants v. Biela, v. Harling, v. Hodenberg, der das Depot in England befehligte, Wundarzt Ripking und andere.

Dieser unparteiische Bericht bes französischen Geschichtsschreibers macht bem beutschen Regiment alle Ehre, ber Rapport bes Lord Paget vom 29. Dezember an Moore ist hingegen in bieser Beziehung etwas zu allgemein gehalten.

### Rudzug auf Aftorga.

Bis zum Abend blieb Paget an der Esla stehen, alsdann erst zog er unbehelligt der Hauptarmee auf Astorga nach, während Napoleon seine sämtlichen Kräfte auf Benavente abbiegen ließ, um hier den Übers gang zu erzwingen.

Der Abzug der Nachhut auf Aftorga über la Baneza geschah unbehelligt. Nur am 31. Dezember Morgens geriet die äußerste Nachspitze — Leutnant Heise von den 3. Husaren — in ein Geplänkel mit nachbrängenden Franzosen.<sup>1</sup>) Durch geschickt gewählte Maßnahmen hielt er, durch starken Nebel begünstigt und gegen 3 Uhr Nachmittags durch Leutnant G. Meyer mit einem Pikett unterstützt, 2 bis 3 Schwadronen über 8 Stunden lang aus.<sup>2</sup>)

Moore hatte inzwischen, burch seine Kavallerie bauernd im Besits guter Nachrichten, am 30. Dezember mit dem Hauptteil seiner Armee Astorga erreicht und bort höchst unerwünschter Beise eine Marschtreuzung mit Teilen des Korps Romana gehabt, die über Mansilla in die Rückzugsstraße der Engländer einmündeten, um in das Tal des Minho zurückzugehen, wo sie sich in Richtung auf Orense wieder sammelten.

Bereits in Aftorga, wo Baird bei seinem Bormarsch bebeutende Borräte ausgehäuft hatte, begann die Zucht der Truppen sich zu lockern. Bei Zerstörung der nicht mitnehmbaren Borräte kam es zu wüsten Szenen, die durch den Lärm in der Stadt und den entsittlichenden Anblick der zerlumpten spanischen Soldaten nur noch verschlimmert wurden. Moore drängte daher zum Rückmarsch und alles verließ Aftorga wieder am 31. Dezember.

<sup>1)</sup> Näheres über biese Tage fiebe Gutonnean, Schwertfeger, Debnel und Aften bes Staatsarchivs Sannover. Berlufte fiebe Anlagen, S. 164.

<sup>2)</sup> Bei dieser Gelegenheit wurde der Regimentshund Dasch, eine große engslische Dogge, schwer verwundet, vermochte aber mit zurückzulaufen. Die Offiziere schenkten ihm später in England ein Halsband mit entsprechender Inschrift. Nach ben strengen Meßgesetzen wurden Hunde in der Meß nicht geduldet. Dasch machte eine Ausnahme; er durfte, wenn er nicht bleiben sollte "nur mit Höflichkeit" verwiesen werden. (Auszeichnungen des Rittmeisters Meher.)

Am gleichen Tage erreichte Napoleons Kavallerie la Baneza, Soult ftand nach Erzwingung des Esla-Überganges bei Mansilla in Leon. Am Neujahrstage 1809 erfolgte die Bereinigung der französischen Kolonnen in Astorga. Dieses war erst kurz vorher von der englischen Nachhut verlassen.

Hettlauf von Benavente," wie ihn die Franzosen nennen, sein Ende. Rapoleon war das beabsichtigte Absangen der Engländer trot der unzgeheueren Marschleistungen seiner Truppen — 45 Meilen von Madrid nach Astorga in 12 Tagen trot Schnee und Glatteis — nicht gelungen. Rur mit den größten Anstrengungen waren die Truppen noch vorwärts zu bringen gewesen; bei Astorga, hatte man ihnen versprochen, würde man die Engländer erreichen und die Anstrengungen belohnt sehen.

Diese Hoffnung war trügerisch, die Engländer waren entkommen, und es blieb nur der Versuch übrig, die Früchte der anstrengenden Wochen durch eine kräftige Versolgung über Astorga hinaus zu ernten. Diese Aufgabe, mit schwächeren Kräften aussührbar, schien des Schlachtenkaisers nicht würdig. Seine persönliche Leidenschaft und sein Haß gegen England hatten ihn dis Astorga geführt, jest überließ er das Weitere dem II. Korps (Soult) und stellte das Korps Ney als Rüchfalt dei Astorga dereit. Die Garde sollte 8 Tage dei Balladolid ruhen und dann nach Bayonne zurückgehen. Er selbst kehrte am 4. Januar nach Benavente, am 6. nach Balladolid, am 17. nach Burgos und demnächst nach Paris zurück. Die Angelegenheiten Europas erforderten seinen Aufenthalt dort, schrieb er, die Spanier seien nach der Wiedereinschiffung der Engländer seiner Ausmerksankeit nicht mehr wert. Es gelte, gegen Ofterreich zu rüsten.

Seine eigenen Erfolge gegen Moore berichtete Napoleon folgenbers maßen an Caulaincourt2) in St. Betersburg.

Die Dinge sind hier so gut gegangen wie man nur hoffen konnte. Ich hatte auf die Absangung der Engländer hin manövriert. Zwei Umstände haben mich daran verhindert, erstens der Übergang über den Baß von Guadarrama, ein so hohes und ungangbares

<sup>1)</sup> Itinéraire de Napoléon Ier von Perrot. Zweifellos haben bie während Napoleons Marsch nach Aftorga am 1. Januar eingehenden Melbungen von Rüstungen Österreichs und von einer Berschwörung zwischen Fouché, Tallehrand und Murat ihn hauptsächlich zum Umkehren bewogen. Bergl. Balagnh, IV, 80 ff, ein spannendes Kapitel napoleonischer Geschichte.

<sup>2)</sup> Lettres inédites, I, 270/71. Brief vom 14. Januar aus Ballabolib.

Gebirge, daß es uns 2 Tage in unserem Bormarsche aufgehalten hat. Ich mußte mich selbst an die Spitze der Infanterie setzen, um sie hinüber zu bringen. Die Artillerie ging erst 18 Stunden später hinüber. Regengüsse und Schmut haben uns noch 12 Stunden aufgehalten. Die Engländer sind uns nur um einen Marsch entgangen. Ich zweisse, ob sich die Hälfte einschiffen wird; wenn, dann ohne Pferde und Munition, abgetrieben und bemoralisiert und vor allem mit Schande bedeckt.

Seinen Bruber Joseph hatte er, wie erwähnt, schon früher angewiesen, die Bernichtung der Engländer und der letten spanischen Armee öffentlich bekannt zu machen und durch Feste zu seiern. In Paris ließ er verbreiten, die Engländer hätten anscheinend 10000 Pferde kommen lassen, um sich schneller zu retten. Karrikaturen und Spottlieder wurden auf seinen Besehl angesertigt und in Übersetzungen auch nach Deutschland und Italien verschickt.

War Moore bei seinem Abmarsch von Astorga auch verhältnismäßig sicher, daß ihm sein Rückzug auf Bigo, wo er anfänglich seine sämtlichen Truppen einzuschiffen gedachte, noch weniger aber auf Corunna abgeschnitten werden könnte, da die Straße von nun an in steilen Bergen, von Billafranca ab sogar durch ein einziges leicht zu sperrendes Talsührte, so war er bennoch bedacht, den Einschiffungspunkt Bigo möglichsschnell durch die beweglichsten Teile seiner Armee besehen zu lassen. Dementsprechend erhielt General v. Alten am 31. Dezember 1808 Besehl, mit den beiden disherigen Flankenbrigaden die übrige Armee zu verlassen, und unmittelbar auf Bigo zu marschieren. Besonders käme es aufschleunige Besehung des Minho-überganges dei Orense, dem der Feind zur Zeit näher wäre als die britische Armee, und auf baldige Erreichung und Sicherung Bigos an, wo die gesamte Transportssotte unter Sir Samuel Hood bereit liege.

# Marich der leichten Brigade v. Alten nach Bigo.

Die beiben leichten Bataillone ber Legion lagen in ben Dörfern um Aftorga und machten sich sofort marschbereit. Ihr Kommando übernahm ber Oberftleutnant Colin Halkett. Die andere bisherige Flanken-

<sup>1)</sup> Anweisung an Fouché, ben Polizeiminister, vom 1. Januar 1809 aus Benavente. Diese bem Ruhme bes Kaisers wenig günstige Note war wohlweislich gleich vielen anderen in ber Gesamtausgabe ber Correspondance unterbrückt worden. Lettres inédites, I, S. 260.

brigabe bes Oberst Crausurb bestand aus den ersten Bataillonen des 43., 52. und 95. Infanterieregiments. Nachdem General v. Alten seine nur kurz gesaste Instruktion durch eine mündliche Unterredung mit Moore in Astorga ergänzt hatte, trat er noch am 31. mit seinen etwa 3000 Mann den Abmarsch auf Orense an. Über Ravanal — Ponserrada (1. Jan.) — Sella (2. Jan.) — la Rua (3. Jan.) — Pueblo de San Tribez (4. Jan.) wurde Orense am 7. erreicht; eine Abteilung von 300 Freiwilligen, Deutschen und Engländern, unter Major Stuart war schon einen Tag vorher nach einem anstrengenden Gewaltmarsch in Orense eingerückt. Bom Feinde war während des ganzen Marsches nichts zu sehen, die Truppen litten aber sehr durch die Kälte und den tiesen Schnee, der das Gebirge schwer überschreitbar machte. Biele Kranke und Nachzügler hatten zurückbleiben müssen, Ofsiziere mußten sie nachssühren.

In Drense gewährte Alten seinen Truppen einen Ruhetag (8. Januar). Nur das Jagdkommando des Major Stuart wurde nach Bigo voraufgeschickt. An diesem Tage erhielt Alten einen Brief des Generalquartiermeisters Oberst Murray mit der Nachricht, daß Moore nicht in Bigo, sondern in Corunna einschiffen wolle, und den Besehl, die Absendung der nötigen Transportschiffe von Bigo nach Corunna sosort zu veranlassen. Dieses wichtigen Austrages entledigte sich der Kapitän A. Heise (337). Er hatte das Glück, noch so rechtzeitig in Bigo einzutressen, daß die für Corunna bestimmten Transportschiffe sosort bei günstigem Winde auslausen konnten. Aber auch so kamen sie einen Tag zu spät.

Von Orense aus konnten die Märsche bequemer eingerichtet werden, ba eine Störung durch den Feind nicht mehr zu befürchten war. Jede Brigade erhielt unterwegs noch einen Ruhetag und erreichte am 12. Januar Bigo. Hier schiffte man die Engländer sosort, die Deutschen einen Tag später ein; die den Hafen beherrschenden Forts wurden vorläufig von Deutschen unter Halkett besetzt und eine die Aussahrt aus dem Hasen beherrschende Batterie unbrauchbar gemacht.

Die Zahl ber Nachzügler hatte eine bebeutenbe Söhe erreicht. Fast täglich kamen mehrere Gruppen von 2 und 3 Mann in Vigo an, am 17. ber zur Aufrechterhaltung ber Ordnung in Orense zurückgelassen Major Martin (334) mit fast 600 Mann. Sie wurden, wie sie kamen, sofort eingeschifft, nach Ankunft des Majors Martin auch die Abteilung unter Halkett. Die starken Märsche die Orense und die zersehenden Einstüsse des Rück-

zuges überhaupt hatten biese bebauerliche große Anzahl von Nachzüglern verschuldet. 1) Es war ein nur geringer Trost, daß die englischen Bataillone hierin noch schlechter gestellt waren; betrug doch immerhin die Zahl der während des Marsches von Aftorga nach Bigo nicht wieder zu ihrer Truppe zurückgekehrten Leute beim 1. leichten Bataillon 67, beim zweiten 64 Mann.

Die meisten bieser Verschollenen waren allerbings Abenteurer versschiebener Nationen, welche man in Danemark nach der Sinnahme Ropensbagens angeworben hatte; Hannoveraner sollen nach Angabe des Generals v. Alten nicht darunter gewesen sein. 2)

Als am 20. Januar endlich ber Wind die Ausfahrt aus bem engen Hafen von Bigo zu gestatten schien, segelte die Transportstotte ab, es gelang ihr aber nicht, das offene Meer zu gewinnen, so daß sie wieder zu ankern suchen mußte. Hierbei rissen sich 4 Schiffe los, von denen man zwei bald völlig aus den Augen verlor. Am 23. Januar erst vermochte man aus dem Hasen auszulausen, und General v. Alten, der über die inzwischen vollendete Einschiffung der Engländer dei Corunna unterrichtet war, ließ die Flotte auf eigene Verantwortung unmittelbar nach England segeln. Er tat dies um so lieber, als der Gesundheitszustand seiner Truppen — es traten mehrsache Fiebererkrankungen auf — besorgniserregend zu werden ansing.

Am letten Januar erreichte Alten die englische Küste bei Spithead und fand hier eins der verloren geglaubten Transportschiffe vor. Das andere, The Smallbridge, blieb verschwunden, und man erfuhr erst im Dezember 1810 das traurige Schickfal dieses Schisses, auf dem 5 Ofsiziere, 7 Sergeanten, 180 Korporale und Soldaten vom 2., 22 Soldaten vom 1. leichten Bataillon, außerdem 7 Frauen und 9 Kinder ihr Leben ver-

<sup>1)</sup> Napier hat in seiner Geschichte bes Halbinselfrieges behauptet, daß die britischen und beutschen Truppen, welche auf Bigo marschierten, ohne Ginsicht geführt wurden und sich zügellosen Ausschweifungen überließen. Graf Alten erwiderte hierauf im United Service Journal 1831. Napier blieb aber bei seinem Urteil.

<sup>2)</sup> Die leichten Bataillone verloren während bes Feldzuges unter Moore insgesamt: 1. Bataillon 86, 2. Bataillon 67 Mann. In dieser Zahl besinden sich viele Kranke, die man auf Maultieren fortschaffte. Konnten diese wegen des tiefen Schnees nicht mehr weiter, so blieden sie hinter der Kolonne zurück, kamen auf der Landstraße um, wurden zu Gefangenen gemacht oder von den Spaniern, die zum Schluß des Feldzuges gleichermaßen gegen Franzosen und Engländer aufgebracht waren, ermordet. Einige vermochten die in Lissadon zurückgebliedene englische Armee Cradocks wieder zu erreichen.

loren. (Bergl. 2. Bb. S. 190.) Die Offiziere waren: Kapitän Bilken (1049), Leutnant G. v. Heimbruch (1055), die Fähnriche Augspurg (1061) und Ribble (1066), der Regimentsquartiermeister Billan (1067), sämtlich vom 2. leichten Bataillon.

Die Nachricht von bem Schicffal bes lange vermißten Schiffes erbielt man folgenbermaßen: 3m November 1810 ging ein Solbat C. Plügge bei Sobral zu ben Englanbern über, ber fich als ehemaliger Angehöriger bes 2. leichten Bataillons zu erkennen gab und über ben Berluft bes Smallbridge nabere Angaben ju machen wußte, ba er mit auf biefem Schiff verlaben gemefen war. Daffelbe hatte am 20. Januar 1809 beibe Ankertaue kappen und die hohe See suchen muffen. Durch Berluft feines Befanmaftes und feines großen Bootes noch hülflofer geworben hatte es ben Safen von Corunna auffuchen wollen, ber Ravitan batte biefen aber nicht gefunden. So icheiterte es ichlieflich an ber Relfentufte ber Infel Queffant in ber Rabe von Breft. Billen (1049) vom 2. leichten Bataillon als rangaltefter Offizier an Bord gab feinen Untergebenen ein icones Beifpiel von Besonnenheit und Tobesverachtung. Als bas Baffer nach Bertrummerung bes Steuerrubers ungeachtet ber verzweifelten Tätigkeit an allen Bumpen im Schiffsraume immer hoher ftieg und alle mit Ranonen und Gewehren abgegebenen Roticuffe feine Sulfe berbeiguholen vermochten, verrichtete Bilfen mit ben anderen Offizieren ein furges Gebet und ließ bann zwei Bote mit allen rubergewandten Leuten bemannen. Diese waren noch feine halbe Stunde vom Schiff abgestoßen, als fie ben Smallbridge verfinten faben.

Die Besatung ber beiben Böte — 14 Mann vom 2. leichten, 2 Mann vom 1. leichten Bataillon und 1 Matrose — erreichten nach fünfftündigem Kampse mit den Wogen die französische Küste, wurden kriegszesangen und in die irländischzfranzösische Brigade gesteckt, von wo es ihnen zum Teil gelang, während des Feldzuges in Spanien wieder zu entweichen.

# Marid ber Sauptarmee nach Corunna.

Moores Hauptarmee hatte inzwischen ben Rückmarsch von Astorga auf Bembibre—Cacabelos (unweit nordwestlich Ponserrada) weiter fortzgeset, dauernd die Spitze der verfolgenden französischen Reiterei auf den Fersen. Die deutschen Husaren kamen daher täglich in Berührung mit dem Feinde, so am 2. bei Cacabelos, wo sie 2 Mann und 7 Pferde personen.

Unweit Cacabelos munbete Moores Marschstraße in ben mehrere Meilen langen Engweg ein, ber sich bei Billafranca öffnet und eine Beunruhigung ber Flanken burch Kavallerie unmöglich macht.

Soult wollte nun die Gelegenheit wahrnehmen, der englischen Nachhut einen ordentlichen Berlust beizubringen, ehe sie in dem Engpaß verschwände. Er griff sie daher am 3. Januar scharf an. Unterstützt durch eine beherrschende Aufnahmestellung nördlich Cacadelos schlugen die Engländer indes die seindlichen Angriffe zurück und zogen ohne Berluste ab. General Colbert, der Rommandeur der leichten Ravallerie-Brigade des Korps Rey, siel in diesem Kampse, die deutschen Husaren beckten gemeinsam mit dem 95. britischen Insanterie-Regiment den Abmarsch des Gros auf Billafranca, wo sie noch am Abend eintrasen.

Die Armee batte mabrend beffen ben Rudgug ohne Unterbrechung, leiber aber nicht mehr in guter Ordnung fortgefest. Schon in Benavente, fobann in Billafranca, hatten bie englischen Truppen icanbliche Ausfcreitungen begangen. Jeber Gingelne mußte, bag bie von General Baird angelegten Magazine zu Benavente, la Baneza, Aftorga ufw. bem Reinbe nicht in die Sande fallen follten, die Fortichaffung bezw. Bernichtung ber Borrate hatte baber icon bier zu wilben Ausbrüchen ber ungezügelten Solbatesta Anlaß gegeben. Mangels einer geregelten Berteilung ber Borrate batte man bie Magazine geplunbert, bie Saufer gewaltsam erbrochen, fich an ben vorgefundenen Bein- und Rumvorraten finnlos berauscht. Alle Banbe ber Disziplin brobten gu verfagen. Gir John Moore, ber fich immer bei ber bebrobteften Stelle feiner Nachhut aufhielt, fuchte zwar biefen Borgangen burch fraftige Magregeln entgegenzuwirken, fand aber nur wenig Unterftugung bei feinen Offizieren, die alles geben ließen wie es ging. Gelbft bas Erichießen eines Solbaten zu Lugo, ber beim Blundern eines Magazins in Cacabelos ergriffen war, und die Berhängung weiterer ftrenger Strafen vermochten bem Ubel nur vorübergebend gu fteuern. Sunberte

<sup>1)</sup> Rapoleon an den Kriegsminister, Benavente 4. Januar 1809. Corresp. XVIII, 173. "General Coldert ist in einem kleinen Arridregarden-Gescht gegen die Engländer gefallen. Bor Ungeduld brennend, seine Ravallerie vorgehen zu lassen, schoe er seine Infanterie-Schüßen vor, um eine zur Attacke geeignete Stelle zu erreichen. Da traf ihn eine Kugel in den Kopf und tötete ihn. Sorgen Sie dafür, daß seine Frau diese Nachricht auf anderem Wege als durch die Blätter erfährt. Bezeugen Sie ihr den Anteil, den ich an ihrem Kummer hege, und die große Wertschähung, die ich für diesen refslichen Offizier empfand."

m Kachzüglern blieben auf ben Straßen zurück. Rur in Ausnahmeikn sanden sie noch die Kraft, sich zu gemeinsamer Abwehr der nachingenden Franzosen zusammenzurotten, die meisten wurden den
nielgenden Reitern zur leichten Beute. Biele blieben auch erschöpft
m Bege liegen, erfroren dort oder wurden von der erbitterten Landinikrung niedergemacht. "Die Engländer stiehen in der schredlichsten
kuchnung", schrieb Napoleon an Joseph. "Die Scheunen in den
phischen Dörfern sind voll von ausgehängten Engländern, die durch
ie hände der Bauern ihre Strase für die scheußlichen Plünderungen
pinden haben." 1)

Die Ortschaften längs ber Marschstraße waren veröbet. Entsetzt bie Gräuel ber zurückgehenden Armee hatten sich die Bewohner mit ben Bieh in die Berge gestücktet. Nur einzeln umlungerten sie den bentspag, um aus der reichlichen Beute etwas für sich zu erhaschen. Er senden Borräte aller Art, Wassen und Bekleidungsstücke, ja sogar steliche Summen baren Geldes, welche man in Fässern einen Abhang bentergerollt hatte, da man sie nicht weiter befördern konnte. 2) bestänges französischen Dragonern sielen auf diese Weise am 5. Januar 1809 mehrere hunderttausend Frank in die Hände.

Der Marsch burch das enge Felsental nordwestlich Billafranca wie für die Truppen der beschwerlichste von allen. Auf engem, wie steilen Felswänden eingeklemmtem Paß mußte allmählich die in des afturischen Gebirges (über 1200 m) erstiegen werden. Hatte Tal kalter Regen und der unergründliche Schmutz der spanischen Swise das Borwärtskommen sehr erschwert, so wurde es nun beim kritig fast unerträglich kalt.

"Je höher wir tamen, besto tälter ward es, schreibt Rittmeister v. b. Bussche (869). Wie wir aber endlich die Schneeregion ersteichten, wurde der Wind so heftig, daß einige vom Pferde gerissen wurden, und die Kälte ward taum zu ertragen. Auf der Spite des Berges waren wir Zeuge von scheußlichen Szenen. Die Pserde

<sup>1)</sup> Rapoleon an Joseph, Correspondance XVIII, S. 187.

<sup>3 25000</sup> Pfund Sterling in spanischen Thalern wurden in Fässern verpactt Flosen-Karren als Kriegstasse mitgeführt. Da die Zugtiere bei den übermäßigen kingungen schließlich den Dienst versagten, mußte man sie zurücklassen. Leutnant lings (821) von den Legionshusaren rettete einen Teil des Geldes, indem er feiner Reiter soviel mitgab, wie er zu tragen vermochte. Diese Summe infeter in Corunna an das Kommissaria abgeliefert.

und Maultiere, welche teils Karren, teils Packereien mühselig Berg hinaufgequält hatten, wurden in dieser Region gleichsam it Kräfte beraubt. Kein Futter annehmend, keine Peitsche fühl blieben sie undeweglich stehen. Die Karren, welche teils mit Krar und Berwundeten, teils mit Lebensmitteln aller Art und mit Sax von Wert beladen waren, konnten nicht fortgebracht werd Mehrere waren umgeworsen und neben denselben standen Pse Maulesel und Ochsen, im Verrecken begriffen. Während Kra Weiber und Kinder um Hülfe riesen und manche vor Erstarr kaum noch einen Klagelaut hervordringen konnten, lärmten besof Trainknechte, Fuhrleute und Soldaten, welche sich die Rumfässe Rute gemacht hatten, wie Rasende, und diesenigen, welche sich den Beinen gesoffen hatten, wälzten sich halbtot zwischen den Kälte und Ermattung verblichenen Unglücklichen und den krepier Lasttieren." 1)

Den beutschen Susaren gebührt bas Berbienft, mahrend biefer enblich anstrengenden Tage ihre gute Haltung nicht verloren zu ba Dauernd in Suhlung mit bem Feinde fanden fie meift beim Ginru in ihre Quartiere alles icon von Englandern befett, murben auch folden Fällen burch bie rangalteren britischen Offiziere häufig ge zu fofortigem Beitermarich genötigt. Die Anftrengungen ber Pferbe Reiter waren baber gang außergewöhnliche. "Mancher, welcher 4 I und eben fo viele Nächte lang nicht burch eine einzige Stunde Si erquidt worben war, wurde fo gleichgültig gegen bas Leben, bag er bem Schluffe eines langen Tages ber angestrengteften Dienstoflichten fich felbst bachte - und hoffte: Morgen werbe ich mahrscheinlich mehr fein." Die Aufzeichnungen bes bamaligen Leutnants Meper (2 ber von Cacabelos mit 30 Pferben gum Beitreiben von Lebensmit nach Billafranca vorausgeschickt, bann aber bauernd von ben englij Generalen gur Sicherung ihres Mariches verwendet war und in L nur noch 12 Pferbe hatte, geben ein beutliches Bilb von ben Strap biefer Tage. 2) Als Meyer fein Rommando in Lugo beim General Ster melbete und bie Leute auf ber Strafe abfagen, legten fich famt Pferbe auf bas Pflafter und konnten nur mit Muhe wieber hochgepri werben. Das beutiche Sufarenregiment behielt feinen Ehrenvoften Arrieregarben-Ravallerie bis jum Gintreffen bei Corunna.

<sup>1)</sup> Bergl. Schwertfeger, General v. b. Busiche, S. 112 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. Band 2 (Anlagen).

Ungeachtet aller Anstrengungen bewirkte bie liebevolle und forgfältige Pflege ber Pferbe, welche bem hannoverschen Kavalleristen angeboren ist, daß das Regiment noch aktionsfähig blieb.

Im Gegensat hierzu entledigten sich die Engländer während des ganzen Marsches aller durch vernachlässigten Beschlag oder durch schlechte Bartung heruntergekommenen Pferde durch rücksichtsloses Totschießen.

So fanden die Franzosen schon östlich der Esla in Valderas mehrere Stellen der Stadt durch Hausen von Pferdeleichen gesperrt. Der Denkart der Deutschen war dieses Versahren zuwider, auch Napoleon I. sprach sich abfällig darüber aus: "Man hat die Engländer gezwungen, selbst ihre Pferde zu töten, wie es ihre närrische Sitte (dizarre coutume) ist. Die Wege und die Straßen in den Städten waren damit bedeckt. Diese grausame Sitte, arme Tiere umzubringen, hat die Einwohner sehr gegen sie ausgebracht."1)

Noch in ber Nacht vom 3./4. Januar 1809 hatten bie Legions-Hufaren bie Paßhöhe überschritten und waren bis Piebrasita, halbwegs Lugo, gelangt. Bon bort aus setzten sie ben Weitermarsch auf Lugo fort, wo Moore seine Armee halten ließ und eine starke Verteibigungsstellung einnahm.

Eingegangene Melbungen über die Beschaffenheit der Häfen bei Bigo und Corunna ließen ihm den letteren als zur Einschiffung geeigneter erscheinen, zumal es darauf ankam, den demoralisierenden Rückmarsch baldigst zu beenden, und von Lugo lag Corunna mehrere Tagemärsche weniger weit entsernt als Bigo. Moore bedauerte nun das Fehlen seiner leichten, nach Bigo entsandten Truppen, 2) beschloß aber, zunächst durch einen Halt bei Lugo das innere Gesüge seines Heeres wieder herzustellen und alsdann auf Corunna zu marschieren. Die Entsendung der nötigen Transportschiffe dahin war sosort eingeleitet worden, und wir haben bereits gesehen, wie General v. Alten gerade noch rechtzeitig das Erforderliche veranlassen konnte.

Das Haltmachen bei Lugo mit Front nach bem Feinbe zeitigte sofort die günstigsten Folgen. Neuer Lebensmut ergriff selbst die ersmüdeten Nachzügler, und alles war bereit, sich mit dem Feinde zu messen. Am 6. und 7. Januar blieb die Armee bei Lugo stehen, während Soult

<sup>1)</sup> Lettres inédites I, 271. Entwurf eines Briefes an Kaifer Alexander bom 14. Jan. 1809 aus Ballabolib.

<sup>2)</sup> Auch Balagny ftellt die Entfendung ber leichten Truppen nach Bigo als einen Fehler bar.

ihr gegenüber aufmarschierte, aber nur zaghaft angriff und unter Luften zurückgeschlagen wurbe.

Die englischen Kavallerieregimenter hatten die Gelegenheit ben um von hier aus alle weniger brauchbaren Pferbe nach Corunna vor zuschicken. Der Vorpostendienst mußte daher von nun an von beutschen Husaren, die jetzt nur noch 220 Reiter zählten, ganz al versehen werden.1)

Noch am 8. Januar verblieben die Heere sich gegenüber, in Nacht aber vollzog Moore seinen Abmarsch auf Corunna. Unter Schutz eines Regensturmes gelang berselbe fast unbemerkt, jedoch entst bald wieder eine heillose Berwirrung, sodaß die Berluste durch Nachzsü auf diesem Wege nach Betanzos alle vorherigen überstiegen. "Die lischen Truppen marschierten in der größten Unordnung, schreibt Imeister v. d. Bussche, und alle Bataillone waren durcheinander. Aleidung war zerrissen und manche hatten keine Schuhe mehr."2) Brücken wurden hinter der Armee abgebrochen.

Am 11. Januar erschienen am Horizont endlich bie Türme Corunna, jubelnd von den Truppen begrüßt (vergl. die Stigge auf S. 20

"Schön ist der Anblick von Corunna, welches im Halbzisch um den Hafen erstreckt. Der Eingang des Hafens ist zwif Felsusern, auf der linken Seite steht ein Leuchtturm. Die Sital liegt auch an dieser Seite und erscheint wie eine von Corunna gesonderte Stadt. An dem entgegengesetzten Felsuser brechen den weißen Schaum in die Höhe sprühend, mit dumpsem Ge die Wellen des Ozeans. Hinter Corunna erheben sich mehrere trächtliche Berge. Alles dieses sowie die gut besetzten Batter von Corunna, welches außer der Citadelle keine eigentliche Fest zu nennen ist, die Tätigkeit der Sinwohner in Herbeidring von Geschütz und Munition, und der Geist derselben, sich der Lteidigung der Stadt recht ernstlich unterziehen zu wollen, mo uns viel Vergnügen. Die nur wenigen Schisse aber, welche Hafen lagen, gaben dagegen keine gute Perspektive."3)

Unglücklicher Beise trafen bie Transportschiffe, burch wid Binbe zurückgehalten, erst vom 14. Januar ab in Corunna ein. Mi

<sup>1)</sup> Bergl. die Aufzeichnungen des Rittm. Mener, ber bon Corunna noch eine große Patrouille in Richtung auf Bigo zu reiten hatte. Band 2.

<sup>2)</sup> b. b. Busiche, G. 118.

<sup>3)</sup> v. b. Busiche, G. 119.

tonnte beshalb ben vor Soult gewonnenen Borsprung nicht ausnutzen und mußte sich entschließen, zur Deckung seiner Einschiffung ben nachs brängenden Franzosen noch eine Schlacht zu liefern, wozu die Höhen süblich der Stadt geeignete Stellungen barboten.

Inzwischen waren alle Vorbereitungen zur Sinschiffung getroffen worben. Da man nicht genug Raum hatte, alle Pferbe nach England mitzunehmen, sie aber ben Franzosen nicht in die Hände fallen lassen wollte, so wurde befohlen, sie zu erschießen.

Diefer Befehl erregte bie beutichen Reiter aufs Sochfte.

"Ohngeachtet unsere Pferbe 4 Monate lang an Bord gewesen waren, schreibt Bussche, in Portugal gedient hatten und durch das Biwakieren und das schlechte Futter gleich Ansangs stark mitgenommen wurden, nachmals den beschwerlichen Marsch durch Spanien und Portugal gemacht und ohne Zweisel den schwersten Dienst von allen Kavallerie-Regimentern gehabt hatten, außerdem das Regiment 200 Pferde schwächer wie ein englisches Kavallerie-Regiment war, so hatten wir zur Stre der Deutschen es der Sorgkalt unserer Leute für ihre Pferde zu verdanken, daß wir doch noch die meisten biensttüchtigen Pserde aufzuweisen hatten."

Nun follte die ganze Mühe vergeblich gewesen sein, die Reiter mußten sich von ihren treuen Gefährten trennen, sie ans User führen und ihnen selbst den Tod geben. Es war ein hartes Geschick.

"Das Gemetel mit bem Totschießen ber Pferbe ist ungeheuer. Ohngeachtet die Flut jedesmal Hunderte vom Strande mit wegsführt, so liegt er doch immer gehäuft voll davon. Diese edlen Tiere folgen geduldig ihrem Führer zur Schlachtbank, obgleich ihr Schnauben und Spiten der Ohren ihren Abscheu vor dem Anblick ihres Gleichen, welche im Blute niedergestreckt liegen, verrät. Mit berselben Kraft, mit demselben Selbstvertrauen, mit welchem sie ihren Reiter ins Schlachtgetümmel getragen, stehen sie da und ahnen nichts weniger, als von denen, welchen sie treu dienten, den Tod zu empfangen, die die Kugel sie trifft und sie ächzend zur Erde stürzen!1) 290 noch brauchbare Pferde der beutschen Husaren sielen dem graussamen Besehl zum Opfer. Biele Husaren aber waren zu weich,

<sup>1) &</sup>quot;Man muß wissen, wie ein Kavallerist, vorzüglich ein Deutscher, oft zum Erstaunen an sein Pferd attachiert ift, wie oft er seinen letzen Bissen Brot mit ihnen geteilt hatte, um zu begreisen, daß sogar manche Thräne vergossen wurde bei ber Ausführung dieses so traurigen Geschäfts." (Aufzeichnungen C. Heise).

The control of the co

The same and described a facilities of the filter than the following of the same for the same thank the facilities of the facilities of the facilities of the filter than the facilities of the

in die Beilags iselam die Smith Sonia Section die algeben dies Ferna die murken gelag dem die Koles de Berna die kommen in die inden Famie demicie. Die beilagen mit demicien und in die Beilagen die beilagen mit demicien und in die Beilagen demicien die die Beilagen mit demicien und die Beilagen demicien die Beilagen mit dem Die Beilagen dem Die Be

Rolle germachten unter tem Shus ber Kriegefdiffe auch bie fehren kingaren 300 und beerestort fid einzufaffen und noch bie tranke und kommunaten mit surudzunehmen. Berichiebene Geichüse multie imas gurudzelaffen mercen.

dem Battere ber Frangoien murbe fühlich bes Raftells San Diego am 19 Gannar vormittags in Stellung gebracht, fie konnte ben hafen

<sup>1)</sup> Com genam Saebellung ber Schlacht finder man u. a. in Omans Peningaber war 1, 2003 ff und bei Balagun, 4. Banb.

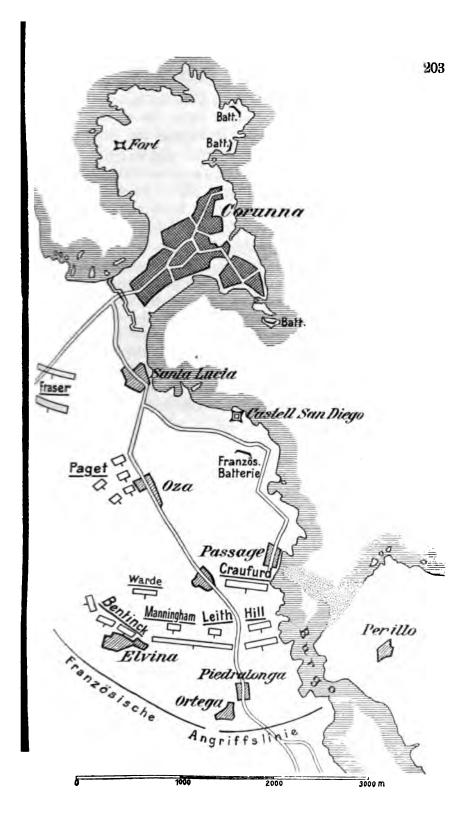

beschießen, so baß Hope — nach Moore Oberbefehlshaber — schleunigst in See geben mußte. Zum Glud machte sich am 20. ein gunftiger Wind auf und führte bie Transportstotte nach ben englischen Kusten.

Sehr ungunstig wirkte die Gile, mit der man die Einschiffung hatte betreiben muffen, auf die Berteilung der Transporte ein. Manche Schiffe waren überladen, so daß sie bei längerer Fahrt in Berpflegungsschwierigsteit geraten konnten, andere waren nur zur Hälfte gefüllt. Es machten sich baher noch einige Umquartierungen auf hoher See nötig.

Die Fahrt selbst ging glücklich vonstatten. Die einzelnen Abteilungen bes Husaren-Regiments wurden in Weymouth, Plymouth und Portsmouth gelandet, mitleidig sah man die Reiter ans Land steigen. Ein Reiter-Regiment sast ohne Pferde! "Möge alle Pferde der Teusel holen, sagte einer der Umstehenden, Yorkshire hat deren genug, um sie alle wieder beritten zu machen. Gott sei Dank, daß die braven Leute das Leben gerettet haben!" "Zwar machten wir eine nicht sehr glänzende Erscheinung in England, erzählt Rittmeister E. Heise, indem wir in Spanien alle unsere Equipage verloren hatten und ohne Pferde zurücksamen, doch muß ich zum Ruhm der Nation bekennen, daß wir überall mit großer Teilnahme ausgenommen wurden."

Mitte Februar war das Regiment bei Weymouth vereinigt, marschierte am 1. März nach Woodbridge und sand dann endlich in den ruhigen Quartieren von Jpswich (vom 13. April ab) Gelegenheit, sich zu ergänzen und wieder beritten zu machen. Es genoß hier eine lange Friedenszeit und wurde erst 1813 wieder im Felde verwendet, als die Befreiungstriege in Nordbeutschland die Entsendung eines engelischen Truppenkorps dorthin wünschenswert machten. 1)

Die beiben leichten Bataillone waren bis auf die Besatung bes Smallbridge, bessen traurigen Untergang wir geschilbert haben, am 31. Januar auf der Rhebe von Spithead geankert und hatten die Baracken von hilsea bezogen.

Die Gesamtverluste ber Legion während des Feldzuges unter Moore gibt Oman in seiner Geschichte des Halbinselkrieges (I. 646 ff) wie folgt an:

<sup>1)</sup> Räheres siehe Guionneau und Aften bes Staatsarchivs Hannover. Hierbei sei gleich bemerkt, baß 1809 eine Schwadron zwecks Berwendung auf ber Insel Walcheren nach Harwich geschickt wurde, ohne aber dorthin eingeschifft zu werben. Bergl. S. 213.

| AND RESIDENCE AND RESIDENCE        | 3. Huf.=Agt. | 1. leicht. Btl. | 2. leicht. Btl. |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Stärke am 15. Oftober 1808 .       | . 433        | 871             | 880             |
| Effeftivftarfe am 19. Deg. 1808 .  | . 347        | 803             | 855             |
| in England Januar 1809 ausgeschiff | t 377        | 708             | 618             |
| Berluft folglich                   | . 56         | 163             | 262             |
| hiervon ertrunken                  |              | 22              | 187             |

#### Rüdblid auf den Feldzug 1808/09 unter Moore.

Die mit so großen Hoffnungen begrüßte erste bebeutenbere Unternehmung auf der pyrenäischen Halbinsel hatte also mit der Einschiffung sämtlicher Truppen und der Rückehr nach England ihren Abschluß gefunden. Ihres Rückhaltes beraubt mußten sich die spanischen Hafenstädte Corunna und Ferrol bald dem hartnäckigen Versolger Soult ergeben, und die englischen Truppen konnten nicht einmal daran denken, ihren Kurs nach Lissadon zu nehmen und sich dort mit den zurückgelassenen Teilen der Armee wieder zu vereinen oder in Cadix eine neue Operationsbasis zu suchen. Der Zustand der Armee war derart, daß eine vollständige Reusorganisserung in England nötig war. Die Kavallerie und Artillerie war sast ohne Pferde, es sehlte an Wassen und die Bekleidung war in erbärmlichem Zustande.

Muß man ben Feldzug bes Generals Moore barum als in jebem Sinne gescheitert ansehen?

Napoleon I. hielt bereits am 16. Januar die Angelegenheiten Spaniens für beendigt. 1) Überall an den Küsten, wo englische Kreuzer waren, ließ er Salut schießen und verkünden, daß 36—40000 Engländer unter Moore und Baird 150 Meilen weit gehetzt worden wären, 2000 Mann seien getötet, 7000 gefangen, die Bagagen erbeutet. 6000 Pferden hätten die Engländer selber die Kniekehlen durchschnitten, die Spanier unter Romana seien völlig aufgerieben. 2) Seinem Bruder Louis, dem König von Holland, stellte er die Erfolge noch glänzender dar, er berauschte sich förmlich an seinem Triumphe über das verhaßte Albion. "Ich din recht neugierig zu wissen, was die Engländer zu alledem sagen werden. Wenn Sie Zeitungen erhalten, schießen Sie mir dieselben."3)

<sup>1)</sup> An Berome and Ballabolib, 16. Jan. 1809. Correspondance XVIII, S. 237.

<sup>2)</sup> Un ben Marineminister Decrès, Paris, 29. Jan. 1809. Correspondance XVIII, S. 251. Im Ganzen betrug ber britische Berluft während bieses Mückzuges nur etwa 5000 Mann tot bezw. gefangen.

<sup>3)</sup> Paris, 31. Januar 1809. Correspondance XVIII, S. 252,53.

Diese offenfichtlichen Übertreibungen Napoleons mahnen jur Borficht in ber Beurteilung bes Feldzuges.

Zweifellos ist die Expedition des Generals Moore in operativem Sinne als gescheitert anzusehen, da sie mit einem Mißerfolg endete. Es gelang zwar, einen großen Teil der seindlichen Streitkräfte von Madrid nach der Küste abzulenken, wodurch den spanischen Truppenversammslungen im Süden vorübergehend Lust gemacht wurde, die britische Armee mußte aber zurückgehen und schließlich das Land verlassen, zu dessen Schube sie entsendet war.

Andererseits darf nicht übersehen werden, daß es Napoleon nicht gelungen ist, einen vollen entscheidenden Erfolg über die Engländer davonzutragen, sie gänzlich zu vernichten. Bon leidenschaftlichem Haß getrieben, stellt sich Napoleon selbst an die Spize der auf Benavente entsendeten Armeen, seine besten Truppen sett er ein, seine tüchtigsten Marschälle (Ney, Soult), seine Garde. Übermenschliche Marschleistungen sordert er von seinen Beteranen, die zu murren beginnen, so daß er sich zu Guadarrama selbst zu Fuß an die Spize der Kolonne setzen muß, um seine Truppen vorwärts zu bringen. Endlich erreicht er den Feind, bereit, ihn mit wuchtigem Schlage zu zermalmen, da erkennt er, daß senen der Rüczug nach der Küste nicht mehr zu verlegen ist.

Das war ein Mißerfolg für ben Felbherrn, ber bisher jeben Feind völlig vernichtet hatte, und es tat baher bringend not, aus bem Rückzug ber Engländer noch soviel Trophäen zu erbeuten wie irgend möglich, bamit Europa ja nicht an seinem Stern zu zweiseln anfange.

Aber auch an taktischen Erfolgen war für Napoleon nichts zu gewinnen gewesen. Die Engländer hatten, so verwildert sie auf dem Rückzuge waren, überall ihre Stellungen behauptet, wenn es zum Kampse ging. Die Tage von Sahagun, Benavente, die Gefangennahme des Generals Lefedvre der Kaiserlichen Jägergarde, der Tod des Reitergenerals Colbert redeten eine zu deutliche Sprache. Die Schlacht von Corunna aber war ungeachtet aller französischen Bulletins ein hervorragender englischer Erfolg, sonst hätte es nicht gelingen können, mit der ganzen Armee im Angesicht des Feindes sich einzuschissen. Der Heldentod des Generals Moore unwoh obendrein diesen Kriegszug mit einem vertlärenden Schimmer, der den Napoleonischen Erfolg nicht recht zutage treten ließ. 1)

<sup>1)</sup> Der gutreffenbfte Beurteiler ber Mooreschen Magnahmen war wohl ber Marschall Soult, ber 1824 an Rapier schrieb: "Seine Magnahmen waren immer

Zum ersten Mal war hier ein von Napoleon angestrebter Kriegszwed nicht in bem erwarteten Umfange erreicht worben. Die englische Armee war nur für eine Spanne Zeit vom Schauplatz verschwunden und erschien bald wieder auf der Halbinsel, nun aber unter einem glücklicheren Feldherrn.

Hen vortrefflichen französischen Kriegshistoriker, hervor, der diesen Feldzug vorzüglich dargestellt hat. "Die englische Armee war das einzige ernstliche Hindernis für die Franzosen, welche immer mit der größten Leichtigskeit die spanischen Truppen und Guerillas schlugen, denen es aber nie gelang, den Engländern eine wirkliche Riederlage beizubringen."

Wir verlassen nun den Feldzug des Generals Moore, bei dem wir etwas länger verweilt haben, da hier zum ersten Mal Truppenteile der Legion dem großen Kriegsgott Napoleon selbst gegenübertraten, und bieser Feldzug des Denkwürdigen so viel enthält, auch in deutschen Werken dis jest eine genügende Berücksichtigung nicht gefunden hat.

She wir ben mit Wellesleys Eintreffen auf der Halbinsel beginnenben neuen Kämpfen, bei denen Truppenteile der Legion in hervorragender Beise tätig waren, uns zuwenden, soll zunächst die Unternehmung gegen die Insel Walcheren vorweg genommen werden. Es bleibt so der Zusammenhang der Ereignisse in Spanien besser gewahrt.

in hohem Maße den Umftänden angepaßt, er sette mir immer den hartnäckigsten und best überlegten Biderstand entgegen. So sand er einen ruhmreichen Tod vor Corunna, mitten in einem Kampse, der sein Andenken ehren muß." Auch Marcellin de Marbot gibt zu, daß bei Corunna von einem französischen Siege nicht die Rede sein könne. Sehr gerecht urteilt auch Brialmont in seiner vortresslichen Wellington-Biographie I, 218/19.

<sup>1)</sup> Balagny, Campagne de l'Empereur Napoléon en Espagne 1808/09. Baris-Rancy 1903/06. 4 Bde. Die angezogene Stelle steht im 2. Bb., S. 621. In dem während der Drucklegung dieses Werkes erschienenen 4. Bande verurteilt Balagny die meisten Maßnahmen des General Moore während des Rückzuges, fügt aber hinzu: "Man darf indes nicht vergessen, in welcher außerordentlich schwierigen Lage er sich befand, und daß es ihm gelang, troß seiner beträchtlichen Berluste während eines schrecklichen Rückzuges seine Armee der völligen Bernichtung zu entsziehen und England 26 000 Mann mit Geschüßen und Fahnen zu erhalten."

## Expedition nach der Schelde-Mündung 1809.

#### Borgeidichte.

Als Napoleon bei Aftorga bie weitere Verfolgung ber Engländer Soult übertrug, um für seine Person nach Erledigung der Anordnungen für die weitere Unterwerfung Spaniens und Portugals nach Paris zurückzukehren, da war es hauptsächlich Österreichs Verhalten gewesen, was ihn zur Umkehr nach seiner Hauptstadt bestimmt hatte. Österreich rüstete schon seit langem, fest entschlossen, die Bindung so vieler französischer Truppen in Spanien zu einem entscheidenden Schlage gegen den Welteroberer auszunutzen und seine seit 1805 arg erschütterte Stellung wiederzugewinnen.

Mit Außland verbündet, ging Napoleon dem Kampse zuversichtlich entgegen, bessen Berantwortung er aber Österreich zuzuschieben suchen mußte, um den casus foederis mit Außland eintreten zu lassen. "Bäre dies nicht unserem Bündnis entgegen," schrieb er am 7. Januar 1809 an seinen Botschafter Caulaincourt in Petersburg, 1) "so hätte ich bereits den Krieg angesangen, denn die Angelegenheiten Spaniens, die 200000 Mann erfordern, hindern mich nicht, mich für doppelt so start zu halten als Österreich, wenn ich Rußlands sicher din. — Sine spanische Armee gibt es nicht mehr; wenn das Land noch nicht völlig unterworsen ist, so ist der viele Schmut daran schuld. So etwas erfordert viel zeit, aber alles hat schließlich ein Ende." Sinen zuversichtlichen Ton atmet auch der Brief vom 14. Januar 1809 an Caulaincourt: "Die Entwassenigen Siterreichs ist die Hauptsache. Österreich stürzt Europa in eine Krise, es wird die zerschlagenen Töpfe zu bezahlen haben."

Mit dem glänzenden Feldzuge Napoleons gegen Österreich haben wir uns hier nicht zu befassen. Söher als je leuchtete sein Feldherrntum in den Tagen von Regensburg, wo schlecht eingeleitete Operationen binnen kurzer Zeit durch das geniale Eingreifen des Kaisers zu dem

<sup>1)</sup> Lettres inédites I, S. 263, aus Ballabolid, 7 Januar 1809.

<sup>2)</sup> Desgl. vom 14. Januar 1809. Lettres inédites I, S. 270.

gladlichften Enbe geführt murben. Aber ber verluftreiche Felbaug von Afpern und Bagram, ber Ofterreich burch ben Wiener Frieden noch tiefer bemutigte, er ließ boch in gang Deutschland ben Freiheitsgebanken machtig emporlobern. Satte England hier bie gunftige Gelegenheit rechtzeitig ertannt, burch Entfendung einer ftarten Armee - etwa nach bannover - ben an verschiedenen Orten unter ber Afche glimmenben Aufftandegebanten zu heller Flamme angefacht und ben Ginzelerhebungen einen festen Rüchalt gegeben, fo batte Napoleon jebenfalls feine Saupttrafte gang erheblich ichwächen muffen. Go tam es leiber nur gu patriotischen Einzeltaten, die bas Berg bes Deutschen noch heute höher idlagen laffen. Der Schilliche Sufaren: Streifzug, die fleghafte Durch: querung Deutschlands von Dels bis Elsfleth burch ben Bergog von Braunschweig, ber Aufftand bes westfälischen Oberften von Dörnberg1) gu Raffel, alle diese patriotischen Taten hatten nur einen ibeellen Wert, ba fie feinen Rudhalt an bem noch tief barnieberliegenben Preußen fanden. Dennoch maren biefe Opfer nicht vergebens gebracht. Deutscher Mannesmut tam wieber zu Ehren, napoleon fühlte, bier hatte er ein Bolt von ftarter Innerlichkeit vor fich, daß er wohl besiegen, aber nicht überzeugen konnte.

England war 1809 so recht ber Angelpunkt für jebe franzosenjeinbliche Unternehmung auf bem Festlanbe, von allen Seiten wurde es mit Gelbforderungen bestürmt. Bedauerlicher Beise hatten die ungeheueren Rosten der Mooreschen Expedition gerade jett die leitenden Staatsmänner Sastlereagh und Canning vorsichtig gemacht, so daß sowohl Österreich wie Preußen wenig Entgegenkommen bei ihren Gelbforderungen fanden. Letterem Staate besonders mußte die Geldsrage für eine Mitwirkung zegen Napoleon schlechterdings entscheidend sein.

Die Verhandlungen mit Österreich hatten inbessen boch so weit geführt, daß England zu irgend einer Unternehmung auf dem Festlande sich entschloß. Es fragte sich nur, ob diese nach Hannover oder nach einem anderen Punkte gerichtet werden sollte.

Für Hannover sprach mancherlei. Hatte auch das Stammland ber britischen Könige in den Erwägungen der hohen Politik disher eine vershältnismäßig geringe Bedeutung gehabt — der König durfte und konnte bei dem streng durchgeführten Parlamentarismus des Insellandes keine Hauspolitik treiben —, so wurde doch die Besetung Hannovers durch die Franzosen besonders bitter empfunden. Einslußreiche Hannoveraner

<sup>1)</sup> Spater in ber Legion angestellt. Ramentl. Lifte 86.

wie Graf Münfter 1) waren bauernb am Werke, ben Gebanken an bie Rurlande immer wieber lebenbig zu erhalten.

Auch rein militärisch betrachtet konnte die Entsendung einer bebeutenden Truppenmacht nach Hannover große Erfolge zeitigen. Napoleon hatte zur Entscheidung gegen Österreich alles herangezogen, was irgend möglich war. In Hannover waren außer einigen kleinen Detachements zur Besetzung der von den Franzosen angelegten Küstenbesestigungen an den Mündungen der Elbe und Weser, nur die Behörden und wenige Gendarmen in der Stadt Hannover selbst zurückgeblieben. Es war somit möglich, ohne Widerstand mit einem in Norddeutschland landenden Heere ungehindert dis Mittelbeutschland vorzudringen, unterstützt von der Bevölkerung, die nur auf einen Wink von England harrte, um sich gegen die Bedrücker zu erheben. Aus Preußens Beitritt war in diesem Falle mit ziemlicher Bestimmtheit zu rechnen.

Der ruhige Sinn ber Niebersachsen ift allerbings zu tollfühnen Streichen im allgemeinen nicht geneigt. Es mußte schon ein ftarker Reiz von außen eintreten, um ben tief gefühlten Groll nach außen sich betätigen zu lassen.

Dies war auch die innerste Meinung des Generals F. v. d. Decken, bes Errichters der Legion, der von Helgoland aus im Frühjahr 1809 den Fortgang der Dinge auf dem Festlande beobachtete. Ein reichbewegtes Leben spielte sich damals auf der sonst so öden, den Dänen erst 1807 entrissenen Felseninsel ab. Helgoland war ein Hauptbollwerk gegen Napoleons Kontinentalsperre und als Sammelpunkt für Kundschafterbienst und Werbung von hervorragender Bedeutung.

"Welch ein geschäftiges Leben", schrieb ein Ofsizier, ber 1809 nach England hinüber suhr, um in der deutschen Legion Anstellung zu suchen, 2) "welch ein geschäftiges Leben herrschte auf dieser kleinen Insel und wie ungeheuer groß waren die Warenmassen, die wir überall aufgestapelt hier liegen sahen. Napoleons Gewaltmaßregeln hatten alle Häfen des deutschen Festlandes der Einsuhr der englischen Waren verschlossen, und dadurch war Helgoland ein Depot geworden, von dem aus der Schmuggelhandel mit verbotenen englischen Waren aller Art nach den deutschen Nordseehäsen in

<sup>1)</sup> Ihm unterftand bie fog. "Deutsche Ranglei" in London. Bergl. auch Unm. 1, G. 76.

<sup>2)</sup> v. Bidebe, Gin beutiches Reiterleben.

einer so großartigen Beise stattfand, wie man fich bies in jegiger Beit taum noch vorstellen fann. Unter bem Schut ber englischen Rriegsschiffe geschah biefer Schmuggelhanbel besonbers nach ber Elb: und Wesermundung oft mit bewaffneter Macht, und ba Taufenbe von frangösischen Douaniers, Genbarmen und Solbaten alle nordbeutschen Geefüften ftart bejett hielten, jo ereigneten fich zwischen ihnen und ben bewaffneten Schmugglerbanben oft febr blutige Gefechte, in benen gegenseitig mit außerster Erbitterung gefampft wurde und ein Barbongeben felten ftattfand. Diefe Sanbels: tätigkeit Selgolands hatte eine folche Menge von Geschäftsagenten, Raufleuten, Schwindlern und Abenteurern aller Art babin gelockt, wie auf einem fo kleinen Raum wohl felten vereint gewesen find. Gelb murbe in Sulle und Fulle verbient, benn eine einzige gludlich ausgeführte Schmuggelervedition brachte oft mehrere 1000 Thaler Gewinn, ber aber auch häufig ebenfo leicht wieber verausgabt murbe. Alle Lebensmittel hatten einen ungeheuer hohen Preis, eble Weine floffen in Strömen, leichtfertige glangenb geputte Mabchen trieben fich in Menge umber, Spieltische waren überall aufgeschlagen; turg, es herrschte auf biefer fonst so öben abgelegenen Felseninsel augen: blidlich ein Leben und Treiben, wie man foldes fonft nur in ben reichsten und üppigsten europäischen Saupt- und Sanbelsstädten finben fonnte."

Bon Helgoland 1) aus also berichtete Decken über ben unglücklichen Ausgang der patriotischen Einzelunternehmungen in Deutschland und wirkte dadurch dem Gedanken einer großen englischen Expedition nach Hannover entgegen, obwohl berselbe an Münsters nie erlahmendem Eifer, an den Herzögen von Pork und von Cambridge, die bereit waren, selbst das Kommando zu übernehmen, und an Gneisenaus Tätigkeit, der sich

<sup>1) &</sup>quot;Selgoland hieß "Klein London." Die größten Handelshäuser Englands, Hollands und Deutschlands hatten dort Comptoirs. Handelsabenteurer ohne Zahl trieben sich herum. Ohne Beispiel in der Geschichte liesen auf dem kleinen Fleck täglich 300—400 Schiffe ein. Diplomaten und Generale aus allen Ländern hatten geheime Zusammentünste. Gustad Abolf IV., Karl X., Friedrich Wilheln von Braunschweig, Wallmoden, Gneisenau weilten auf dieser Klippe. Dort nahmen und gaben Ministers geheime Boten ihre Nachrichten, dort beobachtete 1809 Oberst Friedrich von der Decken, der Geschichtsschreiber des hannoverschen Hauses und wie Münster im Familienkreise Georgs III. beglaubigt. — Über Helgoland ging viel Verker aus, und nach Spanien und auf seinem Leuchtnurm schien des beutschen Nordens heiliges Feuer um Erlösung, Freiheit und Nache emporzulobern." (v. Horemann, Lebensbilder aus dem Befreiungskriege. Jena 1841.)

ju biefer Zeit in London angelegentlich um eine nähere Berftanbigung zwischen Preußen und England bemuhte, eine ftarte Stute fanb.

Die deutsche Legion spielte in den Landungsplänen eine besondere Rolle. Wenn vorläufig auch nur die in England und Frland stehenden Truppen derselben den schleunigen Besehl zur Sinschiffung erhielten, meinte Münster in einem Promemoria vom 22. Mai, so "würden diese

wenigen Truppen die ersprießlichsten Dienste bei ber Aushebung und Sinexerzierung der Mannschaften leisten und so der Bolks: erhebung eine hinreichende Consistenz verleihen, dis ein stärkeres Corps herausgesandt werden könnte."

Man bachte sogar baran, die in Spanien und im Mittelmeer befindlichen beutschen Truppenteile schleunigst ablosen zu lassen und mit zu ber hannoverschen Expedition zu verwenden.

Zwei Tage später, am 24. Mai, schlug Münster — in Ubereinstimmung mit Decken — vor, die Legion zu vermehren, nach Hannover zu senden und dort außerdem eine "deutsche Armee auf hannoverschem Fuße" zu bilden. Canning versprach, das Möglichste für Hannoverzutun, als ein vom 25. Mai datiertes Schreiben Deckens von Helgoland mit der Meldung einging, "die jetzt vom Festlande ankommenden Nacherichten könnten nicht zu einer Expedition nach dem Hannoverschen aufsmuntern."

Die von den Freunden einer beutschen Erhebung baraushin gemachten neuen Borschläge nahmen dem englischen Ministerium den letzen Rest von Neigung, sich für Hannover ins Zeug zu legen. 1) Man beschloß vielmehr, einen näherliegenden Zweck zu verfolgen, der greifbareren Nuten zu bringen versprach. 2)

Seit Langem hatten die Engländer die Schelbe-Mündung als erfolgreiche Rivalin ihrer Themse angesehen. Mit Besorgnis hatten sie die umfangreichen Verbesserungen und Neuanlagen der bortigen Küste

<sup>1)</sup> Diese sehr interessanten Borgänge sind in F. Thimme, Die inneren Zustände bes Kurfürstentums Hannover unter ber französisch = westfälischen Herschaft, Hannover 1893 (Bb. I, 432 ff), sowie in einer Sonderstudie desselben Berfassers: "Die hannoverschen Aufstandspläne im Jahre 1809 und England" (Zeitschrift bes histor. Bereins f. Niedersachsen 1897) eingehend und zutressend bargestellt.

<sup>2)</sup> Bergl. G. D. Pert, Gneisenau, I, S. 565 ff. Das Urteil des temperamentvollen Mannes über ben General v. b. Deden auf S. 570 ift in seiner Schärfe nicht aufrecht zu erhalten. Bergl. S. 17/18.

wielgt. Zu Antwerpen war Naum für 40 Kriegsschiffe geschaffen, mu Bersten gestatteten ben gleichzeitigen Bau von 20 Fahrzeugen, Wingen konnte einer Flotte von ebensoviel Schiffen Schut bieten, in in Reuzen (Tornouse) arbeitete man an neuen Anlagen. Sin umfangzier Hanbel ergoß sich von ben Küsten auf ben Kanälen und Flußzim in das Hinterland. Unverkennbar war es auch, daß Napoleon bei kim Landungsplänen diese Häfen offenbar mit als Ausgangspunkte wihlt hatte. (Bergl. Stizze auf S. 215).

Dazu kam, daß England in Holland viele Handelsfreunde besaß, des der König Ludwig, Napoleons Bruder, für die Wehrhaftmachung imes Landes nicht viel tat, und daß zur Zeit nur wenige Truppen zum Shub der Schelbe und Antwerpens verfügbar waren.

Man beschloß also, eine große Armee nach der Insel Walcheren when zu lassen mit dem Auftrage, die Hasen: und Werstanlagen in Rissingen, Ter Neuzen und Antwerpen zu zerstören, die Schelbe unschissen zu machen und nach Möglichkeit auch die französische Flotte selbst vezzunehmen. Generalleutnant Lord Chatham wurde mit dem Oberbesehl m Land, Admiral Sir Strachan mit dem Kommando der Flotte beauftragt. Die Gesamtstreitkräfte sollten gegen 40000 Mann betragen, Sir Eyre Coote besehligte unter Chatham die zur Eroberung von Walcheren besimmte 2. Division, General Hope führte die Reserve, Generalmajor winsingen der Legion die Kavallerie. Die Nachricht, daß zwischen Chiereich und Frankreich zu Inaim ein Wassenstillstand geschlossen seit, sing in London am 26. Juli ein. Man ließ die Expedition aber krobbem absegeln.

An Legionstruppen sollten die leichte Brigade unter Generalmajor L. Alten und das 2. Husarenregiment 1) sich beteiligen. Die Truppen waren hocherfreut, an einer Expedition teilnehmen zu können, von der man sich in ganz England so viel versprach; besonders die 2. Husaren konnten den Ausbruch kaum erwarten.2) Ihre Hoffnungen sollten grausam getäusicht werden.

<sup>1)</sup> Generalorbre vom 2. Juli 1809. Der am 8. Juli beim 3. hufaren=Regi= vent eingehende Befehl, 1 Schwabron nach Balcheren zu senden, wurde einige Tage wäher wieder zurflägenommen. Bergl. Ann. 1 auf S. 204.

<sup>2) &</sup>quot;Als am 27. November 1808 dem 2. Hufaren-Regiment mitgeteilt wurde, bas es bemnächft nach Spanien abgehen follte, wurde sofort die ganze Barace festlich erleuchtet und dem General v. Linfingen eine Nachtmusit gebracht." (Tagebuch bes Rittmeisters v. Stolhenberg.)

#### Berlauf bes Feldzuges.

Die Überfahrt ber stattlichen Armada gelang ohne Zwischenfall, ebenso auch die Ausschiffung auf Walcheren und Süd-Beveland, aber ein energisches Borgehen Schelbe aufwärts, welches leicht zur Wegnahme der französischen Flotte und Überrumpelung von Antwerpen hätte führen können, erfolgte nicht. Es hatte fast den Anschein, als halte Lord Chatham es für unvornehm, die gegebenen Chancen auszunuten, und als wolle er dem Gegner erst Zeit geben, sich in Berteidigungszustand zu sehen. 1)

Auf der Insel Walcheren selbst befanden sich nur wenige Bataillone, zusammen etwa 4000 Mann unzuverlässiger Truppen, unter dem Besehl des Generals Monnet. Das Fort Brestens war auch nur notdürstig besetzt und wenige hundert Mann bildeten die Garnison des wichtigen Forts Bath,2) sowie der die Einsahrt in die Schelde beherrschenden Werke bei Lillo und Liestenshoek. Energisches Zugreisen war daher geboten.

Auf Walcheren vermochte die 2. Division unter Coote am 30. Juli unweit Ter Beere zu landen, die schwachen holländischen Truppen des Generals Often auf Middelburg, demnächst auf Blissingen zurückzuwersen und dann zur Belagerung dieser Festung von der Landseite zu schreiten. Der holländische General Bruce hatte inzwischen Zeit gefunden, mit etwa 2000 Mann von Walcheren nach Süd-Beveland hinüberzugehen. Er zog sich aber vor den nachdrängenden Engländern der 1. Division (Hope) zurück und räumte sogar am 2. August das an der Osispitze dieser Insel gelegene Fort Bath, welches die Durchsahrt auf der Wester- und Ooster-Schelde beherrschte.

Heftlande überzuseten, die beiben kleinen Forts Lillo und Lieftenshoef zu überwältigen und auf beiben Usern des Flusses gegen Antwerpen vorzudringen, unterstütt durch die Flotte, beren Durchsahrt durch die Ooster-Schelbe nun nicht mehr zu hindern war. Napoleon selbst hat auf Helena ausgesprochen, daß 6000 beherzt stromauswärts gegen Antwerpen vordringende Engländer zu dieser Zeit Antwerpen hätten erobern können.

Siner solchen raftlos vorwärts brängenden Kriegsführung war Lord Chatham nicht fähig. Behaglich ließ biefer ber Londoner Lebewelt

<sup>1)</sup> Lanfrey, Histoire de Napoléon Ier, V., S. 146 ff.

<sup>2)</sup> In ber napoleonischen Storrespondeng ftets "Bab" genannt.

angehörende General, ber zur Armee überdies nur in bem lofen Berhältnis eines Inspekteurs ber Artillerie gestanden hatte und nun die Sitten ber



Hauptstadt in das Felblager übertrug, 1) sein Hauptquartier in Mibbelburg und wartete zunächst die Sinnahme von Blissingen ab, die dem General Sir Syre Coote mit etwa 15 000 Mann übertragen war. Nach einem hestigen Bombardement kapitulierte Blissingen am 17. August, wurde durch Picton besetzt und sosort gegen eine Wiedereroberung in Stand gesetzt. 3000 Mann und 700 Kranke und Berwundete wurden hierbei kriegsgefangen, die englische Armee hatte nur 136 Mann verloren.

<sup>1)</sup> Bergl Pert, Gneisenau, I, S. 572 ff. Chatham war ber ältere Bruber bes berühmten Bitt, biesem aber sehr unähnlich. Man sagte ihm nach, daß er sich zu ber Schelbe-Crpedition gedrängt habe, um aus seinen Geldnöten herauszukommen. Er verdankte sein Kommando "offizieller Begünstigung". (J. Hose).

Ungeachtet dieses Erfolges verblieb Chatham noch volle 4 Tage (bis zum 21.) in Middelburg und erreichte erst am 24. das Fort Bath. Köstliche Zeit war vergeubet worden, während welcher die Franzosen alle irgendwie erreichbaren Truppen zur Deckung Antwerpens an die Rüste heranzogen und bei Bergen op Zoom und Kadsand versammelten. Bernadotte übernahm hier später den Oberbefehl.

Auf Walcheren hatten inzwischen Pictons Truppen burch die seuchte Witterung, den Mangel an Süßwasser und durch ein sehr bösartig auftretendes Sumpssieder ganz ungeheuere Verluste gehabt. Ungeachtet der Verlegung des Hauptteils der Armee nach Süd-Beveland forderte die Seuche weiter ihre Opser, so daß Chatham nach Anhörung eines Kriegstrats die Einstellung der Operationen vom englischen Ministerium zu erzbitten sich genötigt sah. Wirklich kehrte er auch, nachdem er Fort Bath zerstört und Süd-Beveland am 3. September verlassen, am 11. September nach England zurück, wo ihn eine peinliche Untersuchung erwartete.

"Bir erreichten ben Söhepunkt unserer nationalen Schanbe, meint J. Hose in seiner Napoleonbiographie, als ein Kriegsgericht bie Kommanbeure ber Expedition freisprach. Napoleon würde sie haben erschießen lassen."

Ungefähr 16000 Mann, hierunter 6000 Kranke, unter Coote ließ man noch auf Walcheren zurud, ba man hoffte, die weitere Besethaltung ber wichtigen Insel wurde bei dem bevorstehenden Friedensschluß zu Gunften Oesterreichs ins Gewicht fallen.

Die Einnahme Blissingens war und blieb die einzige Frucht dieser gigantischen Expedition, der beträchtlichsten, die dis dahin jemals Englands Küsten verlassen hatte und die ihm, ganz abgesehen von den zahlreichen Berlusten an Menschen, eine Schuldenlast von 20 Millionen Pfund Sterling auflub. Die Staatssekretäre Canning und Castlereagh schieden in der weiteren Folge beide aus ihren Ümtern.

England war entrüstet über die Unfähigkeit des Feldherrn, der die Wassenehre des Landes dem Gespött der ganzen Welt preisgegeben hatte. So begeistert man den ritterlichen Herzog von Braunschweig nach seinem romantischen Zuge durch Norddeutschland aufnahm, so sehr empfand diese im Innersten wirklich kriegerisch gesinnte und für entschlossens Mannestum empfängliche Nation — es ist ein einziges Land und eine seltene Nation, meinte Gneisenau — den ihr angetanen Schimps. In einem Spottlied, welches ein Gespräch Chathams mit einem Freunde darstellt, heißt es:

standt für frischen Lorbeer nach Blissingens Hafen.

Bas unternahmst Du bort, erlauchter Chatham? — "Schlafen."

Siß ist's, in Ruh die Kriegsarbeit vergessen,

doch unternahmst Du nichts, wenn Du erwachtest? — "Essen."

Rad Schlaf und Wein, was brachte Dir das Glück?

"Ich ließ mein Heer in Walcherns Sumpf zurück."

#### Anteil ber Deutschen Legion an ber Schelde-Expedition.

Rach bieser kurzen Stizzierung ber Unternehmung gegen Walcheren, in eine ausschichte Darstellung in einer Geschichte ber Legion nicht wient, 1) bleibt uns noch ber Anteil der beutschen Truppenteile

Die leichte Brigabe hatte in ihren Quartieren bei Berhill am 1 Juli 1809 die erwfinschte Nachricht erhalten, daß sie mit nach der Schlbe abgehen follte. Am 19. war sie zu Deal eingeschifft und am 10. in der Division des Generals Roßlyn unter Segel gegangen.

Diese Division sollte zunächst an Bord bleiben und ben Erfolg ber Wigseit ber beiben anderen abwarten. Als am 5. August ber vor Blissingen biebligende General Coote wegen einiger Ausfälle der Besatung um Infartung der Belagerungsarmee bat, wurde die Brigade Alten ausschäfft, erreichte am 6. Middelburg und am Nachmittage die Belagerungssumee.

Bereits am 7. hatte eine Abteilung des 1. leichten Bataillons Belegenheit, sich bei einem Ausfall der Besahung zu bewähren. Leutnant das (1026) und Fähnrich v. Hebemann (1255), 1 Unteroffizier und 12 Mann wurden hierbei verwundet, 4 Mann siesen. 2)

Ein Generalbefehl vom 8. August belobte die Truppen wegen haltung in 7. und fagte: "Das Betragen ber Detachements vom 1. leichten Straillon Königlich Deutscher Legion ist ebenfalls verbienstvoll und verdient bie ehrenvollste Erwähnung bes kommandierenden Generals."

<sup>1)</sup> Man findet dieselbe aussiührlich bargestellt in den Mémoires sur la guerre de 1809 von Belet (Bb. 4), in der Geschichte der Kriege in Europa (Bd. 8), volchbit noch weitere Quellen nachgewiesen sind, bei Beamish (Bb. 1), bei Lanfren (Bd. 5), im Spectateur militaire (Bb. 21), und in den europhilichen Annalen (1812). Auch Sichart gibt im 5. Bd. der Geschichte der Lalbannov. Armee einen ziemlich aussührlichen Abris.

<sup>2)</sup> bu Fan ftarb an ben Folgen feiner Berwundung am 11. 2. 1810 gut Vorchefter. Bergl. auch Anlagen, Seite 165.

Während ber Eröffnung ber Laufgräben vor Blissingen und ber Anlage der Bombardementsbatterieen taten die leichten Bataillone zusammen mit den englischen den Borpostendienst. Die Truppen litten sehr durch die Rässe, zumal Monnet die Deiche durchstechen und die Schleusen öffnen ließ. Sine völlige Überschwemmung des Vorgeländes der Festung gelang zwar nicht, dennoch standen die Leute während des Dienstes die an die Kniee im Wasser. Durchsall und Wechselsser wüteten unter den Belagerern, keine ärztliche Kunst vermochte der Seuche Halt zu gedieten.

Die Bataillone waren bann Zeugen bes verheerenden Bombardements, welches am 13. August — unterstützt von der Flotte — begann, 3 Tage und 3 Nächte andauerte und fast die ganze Stadt in Asche legte. 1) Während besselben hatte am 14. August die Wegnahme eines besonders wirksamen Geschützeinschnittes unmittelbar unter dem Hauptwall statzgefunden, wobei Leutnant Sprecher (1001) und 3 Mann vom 2. leichten Bataillon sielen, 7 Mann vom 1. und 12 Nann vom 2. Bataillon verwundet wurden.

Blissingen wurde nach der Übergabe durch General Picton so gut es ging wieder in verteidigungsfähigen Zustand gebracht, da man einen Angriff von Kadsand fürchtete; die Brigade Alten aber marschierte am 17. August von Middelburg ab und wurde nach Süd-Beveland übergesett. (Unterkunft Gravenpolder). Hier blieb sie, die sie nach dem Kriegsrate des 27. August wieder nach Walcheren zurückgeschickt wurde, um dort unter Coote den Besatungsdienst zu leisten.

Am 1. September marschierte sie nach ber Fieberinsel zurück und wurde zunächst zur Besetzung bes von Süb-Beveland aus gefährbeten Küstenstriches verwendet. Im Sanzen waren hier gegen 16 000 Mann unter Coote zurückgeblieben, hierunter nur etwa 10 400 Dienstfähige. Die Deutschen ertrugen indes das Klima besser als die Engländer, sodis immer eine genügende Anzahl Diensttuer vorhanden war. Manche englische Bataillone schrumpften in dieser Zeit auf 50 Dienstfähige zusammen, es starben durchschnittlich täglich 35 Mann.

Ungeachtet dieser wenig ermutigenden Berhältnisse ließ sich eine ziemlich bedeutende Anzahl von Leuten für die Legion anwerben. Der Gedanke, daß Holland über kurz oder lang doch ganz französisch werden und dann der rücksichtslosen napoleonischen Konskription anheimfallen mußte, hat sicherlich das Seinige hierzu beigetragen.

<sup>1) 247</sup> Saufer, 2 Kirchen und bas Rathaus lagen in Trümmern, 325 Ginwohner waren ums Leben gefommen.

Es war nur zu verständlich, daß General Don, der Coote in seinem Kommando auf der Fieberinsel ablöste, im November die Räumung Walcherens beantragte. Die Genehmigung wurde gegeben, am 20. November langten die Transportschiffe an, auf denen in erster Linie die Kranken, die Bagage, Geschütze und Vorräte verladen wurden.

Altens beutsche Brigabe erhielt am 7. Dezember Befehl zur Ginichiffung, zwei Tage später waren die Truppen an Bord, aber erst am 23. Dezember lichtete man die Anker. Die Franzosen vermochten die Abfahrt nicht ernstlich zu stören.

In Dover und Deal erfolgte am 26. Dezember die Ausschiffung, drei Tage später der Abmarsch nach Berhill. Hier endlich konnte sich die Brigade von der mitgebrachten Krankheit erholen. 1)

Eine Berwendung zum auswärtigen Dienst war vorläufig ausgeschlossen, so sehnlich man auch in Portugal gerade zu dieser Zeit nach leichten Truppen verlangte. Erst im Januar 1811 wurde die leichte Brigade wieder verwendungsfähig.

Bom 2. Husaren-Regiment ist weniger zu sagen. 2) Die 2. und 3. Kompagnie besselben unter Rittmeister Clamor v. d. Bussche (895) bezw. Major v. Müller (867) war mit der Division Hope am 28. Juli von England abgesahren, mit dieser am 1. August auf Süd-Beveland ausgeschifft und nach Ter Goes gerückt. Die Husaren gaben dann Piketts an die Südküste der Insel, kamen aber nicht zu einer auszeichnenden Berwendung.

Die anderen sechs Kompagnien des Regiments hatten England am 30. Juli mit der Division Roßlyn verlassen. Sie kamen — mit Ausenahme des Leutnants Meister (216), der mit einem kleinen Kommando auf der Insel Schouven aus Land geseht wurde — garnicht zur Ausschiffung.

Nur ein einziger munterer Husarenstreich belebte die tatenlose unfreiwillige Langweile der deutschen Reiter. Zur Zeit der tiefsten Sbbe war es möglich, von Süd-Beveland nach Brestens und Kadsand hinüberzureiten. Dies machten sich Leutnant Koch (220) und Kadett Grahn (224) zunutze, um mit einigen Husaren — durch Wegtundige geführt — bei Nacht dorthin zu reiten und die französischen sich ganz sicher fühlenden Vorposten durch Schüsse zu alarmieren. Sämtzliche Sicherungsabteilungen südlich der Wester-Schelde kamen in Be-

<sup>1)</sup> Beim 1. leichten Bataillon ftarben vom 1. Januar bis 30. April 1810 noch 26 Mann am "Fieber von Walcheren".

<sup>2)</sup> Das Tagebuch bes Rittmeifters T. v. Stolhenberg enthält eine ausführliche Darftellung biefer Zeit.

wegung; bie beutschen hufaren aber gelangten unbehelligt gu ihren Schiffen gurud.

Dieser kleine Busammenftoß bilbete bie einzige friegerische Tatigfeit ber Legionsreiter im Schelbeselbzug.

Am 1. September segelte bas Regiment nach England zurück, wurde in Ramsgate gelandet und nach den Baracken von Woodbridge verlegt, wo es sich bis zum 24. des Monats mit den Abteilungen des Major v. Müller und des Leutnants Meister wieder vereinigte. Das Jahr 1810 sollte ihm eine glänzendere kriegerische Tätigkeit bringen.

Für die Legion und beren Ansehen bei den Engländern war indes der klägliche Feldzug von Walcheren doch nicht ganz ohne Wert. Mit Achtung blickte man bereits jetzt auf die deutschen Bataillone, von denen ein englischer Offizier schrieb: 1) "Ich weiß nicht, ob ich schon der außerordentlichen Bravheit der Königlich Deutschen Legion Erwähnung getan habe. Sewiß gibt es kein Regiment in unserer Armee, welches diese Ausländer überträse. Bei jedem gefahrvollen Unternehmen haben sie sich freiwillig vorangestellt und die Gerechtigkeit erheischt es nicht minder hinzuzufügen, daß sie sich in den gefahrvollsten Unternehmungen jederzeit mit der glänzendsten Tapferkeit benommen haben. Ich hosse, daß diese wiederholten Beweise einer so heldenmütigen Bravour endlich dahin wirken werden, den Überrest jener Borurteile zu vernichten, welche der gemeine Mann in England nur zu sehr geneigt ist, gegen Ausländer zu nähren."

Muß man die englische Unternehmung gegen Walcheren im großen und ganzen als gescheitert betrachten, so barf man doch nicht übersehen, daß sie auf Napoleon einen großen Eindruck machte und die weittragendsten Folgen für seine Kontinentalpolitik nach sich zog.

In Schönbrunn hatte er am 7. August ersahren, daß die seit langem ausgerüstete englische Expedition Holland und Walcheren, "den schwächsten Punkt Europas," bedrohe. Sosort läßt er seine Besehle nach allen Seiten ergehen, 30000 Nationalgarden ausheben, Kellermann mit der Neserve-Rheinarmee sich bei Wesel aufstellen, weitere Truppen in zweiter Linie das Ganze auf etwa 80000 Mann bringen, den kürzlich in Ungnade gesallenen Bernadotte den Oberbesehl übernehmen. Zeitweise sürchtet er sogar für Paris, doch nicht einen Augenblick denkt er daran,

<sup>1)</sup> Letters from Flushing, Containing an account of the expedition to Walcheren. Soubon 1809.

auch nur einen Mann von feiner Sauptarmee nach Solland abruden gu laffen.

Die Korrespondenz des Kaisers während bieser Tage gewährt einen besonderen Reiz, sie zeigt uns den großen Strategen, aber auch den rachsüchtigen, niedrig denkenden Staatsmann, der den Sinen gegen den Anderen ausspielt und durch Ausnuhung menschlicher Schwächen seinen persönlichen Zwecken alles dienstdar macht. Mit der Kontinentalsperre mußte er dem immer noch troßigen England den Todesstoß versehen. Dieser Zweck stand ihm von jeht ab obenan.

Holland mußte beshalb ganz französisch werben. Die Leichtigkeit, womit ber englischen Expedition die Landung an der Schelbemündung gelungen war, diente dem Kaiser jest zum Borwand gegen Holland, aus bessen Besitz er seinen eigenen Bruder Ludwig bald mit den niedrigsten Mitteln verjagte.

Ein neuer Zug kam in die Kontinentalsperre. In weitem Bogen stellte Rapoleon nach der Riederwerfung Österreichs seine Heere längs der nörblichen Kusten auf, schärfer und rücksichtsloser als je schloß er den Kontinent von dem meerbeherrschenden Albion ab.

Wäre Napoleon ebenso bebeutend als Nationalökonom gewesen, wie er es auf den anderen Gedieten flaatsmännischer Tätigkeit war, so hätte er vielleicht Großbritannien durch Aushungerung zum Friedenssichluß zu zwingen vermocht. Denn in der Tat konnte das Inselreich insolge von Mißernten in den Jahren 1809 und 1810 seinen Getreides bedarf im Inlande nicht mehr decken und hätte sich einer Hungersnot gegenüber gesehen, wenn nicht Napoleon aus dem Bestreben heraus, die Ausfuhr seiner Staaten möglichst zu steigern, die Kornzusuhr nach England nicht allein nicht gehindert, sondern sogar begünstigt hätte. So vermochte England reichliche Zusuhren von Getreide aus Preußen und Polen, ja sogar aus Italien und Frankreich zu erhalten und überstand die Kriss. 1)

Den Dingen in Spanien legte Napoleon zu dieser Zeit eine größere Bebeutung nicht bei. Bei Erfolgen auf dem übrigen Kontinent hoffte er schließlich auch hier zum Ziele zu kommen, ohne selbst noch einmal das Kommando auf der Halbinsel übernehmen zu muffen.

In biefer Erwartung follte er fich taufchen!

Rach und nach wuchs sich ber fpanische Krieg zu immer bebroblicherer Große aus, feit burch Wellesley ein frischer Bug in die Operationen

<sup>1)</sup> Bergl. 3. S. Rofe, Napoleon, Band 2, G. 160 ff.

gekommen war. Von Spanien aus follte fich ber napoleonische Zwingbau aus ben Angeln heben!

Wir verlassen hiermit die Spoche ber unglücklichen Unternehmungen Englands gegen Napoleon und wenden uns, zeitlich einige Monate zurückgehend, den Begebenheiten auf der spanischen Halbinsel von Neuem zu, wo die Deutsche Legion an einem mehrjährigen und für immer denkt würdigen Feldzuge ruhmvollen Anteil zu nehmen berufen war.

# Die Deutsche Legion in den Kämpfen uf der Peninsula und in Südfrankreich. 1809—1814.

Und mußten auch ihre Mannen fern von der Heimat auf fremdem Boben, unter fremden Fahnen sich opfern: auch dies Blut floß für Deutschlands Befreiung. A. K. D. vom 19. Dezember 1903.

## Der Feldzug von 1809 auf der Peninsula. Oporto—Talavera.

#### Lage 1809.

Als Napoleon im Januar 1809 von ber Verfolgung Moores für wie Person abließ, um sich den wichtigeren Angelegenheiten gegen dereich zuzuwenden, hatte er geglaubt, daß Spaniens Unterwerfung im Bollendung mit raschen Schritten entgegen gehe. Er hielt Alles w noch für eine Frage der Zeit und sah den Thron seines Bruders wieh als hinreichend besessigt an. Immerhin aber erachtete er es noch für nötig, vier starke Heere auf der Halbinsel stehen zu lassen.

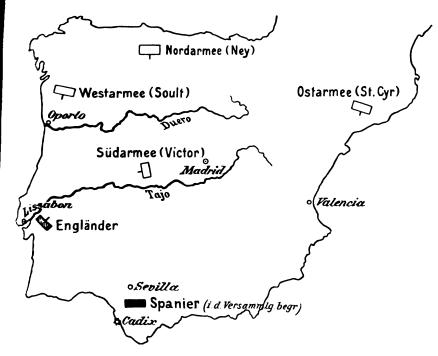

In Catalonien suchte eine Oftarmee (St. Cyr) nach bem Fall Saragossas an der Küste des Mittelmeers sesten Fuß zu fassen, im Norden hielt Ney Galizien und Asturien nieder. Der Westarmee unter Soult und einer Südarmee unter Victor lag es ob, in gemeinsamem Handeln die völlige Besitznahme Portugals zu erzwingen und die bei Lissadon etwa noch verbliedenen Engländer ins Meer zu wersen. Beide Heere sollten gleichzeitig Mitte Februar gegen die Hauptstützpunkte des Widerstandes Lissadon und Sevilla vorgehen und diese Städte Ende März erreicht haben. Die Division Lapisse bildete die über Badajozauszususgende Verbindung zwischen beiden an der unteren Coa.

Soult fiand zu bieser Zeit mit 4 Infanteries und 2 Kavalleries Divisionen, etwas über 30000 Mann, an der Nordgrenze Portugals. Das Korps Victor besand sich nach siegreicher Zurückwersung zweier im Süden der Halbinsel neu aufgestellter spanischer Korps in der Gegend von Almaraz. Von den Engländern war nur bekannt, daß noch Truppen dei Lissadon ständen und daß der Ausgang der Mooreschen Expedition in London tiesen Sindruck gemacht habe.

Napoleons Befehlen gemäß begannen Mitte Februar bie Bewegungen ber Nord: und Sübarmee.

Auf seinem am 15. Februar angetretenen Vormarsch gegen Lissabon fand Soult infolge ber sehr schlechten Wege und ber immer mehr wachsenden Feindseligkeit der Bevölkerung die größten Schwierigkeiten. Da er keinen Brüdentrain hatte, so verlor er beim Übergang über den Minho wertvolle Zeit und gelangte erst am 29. März in den Besitz der mit hartnädigem Troze, aber mangels militärisch geschulter Truppen ungenügend verteidigten Hafenstadt Oporto. Hier verblied er längere Zeit, da er es für nötig hielt, sich vorerst eine gesicherte Operationsbasis zu schaffen.

Die Sübarmee Victor hatte nach zahlreichen Kämpfen mit ben spanischen Milizheeren die Guadiana bei Mebellin<sup>1</sup>) erreicht und suchte vergeblich über Babajoz die befohlene Verbindung mit der bei Oporto zurückgebliebenen Westarmee auf. Nunmehr wich auch die Sübarmee von ihrem Auftrag ab, der sie nach Sevilla rief, wo man bereits vor einem französischen Weitermarsch zitterte, und verblieb volle zwei Monate an der Guadiana.

<sup>1)</sup> Im Kambf bei Mebellin 28. März 1809 zeichneten sich auf Seiten ber Franzosen beutsche Hussen, bie braven Nassauer, besonbers aus. Das 2. Nass. Inf.=Regt. Nr. 88 führt noch heute ben Namenszug "Mebellin". Bergl. bie Geschichte bieses Regiments.

In bieser Zeit gelang es ben überall aus bem Boben schießenben Guerillabanden, die Berbindungen der verschiedenen französischen Seere unter einander, mit Madrid und Frankreich derart zu unterbrechen, daß die Marschälle bald in der Hauptsache nur noch auf englische Zeitungsnachrichten angewiesen waren. Da auch die Division Lapisse ihren Austrag, zwischen Soult und Bictor an der Coa die Verbindung zu bilden, voreilig preisgab und über Alcantara—Merida sich an Victor heranzog, so waren die West- und Südarmee bald völlig getrennt.

So ftanben die Dinge, als Wellesley in Lissabon ans Land stieg und den Oberbesehl über die englischen Streitkräfte übernahm. Sin neuer Zug kam damit in die Kriegsührung. Auf französischer Seite getrennte Heere, ehrgeizige Marschälle an ihrer Spize, die auf einmal einer ungewohnten Selbständigkeit unter dem nur losen Oberbesehl des Königs Joseph sich erfreuen, da ihr sonst Alles dis ins Kleinste regelnder Kaiser fern ist, inmitten einer sanatisch erregten Bevölkerung. Auf der anderen Seite ein zwar kleines, aber geschultes und wohldiszipliniertes Berussheer, von einem zielbewußten Willen geleitet, dem leider zunächst noch die Entschlußlosigkeit und Sisersucht der spanischen Zentraljunta hindernd im Wege stand.

### Bellesleys Borftoft gegen Oporto. Die Befreiung von Nord-Portugal.

England hatte am 9. Januar 1809 einen Friedens= und Bündnisvertrag mit Spanien geschlossen und auch nach dem Scheitern des Mooreschen Zuges unablässig an der Neuausstellung einer Armee sür Spanien gearbeitet. Die öffentliche Meinung bezeichnete Sir Arthur Bellesley als den einzigen General, der imstande sei, mit Ehren aus einer so schwierigen Lage hervorzugehen. Sein Ansehen war durch die Untersuchungen über die Konvention von Cintra mächtig gestiegen. "Indem das englische Ministerium (2. April) die Wahl des Generals ratissierte, tat sie basselbe für die spanische Sache, was das Direktorium einst für die französsische Kevolution tat, indem sie den jungen Bonaparte an die Spike der Armee von Italien stellte."1)

Die außerorbentlichen Anstrengungen ber Spanier und Portugiesen zur Abschüttelung bes Fremdsoches hatten bas Ihrige bazu beigetragen, Englands Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang ber Dinge auf ber Halbinsel zu beleben. War man zeitweise entschlossen gewesen, die ge-

<sup>1)</sup> Brialmont, Histoire du duc de Wellington I, 225.

samten noch bei Lissabon zurückgebliebenen Truppen schleunigst nach England zurückehren zu lassen, wenn der Feind mit Übermacht vor Lissabon erscheinen sollte, so hatte ein von Wellesley eingefordertes Gutachten noch zur rechten Zeit einem mutvolleren Entschluß Singang verschafft. Wellesley betonte in seinem Gutachten vom 7. März 1809 ausdrücklich, daß er eine Verteidigung Portugals für sehr wohl möglich halte und daß diese dem spanischen Besreiungskampse unbedingt zugute kommen müsse. Die britische Armee müsse auf etwa 30000 Mann gebracht werden, hierunter sollten sich 4000 bis 5000 Mann Kavallerie und eine ausreichende Artislerie besinden. Ferner müßten die portugiesischen Streitkräfte unter britischen Oberbesehl gestellt und durch englische Offiziere organisert werden.

Am 16. April schiffte sich Wellesley in Portsmouth ein, am 22. erreichte er nach sehr schwerer überfahrt Lissabon, von den Sinwohnern mit stürmischer Freude begrüßt.

Bei Lissabon waren unter General Sir John Cradock bei Moores Abmarsch — S. 161/62 — neben einigen englischen Truppenteilen das 1., 2., 5. und 7. Linienbataisson der Legion, die 1., 2. und 4. Fußbatterie unter Major Hartmann, letztere fast ohne Pferde, und ein Detachement des 3. Husaren Regiments unter Rittmeister Meyer? zurückgeblieben. Monatelang in Unkenntnis des Ausganges der Mooreschen Expedition hatten diese Truppenteile ein anstrengendes Garnisonleben geführt und waren zu mancherlei hin- und hermärschen, die Ofsiziere auch zu Erkundigungen aller Art verwendet worden. Der Gesundheitszustand der Truppen war infolge der siedererzeugenden Tajo-Überschwemmungen nicht der günstigste. Dennoch sand die Legion zahlreichen Zulauf aus französischen Überläusern deutscher Nation. Die Leute wurden nach ihrer Anwerdung zunächst nach England geschickt, dort ausgebildet und kamen dann vom Hauptbepot der Legion nach Portugal zurück.

Besonders nutbringende Verwendung sand in den Besestigungswerken von Lissadon die deutsche Artillerie. Wie wir gesehen haben, hatten die Fußbatterien Gesenius (1.), v. Rettberg (2.) und Heise (4.) bei Moores Abmarsch sast alle brauchbaren Pferde an die Armee abgeben müssen. Die zurückbleibende Mannschaft wurde nun als Artilleriebesatung

<sup>1)</sup> Brialmont, I, 224 unb despatches IV, 261 ff.

<sup>2)</sup> Rittmeister Meyer, v. d. Decken, Leutnant und Absutant v. Biela, Kornet v. Harling, Afsistenzarzt Dr. Ripting, Roharzt Gidmann, 145 Husaren und 120 Pferde hatten bei Woores Abmarsch in Belem zurückbleiben müssen.

in bie Forts und festen Plate bes Landes verteilt und fanben bei ber artilleristischen Ausruftung berfelben ein reiches Felb ber Tätigkeit.

Bei ber Gefahr, burch bie Franzosen von ber Lanbseite her angegriffen zu werden, gewann die Berteidigungsfähigkeit der Werke erhöhte Bedeutung. Der Kommandeur der Legionsartillerie, Major Hartmann, hatte die Forts längs des Tajo zu besichtigen. Er sah deren 20, von denen das Fort Cascaes mit 58 Geschützen, St. Juliao mit 106 und Belem die größten waren. Die artilleristische Ausrüstung taugte nur da etwas, wo die Franzosen dei ihrer Besitznahme Portugals sich ihrer angenommen hatten. Eradock befahl daher, die Werke nach Möglichkeit zu schleisen. Hartmann verwendete hierzu den ganzen Monat Januar 1809, die Geschütze und Munition ließ er meist auf die Schiffe verladen.

Eine nach Cabix geplante Unternehmung, zu ber Generalmajor Mackenzie mit einer Infanteriebrigabe und einer Artilleriekompagnie sich ansangs Februar 1809 eingeschifft hatte, kam nicht zur Aussührung. Die Spanier widersetzen sich der Landung, so daß die Truppen wieder umkehren mußten. Am 11. März waren sie wieder in Lissadon, mit ihnen Major Hartmann, der den Oberbesehl über die Artillerie hatte sühren sollen. Die 4. Fußbatterie, die schon verladen war, wurde gleichfalls wieder ausgeschifft. 2) Kapitän v. Arentsschildt (30) von der Artillerie trat in dieser Zeit in die portugiesische Armee über, wo er einen bedeutsamen Einfluß ausgeübt, auch dem Bischof von Oporto bei der Verzteidigung der Stadt gegen Soult — vergl. S. 226 — wesentliche Dienste geleistet hat.

Die Bereitwilligkeit ber portugiesischen Machthaber, alle nationalen Streitkräfte englischem Oberbefehl zu unterstellen, bewirkte die Aufstellung eines portugiesischen Seeres unter General Beressorb auf englische Rechnung, welches — von britischen Offizieren ausgebildet — neben der schon früher errichteten Eingeborenen-Legion (der sog. lusitanischen) des Sir Robert Wilson und des Freikorps des Oberst Trant einen erwünschen Zuwachs für die erst allmählich bei Lissaben anwachsenden britischen Streitkräfte bildete.

<sup>1)</sup> Bergl. die Rarten-Stigge ber Werke bei Torres Bebras.

<sup>2)</sup> Näheres über diese Zeit findet man in Hartmanns Lebensbeschreibung, Dehnels Erinnerungen und den Tagebüchern der Linienbataillone (Staatsarchiv Hannover), eine Schilberung der artilleristischen Tätigkeit ferner dei Reigenstein (Das Geschützwesen). Bergl. auch Langwerth v. Simmern, Aus Krieg und Frieden.

Hatte Crabod bei ber Nachricht von ber Annäherung Victors von Almaraz her in aller Gile ein Korps von 7000 Mann bei Abrantes, ben Rest bei Leyria, die Portugiesen bei Thomar ausgestellt, um für alle Fälle Lissabon zu becken, so schritt Wellesley alsbald zur entschlossenen Offensive gegen Soult, den er vereinzelt zu fassen hoffen durste, da Victor und Soult zu dieser Zeit keinerlei Verbindung mit einander hatten und Lapisse sich an Viktors Südarmee herangezogen hatte. Dazu kam, daß Wellesley von aufrührerischen Strömungen in Soults Heere durch einen Hauptmann Argenton Kenntnis erhielt, der nichts weniger andot als eine französisch-englische Wassenbrüderschaft zum Zweck der Wiedereinsehung der Bourbonen.

Coimbra wurde zum Sammelpunkt der Armee bestimmt. Hier traf Welleslen am 2. Mai ein und hatte 3 Tage später etwa 25000 Mann baselbst vereinigt. Etwa 12000 Mann — davon 4400 Engländer — ließ er unter Mackenzie bei Abrantes als Schutz gegen Victor stehen-

Bellesleys Plan war, gegen das von Soult besette Oporto vorsustoßen, diese reiche und politisch wichtige Stadt zu befreien und dabei dem französischen Marschall den Rückweg nach Frankreich zu verlegen. Dem entsprach die Anordnung, daß Beressord mit seinem portugiesischen Korps und einigen englischen Truppen über Bizeu-Lamego über den Duero auf Amarante vorstoßen sollte, welches an der Hauptstraße von Oporto nach Braganza liegt. Unterwegs sollte er die Fühlung mit dem spanischen Korps Sylviera nehmen, welches man in der Gegend von Lamego süblich des Duero vermutete. Bellesley selbst mit der Hauptsamee — 14 500 Mann Infanterie, 1500 Kavalleristen und 24 Geschüße — wollte weiter westlich auf der großen Straße von Coimbra über Grij (12 Kilometer süblich Oporto) auf Oporto vorstoßen und hier der stbergang über den Duero erzwingen.

Bon ber Legion befanden fich bei ber Hauptkolonne: Bei ber Infanterie=Brigabe Murran:

1. Linien=Brigabe, General v. Langwerth (971). 1. Linien=Bataillon 34 Offiziere 767 Mann, 1) Major Bobecker (375). 2. " 32 " 804 " 1) Obstlt. Brauns (1016).

<sup>1)</sup> Rrank (fommandiert) blieben gurud:

<sup>1.</sup> Linien=Bataillon 125 ( 9) Mann,

<sup>2. &</sup>quot; 52 (9) "
5. " 101 (12) "
7. " 83 (10) "
3. Hufaren-Regiment 2 (77) "

Die oben gegebenen Bahlen find bie Ausrudeffarten.

- 2. Linien : Brigabe, Oberft v. Low (512).
- 5. Linien-Bataillon 28 Offiziere 720 Mann,1) Major Gerber (1075).
- 7. " 22 " 688 " 1) Major v. Berger (1155).
- 2. Beim 14. leichten Dragoner=Regiment (Oberst Talbot): 3 Offiziere 57 Husaren 1) vom 3. Husarenregiment unter Rittmeister Meyer.
- 3. Unter Major Sartmann:

Die 2. Fußbatterie, Kapitan v. Rettberg | 18 Offiz., 331 Mann. 2)

Die Batterie Rettberg hatte 6 leichte Sechspfünder, 80 Pferbe und 19 Maulesel, Batterie Seise 6 lange Sechspfünder, 93 Pferbe und 29 Maulesel. Zum Stabe gehörten Major Hartmann, Leutnant Mielmann als Abjutant, Assüdenzwundarzt Heise, 4 Pferde, 2 Maulesel, zur Reserve Kapitan Daniel und die gleiche Zahl Pferde und Maulesel. Zusammen 181 Pferde, 52 Maulesel. Major Hartmann nahm außerbem 2 eigene Pferde mit. 3)

Die in Liffabon zurückgebliebene 1. Fußbatterie bes kränkelnben Kapitans Gesenius hatte ihre Fahrer an die beiben mobilen Kompagnieen abgegeben. 4)

Die unabhängige Garnisonkompagnie (vergl. S. 65), die schon an den Entsendungen nach Hannover 1805, nach der Ostsee 1807 und nach Schweden 1808 teilgenommen hatte und seit 1808 in Lissadon war, blieb in der Stärke von 3 Ossisieren und 35 Mann dort zurück. Sie hatte zur Zeit 14 Mann krank und 4 abkommandiert, war also nur 56 Köpfe stark. 5)

Die Scharfschützen ber 4 Linienbataillone einschließlich ber bei Liffabon zurückgebliebenen Detachements vom 1. und 2. leichten Bataillon ftanden unter dem Befehl des Major v. Burmb. (Bergl. S. 63).

Bu Coimbra hielt Wellesley am 5. Mai eine Musterung ber gesamten Armee, die sehr befriedigend aussiel und den Truppen der Legion die ehrende Anerkennung der englischen Berichterstatter eintrug. 6)

<sup>1)</sup> Siehe Fugnote auf S. 228.

<sup>2)</sup> Rrant 34, fommanbiert 134 Mann.

<sup>3)</sup> Bergl. Supplementary despatches of Wellington, VI, 256/257, wo die genaue Nachweisung gegeben ist. (Coimbra 7. Mai 1809).

<sup>4)</sup> Tagebuch bes Artiflerie-Regiments (Staatsardiv Sannover).

<sup>5)</sup> Alle biefe Rachweise find Oman's Peninsular war entnommen.

<sup>6)</sup> Marquis v. Lonbonderry, geschichtliche Darstellung bes Krieges auf ber Halbinfel. "Die Urmee war in bem höchsten Zuftande ber Disziplin und ber

Einen Tag später brach Beresforb nach Bizeu, die Avantgarbe bes Hauptforps unter Generalleutnant Paget 24 Stunden später auf der großen Straße nach Oporto auf. Bei letzterer befand sich die Legionsinfanterie, die Batterieen waren divisionsweise verteilt.

Am 9. Mai Abends war die ganze Armee an der Bouga angelangt. General Hill marschierte am weitesten westlich auf der Kustensftraße über Aveiro. Borgeschobene französische Abteilungen wichen vor der Übermacht gegen den Duero zurück.

Bei Grijo und Carvalhos (12 bezw. 10 Kilometer füblich Oporto) leisteten Teile ber französischen Division Mermet am 11. Mai dem Vormarsch der Avantgarde Widerstand. Die deutschen Bataillone der Brigade Langwerth wurden gegen den ungedeckten seindlichen linken Flügel entwickelt — der rechte war durch ein besetztes Gehölz gedeckt — und warsen diesen, sodaß der Abzug der Franzosen nötig wurde. Leutnant Lodders (1184) vom 5. Linienbataillon und 5 Mann desselben wurden verwundet, ebenso Kapitän Langrehr (1076) und 5 Mann vom 2. Linienbataillon. Das 1. Linienbataillon hatte 8 Berwundete und beklagte den Tod des Kapitäns Detmering (979). Die Hauptverluste entsielen auf die ersten und zweiten Kompagnieen des 1. und 2. Linienbataillons. 1) Die Brigade Langwerth erward die ehrende Anerkennung des Oberbesehlshabers.

Die Franzosen ber Brigade Franceschi und der Division Mermet gingen nun auf Oporto zurück, brachen die dortige Schiffbrücke ab und zogen alle Fahrzeuge an das nörbliche Ufer. Der über Vizeu vorgegangenen Umgehungskolonne Beresford war es gelungen, die ihr entgegentretende Division Loison zurückzudrängen und die für Soults Rückzug so überaus wichtige Brücke von Amarante (25 Kilometer nörblich Benasiel) zu besehen.

Am 12. fanden sich die Heere Wellesleys und Soults bei Oporto einander gegenüber, nur durch den Duero getrennt, der hier bei reißender Strömung eine Breite von 300 m hat. Angesichts der drohenden Gefahr hatte Soult seinen Abmarsch für den 12. Mai angeset, hielt

Schlagfertigkeit und alles ichien nur von einem Geifte beseelt. — Bu ben anse gezeichneten Korps verdienen gezählt zu werden: die Brigade ber Garben, bas 29. und 83. Regiment und die vier Bataillone ber Königlich Deutschen Legion."

<sup>1)</sup> Näheres über biese Tage findet man in Dehnels Grinnerungen, S. 55 ff. Wellingtons despatches IV, S. 320/21, in den supplementary despatches VI, S. 261 ff. und bei Langwerth v. Simmern, S. 513 ff.

jest aber Stand, ba er ben Fluß für nicht überschreitbar hielt. Hierin sollte er fich täuschen.

Belleslen seinerseits hielt es für besonders wichtig, den Übergang sofort zu erzwingen, um nicht Soult die Möglichkeit zu geben, sich auf die weiter östlich befindlichen, noch wenig disziplinierten Truppen des Marschalls Beressord zu werfen.

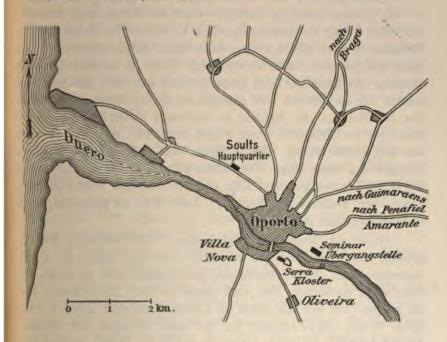

Am rechten Ufer des Duero erhob sich an dem steilen Userrande das große massive Gebäude des Seminars, hinter welchem 2 Bataillone jur Not Deckung sinden konnten. Mit unerhörter Kühnheit setzten auf 4 mühsam erlangten Barken englische Infanteristen unter General Paget über den Fluß und nahmen sosort das Seminar in Besit. Diese Bewegung wurde durch eine bei dem Serra-Aloster auf dem linken User ausgestellte englische Batterie von 20 Geschützen gedeckt und zunächst vom Feinde nicht bemerkt.

Inzwischen hatte General Murray mit dem 1. Linienbataillon der Legion, 2 leichten Geschützen und 2 Schwadronen den Fluß auf der etwa 3 englische Meilen oberhalb Oporto bei Avintas gelegenen Fähre überschritten und kam gerade rechtzeitig, um die wütenden Angriffe der inzwischen alarmierten Franzosen gegen das Seminar mit abzuwehren.

General Paget war hier bereits schwer verwundet worden. Dieser beherrschende Punkt aber blieb in den Händen der Engländer und nach und nach sammelten sich dort die meisten inzwischen auf Kähnen übergegangenen Truppen. Die anderen Linienbataillone der Legion folgten erst am Nachmittag. 1)

Soult zog nun mit seinen Truppen in geschlossener Ordnung — nur ansangs hartnäckig verfolgt — auf der Straße nach Amarante ab. Bald ersuhr er durch Loison, daß die Brücke dei diesem Ort von Beressord zerstört und der Weg durch dessen Korps gesperrt sei. So völlig zwischen zwei Feuern entschloß sich Soult zu einem verzweiselten Ausweg. Er vernichtete seine ganze Artillerie und seine Fahrzeuge und wandte sich dei Penasiel auf unwegsamen Gebirgswegen nach Rorden. Am 19. Mai kam er, nachdem er unterwegs Loison an sich gezogen hatte, mit den Trümmern seiner stolzen Armee in Orense an; es waren nur noch 18000 Mann, ohne Artillerie, ohne Borräte, ohne Munition, Bagagen und Geld. Fast 6000 Mann und 58 Geschütze hatte er versloren, die Truppen waren zu Tode erschöpft, ohne Stiefel und mit völlig abgerissener Bekleidung. Wellessey hatte den Corunna-Feldzug an Moores Versolger gerächt.

Groß war Napoleons Enttäuschung. "Mit Bedauern habe ich gesehen, schrieb bem Marschall sein Kaiser, daß Sie solange bei Oporto verweilten, ohne Ihre Verbindungen mit Zamora offen zu halten, auf Lissadon zu marschieren oder sonst etwas zu tun. Mit Kummer habe ich gesehen, daß Sie sich haben in Oporto überraschen lassen und daß meine Armee, ohne Kamps, sich nur ohne Artislerie und Bagagen gerettet hat." <sup>2</sup>)

Lediglich burch Aushülfen von ber Nordarmee (Ney) gelang es, Soults Armee in Erholungsquartieren bei Zamora wieder in operations fähigen Zustand zu setzen.

Wellesley war von ben Sinwohnern Oportos mit begeistertem Jubel empfangen worden. Die Überraschung der Franzosen war so vollständig gelungen, daß der englische Feldherr um 4 Uhr das für Soult bereitete Diner einnehmen konnte. Die hauptsächlich über Braga auf Salamonde (30 Kilometer nordöstlich Braga) ausgeführte Berfolgung

<sup>1)</sup> Langwerth v. Simmern, S. 515.

<sup>2)</sup> Correspondance XIX, 527/28. Aus Schönbrunn, 26. September 1809, an Soult. Man beachte ben verhältnismäßig liebenswürdigen Tonfall, ber in Soults Tüchtigkeit und in seiner eigenartigen Stellung zu Rapoleon begründet liegt.

brachte noch wertvolle Trophäen, jedoch stellte Wellesley dieselbe am 16. ein, da er sich bei der Unwegsamkeit der von Soult gewählten Gebirgs-wege nicht viel davon versprach. Außerdem dachte er an baldigen Abmarsch nach Süden, wo es galt, der Südarmee Victor entgegen ju treten.

Ein ritterlicher Zug kam durch Wellesley in die spanische Kriegsführung. "Ich bitte Euch barmherzig zu sein," sagte er in einer Proklamation den Sinwohnern von Oporto, die ihre Stadt sestlich illuminiert
hatten, den französischen Verwundeten aber zu Leibe wollten. "Diese Franzosen haben nach den Kriegsgesehen Anrecht auf meinen Schutz und
ich will ihnen diesen gewähren." Soult bat er um Überlassung französischer Arzte, da die Zahl der seinigen nicht ausreiche. Freies Geleit
sicherte er ihnen zu. 1)

Die deutschen Bataillone hatten am 13. Mai Besehl erhalten, daß sie die Avantgarde der Armee bilben sollten, waren am 14. Mai auf Penasiel marschiert und hatten nach einem anstrengenden Nachtmarsch bei Fackelschein Guimaraens erreicht, als Soult dasselbe schon verlassen hatte. Die Berfolgung wurde dann noch bis nahe an Montalegre fortzgesett. Bon dort kehrten die gänzlich erschöpften Legionstruppen am 19. über Guimaraens nach Oporto zurück, wo sie am 21. eintrasen und einige Tage rasteten, um alsdann mit der Hauptarmee in der Richtung auf Abrantes nach Süden abzumarschieren. 2)

Die Erfolge bieses kurzen Feldzuges gegen Oporto, bes ersten, ben Wellesley auf der Halbinsel selbständig geleitet hat, waren bedeutende. In 28 Tagen war Portugal von den Franzosen geräumt, das Vertrauen der gesamten Nation zu einem siegreichen Ausgange wieder hergestellt, einer der besten Marschälle Frankreichs zu verlustreichem Rückzuge genötigt worden. Die Truppen der Deutschen Legion hatten an den erzeichten Erfolgen ehrenvollen Anteil genommen, sie wurden jetzt bereits gewürdigt, den Avantgardendienst zu tun.

Wellesley selbst sah indes die ganze Unternehmung gegen Oporto nur als nötige Borbedingung für die wichtigere gegen Victors Sevilla bedrohende Südarmee an.

<sup>1)</sup> Thiers, Histoire du consulat et de l'empire. Bellington despatches u. a. m.

<sup>2)</sup> Tagebucher ber Linienbataillone. (Staatsardib Sannover.)

## Bellesleys Offenfibe gegen die frangofifche Gudarmee unter Bictor. Die Schlacht bei Talavera.

In bequemen Märschen, 1) um die erschöpften und in ihrer Bekleidung sehr heruntergekommenen Truppen wieder zu Atem kommen zu lassen, hatte Wellesley auf die Nachricht hin, daß Marschall Bictor, von König Joseph gedrängt, sich in Nichtung auf Lissaden vordewege, den Bormarsch auf Coimbra und Abrantes angetreten. Bei kräftigem Handeln konnte er hoffen, gemeinsam mit den spanischen Heeren, auch hier einen Ersolg zu erringen, ehe die von Madrid aus durch König Joseph in Marsch gesetzten Berstärkungen bei Bictor einzutressen vermochten. Leider aber hinderte die Eisersucht der spanischen Zentralzunta und die Berschmung der Spanier über die vielsachen Plünderungen und Ausschreitungen der Engländer, über die sich Wellesley selbst bitter beklagte, 2) ein gedeihliches Zusammenwirken.

Auf der gegnerischen Seite bemühte sich gerade eben Napoleon, mehr Sinheit in die Operationen zu bringen. Seine Anweisungen aus Schönbrunn enthalten die bittersten Bemerkungen über die Unfähigkeit des Königs Joseph und seines Generalstabsches Jourdan, die alle discherigen Mißersolge verschuldet hätte und noch weitere herbeisühren würde. Da der Kaiser aus der Entsernung die Dinge nicht genügend übersehen konnte, so übertrug er jeht Soult als dem Fähigsten die Oberleitung der Hauptarmee im Norden und unterstellte ihm die Korps Ney und Mortier neben seinem eigenen. "Diese drei Korps sollen vereint manövrieren, gegen die Engländer marschieren, sie ohne Unterlaß verfolgen, schlagen und in das Weer wersen. — Wenn die Bereinigung prompt stattsindet, so müßen die Engländer vernichtet und die Angelegenheiten Spaniens beendigt werden." <sup>3</sup>) Nur die Engländer sein zu fürchten, von den Spaniern nichts Entscheidendes zu erwarten.

<sup>1)</sup> General v. Langwerth führte während des Rückmarsches das Kommando über die beutsche Infanterie, da Murray in Oporto verblieb. "Es leidet aber wohl keinen Zweifel, schrieb Langwerth an seine Fran, daß ein anderer englischer General wieder angesetzt werden wird, die Legion zu kommandieren." (Langwerth v. Simmern, S. 517.)

<sup>2)</sup> Bellesley brohte, ganze Truppenteile zur Strafe nach England zurudberlegen zu lassen. "Diese Banbe erträgt ben Erfolg ebensowenig, wie Moores Armee das Unglied." (An Castlereagh aus Coimbra, 31. Mai 1809.) Belleslens strenge Marschanordnungen halfen viel, sie waren gefürchtet in der ganzen Armee.

<sup>8)</sup> An den Kriegsminister General Clarke, Schönbrunn 12. Juni 1809. Correspondance XIX, S. 100.

Diesem Besehl entsprechend zog Soult seine Armee an der Straße Salamanca—Aftorga zusammen, blieb dort aber stehen, da er nicht an ein nochmaliges offensives Borgehen der Engländer in der heißen Jahreszeit glaubte. Nur infolge dieser irrigen Ansicht Soults vermochte Wellesley nach verhältnismäßig kurzer Zeit schon seinen zweiten Erfolg auf der Halbinsel zu erringen.

Bei Abrantes war inzwischen bas englische Heer bis Ende Juni mit Borbereitungen für den neuen Feldzug beschäftigt gewesen. Die Ankunft von 8000 Mann frischer Truppen aus England in Lissabon und die Nachricht, daß Victor im Tajo-Tale langsam zurückgehe, um die von Madrid herankommenden Berstärkungen aufzunehmen, sowie eine jest gewonnene Verständigung mit dem spanischen General Cuesta ließen den Moment für eine Offensive günstig erscheinen.

Rur mit Bedauern kann man feststellen, daß zu dieser Zeit sowohl am Mittelmeer wie auch hauptsächlich an der Schelbemundung wertvolle englisch-beutsche Kräfte mit wenig bedeutungsreichen Unternehmungen besichäftigt waren und so in Spanien für die Hauptentscheidung aussielen.

Am 28. Juni brach bie englische Armee über Castello Branco—Coria gegen Plasencia auf.

Bu Abrantes hatte Wellesley seiner Armee die Sinteilung gegeben, welche mit einigen Abanderungen für den ganzen weiteren Krieg besteben blieb.

Seine 6 Ravallerie-Regimenter bilbeten eine Ravallerie-Division zu einer schweren und zwei leichten Brigaden.

Ravallerie Division. Gen. Leutn. Payne. Schwere Brigabe. Fane. (3. Agt. Dragoner-Garden, 4. Dragoner), Leichte "Cotton. (14. und 16. leichte Dragoner),

Anson. (23. leichte Dragoner und 1. Husaren: Regiment ber Legion, von bessen bisherigen Schicksfalen weiter unten die Rebe sein wirb.)

Die Infanterie war in vier Divisionen gegliebert, beren erste unter dem Besehl des Generals Sherbrooke<sup>1</sup>) stand; hierbei bes sanden sich die Brigaden H. Campbell (Garben) und Cameron, serner: die Brigade v. Langwerth, bestehend aus dem 1. und 2. Liniensbataillon und den Detachements der leichten Bataillone der Deutschen Legion, und die Brigade v. Löw, enthaltend das 5. und 7. Linienbataillon.

<sup>1) &</sup>quot;Sherbroote, ein unangenehmer grober Mann, den fein Englander ausben fann." (Langwerth an feine Frau, 11. Juli 1809.)

Die 2. Division (Sill) enthielt bie Brigaben

- Tilson (je ein Bataillon vom 3., 48., 66. Inf.: Agt., 1 Kompagnie vom 60.),
- R. Stewart (je ein Bataillon vom 29. und 48. Inf.: Agt., 1. Detace: ments: Bataillon).
- Die 3. Division (Madenzie) sette sich zusammen aus ben Brigaben Madenzie (je ein Bataillon vom 24., 31., 45. Regiment), Dontin (je ein Bataillon vom 87., 88., 5 Kompagnien vom 60. Regiment).
- Die 4. Division (Campbell) bestand aus den Brigaden A. Campbell (je ein Bataillon vom 7. und 53., 1 Kompagnie vom 60. Regiment),
- Remmiß (Bataillone vom 40., 97. Rgt., 2. Detachements = Bataillon, eine Kompagnie vom 60. Regiment).

An Artislerie waren nur 30 Geschütze vorhanden, barunter 12 beutsche, nämlich

- bie 2. Fußbatterie Tieling, geführt burch Rapitan v. Rettberg (6 schwere 6 = Pfünber),
- bie 4. Fußbatterie Heise, (6 leichte 6 = Pfünder. 1)

General v. Langwerth, ber Führer ber 1. Brigade, führte in ge wissem Sinne die Oberleitung der beutschen Bataillone, seit am 4. Juli 1809 besohlen war, "daß alle Rapporte der Legion durch ihn gehen sollten und daß er die Superintendantur über die Legion haben solle". Nur war er gezwungen, einen englischen Generalabjutanten (Kapitan Campbell) und Generalquartiermeister (Kapitan Doyle) zu nehmen.

In seinem letten Brief an seine Gattin (Oropesa, 21. Juli 1809) erkennt Langwerth noch ausbrücklich an: "Die Legion zeichnet Bellesley immer sehr aus, weil er Vertrauen zu unserer Bravour hat. Die Garbe und alle Regimenter sind neibisch barauf." 2)

Die gesamte englische Armee war etwa 20000 Mann ftark, bavon knapp 3000 Mann Kavallerie und 1000 Mann Artillerie.

<sup>1)</sup> Die Stärken ber beutschen Legionstruppen betrugen am 25. Juli 1809 (Bergl. Oman, Peninsular war, II, 645):

<sup>1.</sup> Sufaren=Regiment . 451 Ropfe. 5. Linien=Batgillon . . 610 Ropfe.

<sup>1.</sup> Linien-Bataillon . . 604 " 7. " . . . 557

<sup>2. &</sup>quot; " . . . 678 " Artillerie . . . . 330 "

Leichte Kompagnien . . 106 " Busammen . . 3336 Deutsche.

<sup>2)</sup> Bergl. Langwerth v. Simmern, 525 und 527.

An spanischen Streitfräften kamen jet hauptsächlich bas Korps Cuesta bei Almaraz, bas mit Wellesley zusammenwirken follte, und ein keineres unter Benegas bei Tolebo in Betracht.

Unter ben Truppenteilen ber Deutschen Legion, die unter Wellesley Ende Juni gegen Often aufbrachen, haben wir weiter oben das 1. Husaren-Regiment gefunden, über bessen bisherige Schickfale noch einiges nachzuholen bleibt.

Das 1. Hufaren=Regiment war am 18./20. Februar aus ben Baracken von Radipole nach Ipswich marschiert und hatte bort seißig exerziert, dis am 6. April der freudig begrüßte Besehl zur Einschiffung eintraf. Am 10. brach das Regiment nach Portsmouth auf, und schiffte sich am 20. und 21. ein. Nach glücklicher Fahrt landete es am 6. Mai in der Mondego=Bai, schiffte am 8. aus, verblieb dis zum 1. Juni in Figueira und traf am 22. Juni, etwa 600 Pferde stark, bei der Armee zu Castello Branco ein. Hieß auch ein Teil des Regiments, welcher irrtümlich dis Lissadon gessahren und dort ausgeschifft war, am 24. Juni zu demselben. Obersteleutnant v. Arentsschildt (247) führte das Regiment.

Die schwache Schwabron bes Rittmeisters Meyer vom 3. Husarens-Regiment, welche ben Zug nach Oporto beim 14. leichten Dragoners Regiment mitgemacht hatte, gab nun ihre dienstsähigen Pferbe an das 1. Regiment und ben Train ab und schiffte sich nach England ein. Um 20. Juli landeten die underittenen Mannschaften in Harwich und waren gegen Ende des Monats bei ihrem Regiment in Joswich eingetroffen.

Dem vereinigten englisch spanischen Vormarsch gegenüber konnte König Joseph entweder zunächst alle seine Kräfte versammeln und dann mit Übermacht vorwärts Madrid über seine Gegner herfallen, — hierzu hätte er Soults Herankommen abwarten mussen —; er konnte aber auch schon vor erfolgter Vereinigung mit Soult den Feind in der Front stark ansassen und ihm inzwischen durch Soult die Rückzugslinie zu verlegen suchen. In beiden Fällen war ein sorgfältiges Zusammenarbeiten mit Soult, eine ununterbrochene Verbindung mit demselben und eine sehr genaue Verechnung von Ort und Zeit nötig.

Bu einem solchen feinen strategischen Manöver reichten bie Fähigteiten bes Königs Joseph und seines Generalstabschefs Jourdan nicht aus, auch war ber Marschall Soult wenig geneigt, sich einer anderen Autorität als der bes Kaisers unterzuordnen. 1)

<sup>1)</sup> Die Eifersucht ber Marschälle trat gerabe 1809 besonders hervor. Bergl. die Streitigkeiten zwischen Soult und Neh im Frühjahr nach bem Rüdzug aus Oporto.

Unter Zurücklaffung von nur 4000 Mann bei Mabrid fette Joseph sich auf Talavera in Marsch und erreichte am 26. mit Bortruppen bie Alberche, hier die Fühlung mit Victor gewinnend.

Wellesley hatte seine Armee am 10. Juli bei Plasencia versammelt, und vom 20.—22. Juli in Oropesa gerastet. Die beutschen Husaren befanden sich in der Avantgarbe des Generals Mackenzie und hatten am 21. Juli ein Borpostengesecht am Tietar-Fluß, 1) wobei sie 2 Pferde verloren und mehrere Gesangene machten. Am solgenden Tage wurde der Bormarsch in zwei Kolonnen gegen Talavera fortgesett. Suesta tras bei Gamonal an der Alberche auf den Feind, wurde aber durch den französischen General Latour-Maubourg mit 2000 Reitern ausgehalten und zur Entwicklung genötigt. Erst als Engländer auf dem rechten Flügel der Spanier sichtbar wurden, gingen die Franzosen hinter die Alberche zurück. Die deutschen Husaren überschritten den Fluß, konnten aber nicht zum Eingreisen kommen und gingen unter Berlust von 6 Pferden über die Alberche zurück.

Am 22. war Wellesley in Talavera eingetroffen. Seine Absicht war, am folgenden Tage, wo Victor ihm kaum 22000 Mann entgegenzustellen vermochte, die Franzosen anzugreifen. Suesta aber erklärte, noch nicht bereit zu sein, und es gelang daher Victor, unbelästigt hinter der Alberche auf Toledo zurückzugehen. Sine deutsche Patrouille von 30 Hufaren unter Rittmeister v. Linsingen stellte das sest und blieb dis zum 24. Juli früh am Feinde. 2 Schwadronen des Regiments unter Major v. Grote (889) konnten am gleichen Vormittage auch nur sestellen, daß der Feind im Rückzuge auf der Straße nach Toledo mit seinem Gros Torrijos (25 km nordwestlich Toledo) erreicht habe.

Inzwischen hatte Victor am 25. Juli die ersten Berftärkungen aus Madrid erhalten; auch war das Korps des Generals Sebastiani zu ihm gestoßen.

Nunmehr glaubte er sich zu offensivem Vorgehen um so mehr berechtigt, als die Umgehungsbewegung der Armee Soult am 1. August bei Plasencia — also im Rücken der Engländer — fühlbar werden sollte. Der französische Vorstoß begann.

Bei Torrijos schlug Bictor, längs bes Tajo vorgehend, am 26. Juli bie unvorsichtig vordrängenden Spanier Cuestas, die nur durch englische von Wellesley vorsichtshalber entsendete Aufnahmetruppen vor völliger

<sup>1)</sup> Leutnant Ernft Boten (173) zeichnete fich bierbei aus.

Bernichtung bewahrt wurden. Zest erft war Cuefta für eine Untersordnung unter den englischen Oberbefehl zu haben.

Nach Erzwingung bes Überganges über bie Alberche fanb fich Bictor am 27. Juli abends bem in einer ftarten Stellung bei und nörde lich Talavera vereinigten englisch-spanischen heere gegenüber.

## Die Schlacht bei Talavera am 27. und 28. Juli 1809.

Die mit der Front nach Nordosten zeigende Stellung, welche Bellesley für seine Truppen ausgesucht hatte, war für eine zähe Berzteidigung sehr günstig. Mit dem rechten Flügel lehnte sie sich an den Tajo, stützte sich auf den Oftrand der Stadt Talavera und folgte dann ungefähr dem Zuge eines Weges, der Talavera in nordnordwestlicher Richtung verläßt. Ihre nördliche Begrenzung fand sie in einer Reihe von hügeln, innerhalb deren ein in der Nähe des genannten Weges gelegener, Terro de Medellin, nach Nordosten und Often zu steil absiel. Noch weiter nördlich erhoben sich, durch ein ebenes Tal getrennt, die steilen Berge der Sierra de Montalban. (Vergl. den Schlachtplan hinter S. 256).

Die südliche kleinere hälfte ber Stellung — vom Tajo bis zu einem kleinen hügel, auf dem man eine Redute anzulegen begonnen hatte, — wurde den Spaniern zur Besetzung überwiesen. Das Borgelände bot hier durch Olivenanpstanzungen und Gräben dem Angreiser erhebliche Schwierigkeiten dar.

Die Mitte und ber nörbliche Flügel ber englischen Stellung waren freier. Sie hatten zwar einen kleinen von Norden nach Süden kließenden Bafferlauf vor der Front, setzen aber Truppenbewegungen nirgends erhebliche hindernisse entgegen. Die hügelgruppe auf dem nördlichen Flügel bilbete den Schlüsselpunkt der ganzen etwa 4200 Meter breiten Stellung.

Bur Besetzung standen 20194 Engländer und Deutsche mit 30 Geschützen und etwa 32000 Spanier mit 70 Geschützen zur Verfügung. 1) Wie gering der Gesechtswert der spanischen Truppen war, sollte sich bei Talavera aufs neue zeigen.

Die Franzosen verfügten bemgegenüber über bas I. Korps (Bictor) . 23 000 Mann bas IV. " (Sebastiani) . 17 500 "
Truppen bes Königs Joseph . 5 800 "

Bufammen 46 300 Mann mit etwa 80 Gefchüten.

<sup>1)</sup> Bergl. die fehr zuverläffigen Angaben bei Oman, Peniusular war, II, 512, beffen Darftellung ich auch für die Schlacht felbst hauptfächlich gefolgt bin.

Hierbei befanden sich Truppen von ausgezeichneter kriegerischer gangenheit, wie die Divisionen Ruffin und Villatte, ferner 12 glän Ravallerie-Regimenter (Divisionen Latour-Maubourg und Merlin, 2 gmenter Beaumont).

Die geringe Überlegenheit bes englisch-spanischen Heeres um 6000 Mann ist burch ben geringen Gefechtswert ber Spanier reichlich ausgeglichen anzusehen.

Wellesley stellte benn auch in ber gefährbeten Mitte und auf linken Flügel anfangs lediglich englische Truppen und die Deutsche Lauf. Nur notgebrungen zog er im Berlaufe ber zweitägigen Scheinige spanische Unterstützungen nach bem nörblichen Flügel.

Die Aufstellung ber englischeutschen Truppen von Suben Norben (rechts nach links) geht aus bem beigefügten Plan hervor. ftanben:

Bei ber Redute die 4. Infanteries Division Campbell. bann in langer gerader Linie die 1. Division Sherbrook 1 Bataillon Colbstreams Garben, schott. Füsiliers Garben, 61. Regiment, Brigade v. Langwerth (1., 2. Linienbataillon der Leg Brigade v. Löw (5., 7. Linienbataillon der Legion). Die Br v. Löw hatte somit die gefährdete Stellung neben dem beherrsche von der Division hill besetzten hügel inne, die Wellesley eige den Garden zugedacht hatte. 1) Die Truppen waren aber in angegebenen Reihenfolge eingerückt, während Wellesley weiter

1 Dinifion (Cherhronte)

| 1. Divilion (Cherbibble).                     |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Brigade S. Campbell                           |      |
| 1. Bataillon Colbftream Guarb                 | 970  |
| 1. Bataillon 3. Garben                        | 1019 |
| 1 Kompagnie 60. Inf.=Ngt                      | 56   |
| Brigade Cameron.                              |      |
| 1. Bataillon 61. Mgt                          | 778  |
| 2. Bataillon 83. Rgt                          | 535  |
| 1 Kompagnie 60. Inf.=Mgt                      | 51   |
| Brigabe v. Langwerth.                         |      |
| 1. Linien-Bataillon R. G. L                   | 604  |
| 2. Linien-Bataillon R. G. L                   | 678  |
| Detachements ber leichten Bataillone R. G. L. | 106  |
| Brigade v. Löw.                               |      |
| 5. Linien=Bataillon A. G. L                   | 610  |
| 7. Linien=Bataillon R. G. L                   | 557  |
|                                               |      |

<sup>1)</sup> Die Gefechtsftarlen ber für uns hauptfachlich in Betracht tomm Divifion Sherbroote waren folgende:

burch ben Rückzug ber Division Mackenzie beschäftigt war und ber Felbherr mochte keine nachträglichen Verschiebungen mehr vor= nehmen. 1)



Stellung ber beutschen Bataillone und Batterieen in ber Schlacht bei Talavera.

<sup>1)</sup> Die Einzeichnung ber Batterien entspricht ben genauen Angaben auf ber ther nicht veröffentlichten Karte bes Leutnants Unger (22, vergl. S. 51), die man für seine Geschichte bes Halbinfelfrieges vorgelegen hat.

Die Artillerie (3 englische, 2 beutsche Batterieen) war wie fol verteilt:

eine englische Batterie (Lawson) in ber Rebute,

eine weitere (Sillery) hinter ber Brigabe Cameron (61. und 83. Regt eine britte (Elliott) vor bem rechten Flügel ber Brigabe v. Langwerl bie Fußbatterie Heise links in Berlängerung ber Brigabe v. Löw, bie Fußbatterie v. Rettberg zur Hälfte auf bem Ost-, zur ander Hälfte auf bem Nordabhang bes beherrschenben Hügels.

Die englisch—beutsche Kavallerie war anfänglich hinter ber Batter Sillery aufgestellt, soweit sie nicht zu ber vorgeschobenen Divisi Madenzie gehörte.

Diese hatte ben Auftrag gehabt, an ber Alberche bem Gegner b ersten Wiberstand zu leisten, um das Einrücken ber Armee in die Stellu bei Talavera zu beden. Die Kavallerie-Brigade Anson, somit also ar das 1. Husarenregiment der Legion, war ihr hierzu beigegeben.

Als am Mittag bes 27. Juli die Franzosen gegen die Albert vorrückten, ging die englische Arrieregarde langsam zurück, gedeckt dur die Schwadronen Krauchenberg und v. Linsingen der deutschen Husare Letztere war gezwungen, beim Durchreiten einer Furt in der Alberche sienblicher Reiter mitten im Fluß zu erwehren. Sie verlor das 2 Mann und 2 Pferde tot, Kornet v. Heimbruch (911), 3 Mann w 3 Pferde wurden verwundet.

Unterstützt burch Truppen aus ber Hauptstellung vermochte b Division Madenzie nur unter nennenswerten Verlusten zurückzukomm und sich hinter ber Division Sherbrooke als 2. Treffen aufzustellen. D Brigabe Donkin wurde zur Verstärkung hills auf ben linken Flüggezogen.

Noch am Nachmittage bes 27. ging Victor näher an die feindlic Hauptstellung heran und zwar mit seinem 4. Korps rechts, mit dem Kor Sebastiani gegen die Mitte. Gegen den südlichsten — spanischen — Te der Stellung ließ er nur eine starke Erkundung durch die Kavaller Division Milhaud ausführen, die aber den Erfolg hatte, daß dort e panischer Schrecken entstand und mehrere tausend Spanier mit dechreckensruf, alles sei verloren, weit zurückwichen.

4000 Flüchtlinge wurden bei Talavera gesammelt, etwa 600 erschienen nicht wieder auf dem Schlachtfelde. 1) Das ungangbare E lände vor der Front der Spanier hinderte eine weitere Ausnutzu bieses leicht errungenen Borteils.

<sup>1)</sup> Brialmont, Wellington, I, 267.

Schwerer wurde Victor bas Vorgehen gegen die englische Stellung gemacht, das er — ermutigt durch den leichten Erfolg auf dem spanischen Flügel — noch am 27. vor der Ankunft des Königs Joseph ju einem siegreichen Abschluß zu bringen hoffte. Gegen Abend ließ er seine erprodte Division Russin gegen den beherrschenden hügel vorgehen. Villatte rückte als 2. Treffen nach, Lapisse beschäftigte gleichzeitig die Mitte der Division Sherbrooke.

Mit 3 Regimentern, jedes in Bataillonskolonnen formiert, ging Ruffin nach 9 Uhr Abends gegen den Hügel vor und erstieg denselben in aller Stille. Ganz plötzlich stieß das 9. französische Regiment auf die in Linie daliegende Brigade v. Löw, die in der irrigen Annahme, Sicherungsabteilungen des Generals Hill vor sich zu haben, nur einige Posten ganz dicht vor ihre Front geschoben hatte. Die Posten wurden überrannt und es gelang den Franzosen, viele Gesangene (besonders vom 7. Linienbataillon) zu machen, bevor die Leute noch wach geworden waren. Die ermattende Litze des Tages hatte ihre Wirkung auf die übermüdeten Leute nicht versehlt.

Durch das Schießen war auch das 5. Linienbataillon alarmiert worden, es litt aber weniger, da der Hauptstoß der Franzosen sich gegen das 7. richtete und nun gegen den Hügel abbog. Hier hatte ein Zug Scharsschüßen vom 1. Linienbataillon, etwa 40 Mann unter Leutnant v. Holle (433) gelegen, der nun gleichfalls zurückgeworfen wurde und durch das ungeregelte Feuer der Brigade v. Löw in die Dunkelheit hinein zu leiden hatte. Leutnant v. Holle wurde hierbei schwer verwundet.

Nur mit Mühe gelang es bem Major v. Berger und seinem Abjutanten, bem Leutnant Delius, die Schützen des 7. und einen Teil des 5. Linienbataillons zu sammeln und von neuem gegen den Gegner zu führen. Alle Ordnung war in diesem Nachtkampse gelockert und erst als General hill sich mit schnell zusammengerafften Truppen den Franzosen entgegen warf, wurde der hügel geräumt und die Division Ruffin zum Umkehren gezwungen.

Wellesley war über bie geschilberten Borgange bei ber Brigabe v. Löw ziemlich ungehalten. Er legte ihrem noch nicht genügend festen Berhalten ben zeitweiligen Berluft bes Hügels hauptsächlich zur Last. 1)

Als Hill die Franzosen von dem nördlichen Sügel wieder heruntergeworfen hatte, gingen auch die Rolonnen der Division Lavisse wieder

<sup>1)</sup> Despatches IV, S. 539/40. Aus bem geschilberten Berlauf geht hervor, baß die Brigade v. Löw für die Behauptung des Hügels nicht verantwortlich war. Bellesleys Borwurf ist daher nicht in ganzem Umfange berechtigt.

zurück. Leutnant Delius (1193) wurde in biesem Kampse schwer verwundet; sein linker Arm mußte ihm später abgenommen werden. 87 Mann der Brigade Löw wurden vermißt. Es waren indes auch einige Franzosen gefangen worden und in dem erbitterten Nahkampse hatte man 2 bis 3 Offizieren das Kreuz der Chrenlegion von der Bruft gerissen.

Bereinzelte Borftoße fanben noch weiterhin während ber Nacht ftatt. Die Gegner lagen fich teilweise auf 40 Schritt Gewehr im Arm gegenüber, bes neuen Schlachttages gewärtig.

Die Verluste ber Legionstruppen in bem Nachtkampfe bieses ersten Schlachttages waren nicht unbedeutend. Das 7. Linienbataillon litt am meisten, es verlor 19 Mann tot und hatte 50 Verwundete (Leutnant Delius, 5 Sergeanten, 44 Mann). 1)

Ift Wellesleys Behauptung, bas 5. und 7. Linienbataillon hatten am 27. Juli ben Anforderungen nicht ganz entsprochen, somit in gewissem Sinne nicht unberechtigt, so sollte die Tapferkeit der beutschen Truppen am folgenden Tage die schönfte Gelegenheit zur Betätigung finden.

Victor hatte richtig erkannt, daß die Wegnahme des Cerro de Medellin für den Ausgang der Schlacht entscheidend sei. Gegen diesen richtete er also vom frühesten Worgen an wütende Angrisse, während er auf den anderen Teilen der Front mehr hinhaltend kämpsen ließ. Es gelang daher auch dem englischen Oberbesehlshaber, einige frische spanische Truppen vom rechten Flügel wegzuziehen und zum Schut der linken Flanke nordwestlich auf den Bergen der Sierra de Montalban aufzustellen. Die englische Kavallerie und ein Teil der spanischen wurde hinter den linken Flügel in den Talgrund geschoben, am weitesten vorn besand sich wieder die Kavallerie-Brigade Anson, der auch der Hauptdienst in den letzten Tagen zugefallen war, das 23. Dragoner=Regiment rechts, die beutschen Husaren links. (Bergl. den Schlachtplan.)

Alle Sturmversuche ber Division Ruffin und Villatte gegen ben Cerro be Medellin scheiterten an ber unerschütterten Haltung ber englischen Bataillone und nicht zulet an ber mustergültigen Feuertätigkeit ber beutschen Batterien Seise und Rettberg. Besonders die letztere (2. Fuß-batterie), welche zu drei und drei Geschützen den Ost- und Nordhang des beherrschenden hügels bestrich, fand Gelegenheit, ihre Feuerdisziplin unter den Augen des höchstkommandierenden, des Generals hill und des

<sup>1)</sup> Die weiteren Berluste findet man nach Truppenteilen geordnet im 2. Band (Anlagen) S. 153 ff.

Kommanbeurs ber beutschen Artillerie, bes Majors Hartmann, zu bemähren. 1)

Auf ber gangen frangösischen Front fand von frühmorgens ab eine ftarke Beschießung ber gesamten Stellung mit Artillerie ftatt. Die beutschen Bataillone litten baburch fo fehr, bag ihnen befohlen murbe, ben linten Flügel jurudjunehmen. Sierburch tamen fie unmittelbar unter bie im ftartften Feuerkampf ftebenbe Batterie Seife und fanben bald Gelegenheit, ben Sügel zu erfteigen und an ber Abwehr frangofischer Sturmversuche teilzunehmen. Major v. Burmb mit ben Scharfichuten, Rapitan Langrehr bes 5. und Major v. Berger bes 7. Linien-Bataillons zeichneten fich hierbei fehr aus. Lettere beiben führten — bie Fahnen ihrer Bataillone in ber Hand — ihre Leute zum Sturm gegen bas frangofische 96. Regiment vor, welches in wenigen Minuten enorme Berlufte erlitt. 2) Diese Bewegung, burch ben Divifionsführer Sherbroote rechtzeitig gegen Flanke und Rücken ber zu weit vorgegangenen Frangofen gerichtet, hatte somit entscheibenben Erfolg. Sherbroote felbft hatte biefe Angriffe ber Deutschen beobachtet. Er tam vor die Front bes 7. Bataillons und fagte ju bem Major v. Berger: "Ihr Bataillon hat fich für ben geftern Abend unverschulbet erlittenen Echec glorreich gerächt."

Gegen ½10 Uhr vormittags trat bei allgemeiner Erschöpfung ber Franzosen und ber Berbündeten — es herrschte eine ungeheure Site — eine Schlachtpause ein. In der französischen Schlachtlinie war König Joseph mit seinem Stadschef Jourdan eingetroffen. Bergeblich erschöpfte der Lettere seine Beredsamkeit, um von der Fortsetzung des aussichtslosen Kampses abzuraten. Der König ließ sich durch Bictors Siegeszuwersicht 3) bestechen und befahl erneuten Angriff.

Gegen 1 Uhr verändert sich die bisher friedliche Szene. Die Franzosen sammeln sich um ihre Fahnen, man hört das Wirbeln der Trommeln, die Abler werden sichtbar, die Kolonnen schließen sich. Um 2 Uhr knattern die ersten Schüsse, der Kampf beginnt aufs Neue.

Aber auch bieses Mal ist ben Franzosen ein Erfolg nicht beschieben. Alle Stürme bes Korps Bictor gegen ben Cerro be Mebellin werben

<sup>1)</sup> Bergl. Sartmann, Reigenftein (Gefchügwesen), G. b. B., Sannob-Kriegsbilder ufw.

<sup>2)</sup> Un ber Stelle bes Kampfes wurden abends 3 frangösische Ablerstäbe gefunden und als Trophäen bes Bataillons burch Kapitän v. Düring bem Obersbefehlshaber am 29. Juli überreicht.

<sup>3) &</sup>quot;Si je ne puis enlever ça avec mon Ier corps, meinte Bictor, il faut renoncer à faire la guerre."

burch Sill, die beutschen Batterieen und die Brigade v. Low mit blutigen Berluften abgeschlagen.

Gegen die Mitte ber britischen Stellung unter Sherbrooke fturmte bas Korps Sebastiani an. Deutsche Rheinbundler — die Regimenter Baben, Hessen, Nassau, Holland, das Bataillon Frankfurt — fochten hier ben erbittertsten Kampf gegen beutsche Stammesgenossen. 1)

Beitweise hätten die wütenden Angriffe auf die Division Sherbrooke fast zur Durchbrechung der englischen Linie und damit zum Verlust der Schlacht geführt. Ohne zu seuern ließen hier die englischen Garben und die Brigade v. Langwerth den Gegner über den Talgrund bis zur wirksamen Schußweite herankommen. Dann gaben sie eine Salve, fturzten sich mit dem Bajonett auf den Feind und warfen ihn zurück.

Neue Kolonnen aber brängten vor und ein sehr wirksames Längsfeuer vom Cerro de Cascajal lichtete die Reihen der Deutschen und Engländer. In 20 Minuten verlor das 2. Linienbataislon 387 Mann, das 5. über 100 Sefangene. Die Generale v. Langwerth und Mackenzie sielen vor der Front ihrer Truppen. Langwerth erhielt einen Schuß durch den Kopf, als er mit hochgeschwungenem Säbel seiner Brigade voranstürmte. Bei einer Gesechtsstärke von 964 Mann verlor die Brigade v. Löw 326, Langwerth 721 von 1315, Cameron 547 von 1306 Mann in fürzester Frist. Die englischen Garben, ebenso eine Abteilung Scharsschusen des 1. Linien-Bataislons der Legion unter Leutnant v. Rettberg, drängten im Kampseseiser zu stürmisch nach und erhielten plöglich Feuer von allen Seiten.

Nur durch das energische Einsehen des 1. Bataistons des 48. englischen Infanterie-Regiments, welches von dem Cerro de Medellin durch Wellesley gerade noch rechtzeitig entsendet war, und durch das Eingreisen der Kavallerie-Brigade Cotton wurde der Kampf endlich zum Stehen gebracht. Die englischen Garden sammelten sich, die deutschen Truppen drangen wieder vor und die Franzosen gingen langsam zurück. Die Rheinbundsdivisson Leval bezahlte ihren Opfermut durch einen Berlust von etwa 1000 Mann bei 3100 Mann Stärke.

Welche Tragif ber Weltgeschichte! In gegenseitigem Kampf fallen hier auf glutheißer spanischer Erbe über 2000 Deutsche für die Sache eines fremden Herrschers, heimatlose Landsknechte wie nur je in früheren Jahrhunderten!

<sup>1)</sup> Raberes fiebe Rigel, Der flebenjährige Kampf, II, G. 300 ff. und ir vielen anberen Quellen.

Bellesley hatte von bem mehrfach genannten Hügel aus beobachtet, baß die Gefahr bei der Division Sherbrooke nun abgewendet war. Er tonnte sich jetzt den Vorgängen auf seinem linken Flügel wieder mehr zuwenden und befahl der Kavallerie: Brigade Anson, unterstützt durch die schwere Brigade Fane die französischen Kolonnen zu attackieren, welche auss Neue gegen die Nordseite des Hügels zum Angriff vorgingen. Hierbei boten ihre Spitzen (Divisionen Villatte und Ruffin) der in dem Thalgrunde haltenden Kavallerie: Brigade Anson die Flanken dar. Die Gelegenheit zu einer Attacke schien günstig.

Der brohenden Gefahr gegenüber bilbeten die Franzosen drei Karrees. Während sich die 23. englischen Dragoner gegen das am weitesten rechts besindliche größere Viereck wendeten, dieses aber nicht zersprengen konnten, da ein vorher nicht bemerkter Erdspalt die meisten Reiter zu Fall brachte und die Attacke völlig scheitern ließ, griffen die beutschen Hafaren — vorn die 3. und 4. Schwadron, 1. und 2. Schwadron im zweiten Treffen — die beiden linken Karrees an. Hier gelangte aber niemand dis an die Bajonette der Feinde, da die erste Linie inssolge des genannten Hindernisses gerade in dem Augenblicke ins Stocken geriet, wo zum Eindruch übergegangen werden sollte.

Die erlittenen Verluste find hauptsächlich auf Rechnung bes franzöfischen Geschützeuers zu setzen. 1) Auch begannen die Karrees zu feuern,
als die deutschen Husaren in dem Graben zusammengebrängt waren, in
welchen das 2. Glied der vordersten Schwadronen das stutzende 1. Glied bineingebrückt hatte.

Die Brigade Anson sammelte sich hinter ber bes Generals Fane; bas 23. Dragoner-Regiment hatte 207 Offiziere und Mann, die deutschen Husaren 36 Mann und 64 Pferde verloren. Leutnant Ernst Poten (173) und Kornet Teuto (180) waren verwundet. Dieser Reiterangriff, von unmittelbaren taktischen Erfolgen nicht begleitet, brachte dennoch einen so großen Eindruck auf den Gegner hervor, daß weitere Bersuche zur Umsgehung des Hügels nicht gemacht wurden.

Gegen Abend erlahmt allmählich die Angriffskraft der Franzosen, ein Korps nach dem andern wird allmählich aus der Schlachtlinie zurücksgezogen. Sine entschiedene Angriffsbewegung vom spanischen rechten Flügel her hätte jett die größten Erfolge bringen können, leider aber waren die spanischen Truppen dazu in keiner Weise fähig.

<sup>1)</sup> Die bei Beamifh gegebene Darstellung ift nicht zutreffenb. Bergt. Debnels Erinnerungen, S. 73/74 (Aufzeichnungen Schaumann bezw. b. Linfingen) und Dachenhaufen, Geschichte bes Rgl. hannob. Garbe-hufaren-Rgts., S. 13.

Am 29. bei Tagesanbruch ging Joseph an die Alberche jurud, ben Engländern bas Schlachtfelb überlaffenb.

"Das Schlachtfelb gewährte einen ichauberhaften Anblid! Tote Menichen lagen in einem Begirte von mehreren Stunden umber : porgualich an ber Anbobe, welche die Unferigen fo tapfer perteibigt hatten. Sier ichien es in ber Tat, als ruheten noch mehrere Bataillone, fo bicht lagen bie Gebliebenen auch von unferer Seite und machten fich burch bie rote Uniform tenntlich. Raum funfgig Schritt bavon fab man die blau und grau gefleibeten Frangofen nicht weniger gablreich liegen; auch ritten wir bei einer Menge von jenen gurudgelaffener Bermunbeten vorbei, die uns fläglich um Gulfe baten, ohne bag wir ihnen folche gewähren fonnten. Alle Geftrauche, Baume und Saufer in ber Gegend waren verbrannt; ja, ber gange Erdboben mar ichwarz gefengt! Bu biefer allgemeinen Bermuftung tamen bie brennenben Sonnenftrablen, um bie Lage ber ungludlichen Berwundeten fürchterlich zu machen; benn Schatten und Ruble, bas erfte Beburfnis für biefelben, maren weit und breit nicht zu finden. Bwifchen ben vielen taufend toten Menschen lagen tote Tiere aller Art, Gewehre, gerbrochene Rarren, Pulverwagen, Raften und Gefcbirre gerftreut burch einander und vollenbeten bas Bilb ber Berftorung. Gine große Angahl verbrannter Menichen und Tiere fand man in ben halb verbrannten Bufden; verwundet und baber unvermogend zu entfliehen, hatte fie bas Feuer ereilt und fie fo lebendia gebraten. Unfern ber Alberche traf ich fogar Bermunbete, bie fcon am 27. bafelbft liegen geblieben waren und in ben brei Tagen auch nicht einmal einen Tropfen Baffer erhalten hatten. Ebenfo fanden wir Tote in ben hohen Kornfelbern, die augenscheinlich mehr aus Sunger, als an ihren Wunden geftorben waren." 1)

Den 29. Juli brachte die französische Armee noch in der Nähe der Alberche zu, um in der Nacht auf Toledo bezw. in der Richtung auf Madrid weiter zu marschieren. Nur Bictor blieb mit seinem 1. Korps an der Alberche zurück, mit dem Auftrag, Bellesley in den Rücken zu fallen, wenn derselbe durch Soults Erscheinen bei Plasencia zum Rückzug genötigt sein würde.

Der Sieg bes Tages gehörte ohne Zweifel ben Berbundeten. Hätte baran noch irgend ein Zweifel bestehen können, so wäre er burch Napoleons Urteil behoben. Dieser selbst faßte den Tag von Talavera

<sup>1)</sup> Bering, Erinnerungen eines Legionars. Sannober (Selwing) 1826.

deine frangösische Rieberlage auf und ließ am 21. August burch ben diesminister nach Mabrib schreiben:1)

"Jourdan sagt, man habe sich des Schlachtselbes ber englischen Armee, b. h. Talaveras und des Plateaus, auf welches sich ihr linker Flügel stützte, bemächtigt, während die späteren Berichte und die verschiedener Ossiziere das Gegenteil sagen und wir den ganzen Tag zurückgeschlagen worden sind. — Zum Glück ersuhr ich rechtzieitig, daß meine Armee geschlagen war, d. h. daß sie weder Talavera noch das Plateau genommen hatte."

hatte England eine Berechtigung, biesen ersten großen Ersolg in simer Feldschlacht besonders hoch anzuschlagen, — tat dies doch selbst kepoleon, der von nun an in ganz anderen Ausdrücken von der englischen Immee sprach —, so erscheint uns auch die Ernennung Wellesley zum kir von England unter dem Titel eines Herzogs von Wellington voll keichtigt. Unter schwierigen Berhältnissen an der Seite unzuverlässiger Eindesgenossen hatte dieser Feldherr einen bedeutsamen Ersolg errungen. das in den Festlandskriegen der napoleonischen Soldateska gering gestätte Krämerheer, dem man nur einige Gewandheit im Führen von Emdungskämpsen zutraute, hatte im Verlauf weniger Monate zwei immgefrönte Marschälle — Soult und Victor — geschlagen und sein Banner ihm gegenüber dem spanischen König von Napoleons Inaden im Felde kauptet. Ein Teil des Nimbus des kaiserlichen Frankreich war dahin.

Für die deutsche Legion, die in fremdem Lande zunächst noch die Ihmag und Gleichberechtigung innerhalb der englischen Armee zu ersingen hatte, war die Schlacht von Talavera gleichfalls von hoher Bedutung. Unter den großen Berlusten des 27. und 28. Juli (5363 Mann Besamtverlust auf britischer Seite ohne Spanier, gegen 7268 auf französischer) besanden sich 1407 Angehörige der Deutschen Legion. Da diesielbe in einer Stärke von 3336 Mann an der Schlacht willnahm, 2) so bedeutet dies einen Berlust von etwa 42 Prozent. Die Engländer verloren nur 23 Prozent ihrer Stärke.

Unter ben Gefallenen befand sich ber General v. Langwerth (971), ein wittefflicher Offizier von besonberer Tapferkeit, 3) bem gemeinsam mit

<sup>1)</sup> Corresp. XIX, S. 878. Schönbrunn, 21. Aug. 1809. Bergl. weiterhin lapoleons Borwürfe wegen unwahrer Berichterstattung betr. Talavera in ber firmeipondenz bes Kaifers, bes Königs Joseph usw.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 228. Die Zahlen entstammen Omans Peninsular war.

<sup>3)</sup> Bergl. fein mehrfach erwähntes Lebensbilb.

bem gleichfalls bei Talavera gefallenen General Madenzie ein Grabbentmal in der St. Paulskirche auf Rosten der britischen Nation errichtet wurde. 1)

Biel ebles beutsches Blut ift an biesem Tage geflossen.

Die Verluste ber Legion am 27. und 28. Juli 1809 waren folgende:

|           |                                      |   |       | Z  | 1. Ju | ιι.        |       |     |          |      |       |
|-----------|--------------------------------------|---|-------|----|-------|------------|-------|-----|----------|------|-------|
|           |                                      |   | Tot.  |    |       | Berwundet. |       |     | Bermißt. |      |       |
| 1.        | Hust                                 | _ | Ðff₃. | 2  | Mann  | í          | Dffa. | 1   | Mann     | 1    | Mann  |
|           | etachements ber)<br>chten Bataillone |   | "     | 4  | "     | 1          | "     | 25  | "        | 4    | "     |
|           | Linien=Btl                           | _ | "     | 2  | "     | 1          | "     | 7   | "        | _    | n     |
| 2.        | ,, .                                 | _ | "     | _  | "     | _          | "     | 3   | "        |      | "     |
| <b>5.</b> | ,,                                   |   |       | 6  | "     | _          | "     | 34  | "        | 11   | *     |
| 7.        | <i>"</i>                             |   | "     | 19 | "     | 1          | H     | 49  |          | 77   | #     |
|           | Busammen                             | _ | Dffa. | 33 | Mann  | 4          | Dffa. | 119 | Mann     | 93 9 | Mann. |

28. Ruli. Tot. Berwundet. Bermißt. . 1 Dff3. Stab . Artillerie . . — Offs. 2 Mann — Dffa. 31 Mann 1. Huj. Rgt. . 32 1 Detachements der leichten Bataillone 1. Linien Btl. 37 11 241 1 2. 61 14 288 24 27 6 5. 118 101 7. 17 4 35 54

Außerdem waren 50 Pferde getötet, 33 verwundet, 5 wurden vermißt.

37 Offz. 782 Mann

182 Mann.

Zusammen 6 Offz. 151 Mann

Der Gesamtverlust betrug somit am 27. Juli 4 Offiziere, 245 Mann; am 28. Juli 43 Offiziere, 1115 Mann, zusammen 47 Offiziere, 1360

<sup>1)</sup> Ein bekränzter Sarkophag in der oberen Reihe des nördlichen Kreuzschifchiffes. Auf der einen Seite des Sockels ein trauernder Genius, auf der anderen ein Schild mit dem Kreuz des Union Jack. Ein behelmter Genius legt französische Trophäen zu Füßen des Sarkophags nieder. Die Sockelinschrift lautet: National monument to Major General J. B. Mackenzie and Brigadier General E. Langwerth, who fell at Talavera July 28. MDCCCIX.

Mann. Darunter 6 Offiziere 184 Mann tot, 41 Offiziere 901 Mann verwundet, 275 Mann vermißt = 1407. Das Genauere geht aus der Anlage S. 158 ff. hervor, die nach anderen Gesichtspunkten zusammensgestellt ist.

An Offizieren blieben auf bem Felbe ber Ehre außer bem General v. Langwerth ber Kapitän v. Wersebe (980) und Leutnant Georg heinrich v. Hobenberg (1000) vom 1., die Leutnants Evert (994), v. Dachenhausen (995) und Hemmelmann (996) vom 5. Linienbataisson.

Es ftarben an ihren Wunben:

Leutnant Friedr. v. Hobenberg (1034) vom 1., Oberftleutnant Brauns (1016) und Kapitän v. Helberitt (1024) vom 2., Kapitän v. Hamelberg (1020) vom 5. Linienbataillon.

Bermundet murben: 1)

Bom 1. Sufaren Regiment:

Leutnant E. v. Poten, die Kornets v. Heimbruch (27. Juli) und Teuto.

Bom 2. leichten Bataillon:

Rapitan E. v. Düring.

Bom 1. Linien : Bataillon:

Major Bobecker, die Kapitans v. Zerssen — bei Talavera Abjutant des Generals v. Langwerth —, v. Petersborff, v. Marschald, W. v. Saffe; die Leutnants C. v. Holle (27. Juli), A. v. Schlütter, A. v. Saffe, F. v. Goeben, E. v. Hobenberg, 2) Fähnrich Allen.

Bom 2. Linien : Bataillon:

Major be Belleville, die Kapitäns Breymann, Scharnhorst, die Leutnants Beurmann, F. v. Wenckstern, Wessel, F. v. Holle, v. Wyck, die Fähnriche Schmidt, Billeb, Blumenhagen und Tiensch.

Bom 5. Linien Bataillon:

Rapitan Gerber, die Leutnants C. v. Linsingen und E. v. Düring, die Fähnriche E. v. Brandis 3) und Köhler.

Bom 7. Linien : Bataillon:

Leutnant und Abjutant C. Delius (27. Juli), Major A. v. Berger, Leutnant Bolger, v. Frentag, Fähnrich v. Offen.

<sup>1)</sup> Die Ziffern ber namentlichen Lifte ersehe man aus ben nach Truppenteilen getrennten Berluftliften im Band 2.

<sup>2)</sup> Die Familie v. Hobenberg beflagte an biefem Tage fomit 3 Berlufte.

<sup>8)</sup> Der nachmalige lette bannoveriche Rriegsminifter.

Major Hartmann von der Artillerie wurde gleichfalls, aber nur leicht, verwundet.

Bei ben hohen Verlusten, welche bes Königs Deutsche Legion in bieser ersten großen Schlacht erlitt, an ber sie teilnahm, muß es wunder nehmen, daß sich in Wellingtons Depeschen nirgends ein anerkennendes Wort über die Tätigkeit der deutschen Truppen sindet. Es wird zwar berichtet, der englische Oberbesehlshaber habe während des Kampses auf dem gesährdeten Hügel seine besondere Zufriedenheit mit der Feuertätigkeit der Batterie v. Rettberg zu erkennen gegeben. Es ist indes unverkennbar, daß die schwierige Lage, in welche die Division Sherbrooke am 27. abends zeitweise geriet, von Wellessey hauptsächlich dem 5. und 7. Linien-Bataillon zur Last gelegt wurde und daß deshalb eine ehrende Erwähnung der Legion in den nach London gesendeten Berichten nicht erfolgte. Auch der Tod des Generals v. Langwerth wird nur nebenbei erwähnt.

Mit solchen schriftlichen Anerkennungen, die auch in Form von Tagesbefehlen den Truppen bekannt gegeben wurden, geizte man sonst nicht. Sie bilbeten einen Ersatz für die nur sehr spärlich erfolgenden Ordensauszeichnungen.

Für Talavera erhielten die Regiments: und Bataillonskommanbeure eine goldene Medaille mit der Inschrift "Talavera". 1) Bei der Artillerie, deren Tüchtigkeit durch den englischen Kommandeur der Royal Artillery, General Howorth, besonders anerkannt wurde, bekamen außer Major Hartmann auch die beiden Batterieführer Seise und Rettberg dieselbe. Überhaupt erfreuten sich die deutschen Artilleristen seit Talavera eines besonders guten Ruses in der englischen Armee. 1) Major Hartmann hatte dadurch besonders von sich reden gemacht, daß er in der Schlacht zwei spanische Zwölfpfünder, die zur Unterstützung der nur mit Sechspfündern bewassneten Deutschen nach dem Feldherruhügel gesandt waren, selbst nach dem Ziel einrichtete und nach wenigen Schüsen eine feinbliche Batterie zum Stellungswechsel zwang.

<sup>1)</sup> Eine solche goldene Medaille für Talavera wurde auch der Witwe des gefallenen Generals v. Langwerth zugestellt, zusammen mit dem in der Schlackt geführten Degen des Generals, auf dem man die Inschrift angebracht hatte: This sword was the last companion of B. General Ernst Langwerth, who gloriously sell in the dattle of Talavera the 28th july 1809. Seine Witwe weihte ihm eint Gedenktasel in der Kirche zu Hattenheim (Rheingau).

<sup>2)</sup> Bergl. Sartmanns Lebensbeschreibung.

Die Geschütze ber Deutschen hatten sich gut bewährt. Nur ein ichspfünder der 4. Fußbatterie bekam einen Treffer in die Mündung b wurde dadurch unbrauchbar. 1)

Das Gefühl ber Kamerabschaft zwischen Deutschen und Engländern im seit Talavera bebeutend zu, Angelegenheiten ber Legion wurden 1 jett ab als gemeinsame, nationale Sache behandelt.

Als ein Londoner Oppositionsblatt behauptete, "daß die Bataillone Legion während der Schlacht von Talavera sich seig benommen ihre Fahnen verlassen hätten," wurde der Herausgeber Cobbet d das britische Ministerium wegen Berläumdung in Anklageand verseht, zu 2 Jahren Sefängnis, 1000 Pfund Sterling Gelde und zur hinterlegung einer Kaution von 3000 Pfund Sterling 7 Jahre verurteilt, vor deren Tilgung C. aus dem Gefängnis nicht assen werden durfte. Die Berleger erhielten je 2, der Drucker 3 nate Gefängnis. Siner solchen Strenge in vaterländischen Angelegenen war das parlamentarisch regierte England fähig.

Mit höchster Anerkennung spricht ber jüngste Geschichtsschreiber bes binselkrieges Oman von ber Deutschen Legion. Ringt ihm schon bie üdweisung bes großen Angriffes ber Division Lapisse bas Zuindnis ab, es gereiche ben beutschen Truppen zu hoher Shre, daß sie solchen Berlusten sich wieder gesammelt und Stand gehalten hätten, ft ihm bas gemeinsame Berhalten ber Briten und Deutschen auf biesem l bes Schlachtfelbes ein Gegenstand ehrlicher Bewunderung.

"Bon 6800 Mann ber Division Lavisse sind ber General, 69 Offiziere und 1700 Mann außer Gesecht gesetzt geworden. 4300 Briten und Deutsche, die gegen diese standen, verloren 1 General, 76 Offiziere und 1616 Mann. Daß die schwächere Zahl ihren Plat nach Verlust eines Drittels ihrer Stärke behaupten

<sup>1)</sup> Auch die Tätigkeit der deutschen Feuerwerker und Bombardiere wurde mein gerühmt. Gin Oberfeuerwerker namens Bostelmann bewahrte durch seine desgegenwart 4 gefülkte Munitionswagen vor der Gesahr des Ausstiegens, indem e mit nur 4 Kanonieren von einer Stelle, wo die Heide Feuer gesangen hatte, r großer Lebensgesahr fortbrachte. Bostelmann wurde später Ofsizier. (Bergl. entl. Liste 58.) Die zu dieser Zeit in Lissadon verbliedene Fußbatterie — mins — erfreute sich gleichfalls besonderer Auerkennung seitens des englischen mandierenden Artillerie=Ofsiziers. "Oberst Fisher schwört, daß mit unseren en noch einmal so viel anzusangen sei." (Gesenius an Hartmann.)

fonnte, grenzt fast an's Bunderbare. Im ganzen halbinselfrieg gab es — Albuera ausgenommen — keinen Sieg wie biesen." 1)

Die wertvollste Anerkennung ber beutschen Tüchtigkeit ift aber in folgenbem Urteil bes verdienten Schriftstellers enthalten:

"Die "erste Division" ber Galbinfelarmee — bie Garben und bie Deutsche Legion, welche mahrend bes ganzen Krieges Seite an Seite sochten — haben manche wadere Tage von 1809 bis 1814 erlebt, sicherlich aber war Talavera ber ehrenvollste von allen."

## Bellingtone Rudzug nach Portugal 1809.

Aus einem Bormarsch ber Verbündeten gegen Madrid, wie ihn Wellington noch wenige Tage vor ber Schlacht von Talavera sest ins Auge gesaßt hatte, wurde nichts.

Die Schlacht selbst hatte zunächst nur das unmittelbare Ergebnis, baß Wellington unter Behauptung des Schlachtfeldes stehen blieb, König Joseph hinter die Alberche zurückging. Inzwischen machte sich bas Eingreifen Soults bemerkbar.

Hatte unmittelbar nach ber Schlacht von Talavera Joseph aus Sorge um die Deckung seiner Hauptstadt Madrid sich genötigt gesehen, gegen das englische Streistorps Wilson und die spanische Armee Benegas Front zu machen, so hatte er doch Victor an der Alberche mit dem Auftrag zurückgelassen, sosort gegen Wellington sich zu wenden, wenn dieser durch Soults Ankunft bei Plasencia zum Rückmarsch gezwungen sein würde.

Am 2. August Abends 2) ersuhr Wellington, daß Soult, sein alter Gegner von Oporto, mit seinen Vortruppen bereits seit dem 30. Juli bei Plasencia stehe. Dis zu diesem Tage war der englische Feldherr auf dem Schlachtseld halten geblieden, da er sich zu einer energischen Verfolgung für zu schwach hielt, auf Bewegungen Soults rechnete und außerdem mit den größten Verpslegungsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. 3)

Die ihm am 2. August zugegangene Nachricht besagte, bas das Korps Soult nur 12—15 000 Mann stark sei! Wellington beschloß

<sup>1)</sup> Oman, Peninsular war II, 543. Hier wie an anderen Stellen werden mit Borliebe Urteile von Nichtbeutschen herangezogen, um bem geschichtlich wirklich Berechtigten möglichft nabe zu kommen.

<sup>2)</sup> Beamifh' Angabe betr. ben 30. Juli ift irrig.

<sup>3)</sup> Bergl. hierau Brialmont I, 274ff.

|  |  | •<br>•<br>•<br>•<br>• |  |
|--|--|-----------------------|--|
|  |  |                       |  |
|  |  |                       |  |
|  |  |                       |  |
|  |  |                       |  |
|  |  |                       |  |

baher, bei Talavera die Spanier mit der Front gegen den an der Alberche lauernden Victor stehen zu lassen, selbst aber gegen Soult vorzugehen. Dementsprechend rückte er am 3. August mit nur 17000 Mann nach Oropesa, während ihm gegenüber Soult 50000 Mann bei Navalsmotal zu vereinigen imstande war.

Dem bei Talavera zurückgelaffenen spanischen Heere unter Cuesta machte Wellington ausbrücklich ben Schutz, im Falle eines nötigen Rückz zuges die Zurückschaffung der britischen Verwundeten zur Pflicht.

In der Nacht vom 3./4. August stießen Patrouillen des 1. beutschen Husaren: Regiments bei Navalmoral auf den Feind und verloren bei einem Zusammenstoß mit den seindlichen Reitern 1 Mann und 2 Pferde. Die Marschstraße Oropesa—Navalmoral war also nicht mehr frei. Bald ersuhr Bellington auch Genaueres über Soults Stärke bei Navalmoral, stellte sofort seinen Bormarsch dorthin ein und zog sich auf Oropesa zurück.

Sier fand sich ganz wider die Abrede auch Cuestas Armee ein, welche unter Preisgabe der Berwundeten Talavera verlassen hatte und den Engländern nachgerückt war. Bon der Legion waren auf diese Art Lentnant F. v. Goeben vom 1., Leutnant F. v. Düring und Assistenze wundarzt Deppe vom 5., die Assistenzwundärzte Brüggemann vom 7. Linienbataillon, sowie Fiorillo vom 1. Husaren-Regiment nebst vielen Berwundeten in die Hand des Feindes gefallen. Sie wurden hier sehr gut behandelt, kehrten allerdings aus der französischen Kriegsgefangensichaft erst verhältnismäßig spät zurück.

Sollte Soult baran verhindert werden, dem englischen Heere den Rückzug nach Portugal abzuschneiden, so mußte die Tajo-Brücke bei Almaraz der Benutzung durch den Feind unterzogen werden, da dieser Fluß im allgemeinen nur auf festen Brücken überschreitbar war. Der Brigade Craufurd, die nach der Schlacht von Talavera in Silmärschen von Lissadon her auf dem Schlachtselbe eingetroffen war, gelang es, Almaraz noch gerade vor den Franzosen zu erreichen, den Fluß zu überschreiten und die Brücke zu zerstören.

Wellington selbst ging weiter östlich bei Arzobispo über ben Fluß, nachbem er eine gemeinsame Schlacht bei Oropesa, wie sie ihm Cuesta vorschlug, abgelehnt hatte.

So war junachst ein großes hindernis zwischen die englische Armee und ben Feind gelegt. Wellington vermochte hinter bemselben einige

<sup>1)</sup> Goeben und Düring im Mai 1814, Deppe und Fioristo im Juni 1810, Brüggemann im September 1812.

Tage zu rasten und bann — nach Empfang ber Nachricht vom Abschlus bes Waffenstillstandes von Znaim, und als Soult ben Flukübergang an mehreren Stellen erzwang (8. Aug.) — noch rechtzeitig über Jaraicejo— Truxillo auf Badajoz ins Tal der Guadiana zurückzugehen.

Ein weiterer Waffenerfolg erschien Bellington mit seinem gelichteter Seere gegenüber ber bebeutenben Übermacht um so weniger möglich, als Benegas bei Almonacib (11. August) geschlagen und auch Bilson von Ney zum Rückzuge genötigt wurde. Bellington selbst vermochte ber jetzt auf annähernd 70000 Mann angewachsenen Streitkräften Soult noch nicht 20000 Mann entgegen zu setzen.

Seine Lage war zu bieser Zeit mehr als bebenklich. Nur ein Glücks-Chance war ihm erhalten geblieben, die Unfähigkeit der höherer französischen Leitung auf der Halbinsel. Beranlaßte doch damals di ängstliche Besorgnis des Königs Joseph, jeder spanischen Armee seiner seits ein französisches Korps entgegenstellen zu wollen, um nur ja alles zu beden, nirgends zurückgedrängt zu erscheinen, die völlige Zersplitterung seiner imposanten Truppenmacht, die vom Tajo aus kräftig geführ durch einen energischen Borstoß Wellington sehr wohl hätte von Lissaben abschneiden können.

Noch ein weiterer Slückszufall für Wellington kam hinzu. Soult verlor mehrere Tage hinter bem Tajo, ba er keine Übergänge fand. Hätte er gleich Anfangs August die bei Almaraz vorhandene Furt entbeck, so wäre die Gefahr der Umgehung für Wellington sehr bedeutend gewesen. Joseph selbst aber zerstörte in den nächsten Tagen die ihm jett so günstigen Aussichten auf einen Erfolg, indem er das I. Korps (Victor) zur Unterstühung des IV. gegen Benegas, das V. (Mortier) zur Beodachtung des Tajo nach Toledo, das II. (Soult) zur Bewachung der aus Portugal heranführenden Straßen nach Plasencia, das VI. (Ney) nach Salamanca sandte, um spanischen Truppenansammlungen in Altzassilien entgegenzutreten.

Nie war die Aussicht besser, einen entscheibenden Schlag gegen Lissabon, zur Zeit die einzige Basis Englands auf der Halbinsel, mit überlegenen Kräften zu tun.

Joseph ging aber auf Soults Borschlag, ber mit 60 000 Mann gerades Weges auf Lissabon vorgehen, die Engländer vertreiben und sich bann gegen Sevilla wenden wollte, nicht ein. Zur Bemäntelung seiner schwächlichen Verzettelungsstrategie führte er hauptsächlich an, daf die starke hitze den Operationen entgegen sei, es an Lebensmitteln sehl und daß außerdem die von Napoleon versprochenen Unterstützungen abs gewartet werden sollten.

So war benn Wellington zunächst aus aller Gefahr und konnte vom Feinde unbehelligt seinen Marsch auf Badajoz sortsetzen, welches er über Merida (24. Aug.) am 3. September erreichte. Von hier hatte er die Möglichkeit, sich nach Bedarf wieder gegen das Innere Spaniens oder gegen Vortugal zu wenden.

Jett aber traten andere Schwierigkeiten einer kraftvollen Weiterschrung der Operationen lähmend in den Weg. Die Gleichgültigkeit der spanischen Behörden gegen die bedeutenden Verpstegungsschwierigsteiten der englischen Armee, die fortbauerten, obwohl Wellington alles dar bezahlen ließ, die Entschlußlosigkeit der Junta von Sevilla und die im Talavera-Feldzug grell zutage getretene Unfähigkeit der spanischen Geersührer veranlaßten den englischen Oberkommandierenden dazu, jede gemeinsame Operation vorerst völlig abzulehnen. Jett sei es an der Zeit, die eigenen Armeen neu zu ordnen und vor allem zu besserer Disziplin zu erziehen; eine Offensive sei fürs erste nicht am Platze.

"Bir sind hier schlimmer baran als in einem seinblichen Lande, schrieb Wellington, niemals wurde eine Armee so schlecht behandelt. Wir hatten keine Hise von der spanischen Armee; wir waren genötigt, unsere Kriegsvorräte und Wertsachen abzuladen, um die Wagen zur Fortschaffung unserer Kranken und Verwundeten zu benutzen."

Inzwischen hatte ber unglückliche Ausgang ber englischen Unternehmung gegen die Insel Walcheren in London einen großen Wechsel ber politischen Meinungen hervorgerusen. Sine Zeit lang schwankte man, ob man nicht die Armee aus Spanien und Portugal zurückziehen solle, zumal es an Seld zu sehlen begann. Nur Wellingtons entschiesbenem Sintreten für ein Verbleiben in Portugal war es zu danken, daß man sich zu einer Weitersührung des Krieges entschloß und der sehr heftig sich gebärdenden Opposition gegenüber sest dieb. Gab es doch selbst militärische Stimmen in London, die es für den Sipselpunkt des Irrtums erklärten, sich in Portugal behaupten zu wollen. 1) Das Schreckbild einer napoleonischen Landung an Englands Küsten, die im Falle einer völligen Unterwerfung der spanischen Halbinsel sicher bevor-

<sup>1)</sup> Unglücklicher Weise hatte auch Moore dieser Meinung schriftlich Aus-

ftehe, bewog ichließlich die Opposition jum Ginlenken. Mit schwache Majorität wurde die Weiterführung des Krieges beschloffen.

Immerhin war die Regierung durch diese Stellungnahme des Parla ments so ängstlich gemacht, daß man dem Feldherrn schried: "Wir könne nichts tun, seien Sie klug und vor allem sehen Sie nichts aufs Spiel." Sir verlorene Schlacht mußte die Kriegspolitik der Regierung aufs ärgste blos stellen, es war daher bei Bellington nicht eigene Neigung, sondern nu bittere Rotwendigkeit, daß er von der großzügigen Kriegsührung de Jahres 1809, wo er in geschickter Ausnuhung der inneren Linie er Soult aus Oporto verdrängte, dann im Bordrängen gegen Madrid de König Joseph selbst aus dem Felde geschlagen hatte, nun zu einer hir haltenden Ermattungsstrategie überging.

Vor allem galt es, einen sesten Stützunkt für weitere Operatione zu schaffen. Schon am 8. Oktober hatte Wellington sich von Babajo nach Lissabon begeben, um bort die Stellungen vorwärts der Stad genau zu besichtigen. Sein Plan war, hier ein verschanztes Lage großen Stils zu errichten, welches jedem Angriff gewachsen sei. Di Höhen nörblich und nordöstlich von Lissabon schienen ihm hierzu be sonders geeignet.

Sofort wurde mit der Arbeit begonnen, an der zeitweise mehren Tausend portugiesischer Arbeiter unter der Aussicht von englischen und beutschen Artillerie- und Ingenieur-Offizieren monatelang beschäftigt waren und so begannen hier — vom Feinde ganz unbemerkt — die später se berühmt gewordenen Linien von Torres Bedras zu entstehen.

Am 1. November begab sich Wellington nach Sevilla, um Näheres für ein späteres Zusammenwirken mit spanischen Heeren zu vereinbaren. Nach Badajoz zurückgekehrt, wo sein Heer zum Schutz der wichtigen Provinzen Andalusien und Sevilla noch immer weilte, erfuhr er die spanischen Niederlagen bei Ocanna, 19. November, und bei Alba de Tormes, später die Übergabe von Gerona.

Sein Aufenthalt in dem ungesunden Tale der Guadiana hatte nun keinen Zweck mehr. Bielmehr handelte es sich jetzt im hinblick auf die spanischen Niederlagen darum, zum Schutz der bedrohten wichtigen Festungen Almeida und Siudad Nodrigo mehr nach dem Norden zu rückn. hierdurch wurde allerdings Andalusien mit Sevilla preisgegeben, doch schien Portugal mit Lissabon für die englische Sache wichtiger. Wie erwähnt, hatte die englische Armee und mit ihnen die Truppenteile der Legion seit Talavera mit erheblichen Verpslegungsjowierigkeiten zu kämpsen gehabt und sehr unter schlechtem Gesundheitszustand gelitten.

Ein Augenzeuge fchilbert biefe Beit wie folgt:

"Menschen und Pserbe wurden krank. Die ersteren litten an Durchfall durch Sitze und schlechte Kost veranlaßt; die anderen an Berblutungen aus der Krone des Juses, von dem harten, trockenen und heißen Boden, worauf sie Tag und Nacht gehen mußten. Das Brod ward so hart, daß man es kaum im Basser wieder erweichen konnte, um es zu genießen. Auch den Berlust unserer Messer, Gabeln und Lössel sühlten wir in dieser spanischen Büste sehr hart, weil man die wenigen Speisen nicht mit Ehre zum Munde bringen konnte. Unsere Marketender wurden es auch endlich müde, nach den entsernten Dertern zu ziehen, um Bedürsnisse herbeizuschaffen, denn oft sanden sie daselbst nichts als Chokolade.

Das Trinkwaffer erhielten wir größtenteils aus Graben ober Pfüten, bie voll Blutigel maren, welche fich unferen Pferben in Menge in die Nasenhöhlen und den Leuten in die Rachenhöhle fetten und eine beständige Blutung veranlagten. Ramen wir je an einen Fluß, fo marb in bemfelben gewaschen, gebabet und aus ihm getrunten, alles auf einem und bemfelben Flede. Die Site nahm täglich zu. Rein wohltätiger Regen erquidte Menfch und Bieb feit mehreren Wochen. — Unfer Trinkwaffer, mildwarm, löschte baber feinen Durft und ermattete ben Rorper, bag man einem Riebertranten abnlich fab. Dazu plagten uns eine große Menge von Eibechfen, Spinnen, Ameifen, Muden, Seufchreden ufw. bei Tage und bei Racht. Sie find alle weit größer als in Deutschland und unter ben Gibechjen gab es viele, bie eine halbe Elle lang waren und bie fich jur Wehr festen, wenn man fie verjagen wollte, inbem fie ben Menichen nach bem Rovfe fprangen. — Am 18. August brachen wir endlich Gottlob morgens 4 Uhr aus diesem Borhofe ber Solle auf."1)

Da gegen 1700 Pferbe bienftunfähig geworben waren, mußten saft alle Kriegsvorräte zurückgelassen werben. Zum Glück fand man, am 20. August in Jaraicejo, am 24. in Meriba angelangt, wenigstens einige Lebensmittel vor. Dann aber kam ber burch Rücksichten ber

<sup>1)</sup> Dr. Bering, Erinnerungen eines Legionars. G. 268/69.

Diplomatie gebotene Aufenthalt in bem fieberreichen Tale ber Guadiana, ber binnen kurzem in ben Lagern um Babajoz 8 bis 9000 Mann erkranken, davon über 5000 Mann sterben ließ.

Die Linienbataillone lagen anfangs in einem Hüttenlager bei Talavera Real (18 Kilometer öftlich Babajoz), wurden später in diese Stadt selbst verlegt, litten aber auch so unter ber in Fieber und Durchsall bestehenden Seuche, daß zeitweise z. B. beim 7. Linienbataillon die Kompagnieen nur mit 3 bis 6 Rotten auszurücken vermochten und von 20 Offizieren 7 erkrankt waren.

Die 2. Fußbatterie (v. Rettberg) hatte in Olivenza, die 4. (Seise) in Montijo Quartiere. Die Kavallerie lag in der Nähe von Badajoz, in Billa Bicosa, Borba, la Roca und anderen Orten. Nicht allein die gesundheitlichen Zustände waren sehr ungünstig, sondern auch der Mut und die Stimmung des Heeres hatten unter dem Eindruck des Rückzuges sehr gelitten. Alle begrüßten es daher mit Freude, als am 15. Dezember der Besehl zum Abmarsch nach dem gesunderen Portugal einging.

Über Campo mayor — Portalegre — Abrantes — Thomar — Leyria — Pombal — Coimbra — Biseu — Fornos — Celorico — Guarda marschierten die Truppen mit angemessenen Erholungs:Rasttagen ihren Quartieren zu. Berpslegungsrücksichten hatten die Wahl dieser bedeutenden Umwege nötig gemacht. 1)

In ben ersten Januartagen bes Jahres 1810 trafen sie in ihren neuen Quartieren längs bes Monbego und östlich bavon an ber portugiesischen Grenze ein. Das Hauptquartier kam nach Biseu.

General Hill war mit 5000 Engländern, ebenso viel Portugiesen und der 2. deutschen Fußbatterie v. Rettberg in Abrantes stehen geblieben. Aus seiner vorgeschobenen Stellung bei Abrantes vermochte er sowohl den Talweg des Tajo als auch die große Straße auf Badajoz-Sevilla zu sperren. Kommandierender Offizier der Artillerie beim Hillschen Korps, die außer der Fußbatterie v. Rettberg noch 3 portugiesische Batterien enthielt, war der Major Hartmann.

<sup>1)</sup> Die Marschquartiere ber Legion seit Talavera waren folgende :

<sup>3.</sup> August Oropesa, Übergang über den Tajo bei Arzobispo (4.), Deleytosa (8.), Truxillo (20.), Merida 24. August; September und Oktober Talavera la Real (18 Kilometer östlich Badajoz); November Marsch nach Albuera und St. Martha; Dezember Marsch über Albuera — Badajoz — Elvas — Portalegre — Abrantes — Thomar — Leyria — Pombal — Condeixa — Coimbra, am 1. Januar 1810 ch Biseu. Hier in der Umgegend Kantonnementsgnartiere dis April 1810.

Während des Winters lagen die 1. Hufaren in Pinel, Celorico, Guarda und Trancoso (nordöstlich Celorico), die Linienbataillone in Toyal, Pedoza, Castende<sup>1</sup>) und Incuberto, die Scharsschüßen des Major v. Wurmb zu Noritz und St. Olaya. (Alle diese Ortschaften liegen im Gelände Biseu-Celorico-Trancoso zwischen Mondego und Bouga). Die Fußbatterie Heise gehörte zur 4. Division Cole in der Gegend von Guarda, die in Lissadon bereits unentbehrlich gewordenen Artilleristen der Batterie Gesenius blieben daselbst. Gesenius selbst hatte sämtliche Geschüße und Artillerie-Magazine in den Werken zwischen Lisssadon und Peniche unter seiner Aussicht, ein Austrag von besonderer Bedeutung, da diese den Grundstock für die Armierung der Stellungen von Torres Bedras zu bilben hatten.

Der Zweck bieser gesamten Aufstellung war, einmal ben spanischen Truppen, welche Ciudad Rodrigo verteidigten, als Rückhalt zu dienen und in Verbindung mit Marschall Beressord die wichtige Grenzsestung Almeida zu becken.

<sup>1)</sup> Mit ber in Castende verbrachten Zeit beschäftigt sich in launigen Bersen Oberftleutnant Ruperti (649), der damals als Kapitan beim 7. Linienbataillon stand. (Der alte hannoversche Korporal in englischen Diensten. Ein plattdeutsches Gedicht. Celle (Schulze) 1832.)

## Das Jahr 1810. Busaco—Torres Bedras.

Rapoleone Blane für ben weiteren Feldzug.

Nach bem Abschluß bes Friedens mit Ofterreich war Napoleon in ber Lage, größere Truppentrafte nach Spanien zu fenben. Das Befte mare mohl gemejen, wenn er fich felbft an bie Spipe einer großen Armee gestellt und ben Rrieg mit einigen muchtigen Schlagen gu beenben gefucht hatte. Ob ihn feine in biefe Beit fallenbe Bermablung mit ber ofterreichischen Raisertochter ober ein unbestimmter Wiberwille gegen bie Rriegführung auf ber fpanischen Salbinfel bavon abgehalten bat, fteht nicht fest. Gewiß ift nur, bag ibn ber Feldzug gegen Moore von ber Unmöglichkeit großer enticheibenber Schlage auf biefem fo gang eigen gearteten Kriegsschauplate überzeugt hatte.1) Die in ber Beglofigfeit bes Landes und ber icharfen geographischen Abgrengung ber einzelnen Provingen beruhende und ben fleinen Rrieg begunftigende Gigenart Spaniens, biefes Lanbes, wo es in ber Rriegführung "weber vorn noch binten" gab, 2) waren ber großgugigen Strategie bes Raifers gumiber. Grundübel aber, an bem alle bisherigen Operationen auf ber Salbinfel gefrankt hatten, die Bielfopfigfeit ber Suhrung, murbe auch jest noch nicht abgestellt: nach wie vor hatten verschiedene frangofische Beere unter ehrgeizigen und eifersüchtigen Marschällen getrennt zu banbeln.

Die Operationen hatten sich von nun an hauptsächlich in zwei Richtungen zu bewegen. Ginmal follte burch breistes Borgeben über Sevilla diese reiche Stadt in Besitz genommen, ferner burch Belagerung von Cadix, wohin sich die oberste Junta geslüchtet hatte, ein bedeutender Eindruck auf das ganze Land gemacht werden. Unermesliches Material

<sup>1)</sup> L'empereur n'aimait pas l'affaire d'Espagne, elle l'ennuyait. (Rémusat).

<sup>2)</sup> Als General Mathien Dumas sich im Dezember 1808 bei Napoleon barüber beklagte, baß er rückwärts bes vormarschierenden Heeres zurückgelassen werbe, erwiderte er ihm: "Bleiben Sie da, Sie werden hier von Nutzen sein, im spanischen Kriege gibt es weber hinten noch vorn".

und ein Sauptstützpunkt ber englischen Flotte und bes Überfeehanbels waren baburch in frangösische Sanbe gekommen.

Die Eroberung Andalusiens ist durch Wellingtons Abzug nach Portugal zweifelsohne begunftigt worden. Um 1. Februar 1810 bereits jog Ronig Joseph unter großen Reierlichkeiten in Sevilla ein. Statt nun mit sämtlichen Rräften auf Cabir weiterzugehen, verfiel er in seinen alten Sauptfehler und gerfplitterte feine Rrafte, inbem er Gebaftiani nach Granada und Malaga, Mortier gegen Babajog entfanbte. Nur Soult ging gegen Cabir por und ichloß biefe auf einer Salbinfel gelegene fehr ftarte Festung burch bas Rorps Bictor von ber Landseite ein. 1) Den Seeverfehr vermochte er nicht zu unterbinden und fo gelang es ben Spaniern, fich gegen alle Angriffe 21/2 Jahre zu halten, zumal bie Englander fie bauernd von ber Seefeite ber unterftutten. Waren hierburch zeitweise auch gegen 10000 Engländer und 20000 - 30000 Spanier an Cabir gebunden, fo war boch andererseits Soult genötigt, von seinen 60 000 Mann etwa ein Drittel unter Bictor vor Cabir jurudzulaffen, fo bag ihm nach Abgug von einem weiteren Drittel für bie Befatung ber wichtigeren Stabte und für Etappenbedung nur noch rund 20000 Mann für Operationen im freien Kelbe übrig blieben. Diefer Ginfluß ber Festung Cabir barf fur ben Gang bes Weiteren nicht außer Betracht gelaffen werben. Ruftenfestungen werben immer eine unverhaltnismäßig lange Berteibigung zu leiften vermögen, wenn es nicht gelingt, fie auch von ber Seefeite ber burch eine entsprechenbe Sochfeeflotte unicablich zu machen und von ber Augenwelt abzuschließen.

Napoleon war mit dem schleppenden Gang der Ereignisse in höchstem Maße unzufrieden. Den durch das überflüssig lange Verweilen in Sevilla entstandenen Zeitverlust, die ungeheueren Kosten des Gesamtkrieges, die häufigen Unterbrechungen der Verbindungen der Korps untereinander und mit Paris nahm er seinem Bruder persönlich übel. Er entzog ihm daher die Leitung der Operationen, erließ für die Zukunst meist Besehle an die einzelnen Oberbesehlshaber, riß auch die nördlichen Grenzprovinzen von Spanien los und vereinigte sie mit Frankreich.

Es ift außer Zweifel, baß ber Kaiser burch bie Schaffung so vieler selbständiger Befehlseinheiten, die er ungeachtet ber großen räumlichen Trennung unmittelbar zu leiten suchte, an bem Mißerfolg ber französischen Waffen auf ber Halbinsel einen großen persönlichen Anteil gehabt hat.

<sup>1)</sup> Bergl. die Tertiftigge weiter unten bei der Darftellung bes Treffens von Baroffa. (S. 302.)

Eine befehlenbe Zentralstelle mit weitreichenber Autorität mußte im Lande selbst eingerichtet werben, alle Hulfsquellen dieser zu Gebote stehen. War Joseph dazu nicht der geeignete Mann und mochte Napoleon keinem seiner Marschälle ein so weitgehendes Vertrauen schenken,1) so mußte er selbst die Last dieses schwierigsten und opfervollsten aller Feldzüge auf sich nehmen.

Die Engländer sah er zu dieser Zeit als die einzigen wirklich zu fürchtenden Gegner an. In seinen Beisungen an Joseph spiegelt sich fortwährend der Gedanke wieder, Wellington könne von Lissabon aus dem französischen Bormarsch auf Cadix in die Flanke gehen. Soult sollte beshalb nach bieser Seite behutsam sein.

Einen Marschall seines besonderen Vertrauens, Massena, l'enkant gaté de la victoire, wie ihn seine Soldaten nannten, beauftragte der Raiser mit den Operationen gegen Wellington. Von Salamanca ausgehend sollte er mit etwa 90000 Mann<sup>2</sup>) nörblich des Tajo gegen Lissadon vorstoßen und die Engländer ins Meer wersen, Soult diese Bewegung südlich des Tajo unterstüßen.

Für ben Sinmarsch auf Portugal war Siubab Robrigo für Massen von besonderer Bedeutung, da diese Festung die Hauptstraßen auf Almeida und Alcantara sperrte und im Rücken einer in Portugal siehenden Armee bei einer tätigen Besahung sehr lästig werden konnte.

Massena schritt baher im Juni 1810 zunächst zur Belagerung von Siubab Robrigo. Das hiermit beauftragte Korps Ney fand aber in bem Kommandanten Herrasti einen achtunggebietenden Gegner. Erst nachdem eine furchtbare Beschießung zwei große gangbare Breschen in ben Wall gelegt hatte, kapitulierte am 10. Juli die aus 5500 Spaniern bestehende Besatung.

#### Tätigfeit Wellingtons feit Januar 1810.

Wir hatten Wellington im Januar 1810 in seinen portugiesischen Quartieren westlich von Coa verlassen und die Gründe erörtert, die ihn zwangen, entscheibenben Schlägen vorläufig auszuweichen und nichts auß Spiel zu setzen. Als sich im Februar die Bebrohung von Babajoz durch

<sup>1)</sup> Man muß sich gegenwärtig halten, daß Napoleon durch ben ihm bekannt geworbenen Berrat Argentons im Oporto-Feldzuge selbst gegen Soult, seinen tüchtigsten Marschall, mit Mißtrauen erfüllt worden war.

<sup>2)</sup> Seine Gefechtsstärfe betrug anfangs nur gegen 66000 Mann, VI. Korps (Ney), II. (Reynier), VIII. (Junot), Kavallerie (Montbrun).

bas vom König Joseph entsanbte Korps Mortier und fernerhin Neys Borgehen gegen Siubab Robrigo fühlbar machten, verschob baher ber englische Feldherr seine Aufstellung lediglich mehr nach Osten, legte sein Hauptsquartier nach Selorico, eine Kavallerie: Brigade nach Belmonte sübwestlich Guarda, die britte Division nach Pincl und die leichte Division unter General Crausurd) in das Gelände zwischen Agueda und Coa. Bei letterer besand sich das 1. Husaren: Regiment der Legion.

Sills nach Abrantes vorgeschobene Abteilung rudte näher an Babajoz heran nach Portalegre.

In erster Linie mußte also bie leichte Division Crausurb mit dem Feinde in Berührung kommen. Ihre Tätigkeit im Frühjahr 1810 hatte hauptsächlich den Zweck, das Gelände zwischen Agueda und Coa der feindlichen Aussouragierung zu entziehen, Berpslegungstransporte in die bedrohte Festung Ciudad Rodrigo zu decken und die Garnison zu weiterem Ausharren zu ermutigen. Zu einem energischen Borstoß mit seiner ganzen Armee fühlte sich Wellington wegen seiner Unterlegenheit an Zahl außer Stande. Nötigte ihn zwar die Rücksicht auf die öffentliche Meinung zum Verbleiben in seiner vorgeschobenen Stellung, so blieb er doch ungeachtet aller Verdächtigungen von spanischer und selbst portugiesischer Seite im letzen Grunde seinem als richtig erkannten Entschluß getreu. Man hat hierin einen besonderen Beweis von der Seelenstärke des Feldherrn zu erblicken, der niemals der öffentlichen Meinung einen entscheidenden Sinsstug auf seine Entschließungen eingeräumt hat.

Die beutschen Husaren waren seit bem 18. März, wo sie bei Craufurds leichter Division eintrasen, dauernd durch anstrengenden Borpostendienst am linken Ufer der Agueda beschäftigt. Die Infanterie war in mehreren Ortschaften zwischen Almeida und der Agueda verteilt, das Fort Conception diente der ganzen Aufstellung als Rückalt.

Als Ney Anfang Juni Ciubab Robrigo mit etwa 15000 Mann einschloß, wurden öfters stärkere Kavallerie = Abteilungen über die Agueda vorgeschoben, so am 8. Juni, wo es Craufurd noch gelang, sich zwischen Gallegos und Espeja zu behaupten. Über weitere kleinere Gesechte gibt die Berlustliste (Anlagen S. 159) Auskunft. 2) Die Bach:

<sup>1)</sup> Englische und portugiesische leichte Infanterie-Bataillone, 1 reitende Batterie. Zusammen mit den 1. Husaren etwa 4000 Mann. (Nach Brialmont 4000 Mann Infanterie, 1100 Reiter, 6 Geschüße.)

<sup>2)</sup> In einem Gefecht am 21. Juni zeichnete fich Rittmeister Bergmann (822) durch ein vierstündiges Gefecht gegen boppelte Übermacht aus, wobei die Husaren feine Berlufte erlitten.

samkeit ber beutschen Husaren und ber britischen leichten Dragoner vom 16. Regiment, von benen seit 26. Juni zwei Schwadronen Craufurd unterstellt waren, reizte die Franzosen so, daß sie Geldbelohnungen für Aushebung eines britischen Piketts ausgesetzt haben sollen. 1)

#### Gefechte bei Gallegos und Barquilla am 4. und 11. Juli 1810.

Ein berartiger Versuch wurde am 4. Juli morgens gemacht. In Gallegos befanden sich nur zwei Schwadronen des 16. Dragoner-Regiments und die 1. Schwadron der 1. deutschen Hufaren unter Rittmeister Krauchenberg (249), ferner zwei Geschütze der englischen reitenden Artillerie, das Ganze unter dem Besehl des Oberstleutnants v. Arentsschildt (247). Die britischen Dragoner hatten eine Feldwache in Marialva, die nächste Infanterie besand sich erst östlich Alameda.

Beim Morgengrauen, noch in der Dunkelheit, wurde die Feldwache in Marialva überrannt und gleichzeitig mit den zurückjagenden englischen Reitern erschien der Feind bei Gallegos. Hier aber hatte Oberftleutnant v. Arentschildt rechtzeitig alarmieren lassen. Die Schwadron Krauchenberg hielt kampsbereit in vorderer Linie, dahinter die beiden englischen Schwadronen, die Kanonen standen seitswärts rückwärts seuerbereit auf dem Kirchhos. Sowie der Gegner nahe genug herangekommen war, jagte Krauchenberg im Galopp auf ihn los, ließ seine Schwadron in Plänkler auslösen und eröffnete ein wirkungsvolles Feuer, 2) das von den beiden Kanonen unterstützt wurde.

So gelang es, Gallegos eine zeitlang zu behaupten und dann einen geordneten Rückzug auf Alameda anzutreten, während ein Zug abgesessener Husaren unter Kornet Cordemann (176) eine Brücke über den kleinen, öftlich Gallegos sließenden Bach und 2 Trupps unter Leutnant Georg v. d. Decken (172) und Kornet Schaumann (177) 2 seitwärts gelegene Furten verteidigten. Als die französische Kavallerie — es sollen 3 Regimenter gewesen sein — allzu hestig nachdrängten, ließ Krauchenberg die Kanonen weiter rückwärts hinter einem kleinen Bach, 1 Kilometer westlich Gallegos, in eine geeignete Aufnahmestellung gehen. Alsdam

<sup>1)</sup> Bei biesen kleinen Scharmützeln kam persönliche Tüchtigkeit zu hoher Gelkung. So gewann ein Husar namens Schröber der deutschen 1. Husaren bei Freund und Feind eine gewisse Berühmtheit. Derselbe diente bis 1840 als Bachlemeister im Hannoverschen Garbe-Husaren-Regiment, allgemein verehrt und ausgezeichnet. (Bergl. Dachenhausen, Geschichte der Garde-Husaren, S. 14/15.)

<sup>2)</sup> Die hufaren hatten in folden Fällen zuerft ihre Piftole abzufenern, biefelbe am Riemen fallen zu laffen und fofort ben Sabel zu giehen.

ritt er mit seiner Schwadron im Galopp selbst über bie Brude bes Baches und gewann auf bem westlichen Ufer besselben so viel Borsprung,



daß er schon wieder zur Attacke anreiten konnte, als die vordersten scharf nachdrängenden französischen Abteilungen diese Brücke überschritten hatten. Die Attacke glückte, und es gelang auch noch ein zweites Mal, vor= gebrungene Abteilungen über ben Bach zurückzuwerfen. Krauchenberg behauptete alsbann ben außerhalb ber Brücken durch Kavallerie nicht überschreitbaren Wasserlauf solange, bis er vom General Craufurd Befehl zum Zurückgehen erhielt. Sine Infanterie-Abteilung war zu seiner Aufnahme von Alameda vorgeschoben worden, sie setzte weiterem Vordringen der französischen Kavallerie ein Ziel.

Rrauchenbergs Verlust bei biesem glücklichen Gesecht betrug nur 1 Pferd tot, 4 Reiter und 2 Pferbe verwundet, an Franzosen sollen 3 Offiziere und 10 bis 15 Reiter gefallen sein.

Das Berhalten ber Deutschen erntete bie lebhafteste Anerkennung bes Generals Craufurd und bes Herzogs von Wellington. Craufurd richtete in beutscher Sprache anerkennende Worte an die Husaren und erließ folgenden Divisionsbesehl:

Bal be la Mula, 5. Juli 1810.

"Der Brigabe : General Craufurb hat nicht unterlassen, in seinem Bericht an Lord Wellington über bas Gesecht bes gestrigen Tages mit gebührenbem Lobe die Entschlossenheit zu erwähnen, mit welcher Rittmeister Krauchenberg und Kornet Corbemann mit nur einem Teile einer Schwadron eine dreimal überlegene Anzahl seinblicher Reiter dicht im Angesicht einer ganzen Kolonne chargierten. Rittmeister Krauchenberg, Kornet Corbemann, sowie die Unterossiziere und Soldaten, welche an diesem Gesecht teilnahmen, mögen sich versichert halten, daß ihr ausgezeichnetes Benehmen die Bewunderung des Brigade-Generals und aller Personen, welche Zeugen davon waren, erregt hat."

Bellington felbst schrieb am 5. Juli an General Craufurb:1)

"Ich habe Ihren Brief vom 4. erhalten und bin außerordentlich mit der Führung des Rittmeisters Krauchenberg, des
Kornets Cordemann und seiner Husarenschwadron zufrieden. Ich
ersuche Sie, dem Oberst v. Arentsschildt zu sagen, daß ich bei der
ersten Gelegenheit Seiner Majestät meine Ansicht über die Aufführung seines vortrefslichen Regiments während der langen und
anstrengenden Periode, die es mit Ihnen auf Vorposten gewesen ist,
vorlegen will."

Entsprechend berichtete er am 11. Juli an den Garl of Liverpool. Diese ehrende Anerkennung wurde den Husaren burch Regimentsordre vom 9. Juli bekannt gegeben.

<sup>1)</sup> Alberca, 5. Juli 1810. Despatches VI, 244.

Bon bem Abend nach bem Sefect von Sallegos hat uns 3. v. Wickebe<sup>1</sup>) (Ein beutsches Reiterleben) eine fo anschauliche und bei aller Anspruchslosigkeit so schölberung gegeben, daß dieselbe hier unverfürzt folgen soll.

"Da wir auten Bein wohlfeil bekommen konnten, fo murbe beichloffen, am Abend bas gehabte Gefecht burch einen festlichen Trunt nach alter beutscher Gitte ju feiern. Der Abend mar icon und milb, wie ftets im Guben um biefe Jahreszeit, wo bie Site freilich oft am Tage fehr brudenb ift; ber Blat, ben bie Sufaren jum Biwat ausgewählt hatten, vortrefflich gelegen. Sinter uns ein bichtes Behölz von Rorfeichen, bas für unfere Feuer reichliches Material gab; vor uns ein flarer Bach, beffen reines Baffer uns und unferen Pferben nach bes Tages Site und Staub ungemein gelabt hatte. Gin tätiger Marketenber hatte für reichlichen Proviant geforgt, auf ben Bachtfeuern ichmorten an improvifierten Bratfpießen große Stude bes besten englischen Ochsenfleisches, in ben Rochkeffeln fiebete eine gute Reissuppe, und zwei Sagden mit Bortwein veripracen jebem Sufaren einen genugenben Trunt. Bas fonnte ein Solbat im Felbe wohl mehr munichen, um froh und vergnügt gu fein, zumal wenn bas icone Bewußtfein, feine Rriegerpflicht recht brap erfüllt und fich die Anerkennung von Feind und Freund erworben zu haben, ihn mehr als alles andere belohnt.

Wir Offiziere, unter uns auch einige Rameraben von ben englischen Dragonern, lagerten in einem großen Kreis um ein mächtiges Wachtseuer, bessen Flammen oft hoch in ben bunklen Nachthimmel hineinzuckten. Mehrere Feldkessel mit tresslichem Portwein, ber burch frische süße Drangen und heißen Tee in köstlich bustenden und noch besser schmeckenden Punsch verwandelt war, standen zwischen uns und die kleinen silbernen Trinkbecher,2) die wir alle hatten, wurden häusig gefüllt und schnell wieder geleert.

<sup>1)</sup> Der Berfasser dieser Aufzeichnungen war ehemals Blücher-Hufar, später in den Dienst des Herzogs von Braunschweig getreten, hatte bessen Bug durch Nordsbeutschland mitgemacht und tat nun bei der Division Craufurd freiwillig Dienst, da er leine Anstellung bei der Legions-Kavallerie finden konnte.

<sup>2)</sup> Mit filbernen Trinkbechern pflegten fich die Offiziere gegenseitig zu besichenten. Oft wurden solche auch mit entsprechender Inschrift Offizieren, welche sich besonders ausgezeichnet hatten, von ihren Befehlshabern geschenkt. Berfasser besitzt einen solchen, den Nittmeister Schultze (839) vom 2. Hussenen-Regiment für Ausseichnung bei Arropo Molinos vom Major v. d. Bussche (869) erhielt.

Wahre Ramerabschaftlichkeit herrschte bei allen und obgleich ich ja biesem Kreise erst seit kurzem angehörte, fühlte ich mich ungemein wohl und heimisch in bemselben.

Unfern von uns lagerten bie Sufaren, in ihre einzelnen Beritte abaeteilt, auch an verschiebenen Feuern, und ihre allgemeine Fröhlichfeit bewies, baß fie bem Bein, ben ihnen bie Offiziere gespenbet, icon gehörig jugesprochen hatten, obwohl fonft ber mahre Rorps: geift, ber im Regimente berrichte, felbft bei ber Mannichaft mufte Truntenheit außerft felten vortommen ließ. Gin Rreis von Sangern batte fich aufammengesett und ließ im traftigen, wohlgeubten Chor aute beutiche Solbatenlieber ericallen. Schillers Reiterlieb "Boblauf Rameraben aufs Pferd" war mit bas beliebtefte, bas eben jo gern gehort wie gefungen war. Sat boch felbft ber talte ftolge Lord Bellington einen Augenblick fein Bferd angehalten und mit Bohlgefallen zugehört, als aus einer unferer bavonmarichierenben beutschen Susarenschwabronen bies prächtige Lieb in fo iconer Sarmonie ertonte. Freilich bei feinen Englandern hatte er folden Gefang niemals vernehmen können; die marichierten entweber in murrifdem Schweigen und larmten, fobalb fie betrunten waren, mit robem Gebrüll. Mir erwedten biefe beutiden Golbatenlieber, wenn ich fie im fernen Portugal und Spanien fingen borte, oft ein tiefes Gefühl von Beimweh nach bem Baterland.

Go frohe Abende an ben flammenben Biwaffeuern im Berein trauter Rameraben, wo bas Glas von Sand zu Sand geht, haben einen eigentumlichen Reig. Wie leicht vergift man bann alle erft unlängst überstandenen Strapagen und Entbebrungen, wie frob blidt man in die Rufunft, mag folde auch mit noch so viel Ungemach voraussichtlich uns beimsuchen. Wie verschwinden alle prachtigen Refte in ben glangenbften fürstlichen Schlöffern mit ben raffinierteften Genuffen gegen bie iconen Stunden an einem folden Feuer, nicht achtend, daß ein trodener Solgstamm, beffen vorberes Ende oft icon in voller Glut ift, ben Sitplat bilbet, die Felbflaiche jum Botal bient und bas Tafchenmeffer bas einzige Tafelgerat ausmacht. Mur in ber Mitte ber beutiden Truppen vermochten jeboch berartige Abende mir biefen unvergeglichen Genuß ju gewähren; bei ben englischen, spanischen und ruffischen Seeresteilen, mit benen mein Solbatenleben mich gar oft gufammenführte, babe ich folden niemals auch nur annähernd empfunden, jo viele brave Rameraben ich fonft unter ihnen fand. Wir haben in ben Feldgugen auf ber pyrenäischen Galbinsel von brennender Sonnenglut, erstickendem Staub und quälendem Wassermangel oft sehr viel leiden müssen. Dafür gewährten aber die herrlichen Abende und milden, lauen Nächte, in benen es sich so trefslich biwakieren ließ, wieder Borzüge, wie ich sie bei keinem anderen Feldzug in minder süblichen Ländern gefunden habe."

Der 11. Juli bot ben Deutschen nochmals Gelegenheit zur Auszeichnung. Craufurd hatte nach dem Scharmützel von Gallegos sich näher an das Fort Conception herangezogen und war hinter dem Dos Casas burch spanische Streifzügler verstärkt worden. Das dreiste Vorgehen der Franzosen, die die an den Dos Casas souragierten, forderte zu einer Unternehmung heraus.

In der Nacht vom 10. zum 11. Juli brach Craufurd mit 6 Schwadronen — Schwadron Krauchenberg, 3 Schwadronen der 16. britischen Oragoner, 2 des 14. Regiments, 1) — nach Villa Puerco auf. Die deutsche Schwadron von Gruben wurde bei einer Ferme zwischen Barquilla und Villa de Ciervo in einen hinterhalt gelegt.

Gegen 4 Uhr morgens bemerkte Craufurd vereinzelte französische Ravallerie Abteilungen in Barquilla. Als die an der Spike reitende Schwadron Krauchenberg sich gegen diese wenden wollte, erkannte man rechts in den Kornselbern blinkende Bajonette. Etwa 200 Mann Insanterie bildeten der drochenden Gesahr gegenüber Karree, ihr Feuer tötete 2 Pferde und verwundete 11 Mann und 8 Pferde der deutschen Husaren. Craussurd besahl nunmehr dem Rittmeister Krauchenberg, sich gegen die auf Barquilla reitende französische Kavallerie zu wenden. Dierbei gelang es diesem, 2 Offiziere und 33 Mann gesangen zu nehmen, während die englischen Schwadronen, zuerst das 16., dann das 14. Dragoner-Regiment, ihre Krast in verlustreichen Attacken gegen das Karree verbrauchten. Als jett die beutsche Schwadron v. Gruben, in Staubwolken eingehüllt, zur Unterstützung der attackierenden Engländer herandrauste, hielt man sie irrtümlich für Franzosen, und die französische Insanterie vermochte ohne jeden Verlust auf Cesmiro zu entkommen, die englische

<sup>1)</sup> Nach Beamish wären im ganzen nur 4 englische Schwabronen beteiligt gewesen, was durch andere Quellen (Corbemann, Dehnel) n. a. auch durch Wickebe widerlegt wird.

<sup>2)</sup> Bergl. die genaue Schilberung dieses Gesechtes burch Craufurd in Bellingtons Depeschen VI, S. 262/263. Hiernach hätten sich auch die 16. Dragoner mit gegen die Kavallerie bei Barquilla gewendet. Der brave Führer ber französischen Infanterie, Kapitan Gouache, vom 22. Linien-Regiment erhielt für seine Haltung an diesem Tage das Kreuz der Ehrenlegion. Bergl. auch Bicede, II, 219.

Ravallerie gegen die deutsche Schwadron abschwenkte. Craufurd ging alsbann hinter den Dos Casas zurfick.

Ungeachtet ber Besehle Wellingtons, sich jenseits ber Coa in keine ernsthaften Gesechte mehr einzulassen, verblieb Craufurd auch nach dem Fall von Ciudad Rodrigo (10. Juli) noch auf dem östlichen User des Flusses und erlitt hier am 24. Juli einen überlegenen Angriss des zur Sinschließung von Almeida heranrückenden Marschalls Ney. Nur unter bedeutenden Berlusten konnte die leichte Division sich gerade noch der Umklammerung entziehen und das tiese Flusbett der Coa zwischen den Gegner und sich legen. Ein Teil der Schwadron Krauchenberg muste schwimmend unter dem Feuer des Feindes den Flus überschreiten, dennoch verlor sie nur 2 Pferde tot und 2 verwundet. Lediglich der Kaltblütigkeit des Generals Craufurd und der Zähigkeit der englischen Bataillone gelang es, hier eine Katastrophe abzuwenden. Destige Regengüsse machten dem Kampf ein Ende, die Division ging hinter den Pinel zurück, während die Franzosen ihre Vorposten dis an benselben vorschoben.

In den nächsten Tagen verhielt sich Wellington ganz ruhig, um erst über Massenas Absichten Klarheit zu gewinnen. Da er eine Feldsschlacht mit knapp 30 000 Mann gegen die 59 000 Mann starke französsische Armee nicht wagen konnte, so ging er am 28. Juli mit seiner ganzen Infanterie hinter den Mondego zurück und beließ nur eine Division in Guarda.

Die beutschen Husaren verblieben während ber nächsten Wochen in ber Gegend von Fragebas, norböstlich Celorico, und hatten verschiedentlich kleinere Zusammenstöße mit dem Feinde, in denen sie sich vortrefflich bewährten. 3)

Die Linien-Bataillone lagerten inzwischen bei Alverca, Celorico und Umgegend.

<sup>1)</sup> Bachtmeister Fischer von den 1. Husaren bewies hierbei eine besondere Aufopferung. Der englische Oberstleutnant Smith lag schwer verwundet am Boden und wäre den Franzosen in die Hände gefallen, wenn ihn nicht Fischer auf sein Pferd gehoben und alsdann die Coa zu Fuß erreicht und durchschwommen hätte. (Bidede II, 220, Dachenhausen 19).

<sup>2)</sup> General Montbrun hatte fich unter bem Borwande, er unterftehe nur Massena, geweigert, mit seiner Ravallerie Ergufurd ben Rudgug abzuschneiben.

<sup>3) &</sup>quot;Bieberholt tonnte ich mich hierbei von der Kriegstüchtigteit aller Schwadronen des 1. beutschen Susaren-Regiments überzeugen und sah einzelne so fühne Reitertaten ausführen, wie solche nirgends übertroffen werden. (Widede II, 321.) Bergl. Anlagen (Band 2), S. 159.

Die weiteren Ereignisse bieten zunächst wenig Bemerkenswertes. Bellington mußte die Belagerung und Sinnahme von Almeida (27. Aug.) ebenso geschehen lassen, wie er die von Siudad Robrigo nicht hatte hindern können.

So kam der September heran, ohne daß Wellington über bie weiteren Plane Maffenas Klarheit zu gewinnen vermocht hätte.

### Maffénas Bormarich auf Liffabon. Schlacht bei Bufaco 27. September 1810.

Wellington befand sich mit der Masse seiner Infanterie bei Celorico, als am 2. September die englischen und deutschen Postierungen an der Coa angegriffen wurden. Da aber ein weiterer französischer Bormarsch nicht erfolgte, so blieb man noch 2 Wochen lang im Dunkeln, dis am 15. September im Abschnitt Guarda—Celorico—Trancoso die britischen Posten längs des Mondego in breiter Front zurückgedrückt wurden.

Hier hatten seit dem 4. September bentsche Husaren mit englischen schweren Dragonern den Vorpostendienst gemeinsam, doch so versehen, daß immer ein deutscher Husarenossizier den verantwortlichen Oberbesehl hatte, selbst wenn der englische Offizier höher im Range war; eine ausstrückliche Anordnung Wellingtons, die seine Wertschäung der deutschen Reiter beweist. 1)

Am 16. September erfolgte ein erneuter, heftigerer Borstoß, der bei Cortiçao unweit Celorico auf die Rachhut der deutschen Hufaren traf. Hierbei hatten Rittmeister Aly (211) und Leutnant George v. d. Decken (172) Gelegenheit sich auszuzeichnen. Kornet Teuto (180) wurde verwundet. 2)

Es wurde nun allmählich klar, daß Massen mit seiner ganzen Armee auf der Straße über Biseu auf Coimbra marschieren wolle. Diese Gegend hatte er zum Vormarsch gewählt, weil er hier noch Vorzäte zu sinden hossen konnte, Wellington hingegen strebte danach, zuerst das Korps Hill und Leith, welche disher bei Thomar gestanden hatten, an sich zu ziehen, um dann in einer starken Stellung bei Busaco nördelich Coimbra dem Feinde entgegen zu treten.

<sup>1) 2.</sup> b. Dachenhaufen, Gefchichte ber Barbe-Sufaren, G. 19.

<sup>2)</sup> Siehe Anlagen S. 159. Berluft 3 Pferbe tot, 4 Mann, 3 Pferbe verswundet. Am 24. September hatte Alh auf Borposten unweit Busaco das Glud, 7 Chaffeurs gefangen zu nehmen.

Diese Stellung, beiberseits ber großen Straße von Coimbra auf Biseu gelegen, ist von Natur sehr stark. Steile Felshöhen gewähren Raum für Aufstellung in breiter Front und ausgezeichnetes Schußselb gegen Osten und Nordosten.



Schlacht von Bufaco am 27. September 1810.

In beständigem Kampse mit der allmählich auf die Stellung zurückweichenden leichten Division Craufurd erschien am 25. September das
VI. französische Korps (Ney) westlich Mortagao. In Übereinstimmung
mit Reynier (II. Korps) war Ney der Meinung, daß ein sofortiger Angriff auf die state Stellung Ersolg verspreche, da man bemerken
konnte, daß die Engländer offendar mit ihren Berteidigungsmaßnahmen
noch nicht fertig waren. In Wirklichkeit hatte Bellington zu dieser Zeit
erst gegen 25 000 Mann beisammen und große Zwischenräume trennten
die einzelnen Divisionen. Massen jedoch hielt die versügdaren Angrisse ift der zwei vorderen Korps angesichts der flarken Stellung nicht für michend und verschob den Angriff auf den nächsten Tag, wo Junot iknem VIII. Korps zur Stelle sein würde. Dieser Aufschub gab Mington die Möglichkeit, die Lüden der Stellung mit den inzwischen kungekommenen Divisionen hill und Leith ausreichend zu besetzen.

Bei ber Division Hill befand sich bie 2. Fußbatterie v. Rettberg min Rajor Hartmann. Dieselbe hatte ben anstrengenden Marsch von knutes über Thomar nach Coimbra in kurzer Zeit zurückgelegt. Am I September vereinigte Hartmann die beiben beutschen Batterieen unter wern Kommando und trat zur 1. englischen Division (Spencer).

Ungeachtet ber Warnungen verschiebener französischer Generale, wiche einen Angriff auf bie in ber Front fast uneinnehmbare Stellung in ganz aussichtslos hielten, beschloß Massen ohne genügenbe vorsleige Ertundungen einen solchen für den 27. September. 1)

Bellingtons Truppenverteilung geht in ber Hauptsache aus ber Lexistize hervor. Die Linien-Bataillone ber Legion standen hinter ber Kitte der Stellung in der Rähe des Trappistenklosters Busaco als Reserve für die vorgeschobene leichte Division Crausurd. Der langsestreckte Gebirgsrücken war durch fast 49 000 Mann (davon 25 000 Bortugiesen) mit annähernd 50 Geschützen besetzt.

Seschlossene Kavallerie-Berbande konnten in dem felsigen Gelände eine Berwendung nicht sinden, die Regimenter wurden deshald in die Stene von Mealhada entsendet. Der schon mehrsach erwähnte Leutnant S. v. d. Decken erhielt jedoch Gelegenheit, mit 16 deutschen Hufaren eine weit ausgreisende Erkundung gegen den Rücken der Franzosen vorzunehmen; obwohl mehrere Tagemärsche hinter der Front Massenas, verzwochte er doch täglich wichtige Meldungen zu schicken und am 1. Oktober ohne Verluste wieder dei seinem Regiment einzutreffen. 2)

Am 27. früh brangen die Korps Reynier und etwas später Ney in massierten Linien gegen die Front der Stellung vor. Junot folgte als Reserve, für Montbruns Kavallerie fand sich keine aktive Berwendung. Überall zerschellte der Angriff an der Stärke der Stellung und dem geswaltigen Feuer des Berteidigers. Ohne einen Schuß zu tun, ließen die Engländer ihre Gegner in glühender Sonnenhitze die stellen Höhen ers

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu bie fehr intereffanten Aufzeichnungen von Marbot.

<sup>2)</sup> Zwei Husaren, Schulze und Fischer, kamen von der Patrouille ab und ichloffen sich schließlich dem im Rücken des Feindes tätigen Freikorps des Oberst Trant an. Schulze zeichnete sich bei diesem in verschiedenen Gesechten so aus, daß er später zum Offizier ernannt wurde (183).

klimmen und bis auf wirksame Gewehrschußweite herankommen. Alsbann gaben sie eine Salve ab und warfen in ungestümem Bajonettanlauf bie gänzlich erschöpften Franzosen wieder von den Höhen herunter.

Seitens ber Legion kamen hierbei nur die Scharschüßen unter Major v. Burmb ins Feuer, ba sie ben Kampf gegen die vorbersten vorgeschwärmten französischen Schüßen zu führen hatten. In kurzer Zeit wurden 2 Unterossiziere und 7 Mann getötet, Major v. Burmb (973), Leutnant Stolte (339), Leutnant v. Düring (388), 5 Unterossiziere und 36 Mann verwundet. Bei der Verfolgung der zurückgeworfenen französischen Schüßen wären die Deutschen sast durch frisch eingreisende Kolonnen abgeschnitten worden.

Rach abgeschlagenem Hauptangriff sollten die Linien: Bataillone ber Legion zur Bervollständigung des Sieges vorgehen, kamen aber, da sie durch das Ablegen ihrer Tornister Zeit verloren, nicht mehr zum Gingreisen. Nur die Scharsschützen rückten dis an den Höhenrand vor und eröffneten ihr Berfolgungsseuer gegen den weichenden Gegner.

Der Gesamtverlust ber Franzosen bei Busaco vom 25.—27. September war sehr bebeutenb, er betrug runb 4500 Mann, während die Briten 197 Tote, 1014 Verwundete, 58 Vermißte verzeichneten. Die Portugiesen hatten sich sehr gut geschlagen.

Bei ber Legion traten weitere Verluste außer ben schon erwähnten nicht ein. 1 Unterossizier und 2 Mann vom 1. leichten und 1 Mann vom 2. Linien-Bataillon wurden vermißt, wahrscheinlich waren sie in die Hände des Feindes gefallen. Bon der deutschen Artillerie hatte nur die 2. beutsche Fußbatterie bei der Division Spencer Gelegenheit gefunden, wirksam einzugreisen und die feindlichen Angrisskolonnen in der Flanke zu beschießen. Sie verlor 3 Mann an Verwundeten.

Bu spät hatte Masséna die Unmöglichkeit eingesehen, mit seinen Kräften die Stellung von Busaco zu nehmen. Es war ihm daher sehr erwünscht, daß Montbrun einen Weg fand, der — zwischen der Stellung und dem Meere — über Boialva die britische Armee in ihrer linken Flanke umging. 1) Zur Täuschung Wellingtons ließ der Marschall während des 28. noch dauernd ein lebhastes Feuer vor der Front unterhalten und zog abends mit der ganzen Armee auf dem erkundeten Wege ab, auf welchem er, vom Feinde nicht gestört, in die Seene von Coimbra gelangte.

<sup>1)</sup> Bergl. Marbots Erinnerungen.

Durch biesen Flankenabmarsch, ben Wellington am 28. abends erfuhr, sah jener sich zu schleunigem Rückzug auf Coimbra genötigt. Die Division Crausurb mit ber beutschen Schwabron v. Gruben ließ er auf ben höhen von Busaco zurück und brach am 29. früh morgens nach Coimbra auf.

Bon hier aus erfolgte ber weitere Rückmarsch ohne weitere wesentliche Störungen über Leiria auf Lissabon. Bei Coimbra verlor Masséna
mehrere Tage Zeit, da er seinen Truppen gestattet hatte, die Stadt zu
plündern. Die Hossenung, Wellington noch einzuholen, bevor es diesem
gelänge, seine Sinschissung bei Lissabon zu bewirken, ließ ihn dann am
4. Ottober in beschleunigten Märschen wieder ausbrechen. Daß Wellington
Portugal zu verlassen gedenke, stand dem französischen Marschall völlig
außer Zweisel; von dem Bestehen einer besestigten Stellung bei Lissabon
hatte er nicht die geringste Kenntnis erhalten. Mehrere Tausend Berwundete, die er zur Beschleunigung seines Marsches in Coimbra zurückließ, sielen später (7. Ottober) dem Streissorps des Oberst Trant in
die Hände.

Inzwischen häuften sich die Verpstegungsschwierigkeiten. Im gleichen Maße, wie die englische Armee auf Lissabon zurückging, verließen auch die Sinwohner ihre Dörfer und Städte, alle ihre Habseligkeiten nahmen sie auf Anweisung Wellingtons mit sich fort. Was nicht befördert werden konnte, wurde durch Vernichtung der Benutung des Feindes entzogen. Durch strenge Maßnahmen wurde die Bevölkerung zur Befolgung der in öffentlichen Maueranschlägen bekannt gemachten Vorschriften angehalten und so gelang es Wellington, binnen kurzer Zeit eine völlig ausgesogene Landstrede zwischen sich und den Feind zu legen.

Der Haß ber Spanier und Portugiesen gegen die Franzosen als Urheber ihres Nationalunglücks erreichte in dieser Zeit eine solche Stärke, daß die unerhörtesten Grausamkeiten an allen begangen wurden, die irgendwie von ihrer Truppe abkamen.

Während des Rückzuges der Armee von der Agueda nach Coimbra und von da weiter auf Lissabon war das 1. Husaren-Regiment dauernd der Nachhut zugeteilt und im Vorpostendienst beschäftigt. Die Schwadron v. Gruben begann am 29. September ihren Dienst und sand Gelegenheit, mehrere Hundert ihren gerwundeter den Händen portugiesischer Bauern zu entreißen, die ihren Nationalhaß an den unglücklichen Wehrstofen auslassen wollten. Die Verwundeten wurden in den sicheren Ges

<sup>1)</sup> Rad Bidebe (II, 225/27) 400-500 Mann.

wahrsam bes Klosters von Busaco gebracht, die Schwadron folgte barauf bem Regiment auf Fornos nördlich Coimbra. Der weitere Rückmarsch erfolgte auf einem Parallelwege zur Hauptstraße von Coimbra auf Leiria, bei Pombal mündeten die verschiedenen Kolonnen in die gemeinsame Straße ein.

Am 30. September setten die Husaren den Rückmarsch sort, Mittmeister Krauchenberg blieb mit seiner Schwadron als äußerste Rachbut bei Fornos zurück. In dieser Eigenschaft hatte er am solgenden Tage den Übergang über den Mondego, der auf einer Furt ersolgen mußte, zu becken. Da die Feinde stark nachdrängten, vermochte Krauchenberg nur durch hartnäckiges Festhalten eines nördlich des Flusses gelegenen Hohlweges die nötige Zeit zum Übergang zu schaffen. Die Franzosen ließen eine Anzahl Dragoner absigen und durch diese die Schwadron Krauchenberg beschießen. Dieser hielt aber den Bormarsch des Feindes auf dem Wege selbst durch wiederholtes Anreiten gegen die Kolonnenspitze auf. Der Nittmeister wurde dabei verwundet, die Schwadron verlor mehrere Leute.

Der gleichzeitige Flußübergang unterhalb von Coimbra war durch ben englischen Kavallerieführer Stapelton Cotton so langsam eingeleitet worden, daß es den Franzosen gelang, die Truppen während des Überganges anzugreisen und ihnen Verluste zuzusügen. Auch hier wieder mußten zwei deutsche Schwadronen sich dem Feinde entgegenwersen und als letzte folgen. Mancher seindliche Reiter, der den deutschen Husaren bis in den Strom nachsetzte, fand hier seinen Tod, da abgesessene Husaren vom linken Flußuser den bedrängten Kameraden durch wohlgezielte Schüse zu Husaren. Das 1. Husaren Regiment verlor an diesem Tage 6 Mann und 6 Pferde tot, Rittmeister Krauchenberg (249), Kornet Schaumann (177), 13 Mann und 8 Pferde waren verwundet. Korporal Decken und Husar Gothard zeichneten sich an diesem Tage durch Kaltblütigkeit besonders aus. 1)

Auf bem weiteren Rückzuge hatte bas beutsche Husaren-Regiment im allgemeinen von 24 Stunden nur 3—4 Stunden Ruhe. 2) "Die

<sup>1)</sup> Raberes fiebe b. Dachenhaufen, Gefchichte bes Garbe- Gufaren Regiments, G. 22/23.

<sup>2) &</sup>quot;Lord Wellington liebte es sehr, die fremden Truppen unausgesent zu dem gefährlichsten und beschwerlichsten Dienst zu verwenden, seine national-englischen Regimenter aber möglichst zu schonen, und so wurde denn das 1. Susaren-Regiment der Deutschen Legion auf diesem Rückmarsch fortwährend, ohne jemals abgelöst zu werden, zur Nachhut verwendet, wie es beim Bormarsch beständig den Bortrab gebildet hatte. Dies war zwar gewissermaßen eine große Ehre für das Regiment, denn darin lag die beste Anerkennung ihres Wertes." (v. Wickebe).

tin Beit mußte es marschieren ober sich mit dem Feinde schlagen, der inn breimal so start war." 1) Dem gegenüber hatte die französische kulerie den großen Borteil, infolge ihrer großen numerischen Überzhwiti jeden Tag mit frischen Regimentern die Berfolgung aufnehmen plinnen. Im Bertrauen hierauf griff sie die deutschen Husaren inkeholt an — so auch am 5. Oktober nördlich Leiria, wobei 6 deutsche kin und 3 Pferde verwundet wurden — wurde aber meist mit kissen Köpsen heimgeschick. 2)

Besondere Anerkennung erwarb sich Rittmeister v. Linsingen (250), der m. 8. Oktober ab die Arrieregarden-Schwadron, etwa 80 Reiter, führte m dei Alcoentre (siehe Stizze auf S. 285) dem Feinde Zeit: wich bereiten sollte. Durch geschickte Verteidigung einer Anhöhe dei kaeutre hielt Linsingen am 9. Oktober das 3. französische Highent im Fußgesecht 1½ Stunden lang auf und nahm hierdei kunzösische Offiziere, 1 Mann und einige Pserde gesangen. So konnten ih die rückwärtigen, ruhenden Abteilungen — englische 16. Dragoner, in sintste englische Reiterregiment, und die deutsche Schwadron Aly — in Uninta de Torre gesechtsbereit machen und noch erfolgreich eingreisen, indes den französischen Chasseurs 1 Offizier, 19 Mann und 18 Pserde dach die Schwadron Aly abgejagt wurden. 3)

Roch am 10. Ottober, als die englische Kavallerie schon in die Einien von Torres Bedras einruckte, hatten die deutschen husaren ein Sharmusel bei Alemquer (siehe Stizze auf S. 285) zu bestehen.

Ritte Oktober wurde bann bas Regiment nach Mafra verlegt, um sich von ben Anstrengungen ber letten Monate zu erholen. Gin großes icones Schloß gewährte bier reichliche und schone Unterkunft.

Die Infanterie ber Legion hatte inzwischen ben Marsch auf Lissabon mit Bellingtons Hauptkolonne fortgesetzt und gleichfalls Gelegenheit zur Auszeichnung gefunden. Es waren zwar nur einige kleine Gesechte, welche die "leichten Detachements" in der Nachhut der Armee zu bestehen hatten, so am 12. Oktober unter Kapitan H. v. d. Bussche vor Sobral und am 14. unter Kapitan Langrehr in der Nähe desselben Ortes, jedoch schoffen "die deutschen Schützen so kaltblütig und sicher und traillierten so gewandt, daß es wirklich eine Freude war, ihnen zuzusehen." 4)

<sup>1)</sup> Tagebuch Corbemann.

<sup>2)</sup> In einem Batrouillenkampf bei Treguel am 6. Ottober fiel 1 hufar.

<sup>3)</sup> Gine ausführliche Beschreibung bieses Gesechts findet man bei Beamish, I, 304-308, im Journal ber 1. Susaren und bei Dachenhausen, S. 23-25. B. v. E. u. G. Aus hannob. milit. Bergangenheiten.

<sup>4)</sup> Bidebe, II, 238.

Das 2. Linienbataillon verlor am 14. Oktober 4 Mann verwunder bas 5. am gleichen Tage den Leutnant Müller (1035), der an seine Wunde starb, und das 7. an beiden Tagen zusammen 1 Unteroffizier um 3 Mann. Am 15. Oktober rückte die Legionsinfanterie in die Linie von Torres Bedras ein und wurde in 3 Dörfern untergebracht.

Das Husaren-Regiment lag, wie schon erwähnt, seit bem 10. ir Mafra, hier konnte es endlich seinen Pferben die dringend nötige Ruhgewähren. "Wären die altgedienten deutschen Husaren nicht so vortreffliche Pferdewärter gewesen, die oft lieber den letzten Bissen Brot mit ihrer treuen Tieren teilten als diese hungern ließen, dann hätte das Regimen die ihm aufgebürdeten Leistungen gar nicht in so rühmlicher Weise ausführen können."1)

Die 2. Fußbatterie v. Rettberg wurde nach Zibreira (fübwestlich Sobral), die 4., deren Führung für den seiner Familienverhältnisse wegen ausgeschiedenen Kapitän Seise (796) Kapitän Cleeves (34) übernahm, nach la Runa verlegt. Was Kapitän Gesenius in Lissabon an Mannschaften entbehren konnte, wurde der Besatzung des Forts Santa Graza bei Sobral zugeteilt.

Im übrigen gewährte die Rähe von Lissabon Offizieren und Solbaten jett Bergnügungen jeder Art, und in der überfüllten Hafenstat unter dem schwülen süblichen Himmel entwickelten sich bald Zustände, wie sie nur bei einer durch lange Feldzüge verwilderten Soldatesta möglich sind, Wellington auch bald zum Sinschreiten veranlaßten! Unter den Offizieren nahm das Hasardspiel überhand. Auch Deutsche waren vielsach an diesem Laster beteiligt, welches nur zu leicht der Tod jeglicher Kameradschaft wird. Die Engländer waren auf diesem Gebiete allen voraus, imponierten allerdings durch ihre eiserne Selbstbeherrschung auch bei den größten Berlusten.

Als Abschluß dieser Kriegsepoche mag hier das Urteil über die Legion Platz finden, welches Wickebe auf Grund seiner im Busaco-Feldzug gemachten Erfahrungen niederschrieb und welches nach dem weiteren Inhalt der Wickebeschen Aufzeichnungen den Borzug großer Umparteilichkeit hat:

Selbst die stolzen und auf alles Fremde oft übermütig herabblickenden Engländer muffen gestehen, daß alle Truppenteile der Königlich Deutschen Legion vollkommen in jeder hinsich den Bergleich mit den besten Regimentern der gleichen Waffengattung

<sup>1)</sup> Bidebe, II, 240.

bes national-englischen Geeres aushalten konnten. Daß babei bie leichten Kavalleristen ber Legion ihren englischen Waffengefährten in ber Gewandheit und Schnelligkeit bes Vorpostendienstes sich weit überlegen erwiesen, war im Heere eine allgemein anerkannte Tatsache.

Die lokale Zusammensehung trug wesentlich mit bazu bei, ber Legion stets eine seste, geschlossene Haltung zu sichern. Borzüglich die Offizierkorps aller Truppenteile, die ich kennen zu lernen Gelegenheit hatte, zeichneten sich durch wahre Kamerabschaftlichkeit und ben echten ritterlichen Corpsgeist sehr vorteilhaft vor denen mancher anderer gewordenen Truppen aus. Auch das schwarze braunschweigische Husaren-Regiment konnte hierin mit der Legion nicht den Bergleich aushalten und hatte stets an dem Grundübel, daß es gleich anfänglich sehr verschiedene Offiziere erhielt, zu leiden, obwohl es sonst im kühnen Drauseinreiten auf den Feind und gewandten Borpostendienste mit jedem anderen Regiment ausnahm. Sin aus gleichem Gusse hervorgegangenes Offizierkorps ist aber eine herrliche Sache für jedes Regiment und macht den Dienst für den einzelnen Offizier darin so leicht und angenehm.

(Seit Juni 1810) befanden sich von der Legion das 1. Husaren-Regiment in einer Stärke von 550 Mann, 4 Bataillone Linien-Infanterie und 3 Fußbatterieen beim Heere Wellingtons, wo sie unbedingt mit zu den besten, ausdauernosten und besonders leicht beweglichsten Truppen gehörten. —

Ich habe niemals ein beutsches Kavallerie:Regiment gesehen, welches besser und irgendwie kriegstüchtiger war, als dies schöne Regiment, das unserem Baterlande in jeder Beise so große Shre machte. — In den Offizierkorps herrschte ein wahrer ritterlicher Geist, der ebenso fern von widerlicher Roheit als albernem Hochmut und lächerlicher Bornehmtuerei war. 1)

<sup>1)</sup> Bon dem Oberftleutnant b. Arentsichildt (247), dem Führer der erften Susaren, meint Bidebe, er sei ein so würdiger, durch und durch tüchtiger Beteran der Reiteret gewesen, wie er nie einen besseren gekannt habe.

# In den Linien von Torres Bedras. Winter 1810/11.

Durch den Rudzug in die festen Linien von Torres Bebras schuf Bellington Freund und Feind eine völlige Überraschung.

Schon am 8. Oktober 1809 hatte sich Wellington von Badajos aus für einige Tage nach Lissabon begeben, um bort die Anlage einer besestigten Stellung zur Deckung der portugiesischen Hauptstadt, gleichzeitig seines sestellung zur Deckung der portugiesischen Hauptstadt, gleichzeitig seines sestellung ker Arbeit war hier unter der Leitung des Ingenieur-Obersten Fletcher binnen 10 Monaten eine dreisache Linie von Besestigungen angelegt worden. Mehr als 7000 Bauern waren dei der Arbeit des schäftigt gewesen, Frauen und Kinder sowie alle versügdaren Soldaten der Garnison Lissabon hatten dei der Sturmreismachung der Werke, bei der Bersorgung mit Geschützen und Munition geholsen. Seitens der Legion war eine Anzahl von Artilleries und Ingenieurossizieren nehlt verschiedenen Unterossizieren dei der Anlage der Linie verwendet worden. Kapitän Gesenius "das Muster eines durch und durch ritterlichen und tüchtigen deutschen Offiziers") hatte die wichtige Ausgabe, die Geschütze und Munition für die entstehenden Besestigungen zu verwalten.

So war im Norben von Lissabon zwischen Tajo und Ozean eine zweifache Linie von vorgeschobenen Werken entstanden. Die erste behnte sich von Alhandra am Tajo über Torres Bedras aus und erreichte hinter dem Lauf der Zizandra das Meer; die zweite sicherte etwa 12 Kilometer weiter rückwärts die Linie Quintella-Mafra, wieder dis zum Meere reichend. Sanz unabhängig von den 2 vorderen Linien umgab ein geschlossent Umzug von Besestigungswerken brückenkopfartig das Fort St. Julien an der Tajo-Mündung und sicherte so für jeden Fall die Einschiffung und Abfahrt der Armee.

Die vorderste, von Liffabon etwa 45 Rilometer entfernte, Linie bestand aus 70 Sperrwerken, jedes mit fturmfreiem Umzuge, Sindernissen

<sup>1)</sup> Bidebe, II, 189.

und Hohlräumen, die so angelegt waren, daß sie alle Pässe und Bege des gebirgigen Geländes der feindlichen Benutzung entzogen. Etwa noch verbleibende Lücken waren durch Hindernisse geschlossen.



Die zweite Linie enthielt 69, ber Brudentopf nörblich Fort St. Julien 13 Berte. Die Geschützausruftung für bie beiben vorberen Linien

betrug 534 Geschütze, die erforberliche Besatung 34125 Mann,1) während die Besessigungen von St. Julien 5500 Mann Besatung erforderten und 94 Geschütze zählten. Das wichtige Peniche an der Küste war gleichsalls besestigt. Alle natürlichen Deckungen des gebirgigen Bodens waren mit Seschick benutzt, die Glacis sast senkrecht abgestochen, um ein Ersteigen mit Sturmleitern zu erschweren, die Wasserläuse durch Andringung von Schleusen und Dämmen zur Herbeissührung künstlicher Überschwemmungen eingerichtet, alle Straßen durch starke Hindernisse ungangbar gemacht.

Es ist mehr als wunderbar, aber tatsächlich erwiesen, daß Napoleon, sonst von Spionen in aller Herren Ländern trefflich bedient, von dem Bestehen dieser Besessigungen keine Ahnung gehabt hat. So sorgfältig hatte Wellington das Geheimnis gehütet, daß selbst in seiner eigenen Armee auf dem Rückzuge von Busaco immer nur der Gedanke herrschte, der Feldherr wolle sich bei Lissabon einschiffen und das Land verlassen. Gehobenen Mutes sah jeht jeder Sinzelne der weiteren Entwicklung der Dinge entgegen.

Massénas Lage war um so verzweiselter. Persönlich vorgenommene Erkundungen schusen ihm bald die Sewisheit, daß gegen die hier vorhandenen Stellungen mit seiner Armee nichts auszurichten sei. Die Entvölkerung des Landes und die von Wellington gebotene Unbrauchbarmachung aller Lebensmittel brachten für die Ernährung seines Heres die größten Schwierigkeiten. Auf Nachschub war nicht zu rechnen, Trant besand sich seit dem 7. Oktober in Coimbra, neue spanische Korps bildeten sich überall im Rücken der Franzosen. Gesechts: und Marschverluste, sowie Krankheiten aller Art hatten die Gesechtsstärke Massens auf etwa 50 000 Mann heruntergesetzt, seine Munition reichte nur noch für eine Schlacht aus.

Dem gegenüber hatte Wellington in seinem verschanzten Lager bei ungehinderter Verbindung mit England einschließlich der Legionstruppen 22 000 Mann Infanterie, 3000 Reiter und 30 000 Mann portugiesischer Infanterie verfügbar. Die Stimmung der Truppen war ausgezeichnet, die Verpslegung ausreichend,2) vom Feinde so wenig zu fürchten, daß während der folgenden Monate Jagd und Fischsang eine Hauptbeschäftigung von Offizieren und Unteroffizieren bildeten. Massenas heer litt

<sup>1)</sup> Bei Maffenas Erscheinen 1810 waren erft 126 geschloffene Berke mit 247 Geschützen und rund 30 000 Mann Besatung vorhanden.

<sup>2)</sup> Die Berpflegung ber vielen zu Bellington gefluchteten Bortugiefen machte zeitweife Schwierigkeiten.

entsetlichen Mangel, die Salfte seiner Truppen wurde lediglich zu Beistreibungskommandos verwendet.

In der Hoffnung, daß Soult von Sevilla her zur Unterstützung eintressen würde, blieb Massena noch dis Mitte Rovember dicht vor der seindlichen Stellung stehen, ging dann aber etwa einen Tagemarsch dis in die Linie Rio Mayor — Santarem zurück. In seinem Rücken hielt er Punhete besetzt, das II. Korps stand am 18. November zu Santarem, 1 Division (Loison) zu Gollega, 26 Kilometer nordöstlich Santarem, das VIII. südwestlich Torres Novas, das VI. zu Leyria und Thomar. Die Kavallerie besand sich beim VI. Korps, das Hauptquartier zu Torres Novas. Abrantes vermochte Massena nicht wegzunehmen, es blieb dauernd in den Händen der Verbündeten.

Soult, in dieser Zeit in der Gegend von Badajoz, hatte von Massenas verzweiselter Lage keine Ahnung, erhielt auch lange Zeit keinerlei Nachricht. Die meisten Ordonnanz-Offiziere wurden unterwegs von der fanatischen Bevölkerung ermordet. Man mußte schon geschlossene Truppenteile als Bedeckung mitgeben, wenn man sicher sein wollte, daß eine Meldung ankam.

Befand sich Massena jest auch in einer Gegend, die noch nicht so vollständig von allen Vorräten entblößt war, so litt er doch unsäglich unter Verpstegungsschwierigkeiten. Er sah sich baher völlig außerstande, irgend etwas gegen Wellington zu unternehmen und beschränkte sich barauf, bei Punhete eine Brücke über den Tajo zu schlagen, um einen Userwechsel vornehmen zu können, wenn Soult herannahe, und bann auf beiden Usern des Stromes gegen Lissabon vorzubringen.

In seiner verzweifelten Lage hatte Massena Ende Oktober 1810 ben General Foy unter einer starken Bebeckung nach Paris mit dem Auftrag entsandt, einen Brief an Berthier zu überbringen und dem Raiser weitere mündliche Erläuterungen über seine Lage zu geben. Er hatte diese darin wie folgt geschilbert:

Mlemquer, 29. Oftober 1810.

"Seit 12 Tagen befinde ich mich vor ben Werken ber englische portugiesischen Armee. Sie steht hinter brei Linien von Bersichanzungen, woran sie seit 18 Monaten hat arbeiten lassen.

3ch habe nicht geglaubt, mit gewaltiger Geschützausruftung versebene Berschanzungen und einen boppelt überlegenen Feind an-

<sup>1)</sup> Marbot behauptet, baß gegen 200 frangösische Orbonnangoffigiere in Spanien ermorbet worben feien.

greisen zu bürfen. Ich hätte ihm zuviel Borteile gegeben und die Armee Seiner Majestät aufs Spiel gesetzt. — Meine Lage ist schwierig. Ich habe daher den Entschluß gesaßt, in der Desensive die Besehle Seiner Majestät und den Ausgang meiner Maßnahmen abzuwarten. General Foy wird über alle Sinzelheiten berichten. Diese werden beweisen, daß wir hier neue Truppen, Munition, Stiesel und Gelb haben müssen.")

General Foy überzeugte auch wirklich Napoleon, daß Massena sich in einer äußerst kritischen Lage befinde. Sinige Verstärkungen wurden abgesandt und Soult erhielt wiederholt Besehl, zu Massenas Unterstützung auf Lissabon vorzugehen; diese Besehle kamen aber so spät und wurden dann, wie wir später sehen werden, so langsam ausgeführt, daß Massena ihre Verwirklichung nicht abwarten konnte und im März 1811 seine  $5^{1/2}$  Monate lang ersolglos behauptete Stellung verlassen mußte.

Bir muffen nun wieber um einige Monate gurudgeben.

Wellingtons Truppen hatten während ber Wintermonate vollauf Gelegenheit, sich von den Strapazen des voraufgegangenen Feldzuges zu erholen, zumal weitere Verstärfungen in der Stellung von Torres Vedras ankamen, so z. B. das spanische Korps unter la Romana, dessen Führer bald darauf am Fieder in Lissadon starb.

Das beutsche Husaren-Regiment wurde gelegentlich zu Erkundungen und zur Verhinderung von Beitreibungen in den Rücken der französischen Armee entsandt und brachte häufig Gefangene ein. 2)

Als Masséna am 14. November 1810 in die Linie Leyria-Santarem zurückging, leitete Wellington eine Versolgung größeren Stils ein, da er Masséna nicht ohne Verluste entkommen lassen wollte. Das 1. Husaren Regiment erhielt hierbei die Richtung auf Cartaro, wohin auch die leichte Division Crausurd angesetzt wurde. Hier ergab sich, daß die Franzosen südwestlich Santarem Halt gemacht hatten und sich zu energischem Widerstand rüsteten.

"Wellington rekognoszierte diese Position brei Tage lang, überzeugte sich von ihrer furchtbaren Stärke und zeigte auch hier, daß es nur seine Absücht war, die retirierenden Franzosen zu verfolgen, nicht aber sie unter ungünstigen Berhältnissen anzugreisen. Wäre unser Armee 150000 Mann stark, so daß wir 50000 Mann riskieren könnten, so wäre es ein Spaß

<sup>1)</sup> J. Belmas, Journaux des siéges, I, 450-454.

<sup>2)</sup> Bergl. Bidebe II, 244 und Dachenhaufen G. 26 ff.

gewesen, ben rechten Flügel ber Franzosen bei Leyria zu umgehen und bie ganze französische Armee in bem Winkel zwischen bem Rezere und bem Tajus zu vernichten." 1)

Die Kavallerie bezog in ber weiteren Folge zeitweise Kantonnementslartiere vorwärts der Stellungen von Torres Bedras und stellte am ajo den Franzosen gegenüber Borposten aus, so bei St. Jean de Ribeira d bei der Brücke von Celarice. 2)

Am 21. und 22. November fanden bei letterer Vorpostengesechte n etwas größerer Ausbehnung statt, bei benen es dem Leutnant Ernst vien (173) als Führer einer starken in den Rücken der Feinde entabten Patrouille nur durch die Unterstützung des wackeren Wachtmeisters ergmann mit 10 Husaren gelang, ohne wesentliche Verluste zu seiner hwadron zurückzukommen. 3)

Die Sufaren erlitten in biefer Zeit größere Berlufte burch Krantheit olge ber ununterbrochen niebergebenben Regenguffe und ber schlechten erpflegung als burch ben Feind. Bösartige Fiebererfrankungen traten i der Mannichaft auf, die Bferbe tamen im Futterzustand fehr berunter. ichtsbestoweniger murben ab und zu recht glückliche Streifzüge gegen feinblichen Batrouillen und befonders gegen die frangösischen eitreibungs-Kommandos unternommen. Leutnant G. v. d. Decken, mit Schwabron Sufaren für längere Reit nach Calbas bei Leiria entfandt, idte im Januar 1811 faft täglich Gefangene ins Sauptquartier. Am . Januar verbrängte Marichall Junot felbst bie britte beutsche dwabron aus Rio Manor, ba er zu wiffen wünschte, ob britifche Ber= rfungen bei Alcoentre eingetroffen feien. Junot wurde hierbei burch ben phlaezielten Schuß eines beutschen Sufaren namens Droege am Ropf verindet. Bei Alcobaca nahm am 23. Januar Bachtmeifter Beftermann Thaffeurs und 8 Pferde gefangen, bei Alcanhede fübweftlich Torres Novas 10. Februar ber Kornet v. Streeruwig (219) 1 Offizier, 11 Mann und Bferbe, am 20. Februar gemeinsam mit 30 englischen Dragonern 1 frango: den Divisions-Abjutanten nebst 17 Mann. Auch ein Patrouillenritt bes ulnants v. b. Bifch (179) am 28. Februar hatte ben glücklichsten Erfolg. 4)

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen Corbemann (1. Sufaren).

<sup>2)</sup> Orte in ber Rabe bon Santarem.

<sup>3)</sup> Das hufaren-Regiment verlor am 21./22. November 1 Mann und 1 Pferd i. Bergmann wurde sein Pferd unter bem Leibe erschossen, er sehte den Kampf Fuß fort, hieb einen frangösischen Korporal aus dem Sattel, schwang sich auf sen Pferd und jagte bavon. (Wickebe, II, 249.)

<sup>4)</sup> Raberes fiebe A. v. Dadenhaufen, Gefdichte bes hannoverichen Garbe-

## Das Jahr 1811.

#### Maffénas Rudgug im Marg 1811.

Am 5. März standen die französischen Vorposten noch in ihren gewohnten Stellungen. Da erfuhr man im Hauptquartier der deutschen Husaren von 2 Überläusern der französisch-hannoverschen Legion, daß noch an diesem Tage die Vorposten zurückgehen würden und der Rückmarsch der gesamten französischen Armee erfolgen solle. Das war eine wichtige und freudige Nachricht, die sosort an Wellington weitergegeben wurde.

"Gestern um 5 stanben bie feinblichen Borposten vor Alcanhebe') noch auf bem alten Fleck, schreibt Corbemann, 2) heute morgen 5 Uhr ging unsere Patrouille schon bis nach ben französischen Biketthäusern und weiter, ohne einen Feind zu sinden. — Soeben erhalten wir die Nachricht vom Stabe, uns zum augenblicklichen Marschieren fertig zu machen. Glück auf zum fröhlichen Jagen!"

Birklich hatte Massena, ba ber versprochene Nachschub ausblieb, von Soults Singreisen nichts bemerkbar wurde, Hunger und Not aufs Höchste gestiegen waren, nun ben Entschluß gefaßt, über Coimbra auf Oporto zurückzugehen. Bei dieser Marschrichtung konnte er hoffen, seine Depots und Kranken mitzusühren, woran er bei einem Rückmarsch im Tal bes Tajo burch bas noch von ben Spaniern besetzte Abrantes gehindert worden wäre.

Nach Boraussendung eines ungeheuren Trosses, bei welchem sich auch eine Menge geraubter Kunstgegenstände befand, brach Massena am 5. März heimlich auf. Ney führte die Nachhut mit Umsicht und Entschlossenheit; ihm hauptsächlich gebührt das Verdienst, die gänzlich entsträftete Armee vor einer Katastrophe bewahrt zu haben.

"Man glaubte eher einen Karnevals-Aufzug als ben Anmarich eines Kriegsheeres zu schauen, berichtete ein Abjutant bes Generals

<sup>1)</sup> Alcanhebe liegt 20 Risometer nörblich Santarem.

<sup>2)</sup> Siehe Quellennachweis.

Foy. Zerrissene Uniformen, welche die Blößen nur notdürftig beckten, wechselten im bunten Semisch hier mit Mönchskutten, bort mit Bauernkitteln, sogar mit Weiberkleibern. An Schuhen war nicht weniger Mangel. Die vielen blutigen Tressen und Sesechte, die unaufhörlichen Plänkeleien und Entbehrungen aller Art hatten die Zahl der Dienstunfähigen so vermehrt, daß die Hälfte der Armee unbewaffnet auf Eseln ritt."1)

Bei diesem Zustand der Franzosen war es noch ein Wunder, daß es ihnen überhaupt gelang, mit einer ansehnlichen Anzahl zu entkommen. Bellington drängte auf allen Straßen nach, zunächst etwas zögernd in der Richtung auf Thomar, da Massen durch geschickte Bewegungen den Anschein eines Abmarsches auf Castello Branco erweckt hatte. Der Marschall gewann hierdurch einen Vorsprung und setze seine Korps auf der Straße von Leiria auf Pombal in Marsch. Wellington, vorsichtig wie immer, begann mit einer tatkräftigen Versolgung erst, als er für die Sicherheit seiner Stellung bei Torres Vedras nichts mehr fürchten zu müssen glaubte.

Die beutschen Husaren befanden sich wieder bei den vordersten Ravallerieabteilungen. Anfänglich gleichfalls in Richtung auf den Zezeres zuße entsendet, stießen sie schon am 8. März bei Joao de Macao nördelich Abrantes auf feindliche Kolonnen, die verjagt wurden. Am folgenden Tage nahmen die Husaren die nordwestliche Richtung auf Pombal, wo Ren eine Arrieregardes Stellung eingenommen hatte. Auch hier kam es zu erfolgreichen Gesechten, bei denen Rittmeister v. Müller (170) sich auszeichnete. 2)

Der weitere Rückzug ber Franzosen ging über Rebinha auf Conbeiza. Hier ersuhr Massena, daß ein englisches Korps Coimbra besetzt halte und die Übergänge über den Mondego zerstört habe. In der Annahme, daß ftärkere englische Kräfte zu Schiff hier eingetrossen sein müßten, — in Birklichkeit handelte es sich nur um das kleine Streiskorps des englischen Oberst Trant —, wechselte Massena sofort seine Kückzugslinie und ging auf unwegsamen Psaden in dem ausgesogenen Flußgebiet des Mondego auf Miranda und von dort auf Guarda zurück, nachdem er einen Teil seiner Munition und Bagagen hatte opfern müssen. Wellingtons Kavallerie und die leichte Division Crausurd blieben ihm dauernd auf den Fersen.

<sup>1)</sup> Bergl. v. Pflugt-Sarttung, Napoleon. Bb. II, 120/21.

<sup>2)</sup> Raberes fiehe Dachenhaufen, G. 29 ff.

Besonders glücklich war am 19. März die Tätigkeit der Schwadron Aly, die bei Pinhancos (35 km westlich Guarda) 1 Kapitan, 3 Leutnants und 520 Mann gefangen nahm und 1200 Schafe, 12 Ochsen und 10 Pferde erbeutete. Die Schwadron verlor nur 1 Unterossizier, 1 Mann, 1 Pferd tot, 3 Pferde verwundet.

Am 21. März hatte Maffena Guarba und Celorico erreicht, wo er eine Zeit lang Halt machte. Die beutschen Husaren blieben bauernb am Feinbe und machten am 29. März bei Guarba wieber viele Gefangene.

Erst ber Wellingtons Truppe schon so genau bekannt gewordene Abschnitt ber Coa setzte ber weiteren Berfolgung ein vorläufiges Ziel. Hier besetzte Massen am rechten User bes Flusses eine starke Stellung bei Sabugal, um sich die Möglichkeit des Weitermarsches sowohl auf Coria wie auf Ciubab Robrigo offen zu halten. Wellington griff die Stellung am 3. April an und nötigte das dort aufgestellte Korps Reynier zu verlustreichem Rüczuge. Die bei der 1. britischen Division besindliche Legionsinsanterie war an der Schlacht nicht beteiligt, dasun ahm die Husaren-Schwadron Aly 4 Offiziere und 90 Mann gesangen, erbeutete 90 Pferde und 25 Maultiere mit vielem und wertvollen Gepäck und verlor selbst nur 2 Mann und 3 Pferde.

Nunmehr ging Massen mit seiner Hauptarmee auf Salamanca zurück, ließ aber noch schwache Kräfte an ber Agueda stehen, in der Absicht, nach Eintressen von Verstärkungen sofort wieder angriffsweise vorzugehen.

Durch die Preisgabe des Coa-Abschnittes wurde die Festhaltung der erst im Sommer 1810 von den Franzosen genommenen Festung Almeida schwierig. Wellington ließ den Plat durch General Spencer sofort einschließen, während er selbst mit der Hauptarmee östlich der Coa stehen blieb. Die Haupttätigkeit seiner Kavallerie war für die nächste Zeit, Zusuhren Massens nach Almeida und Ciudad Rodrigo abzuschneiben, jede Veränderung in der gegnerischen Stärke und Ausstellung rechtzeitig zu erkennen und nach rückwärts zu melden. 1)

Wellington selbst verließ am 14. April für einige Zeit sein Hauptquartier Villa Formosa, 2) um über Sabugal (15.)—Castello Branco (17.) sich nach Clvas zu begeben und mit bem Marschall Beressorb persönlich bas Weitere für eine Belagerung von Babajoz zu verabreben.

<sup>1)</sup> Gefecht bei Felices de Chico am 16. April. Räheres fiebe Anlagen S. 160 und Tagebücher bes 1. Sufaren-Regiments, sowie Aufzeichnungen Corbemann.

<sup>2)</sup> Bergl. die Kartenstigge auf S. 295.

Diese Abwesenheit seines Hauptgegners benutte Massena jest zu einem Bersuch, nach Eintreffen einiger Berstärkungen aus Frankreich bas von englischen Truppen eingeschlossene Almeiba zu entsetzen. Wellington, burch Spione ausgezeichnet bedient, kehrte indes sofort zurück und traf über Portalegre (25.)—Castello Branco (27.) am 29. April in Alameda ein.

Inzwischen war am 23. April von Ciubab Robrigo her ein Vorstoß gegen die Stellung der Engländer zwischen Espeja und Marialva gemacht, die Besatung der bei letzterem Ort gelegenen Brücke auch vorübergehend auf Gallegos zurückgedrückt worden. Ühnliche Angrisse wiederholten sich am 27. April 1811. Wellington gab daher die Stellungen an der Azava auf und zog seine Armee hinter dem Rio de dos Casas zusammen. Hierhin ging am 2. Mai auch die leichte Division Crausurd zurück.

# Die Rämpfe bei Fuentes de Onoro vom 3.-5. Mai 1811. (Hierzu bie Stigge auf Seite 295.)

Wellington war entschlossen, ein weiteres Vordringen Massenas nicht zu dulden. Die Stellung, die er hinter dem Rio de dos Casas aussuchte, stützte sich mit ihrem linken Flügel auf das Fort Conception und beckte so zugleich die Einschließung von Almeida. Die Hauptstellung lag auf den sansten Höhen westlich des tief eingeschnittenen Rio de dos Casas, die Mitte westlich Alameda, der rechte Flügel lehnte sich östlich Fuentes de Onoro an den sumpfigen aber dennoch gangbaren Wald, von Pozo Velho.

Die Stellung war nicht besonders günstig; die Wegsamkeit nach rückwärts ließ zu wünschen übrig, zumal die tief eingeschnittenen Wasserläuse des Turones und der Coa hinter der Front ein zu dieser fast gleichlausendes hindernis bilbeten. Die Coa war nur bei Castello Bom für alle Waffengattungen überschreitbar.

Die Franzosen nahmen auf bem anderen Ufer nach und nach eine Aufftellung zwischen Alameda und bem Walbe von Bogo Belho ein.

Am 3. Mai Nachmittags begannen sie ben Angriff gegen Wellingtons Stellung, indem zunächst 3000 Mann 1) gegen das Dorf Fuentes de Onoro vordrangen. Massénas Absicht hierbei war, Wellingtons rechten Flügel zu umfassen, auf Castello Bom vorzudringen und den Gegner in das tiefe Flustal der Coa zu werfen.

Dem erften leicht jurudgeschlagenen Bersuche folgte gegen 5 Uhr Nachmittags ein zweiter, ftarferer. Bellington hatte rechtzeitig Reserven

<sup>1)</sup> Unter General Loifon ober Ferren. Die Quellen widersprechen fich.

nach bem bebrohten Punkt herangezogen, troßbem setzte sich eine fra zösische Abteilung, wirksam unterstützt durch ihre Artillerie, in dem ties gelegenen Teil des Dorfes Fuentes de Onoro sest und behauptete deselben. Bei dieser Gelegenheit erlitt die auf Seiten der Franzosikämpsende Insanterie der hannoverschen Legion erhebliche Berluste, tie vom französischen 66. Regiment wegen ihrer roten Wassenicht irrtümlich für Engländer gehalten und unter Feuer genommen, außerder von einer französischen Batterie mit Kartätschen beschossen wurde. Sperlor über 100 Tote und noch weit mehr Verwundete. 1)

Die beutschen Linienbataillone standen bei Fuentes be Onorc' Ihre Scharsschützen unter Major Aly (422) vom 5. Linienbataillon ver loren in diesem Kampse an Toten und Berwundeten 25 Mann. 2)

Obwohl bie beutschen Susaren nicht jum Gingreifen kamen, murber boch bei ihnen burch bas heftige Feuer mehrere Leute und Pferbi verwundet, auch Rittmeister Krauchenberg (249) erhielt einen Prellicus

Am 4. Mai kamen auf französischer Seite weitere Verstärkungen an, die Massens heer auf etwa 38000 Mann brachten. Wellington besetzte nunmehr den oberen Teil von Fuentes de Onoro so stark, daß die Franzosen nicht weiter vorkamen. Es gelang aber auch nicht, sie aus dem tieser gelegenen herauszuwersen.

Im übrigen ruhte am 4. ber Kampf. Massena entschloß sich, die Durchbrechung der Front bei Fuentes als aussichtslos aufzugeben, dafür aber am 5. den Gegner in der Front zu beschäftigen, ihn mit 17000 Mann in der rechten Flanke anzugreisen und seine Stellung von Pozo Belho her aufzurollen. 3) Zu dem Zweck stellte er das zu Scheinangrissen bestimmte II. Armeekorps unter Reynier dei Alameda, die Division Ferrey vom VI. Korps und das IX. Korps unter Loison bei Fuentes de Onoro, 2 Divisionen vom VI. Korps nordöstlich Pozo Belho auf. Da der dortige sumpsige Wald kein ernstliches hindernis für Truppenbewegungen bot, so sollte Junots VIII. Korps und Montbruns Kavallerie durch den Wald hindurch über Rave de Avel Wellingtons süblichen Flügel umfassen und seine Stellung von hier aus aufrollen. 4)

<sup>1)</sup> Siehe S. 17. Bu biefer Beit befand fich in ber frangöfisch=hannoverschen Legion taum ein geborener Sannoveraner. Bergl. Mar bot.

<sup>2)</sup> Raberes fiehe Band 2 (Anlagen) in ben Berluftliften.

<sup>3)</sup> Bergl. die ausführliche Darftellung bei Thiers, XII, 666 ff.

<sup>4)</sup> Bergl. die ausführliche Darstellung der Schlacht von Fuentes de Onoro in dem Journal historique de la campagne du Portugal im spectateur militaire, vol. XXXII (1842), S. 140 ff. Die Korpsverbände waren vielfach zerriffen und die Divisionen nach Sonderaufträgen verteilt.



Stigge gu ben Rampfen bei Fuentes be Onoro.

Dieser Gesahr gegenüber verlängerte Wellington zunächt seinen rechten Flügel, indem er das portugiesische Ravalleriesorps Julian Sanchez nach Nave de Avel, die britische 7. Division unter Houston als Rüchalt für die portugiesische Reiterei nach Pozo Belho schob. Als Reserve für die 7. Division wurde die leichte Division Crausurd nordwestlich Pozo Belho ausgestellt.

Es standen nunmehr — von Norden angefangen — bie englische 5. Division östlich des Forts Conception, die 6. Alameda gegenüber auf dem linken User des dos Casas, die 3. bei, die 1. süblich Fuentes de Onoro, die 7. bei Pozo Belho. Den äußersten rechten Flügel, den Wellington ansangs durch den morastigen Wald von Pozo Belho sürenseichend gedeckt hielt, hatte der Freischarensührer Julian Sanchezinne. Als Reserve standen Cottons Reiter und die leichte Division Crausurd nordwestlich Pozo Belho.

Die beutschen Linienbataillone befanden sich mit ber 1. Division sublich Fuentes be Onoro, die leichten mit ber leichten Division Craufurd bei Pozo Belho.

Am Morgen bes 5. Mai jagte zunächt Montbrun mit überlegener französischer Kavallerie die in größter Sorglosigkeit aus ihr Fronthindernis — den Balbsumps von Bezo Belho — vertrauenden Freischärler des Julian Sanchez über den Turones zurück. Hierdurch wäre die Front der englischen 7. Division Houston völlig entblößt worden, wenn nicht 2 Schwadronen der deutschen Husaren und das Brigaderegiment der Deutschen, die englischen 16. Dragoner, den ungleichen Kampf gegen die mehrsache übermacht ausgenommen hätten. Aber auch diese wurden troß aller Tapserkeit im Handgemenge 1) schließlich geworfen und genötigt, hinter die Infanterie der 7. Division zurückzugehen.

"Der Anblic, ben bies sonst so stattliche und ftolze Regiment,
— gemeint sind die deutschen 1. Husaren —, wie es jest fliehend bei uns vorbeitrabte, gewährte, war für mich ungemein traurig, erzählt ein Augenzeuge. Diele Pserbe und Reiter bluteten aus mehr ober minder bedeutenden Bunden, die Reihen waren burchbrochen, manche Rotten leer, kurz, man sah es dem Regiment nur zu beutlich an, daß es gänzlich geworsen war."

<sup>1)</sup> Ein Dufar Mever bieb seinen Rittmeifter v. Gruben aus bem bichteften Gedränge beraus. Wachtmeifter Mever griff mit 6 Qusaren eine französische Sifizierpatrouille von 20 Reitern an und brachte 7 Gefangene ein. (Archiv bes bannoperschen Guelpben: Ordens.)

<sup>2) 3.</sup> p. Bidebe, ein beutides Reiterleben, II, 264.

Nunmehr kam die 7. Division zeitweise in eine sehr schlimme Lage und vermochte sich nur durch eilige Bildung von Karrees des seindlichen Anpralls zu erwehren, dis ihr endlich die leichte Division Craufurd zur hülfe eilte. Bei dem sich nun entspinnenden, für das Schickal des Tages entscheidenden Kampse standen die deutschen Schützen der leichten Bataillone wacker ihren Mann, erlitten aber auch in kurzer Zeit nicht unbeträchtliche Berluste.

hatte ber Sinn wechselseitiger kamerabschaftlicher Unterstützung unter ben französischen Befehlshabern geherrscht, so war eine Katastrophe bei ber 7. Division und überhaupt auf bem rechten Flügel ber englischen Armee kaum mehr abzuwenden.

Die französische Sarbe-Artillerie sollte eingesetzt werben, erklärte aber — auf ihre Sonberstellung pochend — ohne ausbrücklichen Besehl bes Marschalls Bessieres nicht in Stellung zu gehen. Bessieres war zeitweise auf bem Schlachtfelbe nicht aufzusinden und so verstrichen kostbare Minuten, während welcher sich das Eingreisen der leichten Division Crausurd fühlbar machte.

Bellington konnte noch rechtzeitig feinen rechten Flügel zurudbiegen und burch bie Befetung von Frenaba eine neue Front schaffen.

Auch die in Reserve stehende französische Sarde: Ravallerie des durch seine Tapferkeit bei Eylau berühmt gewordenen Generals Lepic hätte viel zur Entscheidung beitragen können, wenn sie Wellington die Straße auf Frenada abschnitt, aber auch hier verursachte das Beharren auf dem Garde: Borrecht verhängnisvollen Zeitverlust. 1)

In ber Front hatte Massena bis jetzt persönlich hartnäckige Angrisse gegen Fuentes be Onoro richten lassen ohne durchzubringen. Die Scharfsichützen ber Deutschen Legion unter Oberstleutnant L. v. b. Bussche und die vorgeschobenen Biketts ber Linienbataillone waren an bem hins und herschwankenden Kampse um den unteren Teil des Dorfes, der bis zur Dunkelheit fortbauerte, mit wechselndem Erfolge beteiligt. Sie hatten sich auch eines Kavallerieangriffes zu erwehren, formierten noch rechtzeitig Karree und schlugen den Angriss ohne wesentliche Verluste ab.

Gegen 5 Uhr nachmittags verließ Massen bas Dorf, um ben entscheidenden Angriff gegen den rechten Flügel des Feindes selbst zu leiten. Hier erreichte ihn die Melbung des Generals Eblé, daß die

<sup>1) &</sup>quot;Lepic, ber bor But in seine Sabelklinge biß, antwortete, Marschall Bessières, sein unmittelbarer Borgesetter, habe ftreng verboten, die Truppen ber Garbe ohne seinen ausbrücklichen Befehl ins Gesecht zu führen" (Marbot II, 341).

Munition auszugehen brohe und baß ber überhaupt nur äußerst widerwillig mit einem kleinen Reiter-Korps zur Unterstühung Massenas herangekommene Marschall Bessieres keine solche mitgebracht habe. Dies bestimmte ihn, ben Angriss sosort zu unterbrechen und Fahrzeuge zur Herbeiholung von Munition nach Ciubad Robrigo zu entsenden. Die Aruppen biwakierten auf dem Schlachtselbe, um das herankommen der Munition abzuwarten und verzehrten die Lebensmittel, die eigentlich für Almeida bestimmt waren.<sup>1</sup>)

Auf ben übrigen Teilen bes Schlachtfelbes wurde mit wechselnbem Erfolge bis zum Einbruch ber Dunkelheit gefochten; die Engländer behaupteten im allgemeinen ihre Stellungen, doch blieb der untere Teil von Fuentes be Onoro neutral.

Ungeachtet ber Ermübung seiner Truppen ließ Wellington in ber Nacht seine Stellung burch Verschanzungen zu Fuentes be Onoro und Villa Formosa wesentlich verstärken.

Dieser Umstand sowie das in der Schlacht zu Tage getretene schlechte Einvernehmen unter seinen Generalen veranlaßten Massena, von einem neuen Angriff am nächsten Morgen abzusehen und Anordnungen für den Rückmarsch auf Salamanca zu treffen. Das in diesem Falle nicht mehr zu behauptende Almeida sollte entsestigt und geräumt werden. Der Kommandant von Almeida, General Brennier, erhielt deshalb Besehl, die Wälle der Festung in die Luft zu sprengen und sich dann durch die englische Sinschließungslinie durchzuschlagen. Napoleon hatte in die Entsestigung entweder von Almeida oder von Siudad Rodrigo im Boraus gewilligt, da diese beiden Pläße zu nahe aneinander lägen und keinen gegenseitigen Nußen für einander hätten.

In der Nacht des 10./11. Mai vermochte sich Brennier infolge schlechter Maßnahmen des mit der Sinschließung beauftragten Generals Campbell mit seiner 1400 Mann starken Besatung durchzuschlagen und unter Berlust von nur etwa 360 Mann das II. französische Armeekorps zu erreichen.

Die Schlacht von Fuentes be Onoro war tattifch insofern unentichieben geblieben, als weber Frangosen noch Englander ihre Stellungen

<sup>1)</sup> Brialmont L. 896. Marbot II, 338 ff.

<sup>&</sup>quot;) Maffena hatte vier beherzte Leute als Boten ausgesendet. Jeder sollte 6000 Frank Belohnung erhalten, der Botschaft nach Almeida zu bringen vermöge Ginem gelang es, durch die englischen Linien zu kommen, was Maffena durch ver abredete Salven ersuhr. In der Nacht vom 10. zum 11. Mai hörte man die gewaltige Detonation von Almeida, wo zwei Fronten und das Arsenalbastion nohi famtlichen Kanonen gesprengt worden waren.

aufgaben. Der Erfolg bes Kampfes, in welchem ungefähr 39000 Franzosen gegen 34000 Berbündete standen, 1) siel aber bennoch den verbündeten Engländern und Portugiesen zu, da Almeida nicht entset, Massenas Kriegszweck somit nicht erreicht wurde und die Franzosen einige Tage später zurückgehen mußten. Wellingtons Kühnheit, mit einem starken Hinter der Front und einer seindlichen Festung hinter dem linken Flügel den Angriff einer gleich starken Armee anzunehmen, trug also hier ihre Früchte.

Freilich war biefer Erfolg teuer genug erkauft. Wellington verlor in den Kämpfen am 3. und 5. Mai 235 Tote, 1234 Verwundete, 317 Gefangene; Masséna 308 Tote, 2147 Verwundete, 210 Gefangene.

Die Berlufte ber Legion maren folgenbe:

Bom 1. Husaren=Regiment: Major Meyer (816), Rittmeister v. Gruben (169) und Leutn. L. Krauchenberg (175) verwundet. 1 Wachts meister, 1 Mann, 6 Pferbe tot; 2 Wachtmeister, 38 Mann, 20 Pferbe verwundet, für den schwachen Mannschaftsstand des Regiments ein bes beutender Berlust.

```
Bom 1. I. Batl.: 2 Mann tot, 7 Mann verw., 1 vermißt.

" 2. " " 1 " " 1 Uffz. 4 Mann " 1 "

" 1. Lin.=Bat.: — 3 " 17 " " 1 "

" 2. " " 2 Mann tot, — 15 " " 2 "

" 5. " — 1 Uffz. 11 " " 3 "

" 7. " 1 Mann tot, 2 " 6 " " 2 "

6 Mann tot<sup>2</sup>), 67 Mann verw.<sup>2</sup>), 10 verm.<sup>2</sup>).
```

Die Vermisten sind Verwundete, die meist bei der Attacke Montsbruns zu Gesangenen gemacht wurden. An Offizieren der Insanterie waren Major v. d. Beck (1170) vom 1., die Kapitäns Müller (423) und v. d. Decken (425) vom 2. und der Fähnrich se Bachellé (665) vom 7. Linienbatailson verwundet.

Fünf Tage nach ber Schlacht, am 10. Mai, erfuhr Massena, baß er bei Napoleon in Ungnabe gefallen sei und bas Oberkommando an Marmont, ben Herzog von Ragusa, abzugeben habe. Die leichten Erfolge, bie Napoleon während bes Feldzuges 1808/09 in Spanien beschieden gewesen waren, hatte bie Meinung in ihm genährt, es bedürse nur einer

nach Omans Angabe in The Cambridge modern history (Cambridge 1906) S. 465.

<sup>2)</sup> Befamtziffer bes Berluftes am 3. und 5. Mai.

geringen Dosis Talent und Energie, um Spanien zu unterwerfen und "die Engländer ins Meer zu segen". Er übersah dabei, daß gefestigte Einheit der Besehlsführung und unbedingte Unterordnung aller Führer unter einen gemeinsamen Willen die Vorbedingungen des Erfolges sind. Ein Oberkommando mit so hoher Besehlsgewalt wagte er keiner seiner Kreaturen zu gewähren.1)

Am 11. Mai zog sich die französische Armee nach Vereinigung mit der Garnison von Almeida in die Gegend von Salamanca zurück, um sich dort zu erholen. Wellington sah den Feldzug auf diesem Kriegssichauplate für vorläusig beendet an und konnte sich den Operationen des Marschalls Beressord gegen Badajoz zuwenden, wo jetzt das Eingreisen Soults von Sevilla her fühlbar wurde. Am 19. Mai bereits traf er mit zwei Divisionen zu Elvas ein und ersuhr, daß bei Albuera am 16. Mai Beressord gegen Soult siegreich geblieben sei.

Bevor wir uns biefer Schlacht und ben Ereignissen im Süben Spaniens bei ber Armee bes Marschalls Soult im Zusammenhang zuwenden, wollen wir noch einen kurzen Blick auf Wellingtons in Spanien bisher erreichte Erfolge werfen.

#### - Rüdblid auf den Feldzug von Busaco—Torres Bedras—Fuentes de Onoro.

Dem ruhmvollen Oporto — Talavera-Feldzug bes Jahres 1809 war ein annähernd gleich glückliches Jahr nicht gefolgt.

Siegreich hatte Massen, das Schoßtind des Sieges, im Sommer 1810 seinen Zug nach Portugal begonnen, Ciudad Rodrigo und Almeida waren ihm nach kurzer Belagerung in die Hände gefallen, die Hauptsstraßen nach Portugal lagen frei vor ihm. Schritt für Schritt war Wellington vor dem vordringenden Gegner zurückgewichen, dei Busaco hatte er in starker Stellung zum ersten Mal die Löwentaße gezeigt. Als dann der französische Feldherr die Früchte seines opservollen Vormarsches durch ein zur Wüste umgewandeltes Land in frischem Zugreisen auf Lissadon zu pflücken gedachte, erlitt er die große Enttäuschung von Torres Vedras. Ein riesiges verschanztes Lager, unangreisbar in seiner

<sup>1)</sup> Massena verließ ben Kriegsschauplat mit einer Beute von 800000 Biastern, die er dem unglücklichen Lande abgepreßt hatte und mit seiner Maitresse, die ihn dauernd begleitet und häufig eine recht unerwünsichte Quelle des Argernisses gebildet hatte. (Bergl. Marbot.)

Anlage, unerschöpflich in seinen hilfsmitteln, hatte ihn zu monatelanger träftezehrender Untätigkeit verdammt. Ohne Kampf siegte hier vorsbedachte Berechnung über das rücksichtslose Draufgängertum eines der besten Generale aus Napoleons Schule.

Dauernd fast auf sich allein angewiesen, von seinen Kameraben im Stich gelassen, von den Untergebenen ungenügend unterstützt, hatte er dann schließlich den verlustreichen Rückzug auf Salamanca antreten müssen, um am Schlusse seiner Laufbahn auf diesem Kriegsschauplatze in den Kämpsen zum Entsatz Almeidas bei Fuentes de Onoro nochmals seine Ohnmacht gegenüber der zähen Beharrlichkeit der Briten zu empfinden.

Der britte französische Feldzug nach Portugal unter Massena war ebenso gescheitert wie ber erste unter Junot und der so hoffnungsvoll begonnene zweite unter Soult. Nicht einmal das erst vor Jahresfrist eroberte Almeida hatte behauptet werden können.

Mochte immerhin im Süben ber Halbinsel und an anderen Orten bie französische Sache Erfolge erringen, in Portugal hatte Wellington gezeigt, daß Napoleons Wille nicht allmächtig sei. Die verhaßten Engländer waren nicht ins Meer geworfen, dieser Triumph dem Welteroberer nicht gegönnt worden. Im äußersten Westen des Kontinents, den er zu untersochen gedachte, flatterte unbesiegt das britische Banner, an den Wällen von Torres Bedras brach sich des Korsen eherner Wille und ein neues Aufatmen ging durch die geknechtete Welt.

Weithin sichtbar über Meer und Land verkündet noch heute ein hochragendes Denkmal die Stelle, von wo der Siegesflug gegen das übermächtige Frankreich ausging.

Uns Deutsche aber mag ber Gebanke erheben, daß beutsche Stammesgenoffen hier unter schwierigen Verhältniffen ehrenvoll ihren Mann geftanben haben, ungebeugt von frangösischer Willtur, aufrecht und treu!

# Die Ereignisse bei Cadir und das Gefecht von Barossa am 5. März 1811.

Als im Januar bes Jahres 1810 Soult über Sevilla auf Cabig vorging, um biefe reiche Hafenstadt, zugleich Sit ber oberften Junta

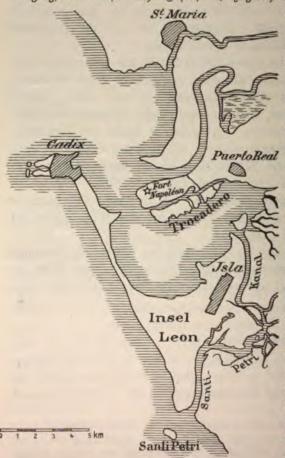

von Spanien, in feine Sand gu befommen, 1) war fein befonberes Augenmerk auf die Dedung feiner rechten Flanke gegen Babajos gerichtet gewesen. hatte biefe Festung burch Mortier beobachten laffen und fich felbft mit bem Rorps Bictor gegen Cabir gewenbet.

Cabir mar burch feine Lage eine außerorbent: lich ftarte Festung. Die Stabt liegt auf ber äußerften Spite einer fich von Guboften nach Nordweften erftredenben Salbinfel und bangt nur burch einen ichmalen Landftreifen mit ber Infel Leon gusammen, bie ibrer= feits burch ben breiten Santi Betri : Ranal vom Festlande getrennt Beim Berannaben ber

<sup>1)</sup> Bergl. S. 264 ff.

Feinbe war Cadix von Verteibigungsmitteln noch ziemlich entblößt gewesen; dreistes Borgehen hätte die Franzosen vielleicht in den Besitz der Insel Leon gebracht. So aber konnten die Spanier noch rechtzeitig die Brücke über den Santi Petri-Kanal abbrechen und ihre Garnison von 14000 auf 21000 Mann erhöhen. Die Hauptstärke des Plates lag weniger in der starken Garnison, als in den trefslichen Hafenanlagen und in der dauernden Verbindung mit der englischen Flotte, welche eine Aushungerung des Plates unmöglich machte.

Die Beschaffenheit der Festung Cadix, besonders das sumpfige und von Kanälen durchzogene Borland der Insel Leon schloß schnelle Erfolge gegen dieselbe völlig aus. Soult erkannte sosort die Notwendigkeit einer gründlichen Belagerung, zu der die Mittel aber nur unter größten Schwierigkeiten nach und nach heranzuschaffen waren. Die Hauptsache war zunächst, die Festung von der Landseite einzuschließen und wenn irgend möglich sich der Insel Leon zu bemächtigen. Hierzu schien ihm das Korps Bictor — etwa 20000 Mann — ausreichend, falls es sich in seinen Sinschließungslinien gegen Ausfälle der Besahung ausreichend sicherte. Soult selbst ging nach Sevilla zurück und beschäftigte sich während des Jahres 1810 hauptsächlich mit Organisation der Verteidigung von Andalusien. 1)

In Cabix befand sich neben spanischen und portugiesischen Truppen auch ein englisches Korps von 7000—8000 Mann unter General Graham. Diesem waren seit Mai 1810 zwei Schwabronen bes 2. Hufaren: Regiments ber Legion unterstellt.

In Woodbridge, der Garnison der 2. Husaren, war am 17. April 1810 der Besehl eingegangen, daß 3 Kompagnien des Regiments am 23. April nach Portsmouth abgehen sollten, um von dort nach Cadig gebracht zu werden. Dieser Bestimmungsort wurde zunächst offiziell noch geheim gehalten. Die 1., 4. und 6. Kompagnie unter ihren Rittmeistern Werner v. d. Bussche (210), v. d. Wense (837) und v. Boß (819) marschierten unter dem Kommando des Majors v. Bülow (87) am 23. ab, wurden in Portsmouth eingeschifft und landeten nach glücklicher Übersahrt im Mai in Cadig, von wo sie nach Isla auf der Insel Leon verlegt wurden, um dort ein Lager zu beziehen.

Am 27. Juni wurde Rittmeister Friedrichs (128) mit 100 Hafaren und 150 Pferden gleichfalls für Cadig bestimmt. Er rückte mit seiner 5. Kompagnie und einigen Abgaben der anderen am 3. Juli nach Ports=mouth, wurde am 13. verladen und erreichte gleichfalls glücklich Cadig.

<sup>1)</sup> Raberes über bie Belagerung von Cabig fiebe Belmas, I, 138 ff.

Während bes Jahres 1810 hatte zunächst Major v. Bülow (87) bie Führung ber 2. Husaren in Cabix. Als er unter Beförberung zum Oberstleutnant in das 1. schwere Dragoner-Regiment versetzt wurde, wurde ber in das 2. Husaren-Regiment versetzte Major A. v. d. Bussche (869) mit der Führung beaustragt und tras Ansangs Rovember bei Cabix ein.

Seit dem 7. November 1810 war es bei den beutschen Schwadrung bekannt, daß für das Frühjahr eine Unternehmung gegen die franzbiischen Belagerungstruppen geplant sei.

Von bem Leben ber beutschen Husaren im Sübwesten Spanient gibt uns die beigefügte im Mai 1811 entstandene Zeichnung<sup>2</sup>) bei Majors A. v. d. Bussche einen Begriff. Den Hintergrund des Bildes links bildet die schmale Landzunge, welche Cadir mit der Iniel Leon verbindet. Alsdann wird Cadir sichtbar, rechts davon ein Bald von Schiffsmasten. Etwa in der Mitte des Hintergrundes sieht man den Trokadero, rechts davon weiter hinten die Häuser von Santa Raria, noch weiter rechts die Kirchturme von Puerto Real.

Diesseits bes Hasens erblickt man Häuser bes Städtchens Jela und ben ebenen, westlich von kleinen Anhöhen begrenzten Exerzierplat ber Husaren. Rechts ist eine Schwadron gerade in Linie anfgestellt, ber Schwadronsführer hält vor ber Front, die Rittmeister vor ihren Rompagnien. Deiter links exerziert eine andere Schwadron in Linie, ganz rechts hält ein beutscher Husaren-Offizier im Gespräch mit einem englischen Borgesetzen. Die weiteren Figuren geben ein anschauliches Bilb von Land und Leuten.

Bis zum Anfang bes Jahres 1811 hatte Victor — von Soult nur wenig unterstüht — gegen die Seefestung nur unbedeutende Fortschritte gemacht. Im Januar ersuhr Soult die kritische Lage bes Marschalls Massena vor den Linien von Torres Bedras und brach nun, den dringenden Weisungen aus Paris gehorchend, in der Richtung auf Lissadon auf. Während er mit der Belagerung von Olivenza und demnächst von Badajoz kostdare Zeit verlor, benutzten die Verbündeten bei Cadir die Gelegenheit, um einen Versuch zur Durchbrechung der durch Abgaben an Soult geschwächten französischen Linien zu machen. In übereinstimmung mit dem in Cadir besindlichen diplomatischen Vertreter Englands wurde bestimmt, daß zu einem spanischen Korps von etwa 12 000 Mann noch 4000 englische Infanteristen unter Graham und die

<sup>1)</sup> Raberes fiehe Schwertfeger, General M. F. v. b. Buside, S. 125 f.

<sup>2)</sup> Das Original ift mit Farben angelegt.

<sup>5)</sup> Bergl. hierzu v. Guionneau, G. 13.



Die 2. deutschen husaren auf der Insel Leon bei Cadig. (Nach einer sarbigen Tuschezeichnung des Majors v. d. Bussche.)

beiben beutschen Susaren-Schwabronen unter Major v. b. Bussche treten follten. Etwa 500 Engländer wurden ferner von Gibraltar herangezogen. Graham willigte im Interesse ber guten Sache ein, unter den Oberbefehl bes spanischen Generals la Pena zu treten. 1)

Die Unternehmung gegen ben Rücken ber feinblichen Stellung war folgenbermaßen gedacht. Die Truppen sollten in Cadix eingeschisst werben, zur See Tarisa erreichen, von bort burch Landmarsch längst ber Küste gegen Chiclana vorgehen, die französische Stellung durchbrechen und die Berbindung mit der Insel Leon mittels einer inzwischen von der Festung aus zu schlagenden Pontonbrücke über den Santi-Petri Kanal ausnehmen. War die Stellung an einer Stelle durchbrochen, so durste man hoffen, den Feind von der Seite her auszurollen. Gleichzeitig sollten alle in Andalusien noch vorhandenen Streisforps gegen Sevilla demonstrieren, um den dort besehligenden General von Entsendungen nach Cadix abzuschrechen.

Am 18. Februar 1811 wurden die zur Teilnahme an der Expedition bestimmten Truppen unter dem Jubel der Bevölkerung in Cadix eingeschifft. Einen Tag später waren die deutschen Husaren an Bord zweier Schiffe sehr eng und schlecht verladen. An deutschen Offizieren waren an der Unternehmung beteiligt: die Rittmeister v. Boß (819), G. v. d. Wense (837), Friedrichs (128), Werner v. d. Bussche (210), die Leutnants Carl v. Gruben (806), v. Bock (829), v. Düring (216), v. Koch (220).

Ungünstiger Wind verzögerte das Auslaufen der Flotte dis zum 21., man konnte daher noch mehrere Pferde auf andere Schiffe verladen, um mehr Plat zu gewinnen. Die Tiere litten bei dem starken Winde sehr, da sie mangels aller Borkehrungen nicht festgestellt werden konnten. Die beiden Schwadronen zusammen waren nur etwa 170 Pferde stark.

Am 21. Februar machte sich ein günstiger Wind auf, am 22. wurde Tarisa erreicht. Da hier aber die Landung wegen der starken Strömung unmöglich war, wurde dieselbe bei Algesiras am 23. vorgenommen und dann der Marsch nach Tarisa angetreten. Dort sammelte sich nach und nach das ganze Expeditionskorps, war aber erst am Abend des 1. März leidlich operationssähig.

<sup>1)</sup> Näheres siehe Schwertfeger, General v. d. Bussche. Für die Darstellung bes spanischen Anteils an der Unternehmung gegen Bictor vergl. auch die Biographie des Generals v. Grolman von Conrady, I, 228. Grolman hatte wegen Überfüllung der deutschen Legion mit Offizieren in der spanischen Armee Dienste genommen, mit ihm mehrere andere preußische Kameraden (v. Lüsow, Graf Dohna, v. Schepeler u. A. m.).

Die Gesamtstärke bes Korps betrug nunmehr etwa 9000 Spanier und 4500 Engländer. 1) Die deutschen Husaren bilbeten zusammen mit einem spanischen Kavallerie-Regiment eine Brigade unter dem englischen General Whittingham, der das spanische Regiment auf britische Kosten errichtet hatte.

Am 1. März begann ber Vormarsch — beutsche Husaren vorn — zunächst gegen Medina Sidonia (nordöstlich Chiclana), bann, ba dieser Ort beset sein sollte, über Bejer an der Küste entlang. Vereinzelte schwächere Vostierungen des Feindes wurden zurückgeworfen.

Schlechte Marschanordnungen des Generals la Pena und ungenügende Berpstegung machten bei den tiefen Begen den Bormarsch sehr beschwerlich. Meist wurde dis mitten in die Nacht marschiert, auch auf jalschen Begen, die dann viel Zeitverlust verursachten. Endlich am 4. März Abends wurde die nordwestlich Bejer am Meere gelegene Stadt Conil durchschritten, eine Patrouisse verjagt und um Mitternacht auf einer höhe bei Casablanca unter dem Gewehr dis zum Tagesanbruch gerastet.

La Pena hatte inzwischen Nachricht erhalten, daß es bem in Cadig zurückgebliebenen General Zayas gelungen sei, am 2. März eine Brücke über ben Santi-Petri-Kanal zu schlagen, alle seinblichen Anläuse gegen bieselbe zurückzuwersen und die Übergangsstelle durch einen Brückenkopf zu sichern. Es war also nunmehr an der Zeit, den Vorstoß gegen die französische Sinschließungslinie auszuführen.

#### Das Gefecht von Baroffa am 5. Marg 1811.

(Biergu bie Stigge auf G. 309.)

Am 5. März gegen 6 Uhr morgens setzten sich die vorbersten Kolonnen zum Angriff in Bewegung. General Lardizabal mit der vorbersten spanischen Division überschritt, von den Höhen nordöstlich Torre Barossa<sup>2</sup>) herabsteigend, die östlich von Korkwäldern begrenzte Sbene, die sich am Weere entlang dis zu den Höhen von Bermeja — nordöstlich Torre Bermeja — hinzieht. In dreistem Vorgehen gegen die Brücke, wobei gleichzeitig General Zayas von Leon aus die Franzosen im Rücken faßte, warf Lardizabal die Feinde aus ihren Berschanzungen und zwang sie zum Abzug über die Brücke südwestlich von Molino de Umanza auf Chiclana. La Pena rückte sosort mit seinem Hauptforps die hie Höhe von Bermeja nach und gab Graham den Besehl,

<sup>1)</sup> Bergl. die Darstellung bieser Unternehmung burch C. B. Oman in ber Cambridge modern history (Cambridge 1906), S. 464.

<sup>2)</sup> Man findet meift die Schreibweife Barofa, auch Barrofa, lettere 3. B. auf ben von England verliehenen golbenen Medaillen und Spangen.

gleichfalls heranzukommen. An Sicherung feiner rechten Flanke bachte er in keiner Beife.

Nach Abgabe von 2 Infanterie- und 5 Kavallerie-Regimentern an Soults Armee hatte Marschall Bictor nur noch etwa 12000 Mann zur Besetzung seiner ausgebehnten Linien zur Berfügung und von biesen noch 2000 Mann als Rückenbeckung bei Medina Sibonia norböstlich Chiclana aufstellen müssen. Angesichts ber von Conil her brohenben Sesahr hatte er jetzt die Sinschließungsstellung so geschwächt, daß ihm etwa 6000 Mann — die Divisionen Laval und Russin — zur Abwehr zu Gebote standen.1)

Mit biesen Kräften erschien Victor gegen 10 Uhr Vormittags am Westrande des Gehölzes 1 Kilometer nordöstlich Casa de los Guardas. Zu dieser Zeit war la Pena mit seinen Hauptkräften bereits auf den Höhen von Vermeja angelangt, die englische Insanterie im Vormarsch dorthin, General Whittingham mit Bussches Husaren und dem größten Teil der spanischen Kavallerie, 2 Bataillonen Cazadores und 2 spanischen Kanonen als Nachhut auf der Höhe von Barossa, wo die Insanterie ihr Gepäd abgelegt hatte.

Sanz unerwartet kam jeht von Bussches Borposten die Melbung, daß Truppenbewegungen am Saume des Gehölzes von Chiclana sichtbar würden. Sine sofort entsendete Patrouille unter Leutnant Carl v. Gruben (806) bestätigte den Anmarsch der Franzosen in 2 Kolonnen und wurde alsbald mit der feindlichen Reiterei handgemein.

Unglücklicherweise hatte gerade kurz vorher General Whittingham Befehl erhalten, längs der Küste auf Bermeja zu folgen, und sich bereits mit Bussches einer Schwadron in Marsch gesett. Die andere war dem Major nur auf ausbrückliches Bitten belassen worden. Als nun Victor aus dem Walbsaume von Nordosten heranrückte, gaben die vor Kampseseiser brennenden spanischen Artilleristen noch einige wirksamt Schüsse gegen die Kolonnenspissen ab, mußten dann aber ihr Feuer einstellen und dem Befehl gemäß auf Bermeja folgen. Die Cazadores begannen anfangs ein leiblich unterhaltenes Plänkerseuer, ergriffen aber balb darauf die Flucht und konnten nur mit Mühe zum Stehen gebracht werden.

hierburch fuhn gemacht, griff bie zwei Schwabronen ftarte feinbiliche Reiterei bie allein noch ftanbhaltenbe eine beutsche Schwabron bes

<sup>1)</sup> Bergl. die Schilberung der Schlacht in dem durchweg zuverläffigen Berkt von Belmas, I, 172 ff. Oman beziffert die zur Abwehr verfügbar gemachten framsösischen Kräfte auf 7000 Mann. (Cambridge modern history, S. 464).



Majors v. b. Bussche an, wurde aber mit Verlust auf ihre Infanterie zurückgeworfen. Unter bem Schutz ihrer allmählig näher herankommenden Scharsschützen setzen die französischen Schwadronen nochmals zur Attade an, wurden aber wiederum gezwungen, Schutz in den Zwischenräumen ihrer Infanterie zu suchen. Die deutschen Husaren hielten sich die französischen Angrisse dadurch über eine Viertelstunde vom Leibe, daß immer nur eine Rompagnie attackierte, die andere in Reserve blieb und so nach der Attacke die erste wieder aufnahm.

In biesem kritischen Augenblick verkündete Geschützseuer die Ankunst bes Generals Graham. Die an jenen durch Major v. d. Bussche abgeschickte Meldung von dem Anmarsch des Feindes hatte ihn mitten im Waldbickicht östlich Torre Bermeja angetrossen. Sosort ließ Graham kehrt machen und entwickelte seine Truppen — gedeckt durch ein wirkungsvolles Feuer seiner Artillerie — in zwei Divisionen, Oberst Wheatley links, General Dilkes rechts. Der Angriff des Letzteren richtete sich gegen die inzwischen von den Franzosen besetzte Höhe von Casablanca und es gelang den Engländern, den Feind zu wersen und ihm zwei Ranonen abzunehmen. Mit gefälltem Bajonett ging auch der linke Flügel gegen die seindliche Linie vor, die zurückwich, löste sich aber dann bei der Versolgung zu lockern Schützenschwärmen auf.

Diesen gunstigen Augenblick benutte französische Kavallerie zu einer Attacke, die ohne das Eingreisen der beutschen Susaren sicherlich erfolgreich gewesen wäre, denn es war schon zu spät, um Vierecke zu bilden, und Weatleys Insanterie war durch den Kampf und den vorhergehenden 16 stündigen Marsch sehr erschöpft.

Die Husaren bes Majors v. b. Bussche sammelten sich nach ber oben beschriebenen Abwehr ber seinblichen Schwadronen bei Casa be los Guardas hinter ben wieder Front machenben spanischen Bataillonen. Major v. d. Bussche selbst hatte das Rommando dem Rittmeister Werner v. d. Bussche übergeben und war dem General Whittingham in der Richtung auf Bermeja nachgejagt, um die 2. Schwadron freizubitten. Inzwischen schloß sich der englische Oberst Ponsondy der 1. Schwadron an und sührte dieselbe nun, östlich um die Honsond von Casablanca auscholend, in die linke Flanke der französischen Reiter, als sie gerade zur Attacke gegen die gelockerte englische Insanterie Wheatleys ansetzen. Kurz vor dem Einbruch in den Feind schloß sich der Schwadron noch Leutnant v. Gruben mit seinen Husaren an, der den Anmarsch des Feindes zuerst sesseszeltellt hatte und seitdem dauernd in Fühlung mit ihm geblieben war.

Sin lautes Freudengeschrei der englischen Infanterie begleitete die präcktige Attacke der deutschen Husaren. Der an Bahl weit überlegene zind singte und jagte nach kurzer Beit in regelloser Flucht zuruck. Die ktacke erreichte noch eine französische Artillerielinie — zwei Geschütze unden genommen — und sogar noch geschlossene Infanterie hinter den Geschützen, wo viele die Wassen streckten, die endlich dem Weiterwiten durch kräftiges Feuer rückwärtiger französischer Abteilungen Halt geboten wurde.

Inzwischen hatte Major v. b. Bussche ben General Whittingham ein gutes Stück Weges vom Schlachtselb entfernt hinter bem Walbstück iflich Torre Bermeja angetroffen und bringend um die Freigabe der 2. deutschen Schwabron ersucht. Erst als die Melbung einging, daß Eraham die Franzosen geschlagen habe, stellte Whittingham dem Major seine Reiter wieder zur Verfügung, obwohl er noch 3 spanische Schwastonen dei sich hatte. In schnellster Gangart eilte Bussche nun dem Schlachtselbe zu, kam aber zu spät, um noch wirksam einzugreisen. 10 Minuten früher hätte er die schönsten Ersolge haben können.

Der Feinb zog unter bem Schut einer starten Arrieregarbe von Grenabieren und Scharschutzen burch bas Gehölz von Chiclana ab.

Die Franzosen verloren in biesem nur  $2^{1}/_{2}$  Stunden dauernden, aber sehr blutigen Gesecht 2363 Mann; die Generale Ruffin und Rousseau, 18 Offiziere und 420 Mann waren gefangen, 1 Abler und 6 Geschütze<sup>1</sup>) erbeutet. 1 Haubitze und 2 Kanonen bilbeten die Trophäen der beutschen Husaren.

Aber auch die Berluste ber Engländer waren schwer: 202 Tote, barunter 7 Offiziere; 55 Offiziere, 985 Mann verwundet.

Die Deutschen betrauerten ben schmerzlichen Verlust bes Rittmeisters v. Boß (819), ber von zwei Stichen burchbohrt zwar noch lebend vom Schlachtfelb getragen wurde, aber nach wenigen Stunden in den Armen seiner Rameraden den Geist aufgab. Ferner blieben tot 1 Mann und 6 Pferde. Leutnant v. Bock (829), 1 Wachtmeister, 30 Mann und 40 Pferde waren verwundet.

Bahrend bes ganzen Gefechtes war la Pena auf ben Höhen von Bermeja stehen geblieben und hatte nicht einmal einen Versuch zur Unterflützung ber hart bebrängten<sup>2</sup>) Engländer gemacht. Wahrscheinlich ift neben ber Besorgnis bes Spaniers für die Aufrechterhaltung ber

<sup>1) 2</sup> Saubigen, 3 Achtpfünder, 1 Bierpfünder. (Bericht bes Generals Graham).

<sup>2)</sup> Ge ftanben etwa 4 500 Englänber gegen 6 000 Frangofen.

Berbinbung mit ber Insel Leon ber ichnelle Berlauf bes Gefechtes eine Erklarung hierfur.

So konnte ber Sieg nicht ausgenutt werben und es war Graham kaum zu verdenken, daß er sich la Penas Oberbefehl entzog und am 6. März früh nach ber Insel Leon zurückging. Nur ein Kommando ber beutschen Husaren blieb zurück, um die Verwundeten aufzusammeln und die Toten zu beerbigen.

Wellington ließ später bieser Entschließung Grahams volle Gerechtigkeit widersahren und sprach sich höchst abfällig über die Spanier aus, die durch sinnlose Märsche bei Tag und bei Nacht die Truppen ermübeten, nicht für Verpstegung sorgten und keinen Plan folgerichtig durchzusühren vermöchten. 1)

Napoleon äußerte sich im höchsten Grade unwillig über Soult, ber Victors Heer so geschwächt habe, daß die Belagerung von Cadix saft zur Unmöglichteit geworden wäre. "Diese Sucht, schrieb er, in schwierigen Momenten alle Punkte beden zu wollen, setzt den größten Unglücksfällen aus." (An Berthier 29./30. März 1811. Correspondance XXI, 526.)

La Pena blieb mahrend ber nächsten Tage noch bei Bermeja stehen. Da er aber ohne Grahams Mitwirfung nichts gegen Victor unternehmen zu wollen erklärte, und ungeachtet seiner beachtenswerten Streitkräfte bei ber ersten Vorwärtsbewegung bes Marschalls Victor über ben Petri-Ranal zurückging und die Brücke abbrechen ließ, so war vor Cabix bald wieder alles beim Alten.

Die beutschen Husaren verblieben auf ber Insel Leon und wurden auf über 300 Mann verstärkt.

Der Endzweck ber mit so großen Hoffnungen begrüßten Unternehmung war nicht erreicht, Cadix nicht entsetzt. Dafür hatte der Ruhm ber britischen Waffen und ber deutschen Hufaren eine wesentliche Erhöhung ersahren. Major v. d. Bussche erhielt die große goldene Medaille mit der Aufschrift Barrosa 1811 und dem Regiment wurde später die Berechtigung verliehen, das Motto Barossa an der Pelzmütze zu führen.

Peninsula Barossa war das Motto der Königin-Husaren im alten Hannover, das sie die 1866 trugen. Dasselbe schmudt jett die Pelzmüte des Husaren-Regiments Königin Wilhelmina der Niederlande (hannoversches) Nr. 15 zu Wandsbek. Diese Auszeichnung ist immer in Shren gehalten

<sup>1)</sup> An Graham, 25. März 1811, Despatches VII, 394 ff.

nd die Lätigkeit ber beutschen Reiter im Gefecht bei Baroffa von den wieden Stellen für bedeutungsvoll genug angesehen worden, um wichen geschichtlichen Festhaltung wert zu sein.

Augenichts gelegentlicher Versuche neuerer Schriftsteller, ben Wert kutschen Kriegstaten in Spanien herabzumindern, muß indes zu der ber Stellung genommen werden, ob bei Barossa wirklich "der Anteil in lleinen Hausleins (deutscher Husaren) unter Frederic Ponsonby in mbedeutend" 1) gewesen ist oder nicht.

es ist die ausgesprochene Absicht unserer Legionsgeschichte, das nichaft Bedeutende genügend hervortreten zu lassen, nirgends aber einen ibertriedenen Rultus mit den Traditionen zu treiben. Aus diesem stanten heraus sind schon überall die Sinzeltaten der Legion verhältnis: wis inrz auf dem breiteren hintergrunde der allgemeinen Kriegsgeschichte ingehellt worden. Mitunter entscheidet aber nicht das Stärkeverhältnis, in velchem eine bestimmte Truppe an irgend einem denkwürdigen Kampse belgenommen hat, sondern der ganze Rahmen, in dem sie sich bewegte, in Ort, an dem sie stand und die Bedeutung einer ihr etwa zugefallenen Sonderausgabe.

Bei la Penas Entsatsorps bilbeten bie beutschen Husaren bes Rajors v. b. Bussche neben bem vom General Whittingham errichteten wanischen Ravallerie-Regiment bie einzige Reiterei. Das spanische Regiment war in der Ausbilbung noch sehr zurück, es war nur in geschlossenen Formationen zu verwenden und leistete in der Aufklärung vorläusig fast nichts. Whittingham beaustragte daher schon von Tarisa ab die Deutschen mit der Sicherung des Vormarsches. Am 5. März besand sich der General mit seinem Regiment im Marsch auf Bermeja, ohne daß er auch nur die geringste Meldung über einen französischen Vormarsch in seine rechte Flanke erhalten hätte.

Die Patrouille v. Gruben stellte zuerst und noch rechtzeitig ben Anmarsch bes Feindes sest; die daraus sich ergebenden weiteren Meldungen sub alle von den Deutschen ausgegangen. Der hinhaltende Kampf des Rajors v. d. Bussche gegen zwei französische Schwadronen schaffte dann die zum Umkehren der Kolonne Graham nötige Zeit und verschuderte eine vorzeitige Wegnahme des hügels von Casablanca durch den Feind. Die glänzende Attacke des Rittmeisters W. v. d. Bussche

<sup>1)</sup> C. Bleibtreu meint dies in feiner allerdings hauptiachlich feuilletonistisch aufzufaffenden Schrift "Langenfalza und der Mainfeldzug", E. 9.

ettete die in Unordnung geratenen Truppen der Brigade Bheatley vor er brohenden Gefahr, überritten zu werden, setzte eine Batterie außer efecht und vervollständigte den Sieg in glücklichster Beise. 1)

Da außerbem bie Berluftziffer ber beutschen Husaren über ein rittel betrug,2) so glauben wir uns keiner Übertreibung schulbig zu achen, wenn wir Barossa als bleibenben Shrentitel beutscher Reiterchtigkeit in Anspruch nehmen.

2) Nur die erste Schwadron hat die oben aufgeführten Berlufte erlitten, was in einer Stärke von etwa 85 Reitern mehr als ein Drittel der Gefechtsftarke ismacht.

<sup>1)</sup> Graham berichtet an Liverpool über diese Attacke in folgender Beise: Sine Schwadron der 2. Husaren der Königlich Deutschen Legion unter Kapitan ussiche und geführt von Oberstleutnant Ponsondh, der sich an die spanische Kavallerie igeschlossen hatte, traf gerade zu rechter Zeit ein um eine brillante und höchst folgreiche Attacke gegen eine Schwadron französischer Dragoner zu reiten, welche flüg geworfen wurde." (Dispatsches of Wellington, VII, 395.)

# Der Feldzug des Marschalls Beresford

# die Schlacht von Albuera am 16. Mai 1811.

Die mit bem Gesecht bei Barossa abschließenbe spanisch-englische Unternehmung gegen Victors Einschließungslinien vor Cabix war hauptskichts beshalb eingeleitet worden, weil man den Marschall Soult im Vermarsch von Sevilla gegen Lissabon wußte, wo Massena in höchster Bedrängnis sein Herankommen erwartete.

Soult hatte indes mit der Wegnahme von Olivenza und Babajoz swiel Zeit verloren, daß er den Rückzug seines Kameraden von Torres Bedras nicht hindern konnte. Die ihm nunmehr zugehende Nachsricht, daß Victor am 5. März eine verlustreiche Niederlage vor Cadix erlitten habe, mußte den Marschall um die Aufrechterhaltung der Einsichließung dieser Festung besorgt machen. Er ließ daher das Korps Kortier bei Babajoz zurück (13. März) und eilte Victor zu Gilse.

Run hatte aber Bellington schon beim Verlassen ber Stellung von Torres Bebras ben Marschall Beressord mit 13 000 Mann über ben Tajo geschoben und ihm später die Richtung auf Olivenza—Badajoz gezeben, mit bem Auftrage, Lissabon gegen Unternehmungen von Sevilla und Cadir her zu beden.

Bei bieser Armee, die balb burch spanische Korps unter Castannos und Blake verstärkt murbe, befanden sich von der deutschen Legion die 2. und 4. Fußbatterie (Kapitäns Cleeves (34) und F. Sympher (785) 1) unter dem Befehl des Majors Hartmann (26). Dieselben überschritten am 10. März auf einer sliegenden Brücke den Tajo und marschierten auf Portalegre, woselbst Beressord sein Korps aber erst am 21. März verwendungsbereit zur Stelle hatte.

<sup>1)</sup> Rapitan v. Rettberg (33) von ber 2. Batterie mar trant nach Liffabon jurudgefehrt, Rapitan Seise (796), ber bisherige Chef ber 4., hatte aus Familiens rudfichten seinen Abschieb genommen.

Inzwischen war am 11. März Babajoz und am 23. auch die kleine portugiesische Sperrfestung Campo Mayor den Franzosen in die Heine gefallen, Soult bereits wieder nach Süden abmarschiert. Campo Mayor wurde bei Beressords Anmarsch am 25. sosort geräumt, in Babajoz hingegen leistete die französische Besatung scharfen Biberstand, so daß man die Notwendigkeit einsah, den Platz zu belagern, wenn man ihn wieder haben wollte. Die Wegnahme von Olivenza hingegen bereitete keine besonderen Schwierigkeiten.

Sinige Tage nach ber Sinnahme von Olivenza, am 17. April, trafen noch bie beiben leichten Bataillone ber Legion unter Generalmajor Carl v. Alten (292) bei Beresfords Armee ein.

Die beiben leichten Bataillone hatten seit ber Rücksehr von ber Schelbeerpedition in England zunächst sehr unter Krankheiten gelitten und konnten erst gegen Ende bes Jahres 1810 wieder als fähig zum auswärtigen Dienst erklärt werden. Am 15. Februar 1811 hatten sie Spithead verlassen, waren am 21. März in Lissabon ausgeschisst und hatten am 17. April über Santarem—Thomar die Armee bei Olivenza erreicht.

Frisches Leben tam erft in Beresfords Magnahmen, als ber Oberbefehlshaber felbst auf bem sublichen Kriegsschauplate erschien. (Bergl. S. 292.)

Am 21. April war Wellington zur Erkundung von Babajoz bei Elvas eingetroffen. Am nächsten Tag begab er sich mit Beresford unter dem Schutz zweier Schwadronen portugiesischer Ravallerie und der leichten beutschen Brigade nach den Badajoz umgebenden Höhen. Der Feind suchte die Erkundung zu stören und brach plötzlich mit einer überlegen starken Außenabteilung aus der Festung gegen die etwas vereinzelt stehende Rompagnie des Kapitäns Bösewiel (975) vom 2. leichten Bataillon vor. Versuche des Bataillonskommandeurs, Oberstleutnants Halkett (333), zur Rettung der abgeschnittenen Rompagnie mißlangen, der Feind umzingelte sie, Leutnant Grant (1009) und 4 Mann sielen, Kapitän Bösewiel und 7 Mann wurden verwundet, Oberwundarzt Nieter (372) und Assistenzwundarzt Müller (373), 2 Unterossiziere und 32 Mann gesangen genommen. Wellington setze unbeirrt seine Erkundung sort und gab erst den Besehl zum Rückmarsch, als er alles gesehen hatte, was er brauchte.

Ilm 10 Uhr abends war die leichte Brigabe, nach 17 ftundigem Dienst, in Olivenza wieder eingetroffen.

Wellington tehrte barauf zu seinem bem Marschall Massena an ber Coa gegenüberstehenben Seere zurüd und übertrug Beresford bie Belagerung von Babajoz. Dieser schloß die Festung am 4. Mci

ein; bie beutsche leichte Brigabe gehörte zur Divifion Stewart auf bem linken Ufer ber Guabiana 1).

Am 12. Mai erfuhr Beresford, daß Soult zum Entsatz der Festung von Sevilla her im Anmarsch sei. Daraushin unterbrach er sosort die eingeleiteten Belagerungsarbeiten und schieste sich an, dem französischen Marschall bei Albuera — 15 km östlich von Balverde an der Straße von Badajoz nach Zafra — in einer Stellung entgegenzutreten, die ihm für diesen Fall durch Wellington anempsohlen war. Das Belagerungsmaterial wurde nach Elvas zurückgeschiest, das Hauptquartier nach Balverde verlegt, wo ein nach der Bereinigung aller Streitkräfte mit Castannos und Blake gehaltener Kriegsrat sich am 15. Mai für eine Verteidigungssschlacht bei Albuera aussprach.

Die Stellung, aus einer Reihe sanster Anhöhen bestehend, mit dem Dorf Albuera und dem kleinen Fluß gleichen Namens vor der Front, war zur Berteidigung gegen Osten gut, gegen Süden weniger geeignet, immerhin aber noch die beste, die in der Umgegend zu sinden war. Der rechte — südliche — Flügel, der voraussichtlich das Angriffsziel bilden mußte, wäre zweckmäßig nach Wellingtons Borschlag durch Feldbesestigungen verstärkt worden, mindestens aber hätte hierher eine besonders gute Bestatung gehört. Der Fluß Albuera war die auf einige stehende Wasserslachen ausgetrocknet.

Beresford hatte zu bieser Zeit — alles eingerechnet — etwa 32 000 Mann 2) zur Verfügung, hierunter nicht ganz 8000 Engländer und Deutsche, 10 000 Portugiesen, 14 000 Spanier. Die Kavallerie betrug knapp 2000 Mann, die Artillerie 38 Geschütze.

Die Stellung wurde mit der Front nach Often folgenbermaßen besetht: Auf dem rechten Flügel standen die Spanier unter Blake, 4 Divisionen mit 6 Geschützen in 2 Treffen; links anschließend die englische 2. Division Stewart, 3 Brigaden in einer Linie, hierbei außer 4 englischen Neunpfündern die 6 Sechspfünder der Fußbatterie Cleeves; weiter nach links die Portugiesen unter General Hamilton nehst 2 portugiesischen Batterien Neun: bezw. Sechspfünder, erstere besehligt von dem Kapitan Braun (38) der Legion.

<sup>1)</sup> Raberes über biefe Belagerung fiehe bei v. hartmann: Der Kgl. hannov. General Sir Julius v. hartmann.

<sup>2)</sup> Auch hier wieder bringen die verschiedenen Geschichtsschreiber die versichiedensten Angaben. Beamish und Hartmann rechnen mit 29 000 Mann zu niedrig. Bergl. Brialmont I, S. 411. Oman gibt in der Cambridge modern history 32 000 Mann, davon nicht ganz 8000 Engländer, an.

noch im Vormarsch auf das Schlachtselb befindliche 4. britische ole — 1 englische, 1 portugiesische Brigade —, bei der sich hapfünder der 4. deutschen Fußbatterie F. Sympher befand, ichst als Reserve hinter der Division Stewart; die Ravallerie 1e, 2 spanische, 2 portugiesische Brigaden) unter General Lumlen ter dem rechten Flügel der Spanier, teils hinter der Mitte ellung, 3 Schwadronen vorwärts des linken (portugiesischen)

Die leichte Brigade v. Alten hatte ben besonderen Auftrag, bas is wenigen armseligen Häusern bestehende Dorf Albuera vor der besetzt zu halten.). Major Hartmann besehligte die gesamte erie, Leutnant Mielmann (46) war sein Abjutant.

Soult war ben Verbündeten nur an Kavallerie und Artillerie übers, an Infanterie wesentlich schwächer. Seine Gesechtsstärke betrug n 15000 Mann Infanterie, 3000 Reiter und 40 Geschütze. Der zerischen Überlegenheit der Verbündeten gegenüber ist zu bedenken, 3 der Zustand der spanischen Truppen unter Blake in jeder hinsicht nmervoll war und daß die Leute massenhaft desertierten, nur um der spanischen Heere üblichen Hungersnot zu entgehen.

Blake mangelte es an Entschlußkraft, außerbem verstand er sich ht mit Beresford. Um so ungeeigneter war es, ihn gerade auf den sährbeten rechten Flügel zu stellen. Beresford selbst war als Führer ht bedeutend und bei den Truppen wenig beliebt, die lieber den eneral Hills) an ihrer Spipe gesehen hätten.

Soults Plan war, ben Feind in ber Front bei Albuera zu beäftigen, ben rechten spanischen Flügel zu werfen und die englischrtugiesische Armee auf die Bajonette der Besatung von Babajoz
rückzujagen. Bon den Spaniern hoffte er, daß sie ihre Bereinigung









<sup>1)</sup> Die vorhandenen Plane des Schlachtfeldes von Albuera weisen erhebliche erschiedenheiten auf. Bei Kausler und Woerl heißt der westlich sließende — ringere — Wasserlauf die Ferida, der östliche die Albuera. Für die beigegebene lizze ist der offizielle Plan der Quarter Master Generals Office und ein von utnant Unger (22) herrührender, sowie ein solcher von Hartmann aus dem nnov. militärischen Journal benutt worden. Vergl. Unm. 3 auf S. 51.

<sup>2)</sup> Brialmont I, 410. Nach Om ans Angabe hätte Soult über 23 000 Mann rfügt (Cambridge modern history 467).

<sup>&</sup>quot; ain war Enbe 1810 frantheitshalber nach England gurudgegangen.



mit Beresford noch nicht vollzogen hatten, in welchem Falle er bem Feinbe überlegen gewefen mare. 1)

Schon am Nachmittag bes 15. Mai wurde die Reiterei der Berbündeten durch die überlegene Ravallerie des Generals Latour-Maubourg von Zafra und los Santos her so heftig zurüdgedrängt, daß jede Auftlärung auf dem öftlichen User der Albuera von 3 Uhr Nachmittags ab aufhörte. Die französische Insanterie — in der Hauptsache V. Armeekorps (Girard) — rücke in zwei Rolonnen dis an den Ostrand eines langgestreckten Hügels zwischen den Wasserläufen der Albuera und Ferdia, wo sie auf der Schlachtstizze eingezeichnet ist.

#### Die Schlacht bei Albuera — 16. Mai 1811.

Der Rampf begann bei wechselnb bewölftem himmel zwischen 8 und 9 Uhr Morgens burch einen französischen Angriff aller Waffen gegen bie Front ber Stellung bei Albuera. Die beutschen Bataillone ber Brigabe v. Alten nahmen gegen bie auf und neben ben Brüden die Albuera überschreitenbe französische Infanterie bas Feuer auf, wurden aber balb so start gedrängt, daß die Brigade Colborn ber 2. Division Stewart und 4 Geschüge ber beutschen Fußbatterie Sleeves zur Unterstützung herangezogen werden mußten. Die portugiesischen Geschütz des Rapitäns Braun griffen inzwischen gleichfalls in den Artilleriekamps ein.

Balb zeigte es sich, baß ber französische Hauptangriff sich gegen ben von Blakes Spaniern gebilbeten rechten Flügel richtete. In bicht geschlossenen Kolonnen rücken hier in vorberster Linie links bie 1. Division von Girarb persönlich vorgeführt, rechts bie 2. Division Darricau über ben Fluß gegen bie Hügelreihe vor, welche Beressords Stellung süblich abschloß. Die Brigade Werle folgte als Reserve.

Schleunige Frontveränderung war geboten, wollte man sich nicht vom rechten Flügel aufrollen lassen. Blake weigerte sich aber ansangs in Verkennung der Sachlage, die von Beressord gegebenen Besehle zum Zurückbiegen des rechten Flügels zu befolgen und so eine neue Front einzunehmen. Die geringe Manövriersähigkeit seiner Truppen<sup>2</sup>) mag ihn

<sup>1)</sup> Die Bereinigung ber Spanier mit Beresford war am 15. Mai gerabt noch rechtzeitig erfolgt. Bergl. bie Schilberung ber Schlacht von Albuera in Grolmans Biographie, I, 247 ff.

<sup>2)</sup> Bellington schrieb am 22. Mai an Spencer: "Bir hatten eine sehr gute Stellung 311 Albuera und hätten einen vollständigen Sieg in ihr erlangt, wenn die Spanier hätten manövrieren können. Leiber konnten sie es nicht." Despatches VII, 579/580.

ierzu bewogen haben, jebenfalls gelang es bem massierten Stoß ber canzösischen Divisionen nunmehr in kurzer Zeit, ben an sich tapferen Biberstand ber Spanier zu brechen und sie in wilber Unordnung nach dorben zurückzuwersen.

In Erkenntnis der Gefahr hatte Beresford inzwischen seine L. Division Stewart von der Mitte nach dem rechten Flügel gezogen, ie portugiesischen Truppen vom linken Flügel entsprechend rechts hließen lassen und die im Anmarsch begriffene 4. Division Cole schräg inter dem rechten Flügel aufgestellt. Hierbei befand sich, wie oben rwähnt, die Legionsbatterie Sympher; die vier im Ansang des Gesechts ur Unterstützung der leichten Brigade v. Alten auf Albuera vorgegansenen Sechspfünder der Batterie Cleeves begleiteten den Vormarsch der L. Division Stewart, die beiden anderen Geschüpe folgten.

Während der himmel sich umwölkte und bald dichte Regengüsse vorübergehend den freien Ausblick benahmen, jagten die 4 Geschüße der Satterie Cleeves den auf dem rechten Flügel der Stellung gelegenen dügel hinauf, protten 90 Schritt vor den seindlichen Schüßen ab und egannen sosort ihr wegen der bedeutenden Marschtiese der seindlichen tolonnen besonders wirksames Feuer. hinter der Geschützlinie entwickelte ich Stewarts vorderste Infanterie, es war dies die Brigade Colborn.

She noch ber Aufmarsch beenbet war, brauste plöglich eine Attacke olnischer Lanzenreiter und französischer Husaren völlig überraschend von Besten und Nordwesten her in die noch lockeren englischen Linien. Der Erfolg war berart gewaltig, daß die niedergerittenen Abteilungen durch sie entstehende Unordnung die Batterie Cleeves am Ausprohen verhinserten. Es blied dieser nichts übrig, als seuernd ihren Plat zu behaupten. Die französischen Reiter jagten von seitwärts und rückwärts durch die Batterie, stachen und hieden die Kanoniere zusammen. Nur die beiden inken Kanonen konnten noch ausprohen, am Absahren wurden sie aber urch gleichzeitige Berwundung der Stangenpserde des einen und des Bordersahrers des anderen Geschützes verhindert. Schnell entschlossen bestieg in Korporal Fincke das Vorderpserd und jagte im Galopp mitten durch die seindliche Kavallerie davon. So wurde dieses Geschütz gerettet. 1) Die drei anderen gingen zeitweise verloren, auch wurden Kapitän Cleeves und Leutnant Thiele (788) bei der rechten Hälfte der Batterie, Leutnant

<sup>1)</sup> Finde erhielt von Bellington für biefe tapfere Tat ein Gelbgeschent von 100 spanischen Biaftern.

Blumenbach (786) bei ber linken gefangen genommen. Thiele und Blumenbach waren verwundet, ersterer schwer durch Lanzenstiche. Gine Haubige blieb in ben Handen bes Feindes.

Die Brigabe Colborn batte fich inzwischen unter ichweren Berluften nur burch bie tapfere Stanbhaftigkeit bes noch in Rolonnen befindlichen 31. Infanterie-Regiments behaupten konnen. Da nahte bie 2. Brigabe unter General Saughton beran und brachte, unterftust burch bas mirtfame Reuer einer vom Major Sartmann vorgeholten englischen Neun: pfünber Batterie, bie Schlacht auf biefem Blugel jum Stehen. Berlufte maren gang ungeheuere; fast famtliche Offiziere fielen in furger Reit, taum 1/3 ber Mannichaft blieb unverwundet. Es war jest auch wieber etwas heller geworben und General Lumlen warf mit vier Schwadronen die volnischen Langenreiter und bie Sufaren aus ben Linien beraus. Zwei Geschütze ber Batterie Cleeves murben ben Reinben wieber abgejagt, eins war und blieb verloren. 1) Erft nach Beranführung aller britischen Reserven, besonders auch ber 4. Division, tonnte bas Ge lände auf dem rechten Flügel gegen die immer erneuten Anfturme ber Frangofen behauptet werben. Die Spanier waren auf feine Beife zu erneutem Borgeben zu bewegen, die Portugiesen zu weit entfernt und auch burch ben noch immer bei Albuera bin- und herwogenben Kampf gebunden. Sartmann vermochte inbeffen nach und nach famtliche verfügbaren Befcute auf ber entscheibenben Sobe in Stellung zu bringen.

Die leichten Bataislone ber Brigabe Alten hatten ben ihnen obliegenden Frontalkampf bisher aus ihrer vorgeschobenen Stellung mit Erfolg fortgeführt. Als die Verluste auf dem rechten Flügel sich in allzu beängstigender Weise häuften, befahl Veresford der leichten Brigade, zur Deckung der Kückzugsstraße auf Valverde sich weiter rückwärts aufzustellen. Der Vefehl wurde ausgeführt, das Dorf Albuera geräumt und die Brigade nach der befohlenen und von Kapitän Baring (335) angewiesenen Stellung zurückgeführt, als sich plötzlich nach Sinsehen der 4. britischen Division Cole ein Erlahmen der seindlichen Bewegungen auf dem südlichen Teil des Schlachtseldes fühlbar machte. Soult hatte sich von der Unmöglichkeit dort durchzudringen überzeugt und zog sich unter dem Schuze der Brigade Werle in die vor der Schlacht innegehabte Stellung zurück, gedeckt durch seine zahlreiche Kavallerie, gegen welche die der Berbündeten nichts auszurichten vermochte.

<sup>1)</sup> Bergl. den Bericht des Kapitans Cleebes über den Berluft der Saubist im Band 2, Anlagen.

Bei bem Dorfe Albuera wurde ber französische Rückzug burch einen erneuten Offensivstoß eingeleitet, ber für Altens Truppen ziemlich verlustzeich wurde, da es nötig war, das vorhin freiwillig aufgegebene Albuera wieder zu nehmen. 1)

Am nächsten Morgen standen sich die beiden Gegner noch gegenüber; Soult wagte nicht nochmals anzugreifen, Beresford fühlte sich gleichfalls zu erschöpft dazu. Erst am Abend des 17. trat Soult den Rückzug auf Solano, einen Tag später auf Llerena an, wo er stehen blieb, um bei günstiger Gelegenheit aufs Neue zum Schutz von Badajoz vorzugehen.

Hier ersuhr er, daß Napoleon auf die Nachricht von der Niederlage bei Albuera dem Marschall Marmont, Nachfolger Massenas an der Spite der Armee von Portugal bei Salamanca, befohlen habe, in Übereinstimmung mit der Armee von Andalusien den Entsatz von Badajoz ansustreben. Soult blied deshalb bei Llerena stehen.

Bellington, ber am 19. Mai mit zwei Divisionen bei Elvas eintraf, gab Besehl, Soult vorsichtig zu verfolgen und schloß selbst Babajoz wieder ein. Die deutsche leichte Brigade wurde am 18. auf eine kurze Strecke zur Verfolgung des Gegners mit verwendet, hatte aber keine Gelegenheit mehr zum Eingreisen. Sie blieb während der Belagerung von Badajoz bei der Observationsarmee in der Nähe von Albuera stehen.

Beresford wurde nach Liffabon geschickt, bas Kommando über bie Subarmee bem wieber gesundeten General Hill gegeben.

Die Schlacht bei Albuera, zur Deckung der Belagerung von Babajoz geschlagen, war eine der blutigsten des ganzen Halbinselkrieges, obwohl sie nur 4 Stunden gedauert hat. Die Nichtachtung der Franzosen gegen die Artilleriewirkung, die in der Tiese ihrer Angrisskolonnen zum Aussbruck kam, begründete zum Teil ihre Berluste; aber auch die Verbündeten hatten sehr erheblich gelitten und zwar gleichfalls durch die Artillerie, die auf beiden Seiten während der ganzen Schlacht sehr lebhast seuerte. Engländer und Portugiesen verloren im ganzen 984 Tote, davon 34 Offiziere, 2993 Verwundete, davon 181 Offiziere, 570 Vermiste, darunter 14 Offiziere, die Spanier 1365 Tote und Verwundete; von den 570 Vermisten waren 500 gesangen.

<sup>1)</sup> Es mag hier erwähnt werden, daß 1831 beim Erscheinen der Geschichte bes Salbinfelfrieges von Napier ein leidenschaftlicher literarischer Streit über die Entstehung des Befehls zur Räumung von Albuera entstand, in den auch Major Sartmann verwickelt wurde, der im hannoverschen militärischen Journal von 1831 einen Auffat über die Schlacht von Albuera veröffentlicht hatte.

Die Angaben über bie französischen Berlufte schwanken zwischen 4000 (Thiers) und 8000 (englische Schriftfteller) 1).

Die Franzosen hatten außer ber beutschen Haubige noch verschiebene Trophäen erbeutet, so auch mehrere Fahnen, die Napoleon in St. Cloud vorgestellt wurden 2).

Die Berluste ber beutschen Legion am Tage von Albuera waren schwer, besonders bei der Artillerie. Die Leutnants Blumenbach (786), Thiele (788) und 16 Mann waren verwundet, 1 Trompeter, 29 Mann und 10 Pferde wurden vermist, 24 Pferde waren getötet.

Das 1. leichte Bataillon verlor 4 Mann tot. Oberfileutnam Leonhart (1070), Major v. Hartwig (293), die Kapitäns Baring (335) und Rudorff (297), Leutnant Fahle (759) (Abjutant) und Fähnrich Schmalhausen (1043) waren verwundet, letzterer tötlich, serner 3 Unterossiziere und 55 Mann; 2 Mann wurden vermißt. Die Verluste des 2. leichten Bataillons waren geringer; hier waren gefallen: Leutnam Whitney (1005) und 3 Mann, verwundet Kapitän Heise (1027), 3 Unterossiziere und 28 Mann, vermißt 1 Mann. Kapitän Heise an seinen Bunden. Die Vermißten kehrten meist bald nach der Schlacht zu ihren Truppenteilen wieder zurück.

Auf beiden Seiten wurden die Verluste noch vergrößert durch die große Zahl der schwer Verwundeten, die mehrere Tage ohne ausreichende Pflege unter freiem Himmel liegen bleiben mußten. In Albuera bot nur die Kirche einigen Schutz, beinahe 800 Mann sollen hier untergekommen sein. Da es an Wagen sehlte, wurden die meisten Verwundeten der Verbündeten erst am 18. Mai, nach dem völligen Rückzug der Franzosen, mit Kavalleriepferden nach Valverde gebracht.

Für bas Ansehen ber Legion und für bas ber Artillerie besonbers war ber Tag von Albuera von hoher Bebeutung. Beressorb sprach bem Major Hartmann und ber gesamten Artillerie in seinem an Wellington erstatteten Bericht vom 18. Mai 1811 3) hohe Anerkennung aus, er er

<sup>1)</sup> Belmas und Thibaubeau geben 7000, Pelet 6500 an. Die Angabe von Beamisch (über 10000) ist unbedingt falsch. Oman spricht von 6000 Toters und Berwundeten. (Cambridge modern history, Cambridge 1906.)

<sup>2)</sup> Soult erhielt Borwürfe, daß er die Trophäen durch einen "etranger hatte überbringen lassen, der auscheinend früher in österreichischem Dienst geweien sei und den er zum Absutanten haben wollte. Napoleon ließ den Kapitan nicht nach Spanien zurücksehren, sondern im 9. Cheveaulegers-Regiment austellen. Correspondance XXII, S. 436. St. Cloud, 28. August 1811.

b) Dispatches, VII, 588-593.

wähnt barin auch, baß er bem General v. Alten und ber ausgezeichneten von ihm befehligten Brigabe großes Lob schulbe 1).

Die Schlacht von Albuera war für Beresford taktisch gewonnen, und somit auch der von Soult angestrebte strategische Zweck — der Entsat von Badajoz — nicht erreicht worden. Trothem gereicht dieser Erfolg Beressord nur zu geringem Ruhme. Die höhere Führung darf bei keiner von beiden Parteien hoch bewertet werden. Beressord schlug sich in einer an sich günstigen Stellung eigentlich mit verkehrter Front, Soult ließ sich von der magischen Anziehungskraft sester Stellungen dinden und verblutete im Anlauf gegen eine Übermacht, die er durch dreistes Borgehen über Balverde auf Badajoz in die größte Berlegenheit gesett haben würde.

Hickligkeit ihm von Napoleon eindringlichst ans Herz gelegt worden war,2) völlig gescheitert.

<sup>1)</sup> Bergl. die ausführliche Darstellung der Schlacht von Albuera in der von General Sir Julius Hartmann geschriebenen Geschichte des Artillerie-Regiments. (Staatsarchiv Hannover.)

<sup>2) &</sup>quot;In Babajoz, schrieb Napoleon am 29/30. März 1811 aus Paris an Berthier, barf die Truppenstärke nicht unter 15 000 Mann aller Wassen von gutem Zustande und von den besten Negimentern sinken, so daß der Herzog von Dalmatien (Soult) bei der geringsten Bewegung der Engländer auf dieser Seite durch Heradura judereinigen." Correspondance XXI, 525 ff.

# Die Operationen in der zweiten Hälfte des Jahres 1811.

#### Uberblid.

Bis zum Tage von Albuera kann man in ber spanischen Kriegsschirung Wellingtons und seiner Gegner Hauptpunkte bezeichnen, um die es sich handelt. Oporto—Talavera, Busaco—Torres Vedras bilden eine fortschreitende Linie und entsprechen dem Gedankengange, jede von franzissischer Seite gegebene Möglichkeit zum Vorrücken zu benutzen, vor überlegenen Kräften rechtzeitig zurückzugehen, für jeden Kampf sich die benkbar günstigken Verhältnisse zu schaffen, alle Vorteile des Geländes und der Defensive voll auszunutzen.

Fuentes be Onoro und Albuera murben bereits zur Deckung ber Belagerung bezw. Sinschließung ber wichtigen Festungen Almeiba und Babajoz geschlagen. Hiermit tritt ber Halbinseltrieg in ein ganz neues Stadium. Der Besitz ber Festungen entscheibet. In wechselnden Schachzügen bringt Wellington im Laufe ber nächsten Monate balb gegen Ciubab Robrigo, balb gegen Babajoz vor, bis diese beiben befestigten Plätze endlich 1812 in seinen Besitz gelangen.

Unübersichtlich und vielgestaltig wie die Bodenbeschaffenheit der spanischen Halbinsel wird von nun an die Ariegsührung. In diesem von mächtigen Bergzügen durchschnittenen Lande, wo gewaltige Stromtäler die Hauptverbindungen bildeten, die Wegbarkeit eine sehr geringe und der Transport größerer Kolonnen meist völlig an die Hauptstraßenzüge gebunden war, mußte über den Besit der einzelnen, oft ganz verschieden gearteten Provinzen der Besit der in denselben gelegenen Hauptsestungen entscheiden. In den Händen der Spanier dilbeten solche als Stützunkte der durch immer neu entstehende Guerillakorps gesührten Landesverteidigung eine dauernde ernste Bedrohung der seindlichen rückwärtigen Verbindungen und ließen die französische Besitzergreifung nie zu einer friedlichen Entwicklung, die Bevölkerung nie zu einer ruhigen Unterwerfung kommen.

Ciubab Robrigo und Babajoz, bem mühlam befreiten Portugal bebrohlich vorgelagert, zugleich Sperrpunkte wichtiger Straßenzüge, mußten baher für Wellington ebenso wie für Napoleon von ber höchsten Besbeutung sein.

Die Tätigkeit ber Legion in ben nächsten Monaten knüpft sich hauptsächlich an die Namen El Bobon und Arroyo Molinos, während sie bei den verschiedenen hin: und hermärschen an der portugiesischen Grenze weniger hervortritt. Es ist daher angängig, diese Operationen nur in ganz großen Zügen zu behandeln. Auf Einzelheiten, die lediglich für die Geschäfte des einzelnen Truppenteiles von Bedeutung sind, soll dabei nur in Kürze hingewiesen werden.

Zum Berständnis des Weiteren sei noch vorausgeschickt, daß die Engländer für die Belagerung von Festungen in der benkbar schlechtesten Weise vorgebildet und ausgerüstet waren. Ihre immer wieder angewendete Angrissart bestand darin, aus einer ziemlich weit entsernten Artilleriestellung Bresche zu schießen und diese alsdann zu kürmen. Es sehlte an Mörsern und Granaten, an Pioniergerät, ja sogar an einem Sappeur= und Mineurkorps. Diese Mängel, die schon 1793 bei den Belagerungen von Valenciennes und Dünkirchen vershängnisvoll hervorgetreten waren, blieben bis zum Ende des Halbinselstrieges bestehen. Linieninsanteristen führten widerwillig die Schanzarbeit aus, von der sie nichts verstanden und zu der sie doppelt so viel Zeit gebrauchten als die Pioniere anderer Nationen. "Die besten Offiziere und die tapsersten Soldaten mußten sich auf kümmerliche Weise opfern." 1)

### Bergebliche 1. Belagerung von Badajog durch Bellington.

Bereits am 25. Mai wurde Badajoz von Wellington eingeschlossen, während Beressord mit der britischen und portugiesischen Kavallerie, 2 Divisionen Infanterie und den Spaniern unter Castannos und Blake zur Deckung der Belagerung nach Almendralejo gesandt wurde. Beressord war in Lissadon zur Neuorganisation der portugiesischen Armee dringend erforderlich. Er ging am 29. Mai dahin zurück und wurde, wie schon erwähnt, durch hill ersett.

Am 2. Juni baute man vor Babajoz bie nötigen Batterien unb begann mit bem Brescheschießen. Zwei Sturmversuche, am 6. unb 9. Juni, scheiterten jedesmal an ber Wachsamkeit ber Besahung und ber ungenügenden Ausrüftung ber Engländer mit Sturmgerät.

<sup>1)</sup> Napier.

Die beutschen leichten Bataillone hatten mährend ber Belagerung zum Observationskorps bes Marschalls Beressord (später Sill) bei Albuera gehört, waren aber auch in einzelnen Abteilungen zur Deckung ber Belagerungsarbeiten verwendet worden.

Das erste leichte Bataillon verlor in bieser Zeit 1 Mann tot, 5 verwundet, das zweite 3 Mann tot und 6 Mann verwundet. Kapitän Cleeves, der mit Abteilungen beider Fußbatterien auf dem rechten User der Guadiana beim artilleristischen Angriff beteiligt war, wurde durch Wellington besonders anerkannt.1)

Bom Ingenieurforps ber Legion waren bie Rapitans Webefind (17) und Meinede (18) vor Babajoz beteiligt.

Durch einen aufgefangenen Brief Soults an Marmont erfuhr Wellington am 10. Juni, daß diese beiden Marschälle sich demnächst vereinigen und bann zum Entsatz gegen Badajoz vorgehen würden. Diesen überlegenen Kräften sühlte sich der englische Feldherr nicht gewachsen; noch am Abend begann er mit dem allmählichen Abzug von der Festung. Die am 14. eingehende Meldung, daß die Vereinigung der französischen Seere schon in 3—4 Tagen zu erwarten sei, veranlaßte ihn, auch die disher noch aufrecht erhaltene Einschließung aufzugeben und auf Campo Mayor zurüczugehen, nachdem ein Versuch, Soult zu einer zweiten Schlacht bei Albuera zu verleiten, gescheitert war. An der Caya blieb er zunächstehen, sest entschlossen, nunmehr nicht weiter zu weichen; seine From ließ er durch Feldwerke verstärken.

Die Vereinigung ber beiben Marschälle hatte Mitte Juni in ber Gegend von Meriba wirklich stattgefunden, am 19. Juni waren die beiben Korps, etwa 62 000 Mann stark, in Babajoz eingerückt.

Das hierdurch im Norden bei Ciudad Rodrigo freigewordene Korps Spencer, bei dem sich die Linienbataissone der Legion und die ersten Husaren befanden, ging in einem Parallelmarsch zu Marmont nach Süden zurück und vereinigte sich an der Caya mit Wellington, dessen Heer auf rund 50000 Mann ergänzend.2)

Die 1. Hufaren, bis jeht bauernb auf Borposten gegen Ciubab Robrigo, brachen am 31. Mai von bort auf und erreichten über Sabugal (1. Juni), Castello Branco (11.) am 15. Portalegre, wo sie bis zum 19. im Quartier blieben und bann an die Caya abmarschierten.

<sup>1) &</sup>quot;Rapitan Cleeves von der hannoverschen Artillerie führte biese Abieilung auf dem rechten Ufer der Guadiana mit großem Erfolge." Dispatches III, 16.

<sup>2)</sup> Nach Oman in ber Cambridge modern history. S. 468.

Die Linienbataislone verließen die Gegend von Fuentes de Onoro m 24. Mai und erreichten über Sabugal (25. Mai), Penamacor (26.), Was Belha (13. Juni), Niza (15.), Portalegre (16.) die Hauptarmee m der Caya.

#### Beränderungen bei ben Legionstruppen 1811.

Die Bereinigung fast ber gesamten englischen Armee an biesem Fluß bot Gelegenheit, einige Verschiebungen auch unter ber Deutschen Legion vorzunehmen.

Bunachst erhielt Generalmajor Victor v. Alten (208) bas Kommanbo ber bisherigen Kavallerie-Brigade Anson, zu ber jett die ersten Husaren und bas 11. englische leichte Dragoner-Regiment gehörten.

Auch das 2. Husaren=Regiment war inzwischen auf spanischem Beben eingetrossen, soweit es nicht schon seit Ende 1810 bei Cadig (vergl. S. 303) stand. Am 3. Januar 1811 hatte es Besehl erhalten, unter Zurücklassung der 2. Kompagnie als Depot mit der 3., 7. und 8. nach Chichester in Susser zu marschieren und in der dortigen Kaserne unächst zu verbleiben. Es dauerte dis zum 16. März, ehe die nötige Anzahl von Transportschiffen zusammengebracht war, und erst am 26. konnte man von Portsmouth aus in See gehen. Nach glücklicher überssaht war man schon am 8. April im Hafen von Lissadon. Die Führung der drei Kompagnien übernahm für den frankheitshalber in England zurückgebliedenen Oberstleutnant Rodewald (865) der Rittmeister Biering (836).

Groß war bas Erstaunen ber beutschen Reiter, baß in ben Rasernen von Belem, die sie am 11. April bezogen, nicht die geringsten Anlagen zum Schlafen und Rochen bestanden. Die Leute mußten sich bei dem in Portugal herrschenden Mangel an Stroh auf die bloße Erde legen; den Offizieren, die nicht bei Bürgern der Stadt einquartiert wurden, blieb nichts übrig, als in den großen steinernen Pferdekrippen zu schlafen.

Enbe April erfolgte ber Abmarsch nach Santarem und burch lauter zerstörte Orte in kleinen Stappen über Thomar — Castello Branco — Portalegre — Campo mayor nach Almendralejo zum Korps des Generals hill, der in seiner vorgeschobenen Stellung Wellingtons Hauptkräfte bei Badajoz bezw. an der Caya beckte.

"Die ganze Provinz Beira, schreibt Rittmeister v. Stolkenberg (218), war auf das Schrecklichste vom Feinde verwüstet, die häuser größtenteils verbrannt und die Einwohner, auch Greise, Weiber und Ander auf bas Fungebenfte erworbet, woranf bann bie Cinnohner aus Rache jeben Franzoien, besten sie habhaft werben tounten, auch Arante und Rachpügler aufs Gunnfamste umbenchten.

In Belmonte (20. Mai) sahen wir eine große Anzahl ermorbeter Franzoien, welche baielbit in einem Hospitale als blessiert sber trant auf der schnesken Acticade des Feindes zurückgeblieden waren. Sie waren von den Einwohnern, welche dei Zerstörung der Stadt durch die Franzoien in die Gebirge gestohen waren und von denen einige vor unierer Antanst unter Ansührung eines Priesters zurückgelehrt waren, ermordet. Dieser Priester hatte die Leichen in Gesäse mit Clivenöl steden lassen und ausbewahrt. Abrigens hatten die Franzosen auch die Rache der Sinwohner aufs Höchste gereigt; sie hatten auser Rord, Brand und Raub auch die Gräber nach Schähen durchwühlt und die Heiligtümer der Kirche beschinpft und besudelt."

In Billafranca, 18 Kilometer füdöftlich Almendralejo, am 10. Juni mit den 13. englischen Dragonern<sup>1</sup>) zu einer leichten Brigade unter General Long vereinigt, hatten die 2. Husaren schon am 13. Juni dei los Santos einen Zusammenstoß mit den auf Badajoz vordrängenden Franzosen. Leutnant Meister (216) und 4 Pferde wurden hierbei verwundet, 6 Franzosen gesangen und 10 Pferde erbeutet. Am 19. Juni sand wiederum ein Geplänkel in der Gegend von Elvas statt.

Borgreisend sei hier gleich bemerkt, daß Major v. b. Bussche (869), ber Führer ber beiben Schwadronen im Gesecht von Barossa, am 22. August das Kommando der zweiten Husaren beim Hilschen Korps übernahm, nachdem Rittmeister Wiering (836) am 19. Juli im Hospital zu Zabucca de Vide gestorben war. Auf Bunsch des Generals Graham, der gleichzeitig zur Hauptarmee herangezogen wurde, segelte Bussche mit 156 Husaren ohne Pferde im Juli zunächst nach Lissadon, mußte seine Leute dort zurücklassen und begab sich dann zur Übernahme bes Kommandos nach Borba, unweit Portalegre. 2)

Auch bei ber Legionsinfanterie traten Beränderungen ein. Die Scharfschützen der leichten Brigade, die seit 2 Jahren von ihren Bataillonen getrennt gewesen waren und alle Feldzüge in Spanien mitgemacht hatten, traten zu ihren Bataillonen zurud. Lettere bilbeten

<sup>1)</sup> Die 13. englischen Dragoner waren schon vor Jahren mit den 2. Hufaren in (Kanterburh zusammen gewesen. Das deutsche Regiment erhielt hier den Ramen tho Young thirtoenth, "weil wir den englischen Dienst von diesem Regiment erlernten und mit demselben besonders gut harmonierten." (Tagebuch Stolkenberg).

<sup>2)</sup> Näheres fiehe Schwertfeger, General v. b. Busiche, S. 143 ff.

nun zusammen mit einem Bataillon braunschweigischer Infanterie eine Brigabe und gehörten mit 3 englischen und 3 portugiesischen Bataillonen zur 7. Division (Sontag).

Die erheblichen Berluste ber beutschen Linienbataillone im vergangenen Feldzug führten zur Auflösung bes 7. Linienbataillons als bes jüngsten in Spanien anwesenden. Der Stab, sämtliche Offiziere und Unteroffiziere gingen zur Neuausstellung des Bataillons nach England zurück, die Mannschaften wurden unter das 1., 2. und 5. Linienbataillon verteilt, eine Maßnahme, die dem Offizierkorps der aufgelösten Truppe sehr schmerzlich war, aber als unbedingt notwendig anerkannt wurde.

#### Bellington an ber Cana.

Wellingtons gesamte Armee befand sich zu dieser Zeit nach Aufhebung der Belagerung von Badajoz hinter der Guadiana und hatte Kavallerie dis an den Fluß vorgeschoben.

Bei der Nähe der beiderseitigen Vorposten, die hüben und drüben gelegentlich die Guadiana überschritten, waren Zusammenstöße an der Tagesordnung. So entspann sich am 22. Juni bei Quinto de Gremezia — zwischen Elvas und Badajoz — ein ernsteres Scharmügel der zweiten deutschen Husaren, wobei zwei deutsche Piketts unter den Leutnants v. Stolzenberg (218) und v. Issendorf (217), die sich gerade ablösen wollten, mit überlegenen Krästen angegriffen wurden und nur durch rechtzeitiges Eingreisen der Rittmeister Schulze (839) und Wiering (836) vor der Gesangennahme bewahrt blieben. Sine etwa 70 Pferde starke Schwadron des englischen 11. Dragonerregiments, die nicht rechtzeitig zurückging, erlitt dies Schicksal. Die Verluste der 2. Husaren waren angesichts der geringen Stärke von nur zwei schwachen Schwadronen erheblich. 1 Bachtmeister und 1 Mann waren gesallen, Rittmeister Wiering (836), die Leutnants G. v. Gruben (845) und Borchers (222), 20 Mann und 25 Pferde verwundet. 1)

Die zwölf Tage nach ber Bereinigung ber französischen Korps Marmont und Soult im Angesicht bes englischen Heeres an der Capa — 22. Juni bis 4. Juli — waren für Wellington die gefährlichsten des gesamten Kelduges.

Seine Lage konnte kritisch werben, wenn Marmont und Soult gemeinsam über ihn herfielen. Doch zum Gluck geschah bies nicht; bas seinbliche etwa 62 000 Mann starke heer teilte sich, die Gefahr ging vorüber.

<sup>1)</sup> Bergl. die Darstellung bes Scharmützels in dem Auszug aus dem Tagebuch bes Rittmeisters v. Stoltzenberg im 2. Band (Anlagen).

Als Blake mit seinen Spaniern einen Vorstoß nach Sevilla machte, rückte Soult am 4. Juli gegen ihn, schlug ihn und säuberte ganz Andalusien vom Feinde. Marmont blieb bis zum 15. Juli an der Guadiana, um Badajoz zu verproviantieren. Alsdann ging er zur besseren Deckung von Madrid und zur Aufnahme der Verdindung mit den nörblichen Korps an den Tajo zwischen Talavera und Alcantara zurück. Er hatte den Austrag von Napoleon erhalten, 1) Almaraz, Talavera, Plasencia usw. nörblich des Tajo zu besetzen, Alcantara zu besestigen, um so eine seste Verbindung zwischen Siudad Rodrigo und Badajoz zu schaffen, eine weitere sestindung zwischen Siudad Rodrigo und Badajoz zu sichern und sich für die Zukunst bereit zu halten, sowohl Badajoz wie auch Siudad Rodrigo zu Hilfe zu eilen. Sine Nordarmee unter Dorsenne soult mit 30 000 Mam jederzeit bereit sein, zum Schutz von Badajoz ober zur Verstärkung Maxmonts nach Norden abzurücken.

Portugal war burch bie Teilung ber französischen Heere aufs neue gerettet!

Und das geschah zu einer Zeit, wo Napoleon bei der Eröffnung bes Corps législatif volltönend ausgesprochen hatte:

"England bat begriffen, bag biefer Krieg fich feinem Ende guneigt und bag Intriguen und Gold nicht mehr ausreichen, ihn ju nahren. Es hat fich gezwungen gefeben, feine Ratur ju anbern. Aus einer Silfstraft ift fie jum Sauptkämpfer geworben. Alle Linientruppen find nach ber Salbinfel gefendet; England, Schottland und Arland find entblößt. Strome englischen Blutes find in mehreren für die frangösischen Waffen glorreichen Rämpfen Diefer Rampf gegen Rarthago, welcher auf bem aefloffen. Dzean ober jenseits ber Meere entschieden werben zu follen ichien, wird nunmehr in ben Gefilben von Spanien ausgefochten Wenn England erschöpft fein wirb, wenn es endlich bie Leiben fühlen wird, welche es mit fo viel Graufamteit feit 20 Jahren über ben Kontinent verbreitet, wenn die Salfte feiner Familien ben Trauerflor trägt, bann wird ein Donnerichlag ben Ungelegenheiten auf ber Salbinfel und ben Geschicken ber bortigen Armeen ein Ziel setzen und Europa und Afien durch Beendigung biefes zweiten punischen Rrieges rachen!"

Napoleon irrte fic, bie Beltgeschichte hat anbers gesprochen.

<sup>1) 16.</sup> Juni 1811. Correspondance XXII. S. 242 ff.

# Die Einschließung von Ciudad Rodrigo

unb

### das Gefecht von El Bodon.

Sobald Wellington sich von der brohenden Gesahr einer Abervilligung durch die vereinigten Armeen Marmont-Soult befreit sah,
versieß auch er die ungesunde Fiedergegend der Guadiana, brach am 21. Juli aus seinen Quartieren auf, überschritt den Tajo und rückte mit 6 Divisionen in das seinem Heere schon so wohlbekannte Flußgebiet der Coa; 2 Divisionen unter Hill blieben zur Beobachtung Soults in Estremadura zurück.

Rachrichten aus Ciubab Robrigo ließen Wellington hoffen, baß bie Festung wegen Proviantmangels zu Fall gebracht werben könne, ehe Rarmont zum Entsatz herankomme. Gleichzeitig schnitt eine Vorwartsbewegung nach Ciubab Robrigo ber französischen Rorbarmes Dorfenne bie Möglichkeit ab, in Portugal einzurüden.

Am 8. August langte Wellington an ber Coa an und ließ bei ber brohenden Gefahr einer Vereinigung von Dorsenne und Marmont vorslänfig nur eine Blodade des für 2 Monate mit Proviant versehenen Sindad Rodrigo vornehmen, zumal sein Belagerungsmaterial — meist von Oporto zu Schiff die Lamego gebracht — erst im September einstreffen konnte. Das Hauptquartier war zu Fuente Guinaldo, die nicht zur Sinschließung verwendeten Truppen lagen zu Perales und Penamacor, Castello Branco war zur Sicherung der Verdindung mit Lissadon gleichsfalls besetzt. Alles eingerechnet!) hatte Wellington etwa 40 000 Mann versügbar. Sein Plan war, durch seine massierte Ausstellung den Gegner zur Vorsicht zu zwingen und den Moment, wo in Ciudad Rodrigo Mangel an Lebensmitteln sich einstellen würde, zu einem Handstreich gegen die Festung zu benutzen. Vereinigt hätten Marmont und Dorsenne ihm zu dieser Zeit sast 60 000 Mann mit 120 Geschützen entgegenzustellen vermocht.

<sup>1)</sup> Auch ein Guerillatorps unter Sanches hatte fich Bellington angefchloffen.

General Hill war mit 10 000 Mann Infanterie, einer Ravallerie-Brigade und 3 Batterien bei Portalegre zurückgelassen worden. Hierbei befanden sich die 2. englische und die portugiesische Division des Generals Hamilton, die leichte Ravallerie-Brigade des Generals Long (10 Schwadronen) und 3 englisch-portugiesische Batterien unter dem Legionsmajor Hartmann.

An Legionstruppen waren nur die beiden Schwabronen ber 2. Husaren unter Major v. d. Bussche dem Korps hill zugeteilt. Sie bilbeten zusammen mit je 4 Schwadronen der 9. und 13. englischen Dragoner die Kavallerie-Brigade Long.

Die 2. beutsche Fußbatterie war burch Berluste aller Art so sehr zusammengeschmolzen, daß sie nach Lissabon zurückgesenbet werden mußte, wo sie ebenso wie die 1. Batterie nun in den festen Plätzen von Torres Bedras oder in Lissabon abteilungsweise verwendet wurde.

Bei Wellingtons Hauptarmee befand sich bas 1. Husaren-Regiment; bie leichten Bataillone waren seit Juli ber 7. Division zugeteilt. 1)

Die 1. Husaren, mit ben 11. englischen Dragonern im Brigabe verbande, hatten dauernd einen sehr anstrengenden Vorpostendienst an der Agueda. Am 15. August wurde eine nach St. Martin de Trebeso vorgeschobene aus Engländern und Deutschen bestehende Abteilung duch die Nachlässigkeit des englischen besehligenden Offiziers der 11. Dragoner überrumpelt, 3 Pferde getötet, 1 Wachtmeister 2 Mann der deutschen Husaren verwundet, alle Engländer gefangen, während alle Deutschen durch die Geistesgegenwart eines Husaren entkamen. 2)

Die Blocabe von Ciubab Robrigo war in biefer ganzen Zeit mur sehr unvollständig.

Da in ber Festung jetzt wirklich ber von Wellington längst erwartete Mangel an Lebensmitteln sich einstellte, vereinigte sich Marmont am 20. September mit Dorsenne, um einen großen Transport in die Festung hineinzubringen. 14 Bataillone, 30 Schwadronen unter General Montbrun sollten zum Schutz bieser Unternehmung am 25. September süblich von Ciudad Rodrigo gegen El Bodon vorbrechen.

Hierhin — hinter die Agueda — hatte sich Wellington vor ber brohenden Übermacht zurückgezogen, um nicht mit ber Festung im Rücken kampsen zu mussen. Die Stellung bei El Bodon war durch ben tiefen Fluß-

<sup>1)</sup> Bezüglich ber Tätigkeit ber anberen Legionstruppen vergl. die Journale bezw. Tagebücher ber einzelnen Truppenteile.

<sup>2)</sup> Raheres fiehe Dachenhaufen, G. 36. Der tapfere Sufar bief Rebel, er erbielt bie Guelphenmebaille.

inseine Truppenanzahl zu ausgebehnt zu sein. Die Flügel waren von in Mitte so weit entsernt, daß der Feind die dortigen Truppen absisseiben konnte, wenn er in der Front scharf auf Fuente Guinaldo inchstieß. Fuente Guinaldo war daher vorsichtiger Weise durch einige kinnerte verstärft worden.

Bellington besette seine Stellung berart, daß die leichte Division frausurd, hierbei etwas Ravallerie und einige Geschütze, den rechten Flügel vorwärts der Agueda besam. Die Mitte bildete die 3. englische Division, verstärkt durch 3 Schwadronen<sup>1</sup>) des 1. deutschen Husarens Regiments, jede zu etwa 110 Pferden, und zwei schwache Schwadronen des 11. englischen Dragoner-Regiments. Von der Stellung der füns Schwasdronen aus, am Schnittpunkt der Straßen von Fuente Guinaldo nach Salegos bezw. Siudad Rodrigo und von El Bodon nach Espeja, war das ganze Gelände die Siudad Rodrigo zu übersehen.

Der linke Flügel unter Graham stand zu Espeja hinter ber Ljava, vorgeschobene Abteilungen in Carpio und Marialva (vergl. hierzn die Karten auf S. 269 und 295).

Drei Divifionen ftanben rudwarts gur Unterftugung bereit.

Hafencia gegen Marmont aufzuklären batten.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Die 3. Schwabron der deutschen hujaren befand fich bei ber leichten Division auf dem rechten Flügel.

<sup>2)</sup> Räheres fiehe Schwertfeger, General v. d. Busiche, S. 146, und Tagebuchauszug Stoltenberg im Band 2 (Anlagen).

# Das Gefecht von El Bodon am 25. September 1811.

(hierzu bie Stigge auf S. 337).

Am 24. September 1) brachten bie Franzosen unter starker Bebedung von Kavallerie und Infanterie Unterstützungen in die Festung, ohne daß Wellingtons linker Flügel es zu hindern vermocht hätte. Am nächsten Morgen geschah ein heftiger Vorstoß gegen die bei Carpiostehenden vorgeschobenen Abteilungen des linken Flügels, der aber durch Graham zurückgeworsen wurde.

Gleichzeitig hatten bie schon erwähnten 14 Bataillone und 30 Schwadronen bes General Montbrun die Agueda überschritten und sich gegen die Höhen von El Bodon gewendet, um den Durchmarsch aus Kuente Guinalbo zu erzwingen.

Bur Abwehr bieses Angriffes standen im Berbande der 3. englischen Division von der Kavallerie-Brigade Victor v. Alten (208) drei Schwadronen der 1. Hufaren — zusammen gegen 340 Pferde — und zwei der 11. Dragoner in vorderster Linie zur Verfügung. Die Rittmeister E. Poten (173) und Bergmann (822) hielten an der Straße, soweit rüdwärts, daß auf dem Höhenrücken vor ihnen noch genügend Raum zur Attacke verblieb. Die Schwadron v. Gruben (169) und die beiden englischen hielten weiter rückwärts.

Den rechten Flügel ber Stellung von El Bobon beckten zwei portugiesische Batterieen unter dem von der Legion in portugiesische Dienste getretenen Major B. v. Arentsschildt (30).

An Infanterie war zunächst nur ein Bataillon vom 5. englischen Infanterie-Regiment unter Major Ribge verfügbar, weiter rückwärts standen ein Bataillon vom 77. englischen 2) und eins vom 21. portus giesischen Regiment, sowie andere Teile der 3. Division bereit. Mit diesen war aber vorläufig nicht zu rechnen.

In drei Kolonnen ritt die stattliche französische Reiterei gegen die Stellung an, die mittlere gegen die vor der Front haltenden Schwadronen

<sup>1)</sup> Rach Brigimont ichon am 23. September.

<sup>2)</sup> Die Bataillone vom 7. und 77. Regiment bilbeten die Brigabe Colville.

Poten und Bergmann, die linke gegen die portugiesischen Batterieen. Die rechte Kolonne wendete sich gegen die etwas weiter rückwärts aufgestellte beutsche Schwadron v. Gruben und die beiben englischen und kam baburch entsprechend später ins Gesecht.

Ungeachtet des verzweifelten Feuers, welches die Batterieen Arentsichildts gegen die attackierenden Reiter des französischen linken Flügels abgaben, wurden sie doch überritten und fast die Hälfte der Bedienungsmannschaften an ihren Geschützen niedergemacht. Zwei Kanonen sielen dem Feinde in die Hände, während die Fahrer mit den Proten meist



entkamen. In diesem Augenblick warf sich Major Ribge mit seinem Bataillon (5. Regiment) auf die Ravallerie, griff sie mit dem Bajonett an, jagte sie den Hügel hinunter und nahm ihr die eroberten Geschütze wieder ab.

Die mittlere französische Kolonne war etwa 50 Schritt von ber Schwadron Poten entfernt, als biese, einem raschen Entschlusse ihres kühnen Führers folgend, sich blitzichnell auf ben Gegner warf und Berwirrung in seine vorbersten Reihen brachte. 1) Diesen günstigen Moment erspähte Rittmeister Bergmann, jagte zur Unterstützung seines Kameraben herbei, und so gelang es hier wirklich zwei entschlossen geführten Schwabronen, eine fünffache Übermacht zum Stutzen zu bringen, die Kolonne vollständig zu verwirren und zum Kehrtmachen zu nötigen. Rittmeister Bergmann erhielt gleich zu Anfang des Gesechts einen Schuß in das Bein, Leutnant Cordemann (176) übernahm das Kommando.

Auch die Schwabron v. Gruben hatte sich inzwischen eines überlegenen Angriffs zu erwehren gehabt; ihr war es gelungen, die feindliche (rechte) Kolonne zurückzuwersen, opfermutig unterstützt von den englischen Schwadronen, welche auch zur Abwehr der mittleren Kolonnen mitwirkten.

Inswischen war ein Bataillon vom 77. englischen Regiment zur Unterstützung des Majors Ridge eingetroffen. In Karrees formiert, bildete die Infanterie jett die wirksamste Hilfe für die 5 Schwadronen, welche noch mehrere Male von der Kavallerie Montbruns attackiert wurden. Jeden Angriff durch eine Gegenattacke erwidernd, ritten sie in 3/4 Stunden achtmal 2) gegen den überlegenen Gegner an und warfen ihn in den Talgrund zurück. "An dem Tage erwarb sich diese wackere Reiterei ein Berdienst um das ganze englische Heer, wie es nicht größer sein konnte."3) Montbrun's Offensivkraft erlahmte; als seinem von den Trompetern geblasenen Signal zu einem neuen Angriff keine Folge mehr geleistet wurde, gab er seine Absicht auf. So vermochten die englischen Truppen, jett noch durch ein portugiesisches Bataillon verstärkt, ihre Stellung zu räumen, ehe die französsische Infanterie zum Eingreisen kam.

Gegen 3 Uhr wurde der Rückmarsch von Wellington angeordnet, ber von vornherein einen weiteren Widerstand an der Agueda für unnützgehalten hatte. Er wollte in die rückwärtige Stellung von Fuente Guinaldo zurückgehen und dort seine breit auseinander gezogene Armee zu neuem Widerstande sammeln.

Diefer Rudmarich vollzog sich in gerabezu mustergultiger Beife. Bunachst fuhr unter bem Schute ber Ravallerie Arentsschildts Artillerie

<sup>1)</sup> Es war wirklich ein ftolger Anblick, wie biefe 80 wackeren beutschen Reiter sich in verwegenem Mute auf biese ihnen so weit an Stärke überlegenen feinblichen Kavallerie-Regimenter stürzten (Bidebe, II, 274).

<sup>2)</sup> Oberft F. v. Arentsschilbt (247) rechnet, daß von den 5 Schwadronen im ganzen etwa 40 Attacken geritten worden sind. Wickede rechnet über 30 heraus, was bei der damaligen Kampfart der Kavallerie durchaus nicht übertrieben ist. Bleibtreus Vorwurf der Übertreibung (Langensalza und der Mainseldzug) scheint danach unbegründet. Bergl. die Ann. 1 auf S. 318.

<sup>&</sup>quot;) 2Bidebe II, 275.

ab, bann folgte bie Infanterie, in Biereden formiert, und folieflich bie Ravallerie.

Sowie Montbrun ben Rückzug bemerkte, setzte er aufs neue zu einer kräftigen Attacke an. Die beutschen Schwabronen machten schleunigst die Front des in der Nachhut befindlichen, von den englischen Bataillonen des 5. und 77. Regiments gebildeten Karrees frei, und vorwärts braufte der französische Angriff, dis an die Bajonette der Insanterie heran, diese von drei Seiten zugleich erreichend. Mit bewundernswerter Ruhe gab das Karree unmittelbar vor dem Einbruch des Feindes seine mörderischen Salven ab, während die deutschen Husaren aufs neue von den Flanken sich auf den regellos zurückzagenden Feind warfen.

Eine volle Stunde lang mährte dieser Rückzug, dauernd beunruhigt von nachdrängenden Reitern und vom Feuer verschiedener Geschütze, die Montbrun jett mit zur Wirkung brachte, die endlich die Nähe stärkerer englischer Truppen und die verschanzte Stellung von Fuente Guinaldo weiterem Vordringen der Franzosen Sinhalt geboten.

Die Verluste bes Feinbes waren beträchtlich. Sowohl Thiers in seiner lediglich von französischem Standpunkt geschriebenen Geschichte des Konsulats und des Kaiserreichs, 1) als auch Marmont in seinen Erinnerungen 2) betonen den tapferen Widerstand der Engländer und bestlagen die Geringsügigkeit ihrer errungenen Erfolge.

Die beutschen Husaren verloren bei einer Gesechtsstärke von etwa 340 Reitern (3 Schwabronen) 1 Wachtmeister, 4 Mann, 23 Pferbe tot. Die Rittmeister Bergmann (822) und Poten (173) waren schwer verswundet, ferner 4 Wachtmeister, 31 Mann, 25 Pferbe. Bergmann war ein Bein abgeschossen worden, er starb an dieser Bunde am 17. Oktober. Poten verlor den rechten Arm. Die Berluste der englischen Kavallerie waren geringer.

Diese ausgezeichnete Waffentat erregte die Bewunderung von Freund und Feind. Brialmont erkennt an, daß die Engländer — er unterscheidet selbstwerständlich nicht zwischen Deutschen und Engländern — bei El Bodon trot ihrer geringen Zahl Wunder von Tapferkeit vollbracht hätten; ungeachtet der fortgesetzen Angriffe der Franzosen hätten sie sich lange

<sup>1)</sup> M. A. Thiers, histoire du consulat et de l'empire. Band 13. (Paris 1856.) S. 314/315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Memoires du maréchal Marmont, duc de Raguse. 4. Banb. (Paris 1857.) S. 64/65.

in ihrer Stellung gehalten und waren intakt auf Fuente Guinalbo guruc gekommen. 1)

Eine ganze Reihe von tapferen Einzeltaten wird aus biefem Gefed berichtet, unter benen die Errettung bes gefallenen Rittmeisters Bergman durch 2 hufaren seiner Schwadron besonders zu nennen ist. "Mehren Beispiele des großen helbenmutes," erzählt Wickede, "wie folche in biglänzenbsten Ritterzeit nicht ruhmvoller vorkommen konnten, sah ich biesem wütenden Reitergesecht von gemeinen beutschen hufaren ausführen."

Wellington hielt es für nötig, seiner Anerkennung einen besondere Ausbruck zu geben. Durch Tagesbefehl vom 2. Oktober ließ er, entgege seinen sonstigen Geoflogenheiten, folgendes bekannt machen:

"Der kommanbierende General fann nicht umbin, bas Benehme ber Truppen, welche bas Gefecht vom 25. September bestanden, be besonderen Aufmerksamkeit der Armee zu empfehlen. Es nahme an biefem Rampfe teil: 2 Bataillone 5. Regiments, 77. Regiment 21. portugiesisches Regiment und die portugiesische Artillerie bei Majors v. Arentsichilbt - famtlich unter ben Befehlen bes Generals Colville, ferner bas 11. leichte Dragoner = Regiment und bai 1. Sufaren = Regiment ber Roniglich beutschen Legion unter ber Befehlen des Generals Bictor v. Alten (208). Diese Truppet wurden von 30-40 Schwadronen angegriffen, welche eine Division Infanterie (14 Bataillone) nebft ihrer Artillerie gur Unterftugun hatten. Die Ravallerie-Brigade bes Generals v. Alten, wovon mu 3 Schwabronen gegenwärtig waren,3) war auf ber Linken mit eine unenblichen Abermacht in ben Rampf verwidelt. Die Schwabrone führten wiederholte Angriffe aus, in welchen fie fich gegenseiti unterftütten und einige 20 Gefangene machten. Auch murbe be Boften, trot ber ungeheuren numerischen Uberlegenheit bes Feindet behauptet worben fein, hatte nicht ber fommanbierenbe General au Beforgnis, bag die feindliche Infanterie, ebe unfere Unterftugunge berbeikommen konnten, Anteil an bem Kampfe nehmen und fonac benfelben noch ungleicher machen wurde, ben Rudzug ber Trupper

<sup>1)</sup> Bellingtons Biographie I, 433. (Les Anglais-firent des prodiges de valeur.) Für Einzeltaten vergl. hauptfächlich v. Dachenhausen, S. 37-40.

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu die Zusammenstellung von Einzeltaten im 2. Band (Anlagen)
3) Derselbe Irrtum sindet sich in Wellingtons Depeschen (VIII, 305 ff.), wa
auch nur von 3 Schwadronen die Rede ist. Es waren beren 5 zugegen. Berglauch Aufzeichnungen Cordemann, die mehrere bemerkenswerte mündlich überliefette Anekooten aus dem Gefecht von El Bodon enthalten (betr. Oberst v. Arentsschildt,
Berwundung des Rittmeisters Bergmann usw.).

anbefohlen. — Die Truppen gingen hierauf mit berselben entsichlossenen Haltung und in berselben guten Ordnung zurück, welche sie Behauptung des Postens gezeigt hatten, das 2. Bataillon 5. Regiments und 77. Regiment in einem Biereck und das 21. portuzgiessische Regiment in einem andern, unterstützt von der Kavallerie des Generals v. Alten und der portugiesischen Artillerie.

Der kommandierende General hat die Details dieses Gesechtes in seinem Generalbesehl einer besonderen Aussührlickeit gewürdigt, da derselbe nach seiner Überzeugung ein merkwürdiges Beispiel liesert, was durch Kaltblütigkeit, Disziplin und Selbstvertrauen erreicht werden kann. Es ist unmöglich, daß Truppen je den Angriffen einer größeren Übermacht ausgesetzt sein können, als die Truppen unter den Generalen Colville und v. Alten am 25. September es waren, und der General en chef empsiehlt daher das Benehmen derselben der besonderen Ausmerksamkeit der Ofsiziere und Soldaten der Armee als ein unter ähnlichen Umständen nachahmens-würdiges Beispiel."

Es war baher wohl verdient, daß die 1. Husaren später die Erslaubnis erhielten, das Motto "El Bodon" in der Standarte zu führen. "Nöge sich jeder von uns daran erinnern", schließt Oberst v. Dachens hausen in seiner Geschichte der hannoverschen Gardes Husaren die Darsstellung dieses Gesechts, "daß dieser durch so viel edles Blut erworbene Name niemals besteckt werden dars."

Die entschlossene Haltung der Berbündeten bei El Bodon am 25. und bei Fuente Guinaldo am 26. September bewirkte, daß Marmont ungeachtet der numerischen Schwäche seiner Gegner — Wellington hatte nur etwa 15000 Mann bei Fuente Guinaldo vereinigt — garnicht recht zum Gefühl seiner Überlegenheit kam und nur zögernd folgte. Nach einem Gesecht bei Albea da Ponte (27. September), an dem die deutsche Batterie Sympher ohne Verluste beteiligt war, stand die englische Armee am 28. in einer neuen Stellung an der Coa.

Marmont, froh, die Verproviantierung von Ciudad Rodrigo bewirkt zu haben, zog sich alsbald nach dem Tajo zurück. Verpstegungsschwierigkeiten, vielleicht auch die Sifersucht des Generals Dorsenne, der jede Gelegenheit suchte, wo er sich Marmonts Oberbesehl entziehen konnte, haben ihn dazu veranlaßt. Diese Sifersucht unter den französischen Jährern bildet ja eine charakteristische Erscheinung im Halbinselkriege. Sie hatte schon ein gedeihliches Zusammenwirken von Soult und Ney, von Massen und Soult, von Marmont und Soult vereitelt, ein Beweis, baß Napoleons System wohl kriegsersahrene Generale, nicht aber patriotische, opserwillige, großbenkenbe Charaktere zu erziehen vermochte. Der heute geltenbe Grundsah von ber Selbständigkeit der Unterführer mußte unter solchen Verhältnissen bebeutende Sinschränkungen erleiben.

Marmonts Rückzug ermöglichte Wellington eine neue Blodabe von Siudad Rodrigo. Das Gros der Armee bezog Quartiere an der Coa und konnte sich hier von den anstrengenden Märschen der letzten Monate und von den gerade jetzt wütenden sieberhaften Ansteckungskrankheiten etwas erholen.

Die 1. beutschen Husaren hatten zunächst wieder gemeinsam mit ben 11. Dragonern ben Borpostendienst in vorderster Linie zwischen Fuente Guinalbo und Gallegos, die sie endlich am 22. Oktober abgelost wurden und in die wohlverdienten Erholungsquartiere am Zezere rücken konnten.

Die Linienbataillone verblieben während bes Winters in ber Gegend von Guarda und Celorico, die leichten Bataillone bei ber 7. Division in der Gegend von Benamacor.

Die Wintermonate boten Bellington nunmehr Gelegenheit, unbelästigt vom Feinde Almeida in leiblichen Verteidigungszustand zu versetzen und das nötige Belagerungsmaterial für Ciudad Rodrigo hier aufzuhäufen. Denn im Januar 1812 sollte gegen diese Festung ernstlich vorgegangen werden. Wellingtons Hauptquartier befand sich während bes Winters in Frenada. (Vergl. die Kartenstizze auf S. 295).

# Die Ereignisse beim Korps Hill im Herbst und Winter 1811/12.

Bei Portalegre war, wie wir gesehen haben (S. 334), General Mi mit zwei Divisionen, etwa 12000 Mann, zurückgesassen worben, Wellington mit der Hauptarmee gegen Ciubad Robrigo abmarschierte. Die spanische Armee Castannos bewegte sich unter dem Schutze dieser Anstellung zwischen Tajo und Guadiana.

Gegen biese wendete sich im Oktober 1811 der General Girard mit der 1. Division des 5. französischen Rorps und der leichten Ravalleries Brigade Briche, indem er am 18. Oktober von Merida auf Caceres verging, dort mehrere Tage in Erwartung einer Unterstützung durch die Armee von Portugal über Alcantara stehen blieb und dann nach Merida mukhrte. Der hierbei ausgeführte Flankenmarsch von Caceres auf Rerida vor der Front des von Portalegre über Albuquerque herbeiseilenden Feindes sollte ihm verhängnisvoll werden.

Wellington hatte die Genehmigung zu einem Vorstoß Hils süblich bes Tajo um so bereitwilliger erteilt, als er dadurch Kräfte des ihm gegenüberstehenden Marmont nach Süden abzulenken hoffen dürfte. Hill brach also am 23. Oktober nach Albuquerque auf. Bon der Legion war an diesem Zuge nur Oberstleutnant Offeney (1071) als Generalquartiermeister, Major Hartmann (26) als Rommandeur der Artillerie<sup>1</sup>) und die beiden Schwadronen der 2. Husaren unter Major v. d. Bussche (869), beteiligt. Lestere waren am 9. Oktober von ihrer zur Beobachtung Warmonts auf Penamacor vorgeschobenen Stellung (vergl. S. 335) beim Rorps Hill wieder eingetroffen und durch die aus Belem herangekommene 1. Rompagnie wieder zu einer Stärke von 160 Pferden ergänzt worden.

<sup>1)</sup> Bergl. Hartmanns "Beiträge zur Geschichte bes Krieges auf ber vorenäischen Halbinsel in den Jahren 1809 bis 1813" im hannoverschen militärischen Journal 1831 ff. Siehe Quellennachweis.

#### Überfall von Arroyo Molinos, 28. Oftober 1811.

Am 26. Oktober trasen Bussches Hufaren ben Feinb bei Caceres und brängten seine Piketts burch bie Berge auf Arroyo Molinos zurud. Hier fühlten sich bie Franzosen so sicher, baß sie ein Ortsbiwal bezogen.



Hill rudte inzwischen nach Alcuescar und lagerte hier in ber Nacht vom 27./28. Oktober, nur eine Stunde von den Franzosen entfernt. Unsgeachtet eines starken Regens, der während der ganzen Nacht anhielt, burfte wegen der Nahe des Feindes kein Feuer angemacht werden. Richt

lange und eine englische Schleichpatrouille melbete, daß in Arroyo Molinos alles in voller Sorglosigkeit ruhe, die Ravalleriepferde seien an den Olivenbaumen angebunden gewesen, Posten ständen nicht, eine Bedette sei zechend und unter Dach ruhend in einer Rapelle bemerkt worden. 1)

Die Gelegenheit ju einem Uberfall war gunftig und Sill brach fofort auf, um ihn auszuführen.

Unweit von Arroyo Molinos angelangt, verteilte er die Rollen. Eine englische Brigade sollte ohne Schuß in den Ort hineinruden, die anderen Truppen diesen umgehen, eine portugiesische Brigade mit einer Batterie als Reserve dienen.

Leiber erlitt ber Bormarsch ber zur Umgehung bes Ortes bestimmten Kavallerie burch bas Umfallen einer Kanone in ber stockbunklen Nacht eine erhebliche Berspätung, so baß ber eigentliche Überfall erst bei Tagesanbruch beginnen konnte. Derselbe gelang nicht vollständig, da ein Teil ber Franzosen schon die Straße nach Mebellin gewonnen hatte und in Sile seinen Marsch fortsetze. Das noch mit 2500 Mann Infanterie und 400 Reitern vollgestopste Dorf wurde bagegen schnell genommen und eine große Menge von Gesangenen gemacht.

Major v. b. Bussche hatte sich mit ben beutschen Gusaren und einer Schwabron ber 9. Dragoner gegen bie seinbliche Kavallerie an ber Straße nach Meriba gewendet. Diese machten Front, wurden aber mit Erfolg attackiert und mehrere tausend Schritt zurückgejagt. Hierbei wurde ber französische General Brun überritten und gefangen genommen.

Durch die schnelle Verfolgung war die an der Spite reitende Schwadron des Rittmeisters Schulze (839) ziemlich durcheinandergekommen, als sie plötlich von einer frischen Schwadron attackiert wurde. Schnell die Front frei machend, gab nun Schulze der Schwadron vom 9. Dragoners Regiment Gelegenheit zu einer erfolgreichen Attacke, welche die Franzosen mit Pistolenfeuer abzuwehren suchten, und warf sich selbst mit seinen Husaren gegen die linke Flanke des Feindes. An einem Gehölz stellte endlich der Major v. d. Bussche die Verfolgung ein und ließ nur eine starke Patrouille unter Leutnant Borchers (222) folgen, die dem Feinde noch mehrere Gefangene abjagte. Im ganzen haben die beutschen Husaren 10 Offiziere und fast 200 Mann gefangen genommen.

Der Erfolg bes Überfalls war in mehrfacher Sinsicht ein bebeutenber. Girard felbst war verwundet und nur mit Mühe nebst einigen hundert Mann über die Berge entkommen. Bon allen Seiten umringt, verlor

<sup>1)</sup> Sannov. milit. Journal 1833, C. 27/28.

er 1800 Mann an Toten, Berwundeten und Gefangenen; was davonkam, rettete sich unter den größten Strapazen süblich über die Guadiana. 1) General Brun, Oberst Prinz von Arenberg, der Kommandeur der 27. Chasseurs, die Obersten Hutry, Chef des Generalstades, und Bechet vom 34. Linienregiment befanden sich unter den Gefangenen. Die 3 Geschütze des Korps gingen gleichfalls verloren.

Demgegenüber betrug ber britische Sesamtverlust nur 72 Mann. Bei ben beutschen husaren waren lediglich 4 Pferbe getötet, Major v. b. Bussche (869), Rittmeister Schulze (839), 13 Mann und 7 Pferbe verwundet.

Der glüdliche Tag von Arroyo Molinos erregte lauten Jubel in gang Spanien, Sill wurde ber Mann bes Tages.

"Welche Freude hier die von General Hill ausgeführte Unternehmung erregt hat, schreibt Kapitän Gesenius, 2) ist schwer zu beschreiben. Der Mann scheint die Liebe Aller zu besitzen. Die Briten haben mit den Franzosen die Rollen vertauscht. Diese Heimlichkeit des Marsches und Schnelligkeit des Entschlusses von der einen Seite, und die Sorglosigkeit von der andern!"

Ein so voller Erfolg wäre unmöglich gewesen, wenn nicht bie Einwohner vollständig auf der Seite der Verbündeten gestanden hätten. Hill erfannte deshalb die patriotische Haltung und Treue der Bewohnerschaft von Alcuescar und Arroyo Molinos in seinem Bericht vom 30. Oktober aus Merida an Wellington besonders an. Der Feind wurde in vollster Unkenntnis erhalten, Hill erfuhr hingegen alle Vorgänge in Arroyo Molinos noch in derselben Nacht.

Die Tätigkeit ber beutschen Husaren hatte hill gleichfalls sehr befriedigt. Er berichtete über sie an Wellington, die eine ihrer Attaden unter Major v. b. Bussche sei ganz besonders tapfer gewesen. 4) Major v. d. Bussche schenkte dem Rittmeister Schultze für sein Verhalten an diesem Tage einen Becher mit entsprechender Inschrift.

Interessant ist zu sehen, wie Napoleon ben Aberfall von Arropo Molinos auffaßte. Am 6. Dezember 1811 schrieb er an Berthier: 5)

<sup>1)</sup> Belmas I, 199.

<sup>2)</sup> Namentliche Lifte 793. Gesenius führte bamals bie 1. Fußbatterie 3ª Liffabon.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Dispatches VIII, 387.

<sup>4)</sup> Dispatches VIII, 382.

<sup>5)</sup> Correspondance XXIII, 59.

"Bezeugen Sie bem Herzog von Dalmatien (Soult) meine Risbilligung wegen bes Flankenmarsches, ben Girarb vor bem Feinde gemacht hat, einen Marsch von 3 Tagen und um so schlechter angeordnet, als ber Feind immer die Möglichkeit hatte, ihn abzuschneiden. Man hätte ihn durch ein starkes Detachement stüzen mussen.

Es ist ein Unglad, daß man mit einer Armee von 80000 Mann nicht die von der Klugheit gebotenen Anordnungen getroffen hat, um einen Affront durch ein kleines Korps von 6000 Engländern zu vermelden.

Sagen Sie ihm, daß ich bei meiner Ansicht bleibe, nämlich baß man bei jeder Schlacht — zumal gegen Engländer — sich nicht teilen darf, seine Kräfte vereinigen und imposante Massen zeigen muß. Alle Truppen, die man zurückläßt, laufen Gesahr, einzeln geschlagen oder zum Verlassen ihrer Stellungen genötigt zu werden. — Der Herzog von Dalmatien hat die schönste Armee der Welt und dabei hält er weder den General Hill noch die Armee von Murcia in Schach, die in ganzer Stärke Valencia zu Hülfe marschiert ist."

Man sieht, die Achtung Napoleons vor ber englischen Kriegführung in Spanien hatte schon einen hohen Grab erreicht. Wie peinlich übrigens ber Kaiser auf eine Klarstellung ber Ursachen seiner Schlappe bei Arroyo Rolinos brang, geht aus solgenbem weiteren Schreiben an Berthier hervor:1)

"Ich wünsche einen zum Druck bestimmten Bericht über bie Ergebnisse bes Briefwechsels in ber Angelegenheit bes Generals Girarb zu haben. Es scheint, daß General Briche auf der Seite postiert war, von wo der Feind kam, und daß er vollständig über-rascht worden ist, indem er nicht biwakierte, sondern in einem schönen Hause schließ, während die Pferde seiner Husaren abgesattelt waren. Ich werde Ihnen diesen Bericht biktieren.

Mein Zweck ist, auf ben Geist ber Obersten und Generale ber leichten Truppen zu wirken und baran zu erinnern, daß grundsätlich ein Jäger- ober Husaren-Oberst den Tod verdient, der sich schlasen legt, anstatt die Nacht im Biwak und in dauernder Verbindung mit seinen Feldwachen zuzubringen."

Am 29. Ottober rudte hill, beutsche husaren vorn, nach Meriba, raftete hier einen Tag und ging bann in seine alten Quartiere bei

<sup>1)</sup> Paris, 2. Januar 1812. Correspondence XXIII, 153/154.

Portalegre zurück. Die beutschen Husaren beckten hier bis zum 11. Dezember die ganze Front von Albuquerque bis Cobicera, eine bei dem geringen Pferdestand sehr schwierige Aufgabe. Mit Freude wurde es daher begrüßt, daß im Dezember die 6. Kompagnie von Belem eintraf und die beiden Schwadronen wieder zu 220 Pferden ergänzte.

In ben letten Dezembertagen bes Jahres 1811 befahl Bellington, ber bereits mit ben Vorbereitungen ber Belagerung von Ciudad Robrigo ernstlich beschäftigt war und Marmonts Ausmerksamkeit abzulenken suchte,

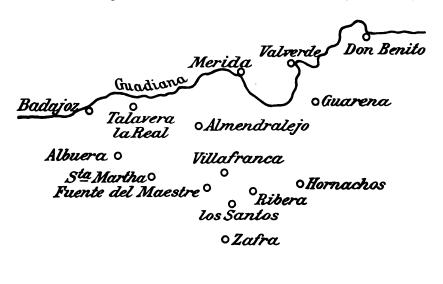



bem General Hill einen nochmaligen Vorstoß auf Merida und füblich barüber hinaus gegen Andalusien. 1) Hill brach am 27. Dezember gegen Merida auf.

Bei ber Nachricht von feiner Annäherung ging General Drouet, ber jest bas französische V. Korps befehligte, schleunigst auf Llerena zurud.

Die beutschen husaren, zusammen mit ben 13. englischen Dragonern in ber Avantgarbe, stießen bereits am 29. Dezember bei la Rava,

<sup>1)</sup> Diese Diversion sollte auch von ben Bewegungen best spanischen Generals Ballesteros und von Tarifa ablenten. Despatches VIII, 546.

18 km nordwestlich Merida auf den Feind. Ein französisches Bataillon hatte dort Lebensmittel geholt und war im Begriff, auf Merida zurüczumarschieren, als es von der Schwadron Cleve (214) der deutschen Husaren und 2 Schwadronen der 13. Dragoner attackiert wurde. Da es aber schnell Karree sormierte und überdies durch seine Ausstellung in einem lichten Korkeichenwalde der angreisenden Kavallerie gegenüber sehr im Borteil war, so gelang die Attacke nicht. Durch die Bäume aufgehalten und in Unordnung gebracht, legten die Schwadronen den Raum bis zur Einbruchsstelle so langsam zurück, daß das Karree 2 mal seuern konnte. Die Berluste der Husarenschwadron Cleve waren daher sehr groß: Leutnant v. Estorss (5) verwundet, 2 Mann 14 Pferde tot, 1 Wachtmeister 16 Mann und 28 Pserde verwundet. Dem Kittmeister Cleve, den Leutnants v. Stolzenberg, v. Estorss und v. Thümmel wurden ihre Pserde unter dem Leibe erschossen.

Das frangösische Bataillon tam fast ohne Berluste nach Meriba zurud, wohin Sill am nächsten Tage einrückte, ohne Wiberstand zu finben. 1)

Am 1. Januar 1812 früh 4 Uhr traten die Husaren den Weitermarsch auf Almendralejo an, vertrieben einige seindliche Postierungen von Torre Mexia und versolgten dieselben die Almendralejo, wo Infanterie und 2 frische seindliche Schwadronen weiterem Vordringen Halt geboten. Da die Fühlung mit dem Feinde nicht verloren gehen durste, Hills Insanterie aber noch weit zurück war, so entspann sich hier ein mehrstündiges hinhaltendes Feuergesecht, in welchem indes nur 6 Pferde der Deutschen getötet bezw. verwundet wurden. Als Hill, durch grundlose Wege ausgehalten, um 4 Uhr nachmittags erschien, ging der Feind in geschlossenen Bataillonskarrees, durch seine Kavallerie gedeckt, auf Los Santos zurück.

Eine weitere Verfolgung mit allen Kräften nicht für geboten ersachtenb, blieb hill in Almendralejo und sendete dem Feinde nur ein Detachement, bestehend aus einem englischen Infanterie-Regiment, einem portugiesischen Kavallerie-Regiment und 3 Geschützen unter Oberst Aberscromby nach. Bussches hufaren verblieben dieser Abteilung als Avantgarde.

Am 3. Januar, nach 4 Uhr Nachmittags, stießen bie beutschen Hufaren bei Fuente bel Maestre auf ein französisches Dragoners Regiment. Major v. b. Bussche befahl bem Nittmeister Cleve, sofort anzugreisen und hielt die Schwadron des Nittmeisters Werner v. b. Bussche,

<sup>1)</sup> Bergl. die Schilberung biefes Gefechtes in dem Auszug aus dem Tagebuch bes Rittmeisters v. Stolzenberg im 2. Band (Anlagen).

besselben, ber bei Baroffa sich burch seine Attacke so fehr ausgezeichnet hatte, als Reserve zurück.

Cleve war noch nicht völlig aufmarschiert, als er — in ber Flanke bedroht — sosort eine Frontveränderung vornehmen mußte und hierdurch den sessen Busammenhalt seiner Linie etwas verlor. Durch das energische Eingreisen der Reserve Schwadron und einiger portugiesischer Reiter!) gelang aber die Attacke dennoch. Der Feind sloh auf Los Santos und ließ 2 Offiziere, 30 Mann und 18 Pferde gesangen zurück. Die deutschen Husaren verloren 1 Mann und 4 Pferde tot, 2 Wachtmeister, 12 Mann und 4 Pferde verwundet. Es sand dann noch eine vorsichtige Versolgung durch die Schwadron des Rittmeisters W. v. d. Bussche statt. 2)

über bie Saltung ber beutschen Susaren berichtete Oberst Abercromby am 5. Januar 1812 an Sill, daß die Susaren unter Major Bussche bei dieser Gelegenheit den hohen militärischen Ruf bewährt hatten, ben man ihnen so allgemein zubillige. 3)

Die Nachricht vom biesem Gesecht alarmierte die französischen Truppen in ganz Andalusien. 4) hill konnte daher gemächlich auf Merida wieder zurückgehen. hier blieb er dis zum 12. Januar und rückte dann wieder nach Portalegre. Der Zweck seines Streifzuges, Ablenkung des Feindes von Wellingtons Vorbereitungen gegen Ciudad Rodrigo und vorübergehende Entlastung der gerade jeht hart gedrängten Spanier im Süden der Halbinsel war volkommen erreicht.

<sup>1)</sup> Rach Abercrombys Bericht mare es eine portugiefische Schwabron gewesen.

<sup>2)</sup> Näheres über bas Gefecht fiehe Schwertfeger, General v. b. Busiche. S. 151. Hufar Olvermann hieb seinen Nittmeister Cleve mitten aus dem Gebrange. Er wurde dafür gleich nach dem Gefecht durch Major v. b. Busiche zum Unteroffizier beförbert.

<sup>3)</sup> Dispatches VIII, 545.

<sup>4)</sup> Belmas I, 200.

## Das Jahr 1812.

Das Jahr 1812 bietet im Bergleich zu ben vorhergegangenen ein kamatisch wechselvolles Bilb. In kühnem Ansturm nimmt Wellington at Eindad Robrigo, dann Badajoz, trennt die seindliche Nordarmee von der des Südens, schlägt Marmont in der blutigen Schlacht dei Salamaca und zieht in Madrid ein. Bor den Mauern von Burgos wendet is sein Schäcksal, hart gedrängt weicht der englische Feldherr wieder dis und Portugal zurück, wo er Winterquartiere bezieht.

Für die Deutsche Legion war das Jahr 1812 reich an Verlusten und Schren. Vor den Mauern und Wällen der Festungen wie in der offenen Feldschlacht bewährten sich die hannoverschen Männer. Salamanca und Garzia hernandez leuchten hell im Kranze der un der Halbinsel errungenen Siege.

#### Die Belagerung von Ciudad Rodrigo.

Die Gruppierung ber französischen Streitkräfte zu Ansang bes Jahres 1812 war etwa solgende. Im Norden stand Dorsenne bei Balladolid—Salamanca. Marmont war in das Tal des Tajo und nach Avila zurückgegangen, stand mit den Vortruppen seiner "Armee von Portugal" am Alagon und hatte sein Hauptquartier zu Talavera. Die Südarmee Soult war noch immer vor Cadig und mit der Riederhaltung von Andalusien beschäftigt, König Joseph mit der Armee der Mitte becte Madrid und nur die Oftarmee unter Suchet hatte in den letzen Monaten bedeutende Fortschritte gemacht, Tarragona, Sagunt (Murviedro) und Valencia erobert. Der Kampf um Valencia, dessen Besitz Napoleon einen übertriedenen Wert beilegte, so daßer seine ganze weitere Kriegführung in Spanien darauf zu begründen gedachte, hatte indes schon seit November 1811 zu allerlei Verschiedungen der französischen Streitkräfte nach Süden gesührt und jedensalls die Aufsmerksamkeit sehr von den englischen Streitkräften an der Coa abgelenkt.

Hobrigo vorzubrechen und biese Festung, wenn irgend möglich, in seine

Sand zu bringen, ehe Marmont etwas Entscheibenbes zu ihrer Unterflugung zu unternehmen vermochte.

Der Plan glückte über Erwarten. Im festen Glauben, daß Wellingtons Heer hinter der Agueda in absehbarer Zeit zu einer Offensive nicht fähig sei, nahm Napoleon gerade im Januar 1812 bedeutende Truppenverschiebungen in Spanien vor, zog auch etwa 15000 Mann der besten Truppen nach Frankreich zurück. 1) Marmont hatte alle Hände voll zu tun, um nur die nötigen Anordnungen zu tressen und die besohlenen Märsche aussühren zu lassen. 2) Von Avila am 11. Januar 1812 in Balladolid angelangt, ersuhr er dort am 15. durch einen von Salamanca abgeschickten Offizier, daß Wellington am 10. Januar die Agueda überschritten, Siudad Rodrigo eingeschlossen und sofort die Belagerung begonnen habe. General Dorsenne, dem die Beobachtung der Festung oblag, war in der Ausstlärung gegen die Engländer so nachlässig gewesen, daß er zwei Monate lang keinerlei Nachricht von Siudad Rodrigo erhielt. Die dortige Besatung hatte er sogar noch geschwächt, so daß sie nur 1800—2000 Mann betrug.

Am 5. Januar ließ Wellington seine Divisionen nach Often aufschließen, am 8. Ciubab Robrigo burch die leichte Division Crausurd von der Außenwelt absperren. Bei der nunmehr ohne Zögern bezonnenen Belagerung waren seitens der Legion das 1., 2., 5. Liniendatillon und die 4. Außbatterie Sympher beteiligt.

Um die Truppen bei der sehr kalten Witterung zu schonen, wurde der eigentliche Belagerungsdienst in vier Ablösungen (leichte, 1., 3., 4. Division) berart getan, daß alle 24 Stunden gewechselt wurde. Die dienststeien Truppenteile ruhten weiter rückwärts, die drei Linienbataissone in Alameda. Die leichten Bataissone der Legion und die deutschen 1. Hufaren wurden nach wie vor zum Borpostendienst an der Agueda verwendet. Die leichte Brigade rückte zu diesem Zwecke am 13. Januar nach Robleda nordöstlich Alfavates.

Jest galt es für den englischen Befehlshaber, die wichtige Festung so schnell wie ir gend möglich in seine Hand zu bringen. Er richtete beshalb seinen Angriff gegen die nörbliche und nordöstliche Stadtfront, weil hier zwei beherrschende Höhen, der obere und der untere Teson, das Angriffsversahren zu erleichtern versprachen.

<sup>1)</sup> Befehl vom 30. Dezember 1811. Correspondance XXIII, 136 ff.

<sup>2)</sup> Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse.

Birklich glücke es auch Wellington, schon am 8. Abends, also am sken Tage ber Ginschließung, eine von ben Franzosen ungenügend besitte Rebute auf bem hohen Teson burch 4 Rompagnieen mittelst Leiters



ersteigung wegnehmen zu lassen. Der weitere Ansgriff war nun wesentlich erleichtert, da die 1. Parallele nur 525 m von den Werken entsernt im Anschluß an diese Redute angelegt werden fonnte.

Als am 13. Januar Nachrichten eingingen, baß Marmont jum Entfate ber Keftung beranrude, ichien eine weitere Beichleunigung ber Belage= rung geboten. Belling= ton befahl baber, bas Breschieren ichon aus ber ersten Parallele zu beginnen, und ließ 2 Acht= zehnpfünder und 23 Bier= undzwanzigpfünder in Stellung bringen. Da

das etwa 120 m nordwestlich vor der Nordsront des Plates gelegene Rloster Santa Eruz — vom Feinde zur Berteidigung eingerichtet und stark besetz — das weitere Borschreiten des Insanterieangriss zu flankieren vermochte, so mußte es den Franzosen entrissen werden. Rapitän Laroche von Starkensels (1022) vom 1. Linienbataillon mit 300 Mann aller 3 Linienbataillone der Legion (Scharschützen und Freiwillige) und 1 Kompagnie des englischen 60. Insanterie-Regiments wurden hierzu bestimmt.

Noch am 13. Januar Abends wurde der Sturm unternommen. An der Spize der Scharsschüßen des 1. Linienbataillons überkletterte Leutnant C. v. Holle (989) die Pallisadierung des Klosters, ohne sich durch das starte Feuer aus der Festung aushalten zu lassen. Der Feind war so überrascht, daß er unter Zurücklassung seiner Waffen die Flucht

ergriff. 1) Die Berluste ber Legion bei biesem Sturm waren verhältnismäßig gering; 3 Tote 34 Berwundete, worunter Fähnrich L. v. Witte (230).

Am folgenden Tage (14. Januar) wurden dem Leutnant Huniden (1195) des 1. Linienbataillons in den Laufgräben durch eine Bombe beide Beine zerschmettert. Ein frästiger Aussall der Besatung gegen die mittelst der sliegenden Sappe vorschreitenden Arbeiten wurde durch die Arbeitssommandos und eine Abteilung des schon erwähnten Kapitans Laroche abgewiesen, am gleichen Abend das Kloster St. Francisco durch Engländer erstürmt, wodurch der Ausbau der 2. Parallele möglich wurde.

So vermochte frühzeitig das Brescheschen aus 25 Geschützen zu beginnen. Man legte aber noch eine weitere Batterie von 7 Vierzundzwanzigpfündern an und schoß außer der nörblichen Hauptbresche noch eine zweite kleinere in den Hauptwall, südwestlich vom Aloster St. Francisco. Die deutschen Artilleristen der Batterie Sympher unterstützten das Feuer mit einer Haudize und einem Neunpfünder unter Leutnant v. Schulzen (787), der Rest der Mannschaften wurde mit zur Bedienung der Belagerungsgeschütze verwendet.

Während der Tage unterhielt man ein sehr kräftiges Feuer, bei Nacht mußte die Infanterie dis dicht unter die Breschen vorrüdent und ein lebhastes Büchsenseuer gegen diese richten, um den Feindan Wiederherstellungsarbeiten zu hindern. Die Belagerungsartillerie schwieg dann. 2) Während der Nacht wurden die Schützen einmal abgelöst.

Die Verluste ber Belagerer mährend bes Artilleriekampfes waren nicht bebeutend, da der Feind bei der geringen Entfernung seine Bomben mit sehr großer Erhöhung werfen mußte. Die meisten gingen zu weit, nur die Handgranaten waren wirkungsvoll, die Kartätschen fast gar nicht

Schon am 19. Januar wurden die Breschen für gangbar erklätt und ber Sturm burch die leichte Division Crausurd, die 3. Division Mac Kinnon und die portugiesische Brigade Pack auf Grund eines sehr sorgsältigen Sturmbesehles gegen beibe Breschen noch in derselben Nacht mit größter Tapserkeit unternommen. Der tiese Graben wurde hierbei durch Heusäche zur Hälfte ausgefüllt, so daß die Mannschaften hinunter zu springen vermochten, der Wall mit Leitern erstiegen. Noch in der Nacht war Wellington Herr von Ciudad Rodrigo.

<sup>1)</sup> Marmonts Behauptung, Dorfenne habe bie schlechtesten Truppen in Ciudad Robrigo zurückgelassen, scheint hiernach nicht unberechtigt.

<sup>2)</sup> Vergl. Dehnel, Erinnerungen, S. 123/25.

Der Sturm hatte ihn 706 Mann gekostet. 1) Die tapseren Generale Craufurd, der auch bei der Legion so beliebte Führer der leichten Division, und Mac Kinnon waren gefallen. 2)

Die beutsche Legion nahm am Sturm nicht teil. Ihr Gesamtverlust während ber Belagerung betrug: 12 Mann tot, 2 Offiziere, 79 Mann verwundet. 3)

Die Franzosen verloren 300 Mann tot und verwundet; 1500 Mann wurden friegsgefangen, 150 Geschütze genommen. Am 20. zog Wellington die Truppen, welche gestürmt hatten, aus der Stadt, um Ausschreitungen zu steuern, und legte eine andere Division hinein. Die Festung wurde sofort wieder verteidigungssähig hergerichtet und alsdann den Spaniern unter Castannos übergeben.

"Niemals ist Ühnliches mit größerer Tätigkeit ausgeführt worden, meint Marmont. Bei einer so gegen alle Erwartung elenden Verteidigung war keine Möglichkeit vorhanden, rechtzeitig zu Hülfe zu kommen. Durch dieses Ereignis wurden alle meine Berechnungen gestört. Meine Streitkräfte waren nicht beisammen, und ich konnte der englischen Armee, welche sich auf Ciudad Nodrigo stützte, nicht entgegen gehen.

Ich ließ meine Truppen herankommen, um die Engländer ans greisen zu können, wenn sie nach der Belagerung an die Tormes vorgerückt wären, aber ich erhielt zwei Tage darauf die Nachricht, daß die Engländer über die Agueda zurückgegangen seien und ihre Kantonnements wieder bezogen hätten."

An eine Bebrohung von Badajog glaubte Marmont nicht und blieb baber junachft untätig, und boch hatte gerabe jest Bellington alles gur

Deneral Craufurd ftarb in der Nacht vom 22. 23. Januar 1812 an seiner Bunde und wurde am 23. unter großem militärischen Gepränge in der von ihm timmten Breiche beerdigt. Erinnerungen des Rittmeisters Cordemann (176).

| 3) | Tot.  |         |      |      |   | Berwundet. |      |     |     |   |     |    |    |    |   |    |     |    |   |     |     |    |      |
|----|-------|---------|------|------|---|------------|------|-----|-----|---|-----|----|----|----|---|----|-----|----|---|-----|-----|----|------|
|    | 1. Li | nien=Bt | 1. 3 | Mann | 2 | 2          | ffa. | . ( | Lt. | S | iin | iď | en | u. | 3 | äh | nr. | b. | N | 3it | te) | 33 | Mann |
|    | 2.    | "       | 2    | "    |   |            |      |     |     |   |     |    |    |    |   |    |     |    |   |     |     | 21 | #    |
|    | 5.    | "       | 6    | **   |   |            |      |     |     |   |     |    |    |    |   |    |     |    |   |     |     | 22 | **   |
|    | Artil | lerie   | 1    | "    |   |            |      |     |     |   |     |    |    |    |   |    |     |    |   |     |     | 3  | *    |
|    |       |         | 12   | Mann |   |            |      |     |     |   |     |    |    |    |   |    |     |    |   |     | Ī   | 79 | Mann |

<sup>1)</sup> Die ganze Belagerung 1210 Mann. Bei einer Belagerungsbauer von nur 12 Tagen waren 9515 Schüffe abgegeben worden. Bergl. Müller, Geschichte bes Festungskriegs (2. Aust) S. 182 ff. Nach Marmonts Urteil mußte sich die Festung mindestens 3 Wochen halten.

Wegnahme auch biefer wichtigen Festung vorbereitet. Marmonts Stehenbleiben schuf ihm die Möglichkeit, Ciubab Rodrigo zu verlaffen und sich gegen Badajoz zu wenden.

#### Die Belagerung von Badajog.

Ganz in aller Heimlichkeit hatte Wellington ich im Februar Belagerungsmaterial von Lissabon auf bem Seewege nach der Guadiana schaffen und umfangreiche Straucharbeiten in Elvas vornehmen lassen. Am 8. März waren hier schon 52 Belagerungsgeschütze zur Stelle. Seitens der Deutschen Legion waren Kapitan v. Rettberg (33), die Leutnants Lüchow (42) und Thiele (788) von der Artillerie nehst den Mannschaften der 2. Fußbatterie mit den Vorarbeiten beschäftigt.

Major Hartmann (26), zweifellos ber bebeutenbste beutsche Artillerist im Halbinselkrieg, bessen Tätigkeit bis Mitte Januar 1812 wir beim Korps Hill verfolgt haben, wurde jest ber Hauptarmee zugeteilt, bei welcher er am 24. Februar zu Sabugal die Führung der 4., jest mit Neunpfündern ausgestatteten Fußbatterie F. Sympher und zweier englischer Batterieen übernahm. Er war somit kommandierender Artilleried Dssigner für die Batterieen der 3., 4. und 5. Division.

Das Korps Sill war inzwischen von Portalegre weiter nach Guboften vorgerudt und hatte Babajoz beobachtet.

Sobald Wellington die Sewißheit erhielt, daß von Marmont vorerst nichts zu befürchten sei, ließ er nur das 1. Susaren-Regiment der Legion unter General B. v. Alten bei Ciudad Rodrigo zurück und brach mit seiner ganzen Armee am 5. März nach Süben auf. Die deutschen Linienbataillone waren schon im Februar nach Abrantes und Umgegend vorausgesendet worden, um ihre arg mitgenommene Bekleidung und Ausrüstung zu ergänzen.

Erst am 14. März in Elvas ersuhren die beutschen Truppen den Zweck des eiligen Abmarsches nach Süben. 3 Tage später wurde Badajoz durch die 3., 4. und die leichte Division und etwas Ravallerie eingeschlossen; Graham beckte mit 3 Divisionen (1., 6. und 7.) und zwei Ravallerie-Brigaden die Belagerung aus einer Stellung bei Llerena gegen Soult, hill durch eine solche bei Almendralejo gegen Marmont.

Bei ber eigentlichen Belagerung von Babajoz war die Legion mit geschlossenen Truppenteilen nicht beteiligt. Nur die Fußmannschaften der Batterie v. Rettberg wurden zur Besehung der Belagerungsbatterien mit verwendet, während Major Hartmann als kommandierender Artilleriesofsier der 3., 4. und 5. englischen Division vor Babajoz gleichfalls

in eigentliche bienftliche Berwendung fand. Die Rapitans v. Rettberg (33) in Daniel (35), die Leutnants Lüchow (42), Thiele (788) und Loeben (52) von der Artillerie und der Rapitan Wedefind (17) vom hymieurtorps der Legion waren der Belagerungsarmee zugeteilt, ebenso huptmann v. Avernann (976) vom 1. Linienbataillon auf seinen Bunsch im Ingenieur-Abteilung.

über bie Belagerung von Babajoz, die von Bellington in Rüdfücht wi brobende Entsatversuche Soults mit rastloser Energie beschleunigt webe, können wir kurz hinweggehen, da Truppen der Legion hierbei zu beswers auszeichnender Berwendung keine Gelegenheit fanden, auch eine Karreiche Literatur über den Belagerungskrieg in Spanien überhaupt wie über Badajoz im besonderen vorhanden ist. 1) Es genügt, sestzusiellen, das ungeachtet der braven Berteidigung der durch 5000 Mann unter General Philippon besetzen und in ihrer sortisisatorischen Anlage seit 1811 bedeutend verstärtten Festung und ungeachtet großer den Belagerern uns regnerischer Bitterung erwachsenen Schwierigkeiten Badajoz schon um 6. April — also nach 20 Tagen — durch Sturm genommen wurde. Die englischen Angrisskolonnen erlitten hierbei den sehr hohen Verlust von 3660 Mann, die Stadt siel bedauerlicher Weise völliger Verwüstung und Alsinderung anheim. 2)

Bon beutschen Legionären war ber Leutnant v. Goeben mit einer Abteilung von Artilleristen ber Sturmkolonne bes Generals Picton gegen bas Kastell zugeteilt gewesen. Seinen Anteil an ber Leiterersteigung ichilbert er wie folgt:

"Bei bem Sturm fiel mir die Aufgabe zu, das Artilleries Detachement zu führen, welches der Sturmkolonne unter General Picton gegen das Rastell zugeteilt war. Bon diesem General erhielt ich persönliche Instruktionen. — Unsere schwere Aufgabe bestand barin, eine mehr als breißig Fuß hohe Mauer mittels Leitern zu erklimmen, beren Aufrichtung und Feststellung sich als höchst mißlich

<sup>1)</sup> Bergl. außer ber kurzen Darstellung in ben Stubien zur Kriegsgeschichte und Taktik, Band IV (bie Festung in ben Kriegen Napoleons und ber Neuzeit), E. 53 ff., hauptsächlich Belmas, Journaux des sièges etc.; Brodrück, Der Rampf um Badajoz 1812 und Jones, Journal of sieges, sowie die gesamte Literatur über ben Halbinselkrieg (Quellennachweis). Für die Tätigkeit der beutschen Artillerie vergl. besonders die Biographie des Generals v. Hartmann und Frhr. v. Reitenstein, Das Geschützwesen 2c.

<sup>2)</sup> Bergl. bie Schilberung ber Borgange in Badajog burch ben Kornet Marl v. Seugel (809) vom 1. schweren Dragoner = Regiment und ben braunschweigischen General v. Bachholz in Dehnels Erinnerungen. S. 131 ff.

herausstellte, ba ber Aufgang zur Mauer felfig und steil und bie Fläche am Fuße ber Mauer nur sehr schmal war. Bir bedurften baher längerer Zeit, die Leitern aufzurichten, zumal diese Arbeit unter einem heftigen Feuer vom Kastell, in Berbindung mit herabsgeworfenen Bomben, Granaten, Balten 2c. ausgeführt werden mußte.

Drei Ingenieur-Offiziere führten bie Kolonne und hatten bie Leitern zu plazieren, ba aber zwei berselben fofort fielen, mußte ich eintreten. Aber noch standen nicht alle Leitern, als auch ich durch einen Schuß in die Hüfte kampfunfähig gemacht wurde."

Der Gesamtverlust ber beutschen Artillerie vor Babajoz betrug: 4 Mann, 1 Pferd tot, 2 Offiziere (Leutnants Thiele und v. Goeben) und 6 Mann verwundet.

Bebauerlicher Weise hatten auch in Babajoz beutsche Truppen — Hessen — ben Berbünbeten gegenüber gestanden. Das hessische Regiment Erbprinz allein verlor 460 Mann, viele gefangene Hessen nahmen später Dienste in der deutschen Legion und erwiesen sich hier, wie überall in der Kriegsgeschichte als treffliche Soldaten.

Die Einnahme von Badajoz bedeutete einen großen Erfolg. Sine Festung, auf beren Besit Napoleon ben größten Wert gelegt hatte,1) war den Franzosen zu einer Zeit entrissen worden, wo ganz Suropa willig unter die französische Oberherrschaft sich beugte, und der Kaiser auf dem Gipselpunkte seiner Macht stand. Weder Soult noch Marmont hatten die Festung zu retten vermocht, beide Marschälle Wellington gegensüber versagt.

Auf die Bewegungen biefer beiben Marschälle in ben nächsten Monaten müssen wir jest etwas näher eingehen und werden so die verschiedenartige Tätigkeit der einzelnen Legionstruppen, die gerade zu dieser Zeit auf den ersten Blick etwas verwickelt erscheint, am besten übersehen.

### Bewegungen der Marschälle Marmont und Soult und Tätigkeit der Legion im März und April 1812.

Nach bem Rückzug Wellingtons hinter bie Agueba hatte ber Herzog von Ragufa (Marmont) eine Fülle binbenber Borfchriften von Napoleon erhalten. Die Verwendung einzelner Divisionen war ihm anbefohlen, Salamanca als Hauptquartier angewiesen worden; hier follte

<sup>1)</sup> Bergl. jeine Weisungen an Soult und Anm. 2 auf S. 325.

er seine Hauptarmee vereinigt halten; falls Wellington auf Babajoz marschiere, gabe es ein vortreffliches und unsehlbares 1) Mittel, ihn zurückzurusen, nämlich ben Vormarsch auf Ciubad Nobrigo und Almeiba. In einer späteren Vorschrift wurde ihm bann noch als Hauptsache bezeichnet, 5—6 englische Divisionen in Schach zu halten. 2)

Marmont war in seinen Entschlüssen nicht frei. Der fortwährende Widerspruch in den aus Frankreich kommenden Besehlen, die Schwierigsteiten, die ihm durch den König Joseph als nominellen Oberbesehlshaber einerseits und durch seine untergebenen Generale andererseits gemacht wurden, bestimmten ihn, den Kaiser um seine Enthebung von der Stellung in Spanien zu bitten: ganz Spanien müsse unter einem einzigen Oberbesehl stehen, sonst werde der Krieg nicht gut enden. Napoleon blieb indes dei seinen Besehlen, und Marmont rücke Ende März gegen die Agueda vor, wo er nur "hannoversche Kavallerie" sand. 3)

General Victor v. Alten (208) mit seinem inzwischen auf nur 3 Schwadronen mit 300 Pferden zusammengeschmolzenen 1. Husaren-Regiment hatte den Austrag (vergl. S. 356), dauernd gegen Marmont aufzuklären und den Abzug der englischen Armee nach Badajoz möglichst lange zu verschleiern. Stark gedrängt sollte er sich über Castello Branco an die Hauptarmee heranziehen. Demgemäß hatte er sich bei Ciudad Rodrigo aufgestellt und einzelne Offizierspostierungen weit vorgeschoben.

Am 27. März begann Marmont seinen Bormarsch gegen Ciubab Robrigo. Alten ging allmählich über El Bodon—Sabugal auf Castello Branco (7. April) zurück, während Marmont Ciubad Robrigo und Alsmeida einschloß und gegen Portugal vorstieß. Eine auf Castello Branco entsendete Kolonne hatte bei Alpedrinha, 30 km nördlich dieser Stadt, am 10. April einen Zusammenstoß mit den deutschen Husaren, die hier Pserde verloren, und besetzte dann Castello Branco, gegen welches General v. Alten am 12. April nochmals von Sarnadas (15 km südswestlich Castello Branco) her vorging.

Durch ben Fall von Babajoz wurde Marmonts Vormarsch nach Portugal aussichtslos. Der Marschall kehrte baher nach Salamanca zurück und räumte am 13. April auch Castello Branco, welches Altens Husaren wieder besetzten.

Moyen sûr, prompt et triomphant. Correspondance XXIII, 245-247
 Baris, 21. Februar 1812).

<sup>2)</sup> Correspondance XXIII, 306/307 (Baris, 12. März 1812).

<sup>8)</sup> Mémoires du maréchal Marmont. Gemeint find bie 1. Sufaren.

<sup>4)</sup> Berluft: 1 Bferb tot, 1 Sufar verwundet.

Maricall Soult, ber Oberbefehlshaber ber Subarmee, hatte sich am 31. März zum Entsatz von Babajoz über Guabalcanal auf Llerena in Marsch geseht, wo er auf die Armeeabteilung des Generals Graham hätte stoßen müssen, bei der sich die beiden leichten Bataillone (7. Division) und das 1. 2. und 5. Linienbataillon der Legion (1. Division) befanden. Schon in den vorhergehenden Tagen hatten einzelne Detachements Grahams unter Beteiligung von Offizieren und Mannschaften der leichten Bataillone lleberrumpelungsversuche gegen vereinzelte französische Abteilungen bei Llerena unternommen, die aber erfolglos verliefen. 1)

Nach Sintreffen stärkerer Kräfte brängte Soult am 7. April ben General Graham in ber Richtung auf Albuera zurück, wo dieser bis zum 13. in Erwartung eines Angriffs stehen blieb. Der französische Marschall hatte aber am 8. April ben Fall von Badajoz erfahren und kehrte nun nach Sevilla um, besorgt Andalusien zu decken. Britische Kavallerie unter Sir Stapelton Cotton verfolgte ihn und hatte bei Usagre westlich Llerena am 11. April ein glückliches Gesecht, in dem sich Rittmeister G. v. d. Decken (172) als Adjutant des Generals Stapelton Cotton "durch umsichtige geschickte Ausführung der ihm erteilten Aufträge, sowie durch seine rastlose Tätigkeit und allen vorleuchtende Tapserkeit" hervortat.

Da weitere Bebrohungen burch Soult nicht eintraten, so konnte Graham balb seine vorgeschobene Stellung verlassen und mit ben Truppen in Erholungsquartiere zurückgehen. Die beutschen Bataillone kamen hierbei in die Gegend von Castello Branco.

Das Korps Hill hatte nach seinem erfolgreichen Januar-Borstoß über Merida auf los Santos seine Stellung bei Albuquerque wieder eingenommen und war zur Deckung der Belagerung von Badajoz Mitte März auf Merida in die Segend von Almendralejo vorgeschoben worden.

Beim Korps Hill befanden sich noch immer die beiden Schwadronen bes 2. Husaren-Regiments, jest unter Besehl des Majors v. Wissel (168). Major v. d. Bussche (869), ihr bisheriger Kommandeur, hatte krankbeitshalber am 27. Februar nach Santarem ins Hospital gebracht werden müssen.

<sup>1)</sup> Bei einem folden Überfall bei Llerena am 26. März 1812 (nicht April, wie fälschlich im 2. Band, S. 166, steht) wurde ein Unteroffizier vom 1. leichten Bataillon verwundet. Näheres siehe Tagebuch ber leichten Bataillone von Major Mautenberg (Staatsarchiv Hannover).

Die Hufaren fanden in verschiedenen kleinen Gefechten Gelegenheit, sich mit dem Feinde zu messen, so am 16. März bei Merida, wobei der Kornet v. Thümmel (228) 3 Offiziere und mehrere Reiter gefangen nahm, selbst aber verwundet wurde, und bei Don Benito am 26. März.

Da sich hier ftarkere Truppen sammelten, so wurde eine Ravallerieabteilung zu ihrer ftandigen Beobachtung auf Don Benito vorgeschickt. Die beutschen Susaren befanden sich hierbei und hatten am 25. Mai ein Scharmubel, bei bem 2 Husaren verwundet wurden.

Dauernd in Fühlung mit bem Feinde blieben bie Schwabronen bann junachst noch fublich ber Guabiana fteben.

Die bei ber Belagerung von Babajoz verwendet gewesene Fußbatterie v. Rettberg wurde nach der Eroberung des Plates mit der Übernahme und Ordnung des vorgesundenen Artilleriematerials beschäftigt, alsdann nach Lissadon zurückgeschickt.

Inzwischen waren 2 Regimenter ber Legion auf dem Kriegsschausplate eingetroffen, die bisher noch keinerlei kriegerische Verwendung gefunden hatten, jett aber bald zu hohen Shren gelangen sollten. Es waren dies die beiden schweren Dragoner-Regimenter unter dem Befehl des Generals v. Bock (826). Auf dringendes Vitten seiner Offiziere hatte sich General Vock bereit gefunden, ein Umlausschreiben von allen Offizieren unterzeichnen zu lassen und dem Herzog von Cambridge als dem Chef der Legion zuzusenden, worin der Wunsch, wich für den aktiven Dienst verwendet zu sehen" damit begründet wurde, daß jett sast alle übrigen Truppen der Legion im Felde seien. 1) Das Gesuch wurde wohlwollend aufgenommen und bereits am 25. September 1811 erhielten die schweren Dragoner den Besehl zur Mobilmachung.

Die  $5^{1/2}$  Jahre bes Aufenthalts im gastfreien Irland waren für die deutschen Dragoner in fast jeder Beziehung recht angenehm gewesen. 2) Nur hatte immer der Gedanke die Fröhlichkeit jedes Einzelnen gelähmt, daß die Kameraden auf den verschiedensten Kriegsschauplätzen schon Ruhm und Ehre ernteten, während die schweren Dragoner noch nichts zur Bestreiung ihrer hannoverschen Heimat vollbrachten. Und doch war nach

<sup>1)</sup> Das Schreiben ift batiert Ballinasloe, 9. August 1811.

<sup>2)</sup> Dem 2. schweren Dragoner-Regiment wurde beim Scheiben in einer Generalordre des Distriktskommandanten besonders bestätigt, daß es sich, obwohl in Neineren Abteilungen über die unruhigsten Teile des Landes zerstreut, kein Beispiel von Vernachlässigung des Dienstes oder unordentlicher Aufführung von Seiten Einzelner habe zu schulden kommen lassen.

wie vor Hannover ein frangösisches Land und vorläufig noch kein Ums schwung ber Dinge abzusehen.

In Cork erfolgte Mitte Dezember die Sinschiffung der beiden Dragoner-Regimenter in 32 Segelschiffen und gegen Weihnacht die Absfahrt nach Liffabon, wo sie am 1. Januar 1812 eintrasen. Jedes Regiment<sup>1</sup>) war zu 3 Feldschwadronen zu je 2 Rompagnien formiert, je eine Depotschwadron blieb zunächst in Cork zurück und wurde im Januar 1812 nach Ipswich verlegt.

Nach ber Ausschiffung verblieben bie schweren Dragoner bis zum 12. März in Santarem und stießen am 23. März bei Estremoz zu Wellingtons Armee. Während ber Belagerung von Babajoz standen sie bei Olivenza. Wellingtons Streitkräfte wuchsen durch die Brigade v. Bod auf rund 51 000 Mann an.

Die beiben Dragoner : Regimenter haben stets einen geschlossenen Brigabe-Berband gebilbet.

Durch ben Besitz von Babajoz war Wellington in ber Lage, sich sowohl gegen Soult wie gegen Marmont mit Übermacht zu wenden. Die Bewegungen bes letzteren gegen das kaum gewonnene Siudad Robrigo und Almeida veranlaßten indes den englischen Feldherrn, nicht gegen Sevilla, wie viele erwarteten, vorzurücken, sondern seine Armee erst nach Norden zu sühren und das von den Spaniern ungenügend verproviantierte Siudad Nodrigo völlig in Sicherheit zu bringen. Die Truppen wurden erst dann am Duero, Tajo und am Mondego in ruhige Standquartiere gelegt, um sich für den bevorstehenden Feldzug zu stärken. Vordere Sicherungsabteilungen standen an der Agueda.

Die beutschen Truppen lagen folgenbermaßen verteilt:

bie schweren Dragoner in ber Gegend von Benamacor,

- " husaren " " " " Sepinosa-Pinel,
- " leichten Bataillone " " " " Castello Branco,
- "Linien: " am Tajo in der Gegend von Villa Belha und Castello Branco.

Voll froher Siegeszuversicht sah alles ben weiteren Greignissen in biesem bisher so erfolgreichen Kriegsjahre 1812 entgegen. Deutlich empfand man in Spanien bereits das Sinken ber französischen Machtkellung.

<sup>1)</sup> Kriegsstärke bes 1. schweren Dragoner-Regiments 25 Offiziere, 26 Sergeanten 34 Korporale, 6 Trompeter, 460 Dragoner (Nettelblabt). Das 2. Regiment war annähernb gleich start.

# Wellingtons Vorstoß bis Burgos.

Machte sich zu bieser Zeit auf ber pyrenäischen Halbinsel ber Mangel eines einheitlichen Oberbesehls für die Franzosen bereits verstängnisvoll fühlbar, so sah sich Napoleon außerdem noch genötigt, zu Sunsten des ungeheuren Feldzuges gegen Rußland umfangreiche Truppensverminderungen bei allen spanischen Armeen vorzunehmen.

Die Schwächung ber ihm gegenüberstehenben Truppen konnte bem von Spionen ausgezeichnet bebienten Herzog von Wellington nicht entzgehen. Sie bestärkte ihn in seinem Entschluß, zunächst die über ben Tajo sührenbe Verbindung zwischen Marmont und Soult dauernd zu unterzbrechen und dann zur Zeit der Ernte gegen Marmont angriffsweise vorzugehen.

Den Auftrag, die Verbindung zwischen den französischen Marschällen für längere Zeit zu unterbrechen, erhielt das Korps Sill. In einer auszezeichnet angelegten und in aller Heimlichkeit kuhn und entschlossen durchgeführten Unternehmung bemächtigte Sill sich am 19. Mai der beiden Brüdenköpse Napoleon und Ragusa, welche die Tajo: Brüde bei Almarazsperrten, zerstörte dann die Brüde selbst und darauf die beiden Werke. Hierbei kam ein Legionsofsizier, der Sekonde: Leutnant Thiele (788) von der Artillerie, ums Leben, als er einen im Fort Ragusa besindlichen Turm in die Luft sprengen wollte. Der Verlust dieses besonders tüchztigen Offiziers wurde in der Armee sehr betrauert. 1)

Am 24. Mai war hills Detachement wieder im Rückmarsch auf Reriba und Almendralejo, ohne daß es einer der in Bewegung gesetzten französischen Divisionen gelang, dasselbe abzuschneiben. Legionstruppen waren außer dem kleinen Spreng-Detachement der 2. Fußbatterie unter Leutnant Thiele nicht beteiligt gewesen.

<sup>1)</sup> Bergl. hannob. milit. Journal 1839, S. 56; Biographie bes Generals v. Sartmann; Frhr. v. Reigenftein, Das Geschützwesen usw.

Sine Unterstützung ber nörblich und füblich bes Tajo operierenben französischen Armeen auf bem gerabesten Wege über Almaraz war nun nicht mehr möglich, 1) Wellingtons Offensiv Plan zur Ausführung reif.

Im Besitz ber Festungen Almeiba, Ciubab Robrigo und Babajoz konnte ber Herzog sich nach Belieben gegen ben Norden, die Mitte ober ben Süben wenden. Das war sein großer strategischer Borteil: Marmont, Joseph, der jetzt mit Jourdan die Oberleitung wieder in die Hand nahm, und Soult, jeder einzelne hielt sich für bedroht. Es kam nun barauf an, die französischen Feldherren, die noch im Mai und Juni ratlose Korrespondenzen über die zu erwartenden Operationen wechselten, die salschem Glauben zu erhalten und dann auf einer Seite kräftig burchzustoßen.

Verschiebene Nebenoperationen, so die Entsendung eines englischessistianischen Hülfskorps nach Catalonien gegen die französische Oftarmee (Suchet), ein Landungsmanöver in Biscaya zur Beschäftigung der Nordarmee und mehrere Guerilla-Streifzüge mußten die französischen Marschälle noch mehr verwirren, hill am Tajo verbleiben. Die geniale Boraussicht des englischen Feldherrn seierte hier ihre schönsten Triumphe.

Am 11. Juni hatte Wellington seine gesamte Armee — etwa 56000 Mann — bei Ciubab Robrigo zusammengezogen, 2 Tage später brach er gegen die Tormes in Richtung auf Salamanca auf. Marmont war zu dieser Zeit etwa 520004), Soult 56000, König Joseph etwa 17000 Mann stark.

Die Ravalleriebrigabe Bictor v. Alten, bisher in Quartieren bei Lamego am Duero, bilbete die Borhut der Armee, die in 8 Divisionen (einschl. der leichten), 2 Kavallerie-Divisionen und 2 portugiesische Infanterie-Brigaden zerfiel. (Bergl. die genauere Einteilung bei Darstellung der Schlacht von Salamanca auf S. 372).

Die 1. Division, hierbei das 1., 2. und 5. Linienbataisson ber Legion, die sich süblich des Tajo in bequemen Quartieren erholt hatten, überschritt den Tajo am 31. Mai und rücke über Castello Branco nach Ciudad Rodrigo, wo die Vereinigung der Armee stattsinden sollte.

<sup>1)</sup> Soults Briidentrain war in Babajoz erbeutet worden, ber Tajo ohne einen folden meift nicht überschreitbar.

<sup>2)</sup> Biele biefer Briefe wurden aufgefangen und Wellington befannt, fodaß et feine Magnahmen barnach einrichten fonnte.

<sup>3)</sup> Bergl. Brialmont, II, 9ff.

<sup>4) 12000</sup> Mann Berftarfung für ihn waren unterwegs.

Die 7. Division, jest unter Führung von Hope, hatte am Tajo in Quartieren gelegen. Die beiben leichten Bataillone brachen mit ihr am 1. Juni auf und überschritten am 13. Juni die Agueda.

General Carl v. Alten (292), ber bisherige Kommanbeur ber leichten Bataillone, erhielt von Wellington die Ernennung zum Kommanbeur der leichten Division, bei der sich kein Legions-Truppenteil befand, an Stelle des bei Ciudad Rodrigo gefallenen tapferen Generals Craufurd. Die ganze deutsche Legion empfand diese Ernennung eines Legionsossisiers zum Führer rein englischer, leichter Truppen als wertvolle Anerkennung deutscher Tüchtigkeit. Kapitän Baring (335) begleitete den General als Abjutant in das neue Dienstverhältnis. Die leichte Brigade der Legion übernahm Oberst Colin Halket (333).

# Wellingtons Bormarich gegen Salamanca, Juni 1812. Sierzu die Kartenifizze auf S. 368 und 371.

Der Vormarsch ber Kavalleriebrigabe Victor v. Alten (1. beutsche Husaren und 11. englische Dragoner) auf Salamanca führte am 16. Juni zum ersten Zusammenstoß mit dem Feinde, bessen Kavallerie auf seine Infanterie zurückgeworsen wurde. Dabei wurden ihm 10 Mann und 9 Pferde abgenommen. Die deutschen Husaren verloren an Verwundeten 2 Mann und 4 Pferde, die Kornets Holhermann (184), Behrens (185), Leonhart (189) waren gleichfalls verwundet.

Marmont verließ Salamanca noch in berselben Nacht (16./17. Juni), um am Duero zunächst seine Armee zu sammeln. Die hierzu nötige Zeit gewährte ihm die hartnäckige Verteidigung der drei im Stadtumzuge vor Salamanca liegenden zu Forts eingerichteten Klöster San Vincente, Caitano und la Merced durch 800 Franzosen.

Wellington sah sich genötigt, schweres Geschütz auffahren und seine Armee halten zu lassen. Da die Franzosen den Bau der Batterieen durch andauerndes heftiges Gewehrfeuer störten, so erhielten am 18. Juni 300 Mann der deutschen leichten Bataillone unter den Kapitäns Rautenberg (747) und Holzermann (987) den Auftrag, die Besatung des Forts San Vincente (des größten) durch dauerndes Gewehrseuer zum Schweigen zu bringen. Diese Tätigkeit dauerte dis zum 19. Morgens und hatte den erhofften Ersolg.

Inzwischen suchte Marmont mit eilig zusammengerafften Truppen Salamanca zu entfetzen. Am 20. bereits fant ein Borpostengefecht bei

<sup>1)</sup> General-Orbre bom 2. Mai 1812.

Castillanos statt, worin die deutschen Husaren unter Berlust von 1 Trompeter und 1 Mann auf Morisco, 12 Kilometer östlich Salamanca, zurückgebrängt wurden. Tags barauf verstärkten sich die französischen Borstöße derart, daß General v. Alten ein Detachement zur Unterstützung erhielt. Hierbei besand sich eine Kompagnie vom 1. leichten Bataillon unter Kapitän Chr. Wyneken (299) und eine vom 2. unter Kapitän F. Wyneken (746), bei jeder ein Trupp englischer und beutscher Reiter.

Es gelang bem Detachement am 22. Juni, einen vom Feind genommenen Hügel bei Morisco wieber zu erobern und zu halten, bis bebeutenbe französische Verstärkungen vorgingen. Erst als Wellington bie ganze 7. Division antreten ließ, gingen bie Franzosen zurud. 1)

Die schwere Dragoner-Brigade des Generals v. Bock erhielt in biesen Tagen die Feuertause. Am 24. Juni hatte der Feind bei Huerta de Santa Marta (siehe S. 371) Kolonnen über die Tormes gegen Calvarosso de Abaxo vorgehen lassen; General v. Bock hielt mit seinen schweren Dragonern den Feind so lange aus, die Berstärkungen eintrassen und die Franzosen zum Rückzug nötigten. Das Kriegsglück wollte, daß Wellington selbst Augenzeuge des Verhaltens der Brigade Bock war und dadurch gleich den günstigsten Sindruck von dieser Truppe erhielt. Er berichtete demgemäß am 25. Juni nach London: 8)

"Das Verhalten ber Dragoner bes Generalmajors Bock bei biefer Gelegenheit war ausgezeichnet. Sie taten alles, was in ihren Kräften stand, um ben Feind zu erkunden und setzen seinem Vordringen unter ungünstigen Verhältnissen tapseren Widerstand entgegen, so Zeit für die bei dieser Gelegenheit nötigen Anordnungen schaffend."

In der Nacht vom 26./27. Juni ging Marmont, verfolgt von der Kavallerie-Brigade Alten, auf Toro und Torbesillas zurud.

Der Angriff gegen die Forts von Salamanca machte bei der tapferen Haltung der Verteidiger nur langsame Fortschritte. Erst als das Fort Caitano mit Sturm genommen war (27. Juni), ergab sich die

<sup>1)</sup> Die Berlufte ber Legion in biefen kleinen, gur Dedung bes Angriffs auf Salamanca gelieferten, Gefechten geben aus ben Anlagen Banb 2, G. 156 ff. bervot-

<sup>2)</sup> Näheres siehe Nettelbladt, S. 14:15, auch bezl. eines erfolgreichm Patrouillenrittes am 20. Juni. Berluste siehe Anlagen, Band 2, S. 156 u. 157.

<sup>5)</sup> An Earl of Liverpool (Dispatches IX, 252.)

**Cabl. 1)** 700 **Sefangene** und 30 Seschütze fielen ben Angreifern in bie **Siebe, ber wichtige** Übergang über die Tormes war frei!

In Salamanca wurden die Verbündeten mit Jubel empfangen. Die Stadt war am 27. illuminiert, am 28. wurde in der Kathedrale in Tedeum gesungen, und abends gab die Stadt den Offizieren einen wien Ball. Doch vorläusig war zu Festen noch kein Anlaß, die Hauptswisseidung stand noch bevor. Am 29. brach die Armee in 3 Kolonnen wen den Duero auf.

Bei ber mittelsten Kolonne mit ber Marschrichtung Ballabolib beimb sich bie Ravalleriebrigabe Alten. Diese stieß am 2. Juli bei Rueda auf die starte Nachhut ber Franzosen und hatte ein erfolgreiches Sesecht mit dieser. 12 Franzosen wurden gefangen, der eigene Berlust betrug nur 6 Pierbe tot, 1 Husar verwundet. Indes hatte Wellington wicht genug Truppen zur Hand, um Marmont am Überschreiten des Onero zu verhindern, der nun hinter dem Fluß in der Linie Pollos—Terbesillas eine starte Stellung nahm. Ihm gegenüber blied Wellington balten, der Fluß trennte beide Parteien.

So blieb die Lage bis Mitte Juli, wo Marmont den kuhnen Entsichluß faßte, ben übergang über den Duero zu erzwingen und Wellington von Ciudad Rodrigo abzuschneiden.

Am 16. Juli gingen 2 französische Divisionen bei Toro über ben Fluß und Wellington schob auch richtig seine Truppen nach Westen, um bem zu begegnen. Inzwischen überschritt Marmont mit der Hauptarmee den Fluß bei Tordesillas und stand am 17. vereinigt bei Nava del Ney. Bellington mußte nun an seinen Rückzug denken, wenn er nicht von Salamanca abgeschnitten werden wollte; er zog sich auf das linke User ber Guarena und stellte am 18. Juli seine Armee bei Canizal auf.

#### Das Gefecht bei Canizal am 18. Juli 1812.

Bei Canizal tam es am 18. Juli 1812 zu einem heftigen Gefecht, ba Marmont ben linken Flügel Wellingtons zu umfassen suchte. Die Brigabe Alten, jest aus bem 14. englischen Dragoner-Regiment und ben 1. beutschen Husaren bestehend, zeichnete sich hierbei besonders aus.

Altens Brigade stand vor bem linken Flügel ber Armee. Es war Racmittag. Man hatte soeben bie Pferbe getränkt und etwas gefüttert,

<sup>1)</sup> Der Berluft ber Legion betrug 16 Mann ber leichten Brigabe. Siehe Anlagen, Banb 2, S. 166 u. 168.

als starke feinbliche Dragonermassen, 1) 1 Infanteriebataisson und 3 Kanonen nach einigem hin- und herziehen die Guarena durchfurteten und auf einen hügel losgingen, der die englische Stellung in ihrer linken Flanke überhöhte. General Alten ließ seine Brigade aussigen, mit Kompagnieen links abschwenken und führte sie im Trab und Galopp soweit links, die die 2. Schwadron der deutschen Husaren sich der seinblichen Kavalleries Spize gegenüber befand. Alsdann ließ er einschwenken und attackierte sosort den Feind, mit Schwadronen vom linken Flügel gestaffelt. Der Feind suchte auszumarschieren, hatte aber in der Kolonne seine Abstände verringert und nun weder Plat noch Zeit dazu.

Undurchbringlicher Staub verhüllte ben Busammenftog ber Reiters maffen. Satte bies ben Nachteil, daß bie beutschen Sufaren ihre Gegner



erst erkannten, als sie Gurt an Gurt waren, so vermochten boch auch die Franzosen nicht in das Gewirre hineinzuschießen. Die Attacke gelang, die seindliche Kavallerie wurde auf ihre Infanterie zurückgeworsen. In dem wütenden Kampse Mann gegen Mann fanden viele Feinde den Tod. 94 Reiter waren gefangen, der französische Brigadegeneral Carrier mußte sich zwei Ossizieren, dem Nittmeister G. Krauchenderg und dem Kornet Cordemann, ergeben. Noch zwei weitere Angrisse wurden vom General v. Alten angesetzt, kamen aber nicht zur Ausführung, da englische Infanterie der 4. Division in den Kamps eingriss. Sine nachssetzende Schwadron brachte dann noch 240 Gesangene ein.

<sup>1)</sup> Ravallerie-Divifion Bober.

Die Verluste ber 1. Husaren waren ziemlich bebeutenb. 7 Mann, 12 Pferbe waren tot, die Nittmeister Aly (211), Krauchenberg (249), v. Müller (170), Leutnant v. d. Wisch (179) 45 Mann und 32 Pferbe verwundet.

In ben nächsten Tagen spielten sich verschiebene unblutige aber sehr interessante Manöver ab, mittelst beren Marmont Wellingtons Flanke zu umfassen suchte, während Letterer von einer bevorstehenden Verstärkung Marmonts für den 22. und 23. unterrichtet, 1) sich allmählich gegen Salamanca zurückzog. In unmittelbarer Nähe von einander, kaum eine Ranonenschussweite entsernt, zogen sich die beiden Armeen in Parallelmärschen westwärts, die sie am 21. Juli beide die Tormes überschritten — die englische Armee teilweise auf der Brücke von Salamanca, die französsische bei Alba de Tormes — und in der Nähe der Arapilen (zweier besonders charakteristischer Regelberge) Halt machten.

<sup>1)</sup> Marmont erfuhr diese für ihn wichtige Nachricht erst am 23. Juli, einen Tag nach der Schlacht von Salamanca. (Marmonts Memoiren.)

# Die Schlacht von Salamanca am 22. Juli 1812

# bas Berfolgungsgefecht von Garzia Hernandez.

Wellington hatte seine Stellung füblich Salamanca gewählt, rechts lehnte er sich an die Arapilen, ohne diese felbst zu besetzen, links an die Tormes bei Santa Marta.

Salamanca hatte er somit nörblich seiner Stellung und im Rücken. Der Gegner war mit seiner Armee in Richtung auf Ciubab Robrigo eben so weit nach Westen gelangt wie Wellington, und es bestand somit für die Verbündeten die Gesahr, von Ciudad Robrigo abgeschnitten zu werden. Mit jedem Tage mußte sich die Lage durch das Sintressen der angekündigten und Wellington bekannt gewordenen französischen Verstärkungen zu Ungunsten der Verbündeten verändern.

Der Herzog beschloß baher, am 22. Juli in aller Frühe auf Ciubab Rodrigo abzuziehen, wenn nicht ber Feind ihn etwa angriffe ober irgend einen besonderen zum Angriff heraussorbernben Fehler bes gehen würde.

Nach einem fürchterlichen Unwetter, welches in der Nacht alle Truppen dis auf die Haut durchnäßt hatte, klärte sich gegen Morgen das Wetter auf und herrlicher Sonnenschein beleuchtete die Bewegungen der Franzosen. In der Nacht hatten sie eine Stellung hinter den Höhen von la Pena, westlich Calvarasso de Ariba — Divisionen Foy, Ferrey und Dragoner-Division Boyer — und südlich der Arapilen — Divisionen Clausel, Sarrut, Maucune, Brennier, Bonnet — innegehabt. Noch etwas weiter westlich war die Division Thomières mit der leichten Kavallerie-Division Curto vorgeschoben.

Jetzt brangen Truppen ber Division Bonnet plötlich gegen ben größeren (süblichen) ber beiben Arapilen vor, besetzen ihn und krönten ihn mit einer Batterie, während es Wellington nur gelang, ben kleineren ber beiben Berge, etwa 600 Meter von bem anderen entsernt, burch englische Infanterie unter dem schützenden Feuer ber bei dem Dorse Arapiles aufgefahrenen beutschen Batterie Sympher in Besitz nehmen zu lassen. Auffälliger Weise waren bie wichtigen Arapilen von Wellington nicht schon vorher besetzt.

Im übrigen verging ber Bormittag mit kleinen Planklergefechten ber Bortruppen, die sich im Borgelände der Stellung bei Calvarasso de Abazo und Pelebravo mit feindlichen Patrouillen herumschlugen und den



Abmarsch starker Kräfte nach dem französischen linken Flügel zu feststellten. General B. v. Alten (208) erhielt hiebei eine Berwundung, die ihn nötigte, das Kommando der Brigade an den Oberstleutnant v. Arentssichildt (247) zu übergeben und sich nach Salamanca bringen zu lassen. Major v. Gruben (169) übernahm die Führung der deutschen Husaren. Das Regiment wurde dann nach dem rechten Flügel der britischen Stellung gezogen.

Während bes ganzen Vormittags ließ Wellington seine Truppen in ihren Stellungen ruhen, was zugleich ben Vorteil hatte, baß man ihre massierte Aufstellung weniger zu bemerken vermochte. Marmont hingegen

ermubete feine Truppen burch Sin- und hermarichen an bem glutheißen Julitage aufs Außerste.

Gegen 12 Uhr Mittags wurden weitere Bewegungen der Franzosen sichtbar. Beforgt, die Engländer möchten ungehindert westlich auf Ciudad Rodrigo abziehen, schob Marmont die bereits am weitesten westlich stehende Division Thomières mit der Kavalleriedivision Curto auf Miranda de Azan vor, mit dem Befehl, sich einem etwaigen seindlichen Abmarsch nach Südwesten auf der Straße nach Tamames vorzulegen. Die Divisionen Maucune und Brennier sollten diese Bewegung unterstützen. Die Umgehungskolonne war sehr stark, sie hatte nicht weniger als 50 Geschütze.

Wellington bemerkte von der Höhe eines Berges 1) ganz deutlich diese starke Entsendung nach Westen. Sosort erkannte er, daß der Gegner in der Absicht, ihn aus seiner Stellung zu manövrieren, seinen linken Flügel in bedenklicher Weise schwäche und Gelegenheit gebe, durch die notgedrungen zwischen Zentrum und linkem Flügel der Franzosen entstehende Lücke durchzustoßen. Vor allem aber war eine schnelle Frontveränderung der anfänglich nach Often gerichteten, dann unter dem Einfluß der französischen Bewegungen nach Süden herumgebogenen Stellung gegen Südwesten nötig.

Bellingtons Truppen maren folgenbe:

- 1. Division Campbell (Graham war frant), hierbei 1., 2. und 5. Linienbataillon ber Legion,
- 3. " Padenham,
- 4. " Cole, hierbei bie 4. Fußbatterie Sympher,
- 5. " Leith,
- 6. " Clinton,
- 7. " Sope, hierbei bie leichten Bataillone ber Legion, Leichte Divifion C. v. Alten,
- 2 portugiefische Brigaden (Pad und Brabford), Spanische Truppen Don Carlos be Espagna,

Kavallerie Sir Stapleton Cotton. Brigaben Marchand und Anson,
Schwere Kavallerie-Brigabe v. Bock (1. und 2.
schweres DragonerRegiment ber Legion),
Leichte Kavallerie-Brigade B. v. Alten (14. englisches Dragoner- und 1. Husaren-Regiment ber Legion),
Bortugiesische Kavallerie-Brigade Urban.

<sup>1)</sup> Bei ber Berteibigung bes Hügels, von welchem Bellington bie Schlacht leitete, zeichnete fich Leutnant v. Bobers (777) von ber Schwabron Krauchenberg

Die Verteilung der Truppen in der Stellung erfolgte nun derart, daß der linke Flügel seine ansängliche Front gegen Calvarasso de Ariba beibehielt. Es standen also hier von Osten nach Westen: die leichte Division unter General v. Alten, die 1. Division mit den 3 Linienbataislonen der Legion, links rückwärts der leichten Division Bocks schwere Dragonersbrigade. Der besetzte Regelberg der Arapilen bildete den Knickpunkt der englischen Ausstellung, deren Front von hier ab scharf nach Westen umbog. Sine Brigade der 4. Division stand auf diesem Berge, alsdann folgte die portugiesische Brigade Pack, der Rest der 4. Division, die 5. Division, dahinter die 6. und 7. Division, weiter rechts rückwärts die andere portugiesische Brigade und die spanische Insanterie.

Die 3. Division Packenham mit der portugiesischen Kavallerie, welche während der Nacht bei Albea Tejada gestanden hatte, erhielt Befehl, über Miranda de Azan dem weiteren Vordringen der Franzosen nach Besten entgegenzutreten. Die deutschen Husaren wurden ihr zur Unterstützung entgegengeschickt. Alle diese Bewegungen waren schon im Laufe des Vormittags eingeleitet worden.

Es war gegen 3 Uhr Nachmittags, als Wellington ben Entschluß zum Angriff faßte. Die leichte Division sollte ihre Stellung behaupten, die portugiesische Brigade Pack unterstützt durch die 1. Division den von den Franzosen am Bormittag besetzten Regelberg wegnehmen, die hinter dem Dorf Arapiles stehenden Truppen — 4.—7. Division, Portugiesen unter Bradsord und Spanier — das seindliche Zentrum angreisen.

Gegen 4 Uhr traten sämtliche für ben Angriff bestimmten Truppen ihre Bewegung an. Gleichzeitig machte sich bas Eingreifen ber 3. Division fühlbar, indem Thomières Bormarsch gegen Westen aufgehalten wurde.

Für Marmont war ein Zurückziehen ber hierher gesenbeten Divisionen nicht mehr möglich. Im Begriff, sich selbst zu Thomières Truppen zu begeben, wurde ber Marschall schwer verwundet, 1) sein Nachsolger im Kommando, General Bonnet, wurde kurz barauf gleichfalls verwundet und ber nächstätteste General Clausel war nicht gleich zu sinden. Die französische Armee war im entscheidenden Moment führerlos.

Inzwischen war bie 3. Division Pacenham nebst ber portugiesischen Ravallerie und ber Brigabe v. Arentsschilbt unweit Miranba be Azan

<sup>1)</sup> Marmont wollte gerade zu Pferde steigen und den Arapisenberg verlaffen, als ihm burch eine Haubiggranate von dem andern Berg der rechte Arm zersichmettert wurde.

in Berührung mit dem Feinde gekommen. 1) Infanteriepostierungen hinderten hier ein weiteres Vorwärtskommen und 6 französische Schwadronen standen hinter einem steinigen ausgetrockneten, tief eingeschnittenen Fluße einschnitt zur Abwehr der Brigade Arentsschildt bereit. Sie ließen es indes zu, daß Major v. Gruben seine Schwadronen mit Rotten aus der Mitte abbrechen, den mindestens 12 dis 15 Fuß tiesen, dabei nur schmalen Einschnitt überschreiten und auf dem jenseitigen Rande zur Attacke aufmarschieren ließ. Der Feind wurde geworfen und sloh in großer Unordnung.

Gleich barauf jagte ein zweites französisches Reiterregiment in rechts abmarschierter Schwabronskolonne herbei; in schönster Haltung, alle seine Offiziere vor ber Front, sette es zur Attace an.

Sofort ließ Major v. Gruben seine burch die Berfolgung auseinander gekommenen Reiter in gestrecktem Galopp bis hart an den steinigen Abhang zurückgehen und gewann hierbei durch die größere Schnelligkeit der englischen Pferde soviel Borsprung, daß er Rehrt schwenken und von neuem attackieren konnte. Der hierauf nicht gesaßte Feind stutte und wurde dann durch den Chock völlig auseinander gesprengt.

Bährend die deutschen Husaren diese erfolgreichen Angriffe aussführten, war Oberst v. Arentsschildt mit den Schwadronen des 14. Dragoners Regiments geschlossen gefolgt. Zeht erschien links von den Husaren die 3. Division mit fliegenden Fahnen, in unaushaltbarem siegreichen Borschreiten gegen die Division Thomières begriffen. Sin vollständiger Sieg wurde ersochten und die ganze Umgehungskolonne in der größten Unordnung geworfen.

Weniger glüdlich entwickelte sich ber Kampf in ber Mitte ber Schlachtstellung. Alle Bersuche, mit der 4. Division und ben Portugiesen ben französischen Regelberg zu nehmen, scheiterten an den vorzüglichen Anordnungen des Generals Clausel. Sbenso wogte lange der Kampf um den Besit des Dorfes Arapiles hin und her. Nur durch Sinsepen der 6. und 7. Division gelang es, offensivem Borschreiten des Gegners zu begegnen und ihn schließlich mit dem Bajonett zurückzuwersen. Die Scharsschuben des 1., 2. und 5. deutschen Linienbataillons unter Kapitan

<sup>1) &</sup>quot;Während ber langen Stunden ber Ungewißheit waren im Stabe biefer Division manche Zweisel über das Gelingen des Tages geäußert worden. Ein beutscher Husarenoffizier bemerkte hierauf, sie möchten nur die dünne Schlachtlinie des Feindes beobachten und ihre Pferde gehörig nachgurten. Sie würden bald ju \*\* at berusen jein." (Tagebuch Cordemann.)

la Roche von Starkenfels (1022) waren hierbei rühmlich beteiligt; fie erfturmten schließlich ben frangösischen Arapilenberg. 1)

Clausel, ein noch junger, sehr tatkräftiger und befähigter General, sog jett sämtliche Truppen nach seinem rechten Flügel zusammen. Um ihn von hier zu vertreiben, ließ Wellington die 1. und leichte Division nebst 2 Brigaden der 4. und der deutschen Batterie Sympher<sup>2</sup>) die französische Stellung östlich umgehen und sie gleichzeitig von vorn durch die 6. Division in vorderer Linie und die 3. und 5. Division im 2. Treffen angreisen. Sierdurch sah sich Clausel endgültig zum Rückzug in östlicher Richtung genötigt. Die Scharsschützen der Linienbataislone bildeten bei diesem letzten Angriff die Avantgarde und verloren von ihren 120 Mann 33 tot bezw. verwundet. Die Kapitäns Langrehr (1021) und Scharnhorst (977), die Leutnants Rypke (1032) und v. Brandis (570) waren verwundet, Kapitän Langrehr und Leutnant Rypke starben an ihren Wunden.

Der Tag neigte sich. Unter bem Schute ber schnell hereinbrechenden Dämmerung vermochte Clausel, gebeckt durch die zunächst bei Calvarasso be Ariba stehen bleibende Division Fon auf Alba de Tormes abzuziehen und hier seinen Übergang über die Tormes zu bewerkstelligen, während Wellington Alba de Tormes noch von den Spaniern besetzt glaubte und daher nur in der Richtung auf die Furten bei huerta versolgen ließ, wobei nur wenige Gefangene gemacht wurden. Die Brigade Arentsschildt ritt dis gegen Alba de Tormes, stellte den dortigen Übergang des Feindes sest und kehrte dann zum Schlachtseld zurück. (Bergl. die Stizze auf S. 368.)

Die französische Armee sette indes ungestört ihren Rudmarsch auf Beneranda fort.

Bur Vervollständigung seines Sieges hätte Wellington unbedingt eine energische Verfolgung auf allen in Betracht kommenden Straßen, also auch über Alba de Tormes, ins Werk sehen mussen, er hielt aber seine Truppen für zu erschöpft durch die Strapazen des durchkämpsten Julitages. Erst am nächsten Morgen wurde eine kräftige Verfolgung eingeleitet, bei der deutsche Reiter unsterdlichen Ruhm gewinnen sollten.

<sup>1)</sup> Bergl. Die Darftellung bes Leutnants b. Brandis (570) in Debnels Erinnerungen beutscher Offigiere, S. 164/165.

<sup>2)</sup> Das Berhalten ber beutschen Artillerie wurde durch Wellington besonders anerkannt. "Die königliche und die deutsche Artillerie zeichnete sich durch die Genauigkeit ihres Feuers aus." Dispatches IX, 306. Bergl. auch die Darstellung bes Anteils der Artillerie an der Schlacht von Salamanca bei Frhr. v. Reihenstein, Das Geschützwesen usw., S. 559 ff.

Die Schlacht von Salamanca war die entschendfte des Halbinselfrieges. Sie bezeichnet beutlich den Wendepunkt in der französischen
Oktupation Spaniens. 42 000 Franzosen hatten hier gegen 46 500 Berbündete gestanden, von denen etwa ein Drittel Portugiesen und Spanier
waren. 1) Die numerische Unterlegenheit Marmonts an Kavallerie wurde
für die Schlacht überreichlich durch seine Überlegenheit an Geschützen
(77 gegen 60) ausgeglichen. Napoleon, der die Riederlage am 2. September unweit Borodino erhielt, war völlig außer sich über Marmonts
Verhalten und ordnete eine strenge Untersuchung an. 2)

Die Berluste bieser kurzen aber hartnäckigen Schlacht waren sehr groß. Ungefähr 9000 Franzosen waren tot, verwundet oder gefangen, auf britischer Seite 388 Mann tot, 2714 verwundet, 74 vermißt. Die Portugiesen hatten gleichfalls einen bebeutenden Berlust von 304 Toten, 1552 Berwundeten und 182 Bermisten, während die Spanier auf Grund der Erfahrungen von Talavera und an anderen Orten in Reserve gehalten wurden und nur 6 Mann verloren. 2 Abler, 6 Standarten und 11 Geschüße waren erbeutet worden. 3)

An bem Gesamtverlust ber Verbündeten von 5220 Köpfen war bie beutsche Legion mit 3 Offizieren und 7 Mann an Toten, 1 General, 11 Offizieren, 7 Sergeanten, 98 Mann an Verwundeten beteiligt. 16 Pferde waren getötet, 20 verwundet.4)

Bu bem Erfolg bes Tages hatte hauptsächlich bas 1. Hufarens Regiment beigetragen, ba es burch seine erfolgreichen Attacken ber Umsgehungsbivision Packenham bie Flanke freigehalten hatte. Um so schmerzelicher war es zunächst ben beutschen Husaren, in Wellingtons großer

<sup>1)</sup> Bergl. die verschiebenen Stärkeangaben bei Brialmont II, 35. Die gegebenen Zahlen sind die wahrscheinlichsten. Die Cambridge modern history gibt 42 000 Mann auf beiben Seiten an.

<sup>2)</sup> Correspondance XXIV, 201/203.

<sup>8)</sup> Die bei Beamifh gegebenen Rahlen find falich.

<sup>4)</sup> Tot: Leutnant v. Finde (1011) vom 2. leichten Bataillon, Kapitän Langrehr (1021) vom 5., Leutnant Rypfe (1032) vom 2. Linienbataillon. Verswundet: General Victor v. Alten (208), die Rittmeister v. Müller (170) und F. v. d. Decken (174), die Leutnants Tento (180) und Cordemann (176), Kornet Behrens (185) vom 1. Lusaren-Regiment; Kapitän Hilfemann (296) und Leutnant F. v. Hartwig (304) vom 1. leichten, Kapitän Hasmann (338) vom 2. leichten Bataillon; Kapitän Scharnhorst (977) vom 2., Leutnant v. Brandis (570) vom 3. Linienbataillon und Leutnant Mielmann (46) von der Artillerie. Käheres siehe Berlustlisten der Truppenteile, Anlagen (Band 2) S. 153 ff. Die größten Berluste hatte das 2. Linienbataillon.

Depesche über die Schlacht, 1) bie in der London Gazette vom 16. August abgebruckt wurde, nicht erwähnt zu sein. Die deutsche Attacke war hierin irrtumlich dem 14. englischen Dragoner-Regiment zugeschrieben und dieses allein genannt worden. Wellington nahm aber loyaler Beise am 7. September Beraulassung, in einem weiteren Bericht diese Bersaumis wieder gut zu machen.

"Ich muß die Auslassung berichtigen, schrieb er, beren ich in ber Sache bes Oberstleutnants v. Arentsschildt und ber 1. Husaren ber Legion mich schuldig gemacht habe, welche sich burch ihr Berzhalten während bes ganzen 22. Just rühmlich auszeichneten." (An Earl Bathurft, 7. September 1812. Dispatches IX, 403.)

Die schweren Dragoner unter General v. Bod hatten an ben Grisolgen ihrer Rameraden keinen Anteil, ba sie während ber Schlacht hinter ber Division Alten in Reserve gestanden hatten. Um so reicheren Ruhm sollte ihnen bei ber Berfolgung des auf Peneranda abziehenden Gegners zufallen!

<sup>1)</sup> An Earl Bathurst vom 24. Juli 1812 (Dispatches IX, 299).

# Das Berfolgungsgefecht von Garzia Hernandez am 23. Juli 1812.

(hiergu bie Stigen auf S. 368 unb 379.)

Die Brigabe v. Bod hatte mahrend ber Nacht im Biwat bei Pelebravo gelegen. Gegen Morgen erhielt sie Besehl, verstärft durch eine Schwadron ber englischen 5. Garbe-Dragoner mit ber englischen Ravalleriebrigabe Anson (12. und 16. leichtes Dragoner-Regiment) und ber 1. und Altens leichter Division zur Bersolgung gegen Peneranda auszubrechen.

Nach erfolgtem Übergang über die Tormes bei Huerta wurden die Truppen von Bellington gemustert und traten dann den Bormarsch an. Wellington selbst setze sich an die Spize der Ravallerie und trabte mit ihr auf Garzia Hernandez — vergl. die Stizze auf Seite 368 —, vorn die Brigade Anson, bahinter die Brigade Bock, am Schluß die Schwadron Garbe-Dragoner. Die beutschen Dragoner-Schwadronen waren durchsschnittlich 100—120 Reiter stark. 1)

Auf schlechten steinigen Wegen ging es in der Kolonne zu Zweien und Dreien trot dauernden Trads und Galloppreitens nur langsam vorwärts, dis man endlich gegen 10 Uhr ein weites durch den Höhenzug la Serna begrenztes Tal erreichte. Aus den Häufern des in seiner Mitte gelegenen Dorses Garzia Hernandez sah man gerade seindliche Ravallerie in Richtung auf Peneranda davonreiten. Etwas später suhren einige reitende Geschütze auf einer Höhe nordöstlich des Dorses auf und beschossen die herannahende Ravallerie, während einige Bataillone der französischen Arrieregade der drohenden Gesahr gegenüber zwei Karrees bildeten. Man hatte die Arrieregarde des Generals Fon (1. französische Division) erreicht, 2) von der eine große Menge erschöpfter Leute sich in

<sup>1)</sup> Die 3. Schwabron bes 1. Regiments hatte ohne Offiziere und schließende Unteroffiziere 401/2, die 2. Schwabron 2. Regiments 67 Rotten. Die Brigade zählte etwa 660 Reiter. (Bergl. H. Bogt, Hannoversche Reiterei in Spanien.)

<sup>2)</sup> Marschorbnung ber Arrieregarbe: Regiment 39, 69, Artillerie, 1. Bataillon Regiments 76, 6. leichtes Infanterie-Regiment, 2. Bataillon Regiments 76, zum Schluß eine Ravallerie-Brigabe mit reitenber Artillerie. Gine weitere Kavallerie-Brigabe sicherte die linke Flanke. (Bergl. Frhr. v. Nettelblabt, S. 16.)

bas von ber Kolonne nicht burchschrittene Dorf begeben hatte, um Wasser zu holen. Offiziere waren beschäftigt, die Nachzügler zu sammeln und ber Kolonne in möglichster Gile wieder nachzusühren. Die französsische Kavallerie marschierte beim Herannahen der sich durch eine ungeheuere Staubwolfe ankundigenden Kavallerie sofort in der Sbene zur Linie auf.

Bellington konnte von feinem Standpunkt aus zunächst nur bie feindliche Ravallerie und die Geschüße sehen und befahl baber fofortigen



Angriff burch die Brigade Anson rechts umfassend, burch die Brigade Bock in der Front. Anson ritt sofort an und warf den linken Flügel ber Reiterei zurud.

Der englische Oberstleutnant May von ber Artillerie überbrachte währendbessen bem General v. Bock den Angrissbesehl. Auf die Bitte des etwas kurzsichtigen Generals, ihm den Feind zu zeigen, setze sich May selbst mit dem General an die Spite der vorn befindlichen 1. Schwadron des 1. Regiments, 2. und 3. Kompagnie, unter Rittmeister Hans v. Hattorf (90), und führte diese, noch ehe das Regiment ausmarschieren konnte, im Galopp gegen zwei französische Schwadronen.

Bu einem eigentlichen Angriff kam es nicht, da die französische Kavallerie Kehrt machte. Die Schwadron Hattorf erhielt aber schon beim Anreiten Artillerieseuer, sodann bei der Bersolgung der stücktenden Kavallerie Flankenseuer aus einem Karree auf der Höhe, so daß es ihr nicht gelang, weiter vorzukommen. Oberstleutnant May, verschiedene Leute und Pserde wurden durch das Infanterieseuer verwundet. "Das hatte ich davon, pslegte May später zu scherzen, daß ich den Dragoner spielte und die Deutschen gegen den Feind führen wollte."

Als nächste Schwabron hatte die 3. unter Rittmeister G.v. b. Decken (818), 5. und 6. Rompagnie, aufzumarschieren und gleichzeitig mit der ersten zur Attacke zu gelangen versucht. In seiner linken Flanke durch Feuer aus einem Karree des französischen 76. Infanterie-Regiments bedroht, schwenkte Decken blipschnell — obwohl schon in der Karriere befindlich — links und attackierte die Infanterie.

80 Schritt vor berselben erhielt die Schwadron die erste Salve. Decken erhielt einen Schuß in das linke Knie, hielt sich noch einige Zeit im Sattel und stürzte dann, sosort durch den vorgesprengten Rittmeister Friedrich von Uslar-Gleichen (91) ersett. Mehrere Dragoner sielen tötlich getrossen, dennoch blied die Schwadron in der Borwärtsbewegung gegen das Karree. Auch eine 2. Salve, die den Leutnant v. Boß (807), mehrere Leute und Pferde zu Boden streckte, vermochte die Attacke nicht auszuhalten. Unmittelbar vor der seinblichen Linie sprang das tötlich getrossene Pferd des Dragoners Post von oben auf die Basonette der unerschüttert haltenden Infanterie und bahnte so eine Gasse zum Sindrägen. Unaushaltsam zwängten sich die schweren Dragoner durch diese Sturmgasse in das Karree und machten alles nieder, was sich nicht gesangen ergad. Nur etwa 50 Mann mit dem verwundeten Bataillonstommandeur entkamen.

Rechts von Deckens britter Schwabron hatte die zweite unter Rittmeister v. Reißenstein (88) (1. und 4. Kompagnie) sich gegen das schon auf der Anhöhe befindliche, aber noch im Marsch begriffene 6. französische leichte Regiment gewendet. Bei dem drohenden Ansturm der schweren Reiter geriet die Marschsolonne in Verwirrung, die Spize beschleunigte ihr Marschtempo. Allongez le pas, gagnons la hauteur ertönte es aus den Reihen, die Abstände zwischen den Sektionen wurden baburch größer.

Am Enbe ber Kolonne marschierte Kapitan Philippe mit ben Karabiniers und ber 1. Kompagnie bes 1. Bataillons. Unerschütter

in seiner Haltung ließ er Reißensteins Schwadron bis auf 50 Meter herankommen, dann halten, Rehrt machen und eine Salve abgeben. Leutnant v. Heugel (809) und mehrere Reiter stürzten tötlich getrossen, Rornet Tappe (878) wurde schwer verwundet. Trozdem gelang Reihensteins Attacke vollständig. Da der französische Regimentstommandeur versäumt hatte, Karree zu bilden, so vermochten die beutschen Reiter in die lang auseinander gezogene Kolonne seitwärtseinzubrechen und den größten Teil derselben niederzuhauen oder gesangen zu nehmen.

Was entkam, suchte weiter rückwärts auf der Höhe zusammen mit anderen Versprengten eine Art von Karree zu bilden. Auch sammelte sich einige Ravallerie, die sich von ihrem schimpslichen Rückzug im Ansang des Gesechts wieder auf ihre Psticht zur Deckung ihrer Nachhut dessonnen hatte. Als aber die seindlichen Dragoner, die entstandene Verwirrung benutzend, ihrerseits zur Attacke übergehen wollten, kam zur rechten Beit die 3. Schwadron des 2. Regiments unter Rittmeister v. Marschald (130) herbei und warf mit Unterstützung eines Zuges der 2. Schwadron unter Leutnant v. Fümetty (141) nicht nur diese Kavallerie zurück, sondern versprengte auch das Karree, noch ehe es sich recht gesichlossen hatte.

Inzwischen hatte General Foy seine Division halten, einige Karrees bilben und Geschütze abproten lassen. In dem am weitesten rückwärts besindlichen, vom 69. Regiment gebildeten, besand sich General Chemineau, Kommandeur der 1. Brigade, hierhin stückteten sich die Trümmer des 6. leichten Regiments. Siegestrunken jagte die Schwadron Marschald mit dem Zuge des Leutnants v. Fümetty auch gegen dies Karree an. Ein Hagel von Geschossen schlug ihr entgegen, Rittmeister v. Uslar (804), Leutnant v. Fümetty (141) und mehrere Leute stürzten; die durch den langen Ritt schon gelockerte Ordnung und die Ermattung der Pferde ließen die Attacke scheitern.

Hiermit enbeten die Angriffe der beutschen schweren Dragoner, die im ganzen nur gegen 40 Minuten gedauert hatten. Die Franzosen zogen unter Verlust von beinah 1400 Gefangenen auf Peneranda ab. Die Erschöpfung der deutschen und englischen Regimenter gestattete keine weitere Verfolgung, zumal General Foy frische Bataillone in die Nach-but schickte.

Der Verlust der schweren Brigade bei Sarzia Hernandez war sehr bebeutend. Er betrug 6 Offiziere, 121 Unteroffiziere und Gemeine, 144 Pferde. Das 1. Dragoner-Regiment hatte die größten Berluste. 1) Die Leutnants v. Boß (807) und v. Heugel (809), 1 Wachtmeister, 27 Mann waren gefallen, 40 Pferbe tot, Rittmeister G. v. d. Decken (818), Rornet Tappe (878), 3 Wachtmeister, 34 Mann, 43 Pferbe verwundet, 1 Wachtmeister, 11 Mann, 1 Pferd vermißt. Rittmeister v. d. Decken, der zuerst den kühnen Entschluß der Attacke gegen die französische Infanterie gefaßt hatte, erlag am 16. September seiner Verwundung. 2)

Das 2. Regiment verlor ben Rittmeister v. Uslar (804), 1 Bact: meister, 20 Mann, 28 Pferbe tot; Leutnant v. Fümetty (141), 1 Bact: meister, 28 Mann, 29 Pferbe verwundet; 1 Mann, 3 Pferbe vermist.

Groß waren aber auch die Erfolge dieses Tages. Unter den fast 1400 Gefangenen befand sich eine große Zahl von Offizieren meist vom 6. französischen Regiment, nebst dem Kommandeur desselben, Oberst Chevalier Mollard, 15—18 Offiziere, über 400 Mann vom 6. leichten Regiment; die meisten Gefangenen waren verwundet. Der Verlust der Franzosen an Toten war nur gering, Abler waren den Deutschen nicht in die Hände gefallen.

An Shrungen hat es der Brigade Bock für ihr Verhalten bei Garzia Hernandez nicht gesehlt. War dieselbe auch erst seit kurzem auf der spanischen Halbinsel im Felde und hatte sie dei Salamanca unbeteiligt am Erfolge des Tages in der Reserve stehen müssen, so errang sie jeht mit einem Male die Anerkennung der ganzen Armee und weithin hörte man die hannoversche Reiterei preisen.

Wellington erklärte in feinem Bericht an ben englischen Staatsfekretar bes Krieges, Garl Bathurft, vom 24. Juli 1812 über bie Schlackt
von Salamanca: 3)

er habe nie einen kühneren Angriff gesehen als ben ber schweren Brigabe ber Königlich Deutschen Legion unter Generalmajor Bock gegen seindliche Infanterie. Der Erfolg sei vollskändig geweser. 3 Bataillone ber feindlichen 1. Division seien gefangen genommen worden.

<sup>1)</sup> Das Regiment war nach Nettelbladt am Morgen mit 20 Offizierer 23 Unteroffizieren, 6 Trompetern und 327 Dragonern ausgerückt.

<sup>2)</sup> Der Drudfehler in ben Anlagen G. 95 ift biernach zu berichtigen.

<sup>3)</sup> Dispatches IX, S. 299-308. Dortfelbst S. 304. Als Ortsbezeichnung für bas Gefecht ift bort "nahe la Serna" gewählt, ebenso bei Rapier.

Der französische General Fon ftellte ben hannoverschen Dragonern als persönlicher Augenzeuge bes Gesechtes folgenbes Shrenzeugnis aus: 1)

"England unterhielt auch 2 Dragoner- und 3 Husaren-Regismenter in dem Fremdtorps, welches Kings German Legion genannt wird. Sie haben die englische Kavallerie im Avantgardendienst und in der Schlacht übertroffen. Der kühnste Angriff des spanischen Krieges wurde am Tage nach der Schlacht bei den Arapilen durch den Hannoveraner Bock an der Spitze der schweren Brigade der Deutschen Legion vollbracht."

Napier gibt zwar bie Verluste ber Franzosen als zu gering an, läßt aber ber Tapserkeit ber Deutschen gleichfalls Gerechtigkeit widersahren. Von dem Zustand des Schlachtfeldes nach geschehenem Kampse gibt er folgende anschauliche Schilderung:

"Die brave beutsche Ravallerie machte mehrere Hunbert Gefangene. — Dieser Angriff war über alle Erwartung geglückt. Die glücklichen Sieger, stehend inmitten ihrer Sefangenen und umringt von 1000 bewundernden Freunden schienen unbesiegbar. Gleichwohl blieben die Zeugen dieser Szene, die Handelnden selbst, überzeugt, daß Ravallerie gegen Infanterie nur bei Überraschung Erfolg haben kann.

Das Gebirge von la Serna bot ein schreckliches Beispiel von ber Macht ber Muskete, dieser Königin ber modernen Wassen; ber Weg, den die Deutschen durcheilt hatten, war durch ihre riesigen Leichname bezeichnet. Rur wenige Minuten hatte der Rampf gewährt und über 100 Mann waren gefallen. 51 wurden auf der Stelle getötet. An mehreren Punkten waren Reiter und Pferd gleichzeitig niedergestreckt worden und zwar so plöglich, daß sie auf der Seite liegend noch zu leben schienen. Des Pferdes Beine auszestreckt wie zum Laufen, des Reiters Fuß im Steigbügel, der Bügel in der Hand, den Pallasch zum Hiebe erhoben und der große Hunter dem Kinn sessgeschalt, den grimmigen aber unentstellten Gesichtszügen einen geisterhaften und schrecklichen Ausdruck verleihend."

Die Dragoner-Brigabe war zu einer weiteren Berfolgung nicht mehr imstande. Wellington gewährte ihr eine zweitägige Rast auf bem Schlachtselbe und besehligte als besondere Auszeichnung 1 Rittmeister, 1 Leutnant und 40 Dragoner als Ehrenwache zu sich in sein Haupt-

<sup>1)</sup> Fon, Histoire des guerres de la Péninsule sous Napoléon, I, 290/91.

quartier, mahrend er fich fonft fremblanbifche Truppen gefliffentlich fernhielt. Beibe Regimenter wurden jest zu nur 2 Schwabronen formiert.

Roch ein weiteres Urteil über Gargia Bernanbeg moge bier folgen:

"Der siegreiche Herzog von Wellington, schreibt Dachenhausen in seiner Geschichte ber Garbe-Husaren, welcher so viele Schlachten gewonnen und so viele tapsere Taten gesehen hatte, ber bas stolze und brave britische Heer befehligte, dem kein anderes an Todesverachtung gleich ist, sagt in seinem Berichte, daß er nie einen kühneren und mit dem vollständigsten Erfolg gekrönten Reiterangrissgesehen habe, als den der tapseren deutschen schweren KavallerieBrigade. Das ist ein Zeugnis, welches in ganz Europa Gültigkeit hat und der Rame Garzia Hernandez wird mit Bewunderung genannt werden, so lange deutsche Zungen von kühnen Taten deutscher Reiter reden." 1)

Die größte Auszeichnung aber war, daß Prinzregent Georg von England auf Grund des ihm vorgelegten Berichtes verfügte, die Dragoner-Regimenter sollten hinsort den Namen Garzia Hernandez in ihren Standarten sühren. Dieses Motto wurde mit Ehren in der Königlich Hannoverschen Armee weiter getragen, es begleitete die Garde du Korps und das Garde-Kürassier-Regiment in den Feldzug des Jahres 1866 und schmückt jeht die Tschapka des Königs-Manen-Regiments zu Hannover, dessen Unisorm Seine Majestät der Kaiser mit besonderer Borliebe trägt.

## Betrachtungen über bas Gefecht bei Bargia Sernandeg.

Über das Gesecht von Garzia Hernandez sind soviel unrichtige Ansichten verbreitet und noch in neuester Zeit wieder aufgestischt worden, daß es nötig erscheint, die Berechtigung dieser Urteile etwas näher zu prüsen. Zunächst stößt man sich an dem Namen Garzia Hernandez und behauptet, dort sei gar kein Gesecht gewesen,2) sondern bei Ia Serna. Das ist ein Ort oder richtiger ein Gebirgszug, den Napier nennt. Auf der großen Karte von Spanien bei Belmas sindet sich keiner von beiden Namen, auf der von J. Wyld herausgegebenen in dessen Riesenkartenwerk über den Halbinselkrieg nur Garzia Hernandez, nicht Ia Serna, wie es auf S. 368 eingezeichnet ist. In den "victoires et conquêtes" heißt es gleichfalls Garci (!) Hernandez.

<sup>1)</sup> A. v. Dachenhaufen, Gefchichte ber Barbe-Sufaren, G. 44/45.

<sup>2)</sup> Bleibtren, Langenfalza und ber Mainfelbzug, G. 9.

Da Garzia Hernandez ein unbedeutender Ort ift, schwankte man in Loudon einige Zeit, ob man die Standarten-Inschrift hiernach oder nach Salamanca wählen sollte. Dies geht aus Anszeichnungen von Anzehörigen der Dragonerbrigade hervor, die berichten, den Regimentern sei die Inschrift Garzia Hernandez o der Salamanca verlieben worden. Letztere Bezeichnung ließ man mit Recht fallen, da die Brigade während der Schlacht dei Salamanca in der Reserve gestanden hatte und das Bersolgungsgesecht eine gesonderte Benennung verdiente.

Beiterhin hat 50 Jahre nach dem Gesecht eine sogenannte Jubelsschrift<sup>1</sup>) aus der Feder des Generals & v. Sichart (453) (anonym erschienen) dem Anhme der hannoverschen schweren Dragoner Abbruch getan, indem sich der Bersasser an einen Artisel des Spectateur militaire, Band XXXII (1841) klammert<sup>2</sup>) und den Rachweis zu sühren sucht, daß die geworsenen französischen Bataillone nicht in Karrees, sondern in Kolonnen gewesen seien, als der Angriss ersolgte. Ferner spricht er dem von französischer Sigenliede 30 Jahre nach den Greignissen versaßten Artisel nach, daß keine Geschütze vorhanden gewesen seien.

Die Militär-Literaturzeitung in Berlin (Rebakteure Borbstaebt und Bochhammer) widerlegte die Sichartsche Schrift (Jahrgang 1862, S. 469 s.) und fügte zutreffend hinzu, daß man leicht auf Jrrwege, auch wohl auf das Gebiet des Trivialen gerate, wenn man den Ursachen großer Besgebenheiten dis in die kleinsten Details nachzuspüren suche.

In G. v. Griesheims Borlesungen über bie Takik (3. Auflage, Berlin 1872) wird bas Gefecht von Garzia Hernandez "eines ber glänzenbsten Beispiele für einen Ravallerieangriff gegen geordnete Infanterie" genannt.

In Dehnels Erinnerungen, S. 166 167, finden sich gleichfalls unwiderlegliche Beweise für das Borhandensein von Karrees bei Garzia Hernandez, vor allem das persönliche Zeugnis des damaligen Rittmeisters H. v. Hattorff (93). Gine ausführliche, hauptsächlich allerdings auf Beamish gestützte Darstellung des Gesechtes bringt ferner v. Wissel in seinen "Interessanten Kriegsereignissen der Reuzeit", 3. Hest, 1842, worin auch nur von Karrees die Rede ist.

Die wertvollfte Darftellung aber ift bie als Wiberlegung ber "Jubelschrift" im Februar 1863 in Darmstadt in ber Allgemeinen

<sup>1)</sup> Diefe Jubelichrift murbe auf Königlichen Befehl gebrudt und in der Armee verteilt. Staatsarchiv Sannover. (Des. Hann. 42, A. II. a. XXV.)

<sup>2)</sup> L. G., le 23 juillet 1812 à l'arrière-garde de l'armée de Portugal. E. 277 ff.

Militär: Zeitung gegebene (S. 41—43, 52, 53), die sich auf die Urteile von Mitkämpfern — Rittmeister v. Witzenborff (96) und v. Bothmer (92), Leutnant Fischer (100) — stütt und bestimmt nachweist, daß Karrees und Geschütze da waren.

Das Borhandensein von Karrees geht auch aus den Aufzeichnungen bes Oberwundarztes Detmer vom 2. Dragoner-Regiment hervor, der ausdrücklich angibt, daß der Feind seine 3 Bataillone "in squares postiert" hatte. Detmers Notizen bürfen besonderen Wert beanspruchen, da sie an Ort und Stelle gemacht sind, nicht erst Jahre nachher.1)

Auch Thiers in seiner gewiß nicht von überschätzung frember Erfolge ftrogenben Geschichte (histoire du consulat et de l'empire) berichtet:

"Die Engländer versuchten, Clausel mit ihrer Ravallerie zu verfolgen; er empfing sie in Rarrees und fügte ihnen viel Schaben zu. Unglüdlicherweise hatte sich ein Rarree vom 6. leichten Regiment nicht rechtzeitig formiert und erlitt einigen Verlust."2)

Das Hauptbeweisstück für bas Borhanbensein von Karrees aber ift in beisolgenbem Facsimile eines vom Rittmeister Carl v. Hobenberg (828) vom 1. leichten Dragoner-Regiment 2 Tage nach bem Gefecht an die Gattin des Rittmeisters v. Reizenstein (88) nach England geschriebenes Brieses zu ersehen. Hierin ist klipp und klar ausgesprochen, daß 3 sollbe Karrees durchbrochen wurden, gegen welche noch nie ein Erfolg von Kavallerie errungen worden sei. Der Brief ist ein unbestechlicher Zeuge, der Schreiber desselben fand beim Untergang des Transportschiffes Bellona am 21. Januar 1814 gemeinsam mit dem General v. Bock und bessen Sohne den Tod. 3)

Wir schließen ben Bericht über Garzia Hernandez, diese ftolzeste Erinnerung ber alt-hannoverschen Reiterei, jett ber Königsulanen und bes 2. hannoverschen Ulanen-Regiments Nr. 14, mit ben ehrenden Worten ber Militär-Literatur-Zeitung von 1862:

"Gine Helbenschar, kaum 360 Männer, welche im Angriff auf 5 fach überlegene Feinde, noch ehe sie ihr Schwert — bie einzige Waffe — gebrauchen kann, mehr wie den britten Teil ihrer Anführer und Mitkämpfer tot und verwundet fallen sieht und bennoch

<sup>1)</sup> Bergl. den Tagebuch-Auszug des Ober-Bundarztes Detmer (163) im 2. Banb.

<sup>2)</sup> Thiers XV, 101.

<sup>8)</sup> Die Wiebergabe bes Briefes ift mir von herrn hauptmann a. D. Frit. v. Reigenstein in Baben-Baben, ber mehrere interessante Briefe bes Rittmeiftes v. Hobenberg besitht, bereitwilligst gestattet worben.

387 , fie affen= unb ber Hnet, üden Tifche 9 ein= c gur Billa= Ber: Re zur baß uchet tenb, ttenb war iboft= jegen chen, von bie ab, erhin ohne echt= tons meen ischen

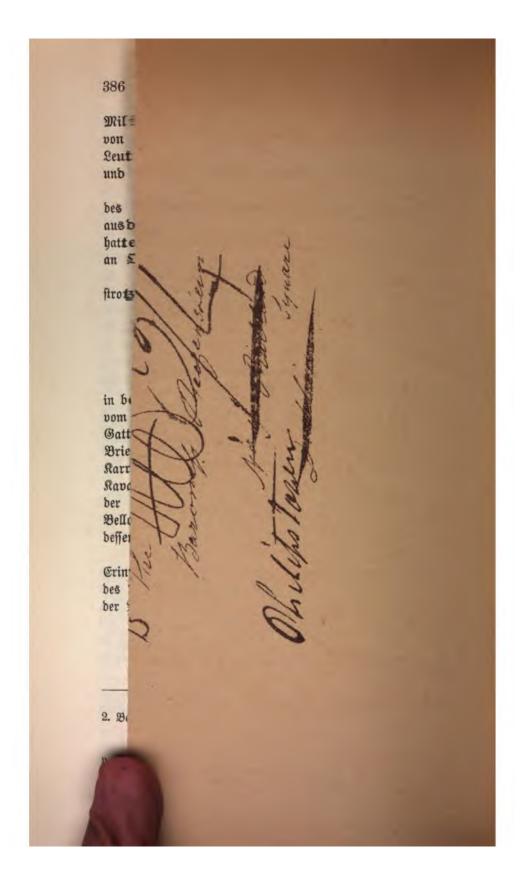

in die enggeschlossen Reihen der tapferen Feinde eindringt, sie zerstreut, vernichtet und 1400 Gefangene erkämpft, hat eine Waffenstat verrichtet, wie die Geschichte verhältnismäßig blutigere und glänzendere kaum ausweist."

Sin Artikel bes Hannoverschen Couriers vom 2. August 1862, ber ben Unmut bes Offizierkorps über bie "Jubelschrift" trefflich kennzeichnet, ift im Banb 2 zum Abbruck gebracht.

#### Rriegslage nach der Schlacht von Salamanca.

Rach ber Schlacht von Salamanca stand einem weiteren Vorrücken Bellingtons nach Often nichts mehr im Wege. Clausel führte die französische Armee unter sorgfältigster Marschsicherung auf Arevalo, dann nördlich eine biegend hinter den Duero auf Valladolid zurück. König Joseph, der zur Unterstützung Marmonts von Madrid herbeigeeilt war, ersuhr bei Villazastin den Ausgang der Schlacht, versuchte vergeblich, Clausel zur Verzeinigung mit seiner Armee auf Madrid abzulenken, und ging dann zur Deckung seiner Hauptstadt dorthin zurück.

Rur mit großer Mühe gelang es ihm, Soult bazu zu bewegen, baß er unter Aufgabe ber Belagerung von Cabir zur Bereinigung mit Suchet auf Valencia abmarschiere. Soult weigerte sich lange und machte geltenb, baß eine Aufgabe Anbalusiens mit dem Berlust Spaniens gleichbedeutend seine Aus verfügbaren Kräfte solle man nach Anbalusien wersen, war seine Meinung, dann würde die französische Rückzugslinie an der Südoststüste Spaniens entlang gehen und eine überlegene Operation gegen Bellington sich einleiten lassen.

Dem bringenben Befehl Josephs mußte er schließlich gehorchen, hob am 25. August die schon  $2^{1}/_{2}$  Jahre währende Belagerung von Cadix auf, vernichtete alles Geschüß: und Angriss: Material sowie die geschaffenen Anlagen und zog über Granada nach der Provinz Murcia ab, wo die Bereinigung mit Suchets Ostarmee stattsinden sollte. Hierhin zog sich auch König Joseph schweren Herzens zurück, da er einsah, ohne weitere Unterstügungen Madrid nicht halten zu können. Auf Soults rechtzzeitiges Sintressen war nicht mehr zu rechnen gewesen.

So feben wir nach ber Schlacht von Salamanca Wellingtons beer geschlossen, nur hill füblich hinausgeschoben, bie frangösischen Armeen

<sup>1)</sup> Napoleon bezeichnete barauffin Soult als ben einzigen wahrhaft militärischen Ropf auf ber halbinfel.

aber in 4 Gruppen verteilt, von benen 3 bemüht sind, ihre Vereinigung in ber Provinz Murcia zu bewirken. Drang Wellington jest energisch über Vittoria bis Bayonne nach, so vermochte er die "Armee von Portugal" völlig zu vernichten und den französischen Heeren auf der Halbinsel den Hauptlebensnerv, die Verdindung über Bayonne nach Frankreich, abzuschneiben, ehe noch von Murcia her etwas gegen ihn unternommen werden konnte. Wäre es ihm serner gelungen, ein erhebliches Korps an Spaniens südöstlicher Küste erscheinen zu lassen und dadurch einen mögzlichst großen Teil der hier sich sammelnden Kräste dorthin abzulenken, so hätte die Befreiung Spaniens schon 1812 erheblich weiter gefördert werden können. Leider aber kam die hierzu bestimmte englischzsizilanische Expedition, bei der auch Truppenteile der Legion beteiligt waren, nicht rechtzeitig genug und nicht in ausreichender Stärke in Gang. Hiervon wird weiter unten die Rede sein.

# Wellington nimmt Madrid und geht gegen Burgos vor.

Arentsschilbts Ravalleriebrigabe an ber Spitze sette Wellingtons Armee die Berfolgung bes hinter den Duero zurückweichenden Gegners sort. In Arevalo ersuhr man am 25. Juli, daß König Joseph in der vergangenen Nacht schon ganz in der Nähe gewesen und wahrscheinlich auf Madrid zurückgegangen sei. Erkundungspatrouillen gegen Segovla, Billa Castin und Avila drachten noch verschiedene Gesangene ein, so Kornet Blumenhagen (188) der 1. Husaren deren 30 und eine englischedeltscheinschaften und 23 erst kurzlich in den Dienst des Königs von Spanien getretene Chasseurs nebst 29 Pferden. Der deutsche Husar Kastorsf zeigte hierbei eine besondere Geistesgegenwart und wurde durch Wellington zum Korporal befördert. 1)

Am 30. Juli zog Wellington unter begeisterten Zurufen ber Bevölkerung in Vallabolib ein. Hier entschied er sich bafür, von ber weiter
auf Burgos zurückgehenden Armee Clausels abzulassen und sich gegen
Madrid zu wenden. 2) 18000 Mann blieben zur Beobachtung der "Armee
von Portugal" am Duero zurück, mit 28000 Mann (Engländern, Deutschen
und Portugiesen) und 3500 Spaniern brach er am 6. August gegen Madrid
auf. Über Segovia erreichte er am 8. August San Ildesonse, ließ hier
ausschließen und überschritt am folgenden Tage den im spanischen Kriege
schon so oft zu den wichtigsten Heeresdewegungen benutzten Paß von
Guadarrama. Die Avantgarde bildete hierbei die portugiesische KavallerieBrigade d'Urdan (3 Kgtr.), das 1. leichte Bataillon der Legion, eine
englische Batterie und — vom 11. August ab — auch die schwere

<sup>1)</sup> Dispatches IX, 318. An Garl Bathurft, 28. Juli. Danach wären fogar 27 Plann gefangen worben.

<sup>2)</sup> Die Krititer aller Nationen find barin einig, daß bies ein ftrategischer Fehler war, und bag Bellington die Früchte scines bei Salamanca erfochtenen Sieges burch bas Abschwenken gegen Mabrib verloren hat.

Dragonerbrigabe ber Legion, jett vom Oberstleutnant v. Joncquières (127) befehligt, ba General v. Bod für ben verwundeten General Stapleton Cotton das Obersommando über die britische Kavallerie übernommen batte.

Erst nach Übersteigung bes Gebirges wurde in ber kastilischen Sbene Fühlung mit den Truppen des Königs Joseph gewonnen. Die französische Kavallerie ging aber überall vor der Übermacht zurück, meist auf Navalcarnero.

#### Der Uberfall bon Las Rofas am 11. Muguft 1812.

In las Rosas 1) machte die Avantgarbe am 11. August Halt. Hier rasteten die ermübeten beutschen Truppen, während die portugiesische Kavallerie mit 4 Geschügen die Sicherung bei dem etwa 4 Kilometer näher nach Madrid zu liegenden Dorse Majalahonda übernehmen sollte. 2 Geschüße waren in las Rosas belassen worden. Zur unmittelbaren Sicherung seiner Ortsunterkunst hatte Oberstleutnant v. Joncquières den Leutnant Kuhls (142) des 2. schweren Dragoner-Regiments nehst je 20 Reitern vom 1. und 2. Regiment mit dem Besehl entsandt, am Feinde zu bleiben und gegebenensals rechtzeitig zu melden.

Ruhls hatte seinen Auftrag in jedem Sinne erfüllt, die Gegner über Majalahonda hinaus verfolgt und bereits verschiedene Gesangene gemacht, als gegen 2 Uhr Nachmittags der Feind seine rückgängigen Bewegungen aufgab und — durch ein Bataillon Insanterie und mehrere Geschübe verstärkt — gegen Majalahonda vorging. Ruhls meldete sofort an Oberstleutnant v. Joncquières und ging scharf gedrängt auf Majalahonda zurück. Heir hätten Urbans 3 portugiesische Kavallerie-Regimenter weiterem Bordringen der Franzosen Halt gebieten sollen. Die Portugiesen setzen auch zur Attacke an, machten aber, als sie die entschlossene Haltung der herankommenden Franzosen bemerkten, kurz Kehrt und jagten in regelloser Flucht über Majalahonda auf las Rosas davon. 3 von den britischen 4 Geschüben sielen hierbei in die Hände der Franzosen.

In las Rosas hatten bie schweren Regimenter zum 1. Mal seit 3 Tagen abgesattelt und sich völliger Ruhe hingegeben. Die Leute waren, zum Teil bis aufs Hemb entkleibet, mit Waschen und Puten in den Ställen des Dorfes beschäftigt, einige führten auch gerade ihre Pserde zur Tränke, als gegen 5 Uhr plötlich Alarm geblasen wurde und gleich darauf Portugiesen und Franzosen in wildem Durcheinander die Dorfe

<sup>1)</sup> Kleiner Ort an ber Paßstraße nach Madrid, 13 Kilometer nordwestlich ber Hauptstadt.

ftraße herunterjagten. Die beutsche Brigabe wurde völlig unvorbereitet überfallen, und nur der Schnelligkeit zweier Kompagnieen des 1. leichten Bataillons unter Kapitän Wyneken, 1) der sich schleunigst vorwärts (d. h. südöstlich) las Rosas aufstellte, und der Geistesgegenwart der Rittmeister v. Reigenstein und v. Marschald, die schnell kleine Trupps ihrer Dragoner sammelten und sich den Franzosen entgegenwarfen, war es zu danken, daß nicht eine größere Anzahl von Deutschen gefangen wurde.

Auf einem freien Plate von las Rosas, wo das Gepäck ber gesamten Avantgarde niedergelegt war, hatte das 1. leichte Bataillon sich inzwischen gesammelt; die seindlichen Reiter kamen daher nicht weiter vor. Aus dem Dorfe allmählich hinausgedrängt, wurden sie durch die inzwischen zu 4 Schwadronen angewachsene deutsche Brigade und die links von dieser wieder vorgeführten Portugiesen auf Majalahonda zurückgeworsen, sammelten sich aber schnell und brangen — unterstützt durch Geschützseuer — auf las Rosas vor. Sosort ergriffen die Portugiesen wieder die Flucht und die Deutschen mußten, um nicht umzingelt zu werden, in Schwadronskolonnen auf das Dorf zurückgehen. Hierbei gerieten Obersteleutnant v. Joncquières und einige Dragoner in Gesangenschaft.

Bor bem Dorfe hatte inzwischen bas 1. leichte Bataislon, von bem 6 Kompagnieen bisher ein großes Haus rückwärts bes Dorfes besetzt gehalten hatten, Aufstellung genommen und wies alle weiteren Angriffe ber Franzosen durch Feuer zurück. Rittmeister Friesland (841) konnte mit der 1. Schwadron und Rittmeister v. Lenthe (875) mit der 2. Schwadron bes 2. Regiments nochmals mit Erfolg attackieren, wobei sich ersterem der dauernd am Feinde gebliebene Leutnant Kuhls anhing. Die Annäherung der schweren Kavallerie-Brigade Ponsondy und des 2. seichten Bataislons der Legion veranlaßten dann den Gegner zur Umkehr.

Der Überfall von las Rosas?) setzte die Gesechtsstärke der deutschen Legion wiederum erheblich herunter. Das 1. Dragoner=Regiment hatte 5 Mann und 9 Pferde verloren; die Rittmeister F. v. Uslar (91) und G. v. Hattorf (93), Leutnant und Adjutant v. Wigendorff (96), 4 Wachtmeister, 15 Mann und 16 Pferde waren verwundet. Die

<sup>1)</sup> Joncquières hatte die alarmierende Melbung des Leutnant Kuhls nicht beachtet, da er die Unterkunft für genügend gesichert hielt. Jest teilte er Wynesen den drohenden Überfall zuerst mit.

<sup>2)</sup> In ben Berluftliften Band 2, S. 156 ff. "Gefecht von Majalahonda" genannt.

zweiten Dragoner verloren: Kornet Kohlstebt (813), 1 Bachtmeister, 7 Mann, 7 Pferbe tot; 1 Wachtmeister, 15 Mann, 21 Pferbe verwundet. Die Leutnants Poten (138) und Kuhls (142) waren gleichfalls verwundet. Das 1. leichte Bataillon hatte 7 Verwundete.

Oberstleutnant v. Joncquières, 6 Mann und 12 Pferbe sowie 3 Geschütze waren bem Reinde in die Hand gefallen.

Als die Truppenteile des Gros einige Stunden später las Rosas durchschritten, sanden sie die Straßen des Dorses mit Toten angefüllt, barunter manchen Deutschen dis auf das Hemd entkleidet vor den Türschwellen der Häuser, ein Beweis, wie vollständig überraschend der Überfall stattgefunden hatte.

Wellington sprach ber Haltung ber Deutschen bei las Rosas seine besondere Anersennung aus. Am 13. August schrieb er an ben ertrankten General Cotton: "Wir haben am Abend bes 11. eine Teufelsaffäre gehabt," und meint dann bei Erwähnung der Verluste: "Wir haben ein gut Teil von diesen braven Burschen (sino follows) verloren."

Im Bericht an Garl Bathurst heißt es: "Die Haltung ber braven beutschen Kavallerie war wie immer ausgezeichnet." 1) Die in bemselben Schreiben stehenbe Bemerkung, 2) bas leichte Bataillon sei nicht zum Eingreifen gekommen, ist nicht zutreffenb.

Um die schweren Dragoner besonders zu ehren, bestimmte ber Herzog, daß diese beim Sinmarsch in Madrid die Avantgarbe bilben follten.

#### Bellington gieht in Madrid ein.

Als am 12. August Morgens König Josephs Arrieregarbe Mabrib verließ, herrschte Totenstille in den geräumigen Straßen, schweigend sah man die verhaßten Eindringlinge von dannen ziehen. Raum aber hatten die letzten Franzosen die Stadt verlassen, als mit einem Schlage alle Fenster sich öffneten, die Häuser sich mit Teppichen und Fahnenschmuck, die Straßen mit Blumen bedeckten. Unter ungeheuerem Judel einer begeistert erregten Volksmenge hielt am Abend der Herzog von Wellington seinen Einzug in die Hauptstadt Castilliens. Glocken läuteten von allen Türmen und mit klingendem Spiele rückten die sonnengebräunten Schaaren, an der Spize die schweren Dragoner der deutschen Legion, durch die von jubelnden Menschen erfüllten Straßen. Abends war die

<sup>1)</sup> Dispatches IX, 351, 353, 354.

<sup>2)</sup> Ebendort S. 354. Näheres über dieses Gefecht fiehe Nettelblabt, 21 ff. Dehnel, Erinnerungen 172 ff; Biffel, ruhmwürdige Taten; Tagebücher ber Truppenteile u. a.

Stadt glänzend erleuchtet, überall Musit und Tanz. Für die beutschen Krieger, die diesen Tag mit erlebten, blieb er das ganze Leben lang ein tiefer, unauslöschlicher Eindruck.

Man hat Wellington getabelt, weil er nicht in unerbittlicher Berfolgung die "Armee von Portugal" völlig aufgerieben, dieser vielmehr durch das Abschwenken gegen Madrid die Möglichkeit gegeben hat, sich zu erholen und von neuem wieder angriffsweise vorzugehen. Dem ist aber entgegen zu halten, daß einem so impulsiven Bolke wie den Spaniern gegenüber der moralische Sindruck der Besitznahme der Hauptstadt ein so bedeutender war, daß man ihn nicht geringschäßen durste. In der Tat hat gerade die Besreiung Madrids, blieb sie auch nicht von Dauer, in den Glauben von der Unabänderlichkeit der französischen Oksupation die herbste Bresche gelegt. Man darf auch nicht vergessen, daß Wellingtons Rückzugslinie mit jedem Schritt vorwärts länger und leichter angreisbar wurde, wenn nur irgend ein energischer Borstoß von der Armee des Königs Joseph erfolgte. Der Wunsch, mit dieser zunächst völlig abzurechnen, die Flankengesahr erst abzuschütteln, ehe man sich in der Front weiter einließ, scheint dann berechtigter. 1)

Bei Josephs Abzug war nur bas Retiro burch 1700 Mann bessetzt geblieben. Das Retiro bilbete eine Art selbständiger Festung, beserrschte die Stadt Madrid und umschloß eine große Anzahl wichtiger Depots und Werkstätten. Wellington ließ alle Anstalten zum Sturm treffen, worauf sich das Retiro schon am 14. ergab. Unermeßliche Borzäte aller Art an Geschüßen und Wassen sielen den Verbündeten dadurch in die Hände.

In Mabrid verblieb Wellington einige Zeit, um seinen Truppen Erholung zu gönnen und sie wieber in aktionsfähigen Zustand zu setzen. Daß er sich durch die rauschenden Festlichkeiten der fanatisierten Bevölkerung von seinen Pslichten als Heerführer hätte abbringen lassen, ist eine durch nichts bewiesene Annahme.

Seine Hauptsorge war jett, Soults Verbindung mit König Joseph und Suchet in Murcia zu verhindern. Da aber Soult infolge seiner ausgezeichneten Anordnungen ohne Verluste an verschiedenen Streifforps vorbei nach Almansa gelangte,2) auch das Korps Hill an der Guadiana

<sup>1)</sup> Wellington selbst erklärt sein Abbiegen gegen Mabrid mit biesen Gründen. Am liebsten ware ihm gewesen, wenn er Joseph zu einer entscheibenben Schlacht hatte zwingen können. Dispatches IX, 352.

<sup>2)</sup> hier fand am 25. August bie Bereinigung ber 3 Armeen ftatt.

nichts bagegen hatte ausrichten können, fo fühlte fich Wellington zu einer Offenfive gegen Suboften zu schwach.

Die englisch-sizilianische Unternehmung brachte auch nicht ben gewünschten Erfolg. Tarragona belagernd hätte ber kommandierende Offizier (Maitland) große Kräfte auf sich ziehen können. Maitland hielt sich aber für nicht stark genug hierzu und schiffte sich nach Alicante ein, wo er ziemlich unbeachtet blieb und auf den Gang der Hauptoperationen kaum einwirkte.

So mußte es benn Wellington nachbenklich ftimmen, als nach Gintreffen von Berstärkungen Clausel bei Burgos wieder angriffsweise vorzugehen brohte.

Sein Entschluß war nunmehr folgenber: 30 000 Mann sollten zur Deckung von Madrid gegen Süben bort zurückleiben, er selbst wollte gegen Burgos vorgehen, diese als Hauptbepotplatz der Franzosen sehr wichtige Festung nehmen und den für weitere Operationen im Norden unentbehrlichen Platz für immer der Benutzung des Feindes entziehen.

#### Bellingtons Bormarid gegen Burgos.

Am 1. September brach Wellington mit ber 1., 5., 6., 7. Division, ber Kavallerie Anson, Ponsonby und der schweren deutschen Dragoners Brigade über Arevalo gegen Balladolid auf. Die 3. und leichte Division, sowie die Kavalleries Brigade des Generals Victor v. Alten mit den 1. Husaren der Legion dieben unter General Carl v. Alten in Madrid zurück, die 4. Division bei Escurial. Die spanische Division blied bei Segovia, die portugiesische Kavalleries Brigade Urban dei Palacio de Rio frio.

Im Falle eines Angriffes von Süben sollte bei Aranjuez Wiberstand geleistet werden, Sill sich hierzu von Truxillo über Oropesa heranziehen. Major Hartmann von der deutschen Artillerie hatte das Retiro zur Zerstörung vorzubereiten.<sup>2</sup>) Wellington selbst hoffte mit der Hauptsarmee rechtzeitig wieder bei Madrid zu sein, falls ein Vorstoß von Murcia her erfolge.

<sup>1)</sup> Die Leutuants Corbemann und v. b. Wisch vom 1. Husaren=Regiment wurden mit je 12 ausgesuchten Reitern sübwärts entsenbet. Sie hingen sich den Bewegungen Soults an, sandten eine Reihe wichtiger Melbungen an Wellington und kehrten erst nach 14 Tagen zum Regiment zurück (Tagebuch Corbemann).

Dispatches IX, 390 ff. Memorandum for Mayor General Baron Charles Alten. Mabrib, 31, August 1812.

She wir uns ber Tätigkeit ber Norbarmee bei Burgos zuwenben, bleiben noch die Ereignisse beim Korps Sill seit März 1812 (vergl. S. 361) nachzuholen.

Hill hatte seinen Auftrag, die Ausmerksamkeit Soults von den Operationen Bellingtons abzuziehen, zumeist aus einer Stellung nördlich der Guadiana und durch gelegentliche Borstöße auf Merida und Don Benito gelöst. An Truppen hatten ihm die 2. Division und die Kavallerie-Brigade des Generals Long — 13. englische Dragoner und 2 Schwadronen der 2. deutschen Husaren — zur Berfügung gestanden.

Der Dienst bes 2. Husaren-Regiments war sehr anstrengend gewesen, da dauernd Borposten zu geben, Beitreibungen zu machen und größere Patrouillen zu reiten waren. Rleine Geplänkel kamen dabei im Lause des Juli verschiedentlich vor, 1) so am 3. Juli bei Villa Alba, am 5. bei Usagre, am 24. bei Ribeira (siehe Stizze zu S. 348). Bei letzterem zeichnete sich eine Schwadron der deutschen Husaren unter Major v. Wissel (168) besonders aus. 2)

Um 1. August svielte fich in berfelben Gegend ein ernsthafteres Gefecht ab, bei welchem Major v. b. Busiche mit ben Sufaren neue Auszeichnung erwarb. Gin ftarkeres feindliches Detachement von 1000 Dann Infanterie, 600 Reitern und 2 Geschüten mar gegen bas von Major v. b. Busiche mit nur 100 Sufaren befette Ribeira gum Fouragieren vorgegangen. Durch gludlich gewählte Dagnahmen wußte Busiche ben Anichein einer ftarteren Befetung hervorzurufen, er ließ Leute in verschiedenen Richtungen bin- und herreiten, Signale blafen und eine Sobe pormarts Ribeira burch abgefeffene Reiter mit bem Karabiner verteibigen. Es gelang ihm fo, ben Feind 4 Stunden lang von weiterem Borbringen abzuhalten, bis endlich General Erstine jur Unterftutung berantam. Die Sufaren beflagten in biefem Gefecht ben Berluft bes Leutnants Carl v. Gruben (806); 2 Mann, 4 Pferbe waren tot, 1 Bachtmeifter, 8 Mann und 8 Pferbe verwundet. Leutnant v. Gruben wurde am 2. August mit militarischen Ehren beerdigt, General Sill und fast alle Offiziere feines Corps folgten bem Sarge bes

<sup>1)</sup> Siehe die Berlufte in den Anlagen S. 163. Näheres ergibt das Tagebuch des 2. Husfaren-Regiments (Staatsarchiv Hannover) und Schwertfeger, General v. d. Bussche, S. 151 ff.

<sup>2)</sup> v. Biffel hatte für den erkrankten Major v. d. Bussche am 27. Februar bas Kommando der Husaren übernommen. Bergl. auch Dispatches IX, S. 335/37.

jungen Reiteroffiziers, ber fich schon burch verschiebene kuhne Ritte aussgezeichnet hatte. 1)

Im Laufe bes August wurde bann bas Hilliche Korps an ben Tajo und näher an Madrid herangezogen, wo es über Oropesa: Talavera ben Truppen bes Generals v. Alten bei Madrid die Hand zu reichen vermochte. Sein Auftrag war, die französischen Heere im Süben dauernd weiter zu beobachten und, wenn nötig, zur Deckung von Madrid sich mit Altens Truppen am Tajo zu vereinen. 2)

<sup>1)</sup> Auch Leutnant G. v. Gruben (845) bes 2. Husaren-Regiments hatte sein Grab auf ber Halbinsel gefunden.

<sup>3)</sup> Für die Tätigkeit ber 2. Hufaren vergl. ben Auszug ans bem Tagebuch bes Rittmeifters v. Stolgenberg im 2. Band (Anlagen).

## Die Belagerung von Burgos.

Vor Bellingtons am 1. September begonnenen Vormarsch von Radrid über Arevalo auf Ballabolid und Burgos hatte sich Clausel langsam auf Burgos und nach Verstärkung der dortigen Besahung in eine starke Stellung bei Briviesca zurückgezogen. Am 19. wurde von den Verbündeten der Arlanzon überschritten und die Festung Burgos sosort eingeschlossen.

Mit ber Belagerung wurde bie 1. und 6. Division (Campbell und Clinton) und bie portugiesischen Brigaden Pack und Bradsord, zusammen etwa 12000 Mann, hierbei das 1., 2. und 5. Linienbataillon der Deutschen Legion (1. Division), bestimmt.

Die leichten Bataillone blieben fernerhin im Berbande ber 7. Division und beobachteten bie auf Vittoria führenben Straßen.

Der verbleibenbe Teil ber verbündeten Armee bedte bie Belagerung aus einer Stellung bei Monasterio.

Bei der Belagerung von Burgos rächte sich die englische Leichtsfertigkeit bei der Zuteilung von Belagerungsgerät und ihre Unersahrens heit im Festungskriege in der bittersten Weise. Leider waren es gerade hauptsächlich die deutschen Bataillone, die mit dem Blut ihrer Soldaten die ungenügende artilleristische Vorbereitung zu bezahlen hatten. 1)

Das Rastell Burgos, welches die Stadt beherrschte, hatte eine dreis sache Befestigungslinie. Die innere bildete ein altes Kastell, jett zu einer kasemattierten Batterie "Napoleon" umgestaltet und durch eine Ball:Linie gegen Norden verteidigt; vor dieser lag ein weiterer gesschlossener Umzug, Wall und trockener Graben mit Pallisadierung. Die

<sup>1)</sup> Der mehrsach erwähnte Major Hartmann (26) "pflegte von den Belagerungen auf der Halbinsel, deren Zeuge er gewesen war, nicht sehr glimpflich zu reden. Er nannte sie dutcheries (Fleischerhandwerk), ohne genügende Mittel begonnen, ohne richtige Verwendung auch dieser unzureichenden Mittel allein durchgesetzt durch die unerreichbare Tapferkeit der englischen und deutschen Infanterie." Biographie des Generals v. Hartmann.) Vergl. auch S. 327.

Westseite wurde burch eine britte vorgeschobene Linie mit kugelsester Brustwehr gesichert. Alle biese Besestigungen waren verhältnismäßig schwach und zum Teil erst vor kurzem angelegt. Die dem Kastell nördelich nur 250m vorgelagerte Söhe von San Michael war durch ein Hornwerk verteidigt. In der Festung besanden sich etwa 2000 Franzosen,



auserlesene Solbaten, unter bem tapferen General Dubreton als Rommanbanten. Die Geschützausruftung betrug nur 26 Geschütze.

Wellington rechnete barauf, sich burch einen Sanbstreich in ben Best ber Festung zu setzen, bas Sornwerk San Michael sofort zu fturmen und bann nach einer Beschießung aus nur 8 Belagerungsgeschützen bas Kastel auf gleiche Weise zu nehmen.

Noch am 19. September, dem Tage der Einschließung, wurde Abends das Hornwerk San Michael burch englische Truppen gestürmt

und sofort in der Rehle zum weiteren Angriff gegen das Rastell einzerichtet. 4 Tage später schon besahl Bellington, die äußere Berteidigungslinie des Rastells durch Leiterersteigung zu nehmen. Eine Abzteilung von 400 Mann wurde hierfür zusammengestellt, davon etwa ein Drittel Angehörige der 3 deutschen Linienbataillone unter Kapitän Scharnhorst (977) vom 2. Linienbataillon. Der Bersuch scheiterte an der Bachsamkeit der Franzosen; fast die Hälfte der Stürmenden siel, hierunter Kapitän Scharnhorst und Leutnant Hansing (999) vom 2. Liniensbataillon. Rapitän Breymann (697) vom gleichen Bataillon war verwundet.

Nun nahm man seine Zuflucht zum Minenkrieg, erzielte auch wirklich bis zum 29. September eine Bresche in der vordersten Berteidigungslinie und ließ abermals stürmen, jedoch wieder ohne Ersolg. Erst nach Herkellung einer zweiten Bresche brachte ein 4. Sturm am 4. Oktober diese Linie in die Hände der Angreiser. 2 Offiziere, 60 Mann der deutschen Bataillone waren hierbei beteiligt. Die Berluste waren wiederum ziemlich erheblich, da die Franzosen in der Nacht sofort durch einen kräftigen Ausfall die am Nachmittag verlorene Stellung wieder zu nehmen suchten. Bei der Zurückweisung dieses Ausfalls zeichnete sich Leutnant Boyd (1010) vom 1. deutschen Bataillon besonders aus.

Die Legion verlor am 4. Oktober 6 Mann tot und 11 Mann verwundet. Leutnant Meyer (1040) vom 1. Linienbataillon wurde tötz lich, Leutnant v. Schauroth (573) vom 5. Bataillon leicht verwundet.

Während man die genommene erste Verteidigungslinie des Kastells zu einer Parallele gegen das Werk umzugestalten suchte, machte der sehr tätige Verteidiger einen erneuten Ausfall. Es gelang zwar dem Major v. Robertson (376) vom 1. Linienbataillon, den gegen seinen Standsort gerichteten Angriff zurückzuweisen, an anderen Stellen aber zerstörte der fühne Verteidiger alle Angriffsarbeiten und nahm das Arbeitsgerät mit fort. Die Legion verlor bei diesem zweiten Aussall 20 Mann. Kapitän Langrehr (1076) vom 2. und Leutnant v. Goeben (749) vom 5. Liniensbataillon waren schwer verwundet.

Ein britter sehr heftiger Ausfall erfolgte überraschend in der regnerischen Nacht des 8. Oktober. Nur mit großer Mühe vermochten die Angreiser sich der Franzosen zu erwehren, die wiederum an mehreren Stellen die Annäherungsarbeiten zerstörten und das Gerät mit sich sortnahmen. Die Legion verlor in dieser Nacht nicht weniger als 46 Mann tot und 63 verwundet. Kapitän v. Sasse (978) vom 1. Linienbataillon siel, Kapitän Lodders (1184) vom 5. und Leutnant Wyneken (429) vom 2. wurden schwer verwundet, Leutnant v. Winckler (575) vom 5. gesangen genommen. Leutnant Beurmann (428) und Sergeant Floerke vom 2. Linienbataillon hatten sich bei ber Abwehr bes Angriffes besonders ausgezeichnet.

Sin letzter verzweifelter Versuch zur Wegnahme von Burgos wurde am 18. Oktober Nachmittags gemacht. Gleichzeitig sollte hier die zweite Verteibigungslinie an einigen Stellen durch Leiterersteigung, an anderen durch Erstürmung der mühsam erzielten Breschen genommen werden. 300 ausgewählte Leute der deutschen Brigade unter Major v. Wurmb (973), dem verdienten langjährigen Führer des Scharfschützenkorps, mußten eine Bresche in der 2. Linie stürmen, während die Leiterersteigung 200 englischen Gardisten zusiel. Auch spanische und portugiesische Sturmskolonnen wurden gebildet.

Unter Führung bes Leutnants Hesse (465) erstieg bie Spize ber beutschen Sturmkolonne ohne besondere Verluste die Bresche, erhielt dann aber ein so gewaltiges Feuer aus einer rüdwärts der Bresche neu ausgeworfenen Verschanzung, daß der Feind nur mit Unterstützung der Hauptkolonne v. Wurmb und der Reserve unter Kapitan Breymann (697) aus derselben zu vertreiben war. Der Versuch, diese Verschanzung selbst niederzureißen und dann gegen die 3. Linie vorzugehen, glückte aber nicht, obwohl 3 Ofsiziere mit mehreren Leuten wirklich die Brustwehr der 3. Linie erstiegen.

Die Franzosen unterhielten von ihrer letten Berteibigungslinie aus ein so mörberisches Feuer, baß bie Deutschen — schließlich ohne jebe Unterstützung gelassen und von allen Seiten umfaßt — kampsenb sich ihren Rückzug durch die Bresche erzwingen mußten.

Alle übrigen Angriffe waren gleichfalls abgeschlagen worben.

Groß waren wiederum die Verluste der Deutschen bei diesem letzen unglücklichen Sturm auf Burgos. Ein volles Viertel der ausgewählten Mannschaft — 75 Unterossiziere und Soldaten — war tot oder verwundet, der tapsere Major v. Burmb (973) vom 2. Bataillon und Leutnant v. Bothmer (1031) vom 1. gefallen, die Kapitäns Bacmeister (1023) vom 5. Bataillon und Laroche von Starkensels (1022) vom 1. Bataillon tötlich verwundet, so daß sie ihren Verletzungen erlagen. Die Leutnants Hesse (465), der sich an der Spitze der Sturmkolonne besonders ausgezeichnet hatte, und Quade (755) vom 2. Linienbataillon waren schwer, Leutnant Schlaeger (576) vom 5. Linienbataillon leicht verwundet.

Die Belagerung von Burgos ift allen, die fie erlebt haben, bauernd in schredlicher Erinnerung geblieben.

"Bir gewöhnten uns allmählich," schreibt General v. Brandis (570), ber damals Leutnant im 5. Linienbataillon war, "jeden Tag als den letzten unseres Lebens zu betrachten, benn regelmäßig am Abend gingen die Kommmandos in die Trancheen, aus benen nur wenig Offiziere zurücklehrten. Indem sie selbstverständlich immer die ersten auf der Leiter waren, wurden sie gewöhnlich in den Kopf geschossen."

Den letten Sturm ichilbert Branbis wie folgt:

"Am 18. Oktober morgens wurden wir bei ftarkem Regen und bis an die Kniee im Schmutze stehend, vom General Sir Ebuard Paget gemustert. Nachmittags wurde wieder ein ftarkes Kommando zum fünften Sturm beordert.

Major v. Wurmb, die Kapitäns Laroche v. Starkenfels und Bacmeister, die Leutnants v. Bothmer, Hesse, Duade und Schlaeger standen bazu an der Reihe. Der arme Laroche nahm in der Weß ahnungsvoll von uns Abschied; er fühlte, daß er uns nicht wiedersehen würde. Um 3 Uhr marschierte unser Kommando ab.

"Bir sahen, wie die Briten und unsere Landsleute unter dem mörderischen Feuer der feindlichen zweiten Besestigungslinie vorbrangen, wie ihnen am Fuße des Walles große Balken entgegengerollt, Körbe voll Handgranaten auf die Köpse geworfen wurden und Fladderminen unter ihren Füßen aufflogen, dann aber entzog dicker Dunst sie unsern Augen.

In höchster Spannung und sieberhafter Aufregung erwarteten wir das Berziehen des Dampses und erblicken nun die kühnen Briten und Deutschen, von ihren noch lebenden helbenmütigen Offizieren geführt, umgeben vom drohenden Tode in der mannigfachsten Gestalt, auf den Leitern emporklimmend und die Krone der Brustwehr der zweiten Besetsigungslinie gewinnend, trot der tapsersten Gegenwehr der Berteidiger. Ja, die Leutnants Hesse und v. Bothmer mit mehreren anderen deutschen Wassenbrüdern waren unaufhaltsam auf die Spize der dritten Berteidigungslinie am Fuse des Kastells vorgedrungen. Hier ward Hesse den Waal hinunter und wurde von einigen Leuten zurückgetragen, v. Bothmer fand seinen Tod auf der Brustwehr. — Es war ein schrecklicher Tag." 1)

<sup>1)</sup> Dehnels Erinnerungen, G. 184-186.

Mit algemeinem Jubel begrüßten die Truppen am 20. Oftober Morgens die Rachricht, daß die Belagerung aufgegeben und auf Bittoria zu weitermarichiert werden solle, um in offener Feldschlacht dem herannabenden Entiazbeere des Generals Souham entgegen zu treten. 1) Unsgeachtet sich dierburch eine große Gefahr für das Gelingen des bisher so erfolgreichen Feldzuges ankündigte, so überwog doch für alle Beteiligten die freudige Ausücht, nun dem Gemetel eines zähen und so überaus opfervollen Feldungskrieges, der mangels genügender Borbereitungen und des nötigen Pelagerungsmaterials 2) nicht zum Ziele zu führen versprach, endlich entronnen zu sein. Patte doch allein die Deutsche Legion von ihren 13 schwachen Bataillonen 19 Diffiziere und 349 Mann verloren.

Dafür batte ne die Anerkennung bes Herzogs v. Wellington in wollem Mage errungen, ber am 26. Oktober an Bathurft berichtete:3)

"Es in mir unmöglich, die Haltung der Garben und der Pentschen Legion dei dieser Gelegenheit — gemeint ist der Sturm am 18. Thoder — in angemessenen Ausdrücken zu würdigen. Mare es überdaurt möglich gewesen, die mit so viel Tapferkeit ersoberten Stellungen zu behaurten, diese Truppen hätten sie behauptet, davon din ich sen überzeugt."

Uberhaupt konnten nich die Legionäre in bieser Zeit nicht über Mangel an Auszeichnung beklagen. Etwa während des Aufenthaltes in Madrid war ihnen bekannt gegeben worden, daß die britische Regierung allen Oppgeren der Legion vermanenten Rang in der britischen Armee bewillige und zwar wegen ibrer ausgezeichneten Haltung vor dem Feinde. Priese Berstugung siellte die dannoverschen Legionkoffiziere den britischen volltg gleich und gewährte sämtlichen Liffizieren den Anspruch auf den

<sup>1) 0.8</sup> tam aber am 20. Offeber nur zu einem Bormarich von wenigen Stunden in Richtung auf Bireria.

F. Andr Napoleon I war der Meinung, daß die schöne Verteibigung von Burgos um die Umwoglotiet deweiel seite Pläse ohne Belagerungsartillerie einstauchmen set errespondance NNV 333.

<sup>20</sup> Disputsches IX, 5124.

<sup>4)</sup> Regeame 18 Angust 1812 "In Betracht, daß die Königlich Demicke Beginn und is danig indderendere aber dei Gelegenheit des letzten Krieges bei Salamanca gegen den Jeind andgeseichnet dar, gerubet Seine Königliche Hobeit der Prinsregent im Namen und straft Seiner Wagefrat zu verordnen: daß die Offiziere, welche jest mit temperaren. Nang in den verschiedenen Regimentern dieses Korps dienen, von num an permanenten Rang in ter britischen Armee, und zwar von dem Tatum ihrer reivestiven Vatente an, erdalten sollen."

englischen Halbsolb, ber nach Artikel 10 bes Werbebriefes (s. S. 24) nur benjenigen zustand, welche einen bauernden Rang in der britischen Armee hatten. Diese Bestimmung, die freilich in der Hauptsache nur Pensionsvorteile brachte, war durch ihre Begründung für das Ansehen der Legion sehr wertvoll, und eine gleiche Vergünstigung ist auch keinem anderen der mit britischem Gelbe unterhaltenen Fremdkorps zuteil geworden.

<sup>1)</sup> Bergl. v. Poten, bes Königs beutsche Legion. Beiheft 11 jum Militär= Wochenblatt 1905.

## Nickug nach Vormgal.

An II There einen Belimmer Andrick von hil, das Sonn fin im den findig Judent in den Gemee nur Musik ud Kalenan segen Side Serrember versings dade. Took ind er defin Benegumber und mit all emidieident en.

Almähna eber verbinnen ün die Kindrichen deller, das ein hem von eine 700 Menn von Belenzu der peper Andrid verdrüge zugent wurde der Irret der der Annehmu um 4400 Kenn verdiebten "Arme von Kornepa" Sondams fühlem. Sellingum ich ich der demenden mehr er mich der längeren Berneiler von Burgot Gefahr under noller durch Souli im Kinden angeprösen und von Bernapa engehmmen zu werden. Hil erdielt Beiell die Samedugung des Irret enkungeden und übe in die handennet der neuenschaft.

Tu voste ung von Fonde gelang nich nine weiteres. Fau damen Soulans vorgenen den dem von verfange und dem Schuse de Klana des E il Trodies arannomen kieläuse enkänglich micht demerk. um Mill voor var der onwerde, und orianies General den Engländen nar dien auf der Fried.

Die erreit voneinen der bei Tennen. Sie Sinnen Cener. in Troman erreiterden der die Konalinsburgade Anden die ju Todische voneinen nur Ericab der Lopien under Oberft Coludiation und erwas voneine Antländ. Die inwene Dragoner Brigadi in Konferende gewaren Berteilen der Andhum berft.

On the first of Lord Lode out the enchannen Euclidung zu fiden but die hoose des General Stat von London den dustem Ducht Durf mit ind hoof, austaliert, wordeligte de gange die die Armei Totalamade de van der

Kurms Sarrenmeine, S. . . . ienn Saraume bir Dimok (de Burges Sara, Americ Serie & Sar Inc.

1

#### Arrieregardenkampf bei Benta del Bozo, 23. Oftober 1812.

Oberst Halfett stellte sein 2. leichtes Bataillon unter Major v. Hartswig (293), burch Buschwerk völlig gegen Sicht gebeckt, an einem Bach norböstlich Cellada auf, bas erste leichte Bataillon unter Oberstleutnant hugh Halfett (646) besetzte bas Dorf selbst. Ansons Kavallerie — bie englischen Dragoner-Regimenter 11, 12 und 16 — stand auf dem seindwärts gelegenen Ufer des Baches und hatte Vorposten ausgestellt.

Gegen 9 Uhr Bormittags brängte bie französische Kavallerie — bergische Lanciers, Dragoner und Gensbarmen — scharf vorwärts, warf die englischen Regimenter auf Cellada zurück, geriet hier aber in das Feuer des verdeckt ansgestellten 2. leichten Bataillons und mußte zurück. Die hierdurch entstehende Gesechtspause benutzend, schlossen die beiden leichten Bataillone sich jetzt dem allgemeinen Rückzuge der Armee auf Torquemada an, stets aber in einer so geschlossenen Formation, daß sie sofort Karrees bilden konnten.

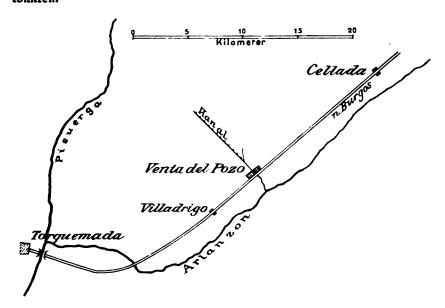

Etwa 2km sübwestlich Cellaba wurde wieder Front gemacht und eine Anhöhe nahe der Marschstraße benutt, um dem nachdrängenden Gegner neuen Aufenthalt zu bereiten. Dies gelang auch einige Zeit, dann aber mußten die beiden Bataillone scharf gedrängt zurück in eine neue Aufsnahmestellung, die sie — der brohenden Gefahr des Überrittenwerdens gegenüber meist in Vierecken marschierend — gegen 5 Uhr Nachmittags

1 THE COLUMN TWO IS NOT THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE MARKET THE ST. IS ASSESSED TO THE TAX THE ST. The same of the sa CAT II IN THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF for a manufacture of the latest and the latest and the latest and E THE PERSON AND ADDRESS OF ME The same of Tribe it.

A TOTAL CONTROL OF THE CONTROL OF TH

<sup>-----</sup>

"Der Feind," schrieb er am 26. Oktober an Bathurst, 1) "machte brei Angriffe auf die in Karrees formierten zwei leichten Bataillone ber Königlich beutschen Legion, wurde aber immer durch die Standshaftigkeit dieser beiden Bataillone mit beträchtlichem Verlust zurückzgeschlagen. Die Bataillone erlitten keinen Verlust und ich kann ihre und des Obersten Halkett Haltung nicht genug rühmen."

Die schweren Dragoner erlitten in biesem für sie unglücklichen Gessechte von Benta bel Pozo erhebliche Berluste. Beim 1. Regiment waren 10 Mann, 16 Pferbe tot, die Majors v. Maydell (248), Fischer (817), die Leutnants v. d. Decken (98) und Phibbs (906), 1 Wachtmeister, 15 Mann und 17 Pferbe verwundet. Major Fischer war gefangen und starb am 23. Oktober zu Burgos an seinen Wunden.

Das 2. Regiment verlor 1 Mann, 4 Pferbe tot, 1 Wachtmeister, 21 Mann, 16 Pferbe verwundet. Leutnant Dröge (811) war gefallen, Rittmeister v. Lenthe (875), die Leutnants v. Hugo (140) und Schäffer (143) und der Kornet v. Massow (920) verwundet. 39 Dragoner der Brigade waren gefangen worden.

Bei ben leichten Bataillonen waren nur einige Leute verwundet, ein Beweis, daß geordnete Infanterie jedem Kavallerie-Angriff gewachsen ist. Hier war durch die tapfere Haltung der leichten Bataillone der ganzen Armee ein Borsprung von einigen Stunden gesichert worden. Die Bedeutung dieses Gesechtes geht auch aus der Größe der französischen Berluste hervor. 2) Im 15. Chasseur-Regiment waren der Oberst und sämtliche Offiziere dies auf zwei verwundet.

Bur Erinnerung bieses ehrenvollen Rückzugsgesechtes führten bie hannoverschen Garbejäger bis 1866 auf ber Fahne und in den Tschackosschildern die Worte Benta del Pozo, ein Motto, das jetzt bei unserm hannoverschen Jägerbataillon Nr. 10 zu neuem Leben erwacht ist.

## Der weitere Rudgug nach Portugal.

Nach bem Gesecht von Venta bel Pozo zog sich Wellington, vom Feinde scharf gedrängt, über Duenas (24. Oktober) zurück. Am 26. wurde die Visuerga überschritten und Cabezon erreicht. Obschon überzeugt, daß er weber hinter ber Pisuerga noch hinter bem Duero den Gegner wirksam aufzuhalten vermöge, verblieb Bellington zunächst bei Cabezon hinter dem beckenden hindernis der Pisuerga und ließ die Brücken bei Simancas und

<sup>1)</sup> Dispatches IX, 516.

<sup>2)</sup> Bergl. ben Bericht bes Generals Caffarelli.

Ballabolib abbrechen, was jur Sicherung bes Beitermarsches in ber rechten Flanke nötig erschien.

Die Zerstörung der Brücke bei Simancas erfolgte am 28. Oktober burch die leichte Brigade der Legion unter Oberst Colin Halkett (333), bem noch ein Bataillon Braunschweiger und 2 Kanonen zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellt waren. Halkett brach am 27. Oktober von Ballas bolid auf, marschierte auf dem rechten Flußuser die Simancas, ließ alles zur Zerstörung der Brücke vorbereiten und zog sich dann vor einer ans rückenden starken Kolonne auf das linke Ufer zurück, die Brücke gerade noch rechtzeitig in die Luft sprengend.

Da zu erkennen war, daß der Feind jett weiter westlich ausholte, wahrscheinlich um seinen Übergang über ben Duero bei Tordesillas zu bewirken, rückte Haltett gleichsalls borthin, konnte jedoch zunächst nur verhindern, daß die Franzosen nicht etwa auf der notdürftig wiederschergestellten Brücke<sup>1</sup>) übergingen. Etwa 60 französische Freiwillige durchschwammen aber den Fluß und übersielen eine zur Deckung der Brücke ausgestellte braunschweigische Abteilung. Später wurde dann die Brücke durch die Franzosen überschritten und ein unvorsichtig ausgestelltes Pikett der deutschen Legion übersallen. 16 Deutsche wurden hierbei gesangen.<sup>2</sup>)

Die Nachricht von dem Übergange von Franzosen bei Torbesissas veranlaßte Wellington, der nach Zerstörung der Brücken von Balladolid und Cabezon am 29. Oktober den Duero bei Tudela, 14 km südöstlich Balladolid, und bei Puente de Duero, 10 km südlich Balladolid, übersschritten hatte, nach Nueda zu marschieren, um dort Souham den Überzgang über den Fluß zu verwehren. Der Gesahr, westlich umgangen zu werden, begegnete er durch Zerstörung der Brücken von Toro und Zamora. In dieser Stellung blieb er dis zum 6. November und es gelang ihm hier, die Verbindung mit dem von Madrid heranrückenden Korps hill aufzunehmen, den er aber mit seinem Korps unmittelbar nach seinem Eintressen auf Alba de Tormes, südösklich Salamanca, entsandte. Er selbst erreichte am 8. November San Cristobal, 8 km nordösklich Salamanca.

Über die Ereignisse beim Korps Hill ist hier noch einiges nach= zuholen.

Hill war am 20. September beauftragt worden, bas Rommanbo aller Streitfräfte um Mabrib und am Tajo zu übernehmen, General

<sup>1)</sup> Sie mar bereits im Juni 1812 gesprengt worben, bie Steinpfeiler aber fteben geblieben.

<sup>2)</sup> Beitere Berlufte fiche Anlagen S. 166 und 168.

cl v. Alten sollte unter seine Besehle treten (vergl. Seite 396). 1) is Hauptaufgabe war, zu beobachten und rechtzeitig zu melben, was in Murcia zusammengezogenen Armeen tun würden und, wenn irgend glich, die Tajo-Linie bei Aranjuez zu halten.

Ungeachtet bes erst vor kurzem zurückgelegten großen Marsches von dir nach Almanza brach Soult am 3. Oktober in 2 Kolonnen gegen idrid auf und erschien schon am 29. Oktober am Tajo. Hill, der en schon am 23. Oktober an sich herangezogen hatte, räumte alsbald ie Stellungen und ging auf Madrid zurück. Alle bortigen Truppen ielten Besehl, sich zu schleunigstem Abmarsch nach Arevalo bereit zu hen.

In Madrid war Major Hartmann (26) von der deutschen Artillerie ich Wellington mit dem wichtigen Auftrag betraut gewesen, die umfangshen Vorräte des Retiro zu verwalten und im Falle einer Räumung Stadt so zu vernichten, daß die Stadt selbst durch die Detonationen it in Mitleidenschaft gezogen würde. Hartmann genoß das besondere strauen des englischen Herzogs. "Wenn man die Sache in der Hand Majors Hartmann läßt, so din ich sicher, daß alles zerstört werden d, ohne der Stadt Schaden zu tun," schrieb Wellington, als Castannos en spanischen Ossizier für den schwierigen Austrag verwendet wissen Ite."

Hartmann standen von der deutschen Artillerie an Offizieren nur sitän Cleeves (34) und Leutnant v. Scharnhorst (53), serner 2 Unterziere und 4 Kanoniere zur Berfügung. Alle nötigen Arbeiter wurden den in Madrid besindlichen Truppen gestellt. Es herrschte eine interbrochene sieberhafte Tätigkeit, um nur alle irgendwie transportzigen Gegenstände rechtzeitig auf Ciudad Rodrigo abzuschieben.

Am 29. Oktober 10 Uhr Vormittags erhielt Hartmann Besehl, irt die Zerstörung des Netiro und des Arsenals vorzunehmen. Systetisch und vorsichtig wurde zunächst das Pulver vernichtet, dann die wehre zerschlagen, die Fahrzeuge verbrannt, die Geschütze gegenseitig en einander abgeschossen. 112 Geschütze wurden so unbrauchbar gescht, 17 in Latrinen versenkt, 48 vernagelt, von 5 die Schildzapsen seichlagen. Kurz vor der Räumung der Stadt erst war die zeits wende Tätigkeit beendet und das umfangreiche Retiro völlig verwüstet.

<sup>1)</sup> Dispatches IX, 435.

<sup>2)</sup> Dispatches IX, 477.

Bei ber Entzündung einer Mine wurde Kapitan Cleeves (34) schwer verwundet.1)

Am 31. Ottober Abends verließen bie letten englischen Truppen ibie Stadt, am 1. November rudten bie ersten Franzosen wieber ein.

Hills Abmarsch über Arevalo auf Salamanca erfolgte nicht ohne Busammenstöße der Nachhut mit dem Feinde. In der Nachhut befand istich die Kavallerie-Brigade Victor v. Alten (208), zu der laut Befehl vom 20. Oktober noch die beiden Schwadronen vom 2. Husaren-Regiment getreten waren.

Diese beiben Schwabronen hatten bis jett bauernd zum Hilschen Korps gehört und an allen kühnen Streifzügen bieses unternehmenden Generals teilgenommen. Ihr zusammengeschmolzener Bestand machte bie Heranziehung ber 3. Schwabron von Cabix nötig. 2) Ende Oktober melbeten sich die 2. Husaren zu Billaverde unweit Madrid bei General Victor v. Alten, ohne Zusammenstoß mit dem Feinde übersschritten sie den Guadarrama Paß und erreichten am 3. November Villa Castin.

Am folgenden Tage fand bereits ein Scharmützel mit nachträngender Kavallerie statt, wobei Leutnant Baring (8) der 1. Husaren einen Angriff abwehrte und dabei 3 Mann verlor. Die 2. Husaren hatten am 5. November bei Villa Nueva (nahe Villa Castin) einen ziemlich harten Strauß zu bestehen, Leutnant Koch (220), der die äußerste Nachhut bezsehligte, hieb dabei einen französischen Offizier vom Pferde. 22 Husaren besselben Regiments unter Leutnant Grahn (224) hielten am Abend des 5. an einem Hohlwege eine Schwadron durch Karadinerseuer 1 Stunde lang auf 3) und gingen dann ohne Verluste zurück. Der Gesamtverlust der 2. Husaren an diesem Tage betrug 2 Mann tot, 2 Mann und 2 Pferde verwundet.

<sup>1)</sup> Näheres über die Zerstörung des Retiro siehe Biographie Hartmann und hannoversches militärisches Journal 1834.

<sup>2)</sup> Dispatches IX, 415. Die 3. Schwabron unter Aittmeister Friedrichs (128) hatte seit der Schlacht von Barossa an allen Unternehmungen der Garnison Cadig erfolgreichen Anteil genommen. Bei Tarisa hatte sich im November 1811 Leutnant Koch (220), bei der Einnahme von Sevilla am 27. August 1812 der Kornet Wiedold (225) außgezeichnet. Näheres siehe Tagebuch der 2. Husaren (Staatsarchiv Hannover). Verluste siehe Anlagen S. 162 und 163.

<sup>3)</sup> Er hatte gur Abwehr bes ersten Angriffs bie Karabiner mit 2 Augeln auf einmal laben laffen und baburch bie Geschoftwirfung feiner kleinen Abteilung vermehrt.

Die Bereinigung bes Korps hill mit Wellington erfolgte über Alba be Tormes in der Nähe des Schlachtfeldes von Salamanca. 1) Die Hoffnung des britischen Oberbesehlshabers, daß die Franzosen ihn hier in günstiger Verteidigungsstellung angreisen würden, erfüllte sich nicht. Ungeachtet der starken numerischen Überlegenheit der Franzosen, die nach Bereinigung von Souham, Soult und König Joseph 90 000 Mann mit 120 Geschützen gegenüber nur 68 000 Mann mit 70 Geschützen der Verbündeten zählten, ließ sich dennoch der mit dem Oberkommando durch König Joseph betraute Soult nicht auf einen Angriss der starken Stellung ein, sondern schob sich am 14. November mit der Armee immer weiter nach Westen, um so Wellington von seiner Rückzugsstraße auf Siudad Rodrigo abzudrängen, bezw. ihn zur Schlacht in weniger günstigem Gelände zu nötigen.

Mit großer Kühnheit brach Wellington, dem Soults Bewegungen nicht entgangen waren, am gleichen Tage (14. November) um 2 Uhr Nachmittags auf, marschierte im Flankenmarsch fast in Kanonenschuße weite vor Soults Aufstellung parallel zu dieser vorbei und sah sich vom Glücke begünstigt. Sin ungewöhnlich heftiges Unwetter brach los und dichter Nebel verbarg längere Zeit die gefährliche Bewegung der Engländer. Wellington entkam ohne Verluste, marschierte dis in die Nacht und konnte am 15. den Weitermarsch auf Ciudad Rodrigo antreten.

Bei Matisla, 22 km füböstlich Salamanca, kam es am 16. Nachsmittags zu einem Arrieregarbengesecht zwischen polnischen Lanciers und ber Kavalleriebrigade v. Alten, wobei die 1. Husaren 8 Mann und 6 Pserbe verloren, ebenso am Tage darauf beim Übergange über die Husera bei Sammunas (San Munoz), unter nicht unbeträchtlichen Bersluften der gesamten verbündeten Armee, die ihren Flußübergang unter seindlichem Geschützeuer bewirken mußte. Die leichte Division des Generals Carl v. Alten und die britische 7. Division hatten hierbei einen Berlust von fast 300 Mann. 2) Trozdem wurde am 19. November Ciudad Rodrigo erreicht; die ganze Armee überschritt die Agueda und marschierte am 20. — vom Feinde nicht mehr belästigt — in die Winterquartiere nach Portugal ab.

Die Franzosen hatten an ber huebra halt gemacht. Mangel an Lebensmitteln, Ermübung ber Truppen, beren größter Teil unter Soult

<sup>1)</sup> In einem Scharmüßel am 11. November bei Albea Longua an ber Tormes wurden 2 Mann ber 2. Hufaren verwundet. Bergl. die Karte auf Seite 871.

<sup>2)</sup> Siehe die Berluste der leichten Bataillone hierbei in der Anlage (Band 2) S. 166 und 168.

fast die ganze Halbinsel zweimal burchmessen hatte, und einreißende völlige Verwilberung im Heere setten bem weiteren Vordringen ein Ziel. Die Armee bezog Quartiere zwischen Valladolid und Toledo.

Auch in Wellingtons Armee hatten sich Zuchtlosigkeit und Aussichreitungen aller Art, die ständigen Folgeerscheinungen langer Rückzüge, geltend gemacht. Hunderte von Nachzüglern sielen den nachdrängenden Franzosen in die Hände und es war eine nicht seltene Erscheinung, daß ganze Trupps sich entfernten, um seitwärts der Marschstraße auf eigene Faust dem Hunger durch Plünderung abzuhelsen. Alle Strenge des Herzogs, der auf frischer Tat ertappte Marodeure ohne weiteres aushängen ließ, vermochte dem Ubel nicht mehr zu steuern.

Es war baher die höchste Zeit, daß in den Winterquartieren hinter der Agueda und Coa — schwere Dragoner bei Coimbra, Husaren bei Coria, seichte Bataisone bei Guarda, Linienbataisone hinter der Coa — geregelte Zustände wieder eintraten. Unermüdlich wurde während des Winters an der Befestigung der Mannszucht gearbeitet, die Bekleidung und Ausrüftung ergänzt, vor allem auch die durch Krankheit und Verluste entstandenen Lücken durch Heranziehung frischer Truppen aus den Depots in England wieder geschlossen. Sehr wesentlich war auch die Beschassung von Pontons, von Zelten und die Mitgabe von wollenen Decken, die im Notsalle ähnlich unseren heutigen Zeltbahnen zum Schutz gegen die Feuchtigkeit zu benutzen waren.

So endete das Jahr 1812 auf der Halbinsel, welches nach glänzenden Ersolgen die nahe Befreiung des ganzen Spaniens zu verkünden schien, die Engländer in Madrid und vor den Wällen von Burgos sah, schließelich mit dem Nückzuge Wellingtons nach Portugal. Ganz Spanien mit Ausnahme der südlichen Provinzen gehörte wieder den Franzosen und Joseph saß wieder auf seinem Throne in Madrid. Aber es war doch schon recht vernehmlich an die Pforte gepocht worden, und unheilverkundend den französischen Wassen sand im sernen Often, sast einen ganzen Erdetil getrennt, über den russischen Steppen das Gewitter, das alle Erfolge eines jahrelangen grausamen Krieges zu Boden zu schlagen brohte.

## Das Jahr 1813 in Spanien. Vittoria.

## Borbemerfungen.

Mit bem Beginn ber Befreiungsfriege scheibet sich die Tätigkeit ber deutschen Legion nach drei Kriegsschauplätzen. Ginzelne Teile nehmen an den Kämpsen der Nordarmee in Norddeutschland teil, andere werden bei der englisch-sizilianischen Unternehmung gegen die Ostfüste Spaniens verwendet, die Hauptmasse kämpst unter Wellington auf der Halbinsel.

Um den Faden der Darstellung nicht ohne Not mehrmals zu zerzeißen, sollen die Feldzüge Bellingtons in Spanien 1813 und 1814 im Zusammenhange dargestellt und die Tätigkeit der englisch-sizilianischen Armee an passender Stelle eingefügt werden. Alsdann folgt in fortztausender Darstellung der Anteil der Legion an den deutschen Befreiungstriegen, dis sich endlich zum Schlußbrama von Waterloo alles zusammenzichließt.

## Reue Ginteilung ber Armee. Beranderungen bei ber Legion.

Ungeachtet vieler Angriffe, welche bie englischen Minister infolge bes Rūckzuges von Burgos nach Portugal über sich ergehen lassen mußten, und ungeachtet eines starken Sturmlaufs ber öffentlichen Meinung gegen Bellingtons Kriegsführung in Spanien und hauptsächlich gegen bie ungeheueren Kosten bieses seit 1808 unterhaltenen Feldzuges, war es ber Regierung bennoch gelungen, unterstützt burch bie Vorgänge in Rusland, eine starke Vermehrung ber Armee in Portugal burchzusehen.

Es wurde baburch eine Neu-Einteilung ber verbündeten Streitfräfte notwendig. Diese blieb im großen und ganzen bis zur Beendigung bes Ithjuges 1814 bestehen. 1)

Die gesamte Kavallerie ber englisch-portugiesischen Armee befiant aus 10 Brigaden unter bem Oberbefehl bes Generalleutnants Sit Stapleton Cotton. Die Brigaden bestanden aus 2—3 Regimentern,

<sup>1)</sup> Die Rriegsglieberung ift im 2. Band abgebrudt.

nur die portugiefische Brigade d'Urban hatte beren 4. Die Brigade v. Bod enthielt nach wie vor die beiden schweren Dragoner=Regimenter ber Legion, die Brigade Biftor v. Alten bas 1. Husaren=Regiment der Legion und die 18. englischen Husaren.

An reiten ber Artillerie waren 3 englische Sechspfunder: Batterien unter Oberftleutnant Frazer vorhanden.

Die Infanteries Divisionen waren mit je einer Batterie — meist Reunpfünder — ausgestattet.

Die 1. Di vision unter bem Besehl bes Generalleutnants Graham<sup>1</sup>) enthielt neben ben englischen schwachen Brigaben ber Generalmajors Howard und Stopford die gesamte in Portugal befindliche Infanterie der Legion, also die beiden leichten Bataillone und das 1., 2. und 5. Linienbataillon. Das Rommando der beutschen Infanterie übernahm für den trankheitshalber nach England zurückgekehrten Generalmajor v. Löw (512) vorläusig Oberst Colin Hallett (333), später der bis jeht in Sizilien besindliche Generalmajor v. Hinüber (469).

Die 2. Division besehligte Hill, die 3. Picton, die 4. Cole, die 5. Leith, die 6. Clinton, die 7. Graf Dalhousie, die leichte Division—zwei Brigaden und eine reitende Batterie — Generalmajor Carl v. Alten (292). Bei der 4. Division Cole besand sich die deutsche Reunpsünder: Batterie des Kapitans F. Sympher (785), (4. Fußdatterie). Alle Berssuche Hartmanns, die Mannschaften der 1. und 2. Fußdatterie aus Lissadon an die Hauptarmee heranzuziehen, blieben vergeblich; die deutschen Artilleristen waren dort unentbehrlich, hatten außerdem sürzwei Munitionskolonnen der Reserve-Artillerie die nötigen Offiziere und Mannschaften abzugeben. 2)

Außer ben erwähnten acht Divisionen waren noch eine portugiesische — zwei Brigaben und zwei Batterien — und brei uneingeteilte Brigaben — Engländer und Portugiesen — vorhanden.

Ferner wurde zum ersten Mal eine Reserve: Artischer von drei Batterien Reunpsünder und einer Batterie Achtzehnpfünder gebildet und diese dem schon mehrsach erwähnten beutschen Major Hartmann (26) unterstellt. Hierzu gehörten vier Artischere und zwei Infanterie-Munitionstolonnen; 3) die 2. Artischeriekolonne führte Kapitan Cleeves (34), die 1. Infanteriekolonne Leutnant Preußner (44) von der Legion.

<sup>1)</sup> Bom 7. Ottober 1813 ab Generallentnant Sope.

<sup>2)</sup> Bergl. Grhr. v. Reigenftein. Das Gefchusmejen ufm. S. 572.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Nach damaliger Bezeichnung 4 Divisionen Geschützmunition und 2 Divisionen Kleingewehr-Munition. Die ersteren hatten 15—20 Munitionswagen, die letteren 32 zweiräberige Karren.

Deutsche Offiziere wurden also in verschiedenen wichtigen Stellungen verwendet, General Carl v. Alten als Führer der leichten Division, 3 Generale als Brigadeführer, Hartmann als Kommandeur der Reserve-Artillerie.

Aber auch im inneren Gefüge ber Legionstruppen waren umfangreiche Beränderungen vorgenommen worden.

Das 2. Hufaren: Regiment war burch bie Verluste ber versgangenen Jahre so zusammengeschmolzen, baß sich eine Neuformierung besselben nötig machte. Seine Pferbe wurden baher unter bie Schwadronen ber anderen Regimenter verteilt, 1) die Offiziere und Mannsichaften aber nach England geschickt, um sich bort neu beritten zu machen.

Diese Anordnung wurde besonders von den Offizieren gerade vor Beginn eines aussichtsvollen Feldzuges sehr bitter empfunden. Sie mußten sich aber darein sinden, traten am 12. Mai den Marsch auf Lissadon an, trasen am 24. dort ein, segelten am 4. Juni ab und erreichten am 21. Portsmouth. Am 5. Juli rückte der Rest des Regiments nach Ipswich, wurde sogleich mit jungen schönen Pserden wieder beritten gemacht und zu 5 Schwadronen sormiert. Nach verhältnismäßig kurzer Zeit sollte es wieder auf einem Kriegsschauplate erscheinen.

Das Regiment hatte sich überall, wo es verwendet war, hervorragend bewährt und die besondere Anerkennung seiner englischen Borgesetzten erworben. "Ich kann nicht genug den Berlust eines Korps beklagen," schried General Stapleton Cotton an den Major v. Wissel (168),
"das sich stets so sehr zu meiner Zufriedenheit benommen und bei allen
Gelegenheiten so vorzüglich ausgezeichnet hat."2)

Eine Generalordre vom 12. Juni 1813 aber mußte über alle perfonliche Gefranktheit hinweghelfen. In berfelben ftanb:

"Es gibt kein Korps in bem ganzen Heere, von bessen Diensten und Berdiensten der Oberbesehlshaber eine höhere Meinung hegt als von denen des 2. Husare-Regiments, und er benutt diese Gelegenheit, dem Regiment zu versichern, daß er die Maßregeln, durch welche er sich ihres Beistandes in diesem Lande beraubt sieht, nur mit Bedauern versügt, daß diese aber durch Rücksichten auf das allgemeine Wohl des ganzen Heeres bestimmt sind."

<sup>1)</sup> Bon 43 Pferden, welche das 1. Hufaren-Regiment am 1. Mai erhielt, hatten die meisten eine so bösartige Kräte, daß auch die Pferdepsteger davon angesteckt wurden. Sie mußten daher längere Zeit ausrangiert bleiben. (Tagebuch Corbemann.)

<sup>2)</sup> Liffabon, 5. Juni 1813.

Bur Legion hatte seit 24. November 1803 eine Depotkompagnie gehört. (Vergl. S. 65.) Sie bestand aus:

- 1 Kapitan,
- 2 Leutnants,
- 2 Kähnrichen,
- 6 Sergeanten,
- 5 Korporalen,
- 2 Tambours,

und wurde zuerst vom Kapitan de Salve (779), später vom Kapitan Colin Pringle (604) befehligt. Ihr Standquartier war die Umgegend von Portsmouth, Lymington, die Insel Wight usw. gewesen, 1805/06 hatte sie die Expedition nach Nordbeutschland und 1807 die nach der Osse mitgemacht. Ihre Uniform war die der Linienbataillone der Legion. Diese Rompagnie wurde am 25. Dezember 1812 vom Stat der Armee gestrichen und ihre Ossiziere und Mannschaften am 25. Februar 1813 teils in die Linienbataillone, teils in das neu zu formierende Veteranenbataillon versett.

Dasselbe Schicfal hatte bie seit 25. Marz 1805 bestehenbe unabhängige Garnison=Rompagnie. Sie hatte einen Stat von:

- 1 Kavitän,
- 2 Leutnants,
- 1 Fähnrich,
- 5 Sergeanten (feit 25. Dezember 1806 nur 4),
- 5 Korporale ( " " " " " " 3),
- 2 Tambours.
- 95 Mann ( " " " , 47),

und die Unisorm der Linienbataillone der Legion gehabt. Ihr erster Kommandeur war Kapitan Plate (1092), bessen Nachfolger Kapitan Bothe (741).

Die Garnisonkompagnie hatte an ben Expeditionen 1805/06 nach Deutschland, 1807 nach ber Ostsee, 1808 nach Portugal teilgenommen. Sie wurde durch Verfügung der War Office vom 29. April 1813 unter dem Datum des 25. März 1813 vom Stat der Armee gestrichen. Ihre Offiziere dis auf Leutnant Hünicken (1195), der vor Siudad Rodrigo beide Beine verloren hatte, waren am 25. Februar 1813 gleichfalls in das Veteranenbataillon versett.

Das am 25. Februar 1813 errichtete Veteranenbataillon war für die dienstunfähigen Leute ber Legion bestimmt, die Offizierstellen

ten Brandsbarkeit für ben Garnisonbienst. Gine weitere Beting war in ber Regel ausgeschloffen, die Patente ber Legion waren ie Sinrangierung entscheidend. Das Anfrüden ber Unteroffiziere nur nach Maßgabe entstehender Bafanzen erfolgen.

Der Ctat bes Beteranenbataillous war anjangs auf 4 Kompagnieen I Mann jestgesetzt, wurde aber am 25. Dezember 1813 auf 6, i. Juni 1815 auf 10 Kompagnieen erhöht. Er betrug:

|                     | 25. Febr. 1813. | 25. DG, 1813. | 25. Juni 1815. |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                     | 1               | 1             | 1              |
| lentnants           |                 | 1             | 1              |
| •                   | 1               | 1             | 2              |
| ins                 | 4               | 6             | 10             |
| ints                | 4               | 6             | 10             |
| iğe                 | 4               | 6             | 10             |
| eister              | 1               | 1             | 1              |
| ınt                 | 1               | 1             | 1              |
| iermeister          | 1               | 1             | 1              |
| unbarzt             | 1               | 1             | 1              |
| nzwundärzte         | 1               | 1             | 2              |
| antmajor            | 1               | 1             | · 1            |
| iermeister:Sergeant | 1               | 1             | 1              |
| eister:Sergeant     | 1               | 1             | 1              |
| eister:Sergeant     | 1               | 1             | 1              |
| neister=Sergeant    | _               | 1             | 1              |
| anten               | 20              | 30            | <b>50</b>      |
| rale                | 20              | <b>30</b>     | 50             |
| ourmajor            | 1               | 1             | 1              |
| ours                | 7               | 11            | 19             |
| ne                  | 380             | 570           | <b>950</b>     |
|                     | 451             | 673           | 1115           |

Die Errichtung des Bataillons fand in Berhill statt, wohin die örigen der aufgelösten Garnisonkompagnie von Lissabon aus überswurden. Rommandeur derselben wurde Oberstleutnant de Belles 739). Die Unisorm des Beteranenbataillons entsprach der in der hen Armee üblichen. Im Ganzen sind 1140 Legionsangehörige iem Unterossiziers, und Mannschaftsstande durch das Beteranens on gegangen, von denen etwa  $^2/_{5}$  mit Pension entlassen werden n.

## Binterquartiere und Bieberaufnahme ber Operationen.

Die Winterquartiere ber Legion nach dem anstrengenden Feldzuge bes Jahres 1812 brachten bei aller Tätigkeit doch auch viele frohe Stunden. Obwohl das Jahr mit einem Rückzuge geendet hatte, so herrschte doch überall eine erwartungsvolle, fröhliche Stimmung, welche durch die angespannte Tätigkeit für Verbesserung der Ausrüftung und Belleidung und durch friegsmäßige Übungen nur noch mehr gehoben wurde. Mit jedem neu ankommenden Ergänzungstransport wuchs das Vertrauen in die eigene Kraft, und als nun vollends bekannt wurde, daß Napoleon von den Eisseldern Rußlands heimlich und allein nach Paris zurückgelehrt sei, da konnte man den Wiederbeginn der Feindseligkeiten kaum noch erwarten.

Es vergingen aber bennoch Monate, ehe Wellington die Operationen wieder aufnahm, eine lange Zeit, die durch eine abwechslungsvolle Geselligkeit in allen mit Truppen belegten Orten, vorzüglich in Almeida, in erwünschter Weise verkürzt wurde.

Napoleon konnte für das neue Feldzugsjahr in Spanien nicht mehr so weitgehende Ziele verfolgen wie disher. Zunächst sah er sich gezwungen, 30 000 Mann guter Truppen aus der Halbinsel zurüczuziehen und Soult, seinen besten Marschall, nach Paris zu berufen, da er sich mit König Joseph nicht zu stellen wußte und um seine Ablösung gebeten hatte. König Joseph hatte seinerseits Soults Abberufung als Borbedingung für sein weiteres Berbleiben in Spanien hingestellt. Napoleon ernannte den verdienten Marschall zum Kommandeur der Sarde. Dem König Joseph schried er vor, er solle sein Hauptquartier nach Balladolid legen und die Untätigseit der Engländer zur Beruhigung der Provinzen Navarra, Biscaya und Santander benußen. Madrid habe für ihn nur eine untergeordnete Bedeutung.

Joseph verfügte zu bieser Zeit über etwa 100 000 Mann bei Mabrid, in Castilien und Navarra, Suchet hatte in Balencia etwa 35 000 Mann, 40 bis 45 000 Mann wurden dauernd für den Sicherungsbienst an den rückwärtigen Berbindungen, in den Festungen und Garnisonen verbraucht. 3)

<sup>1)</sup> Bergl. J. Hofe, Napoleon, Band 2, S. 314 ff., der die Sache etwas anders barftellt.

<sup>2)</sup> Correspondance XXIV, 360.

<sup>3) &</sup>quot;Benn bie einzelnen Feftungen in Berbinbung treten wollten, bedurfte es immer eines Truppenaufgebots von 7-8000 Mann; die Strafen waren fo unficher,

Dem gegenüber gebot Wellington über etwa 70000 Engländer und Portugiesen mit 90 Geschützen und — da er auf Grund endlich erlangter Einsicht der Spanier zum Generalkapitän der spanischen Truppen ernannt war — über 100000 bis 120000 Mann regulärer und irregulärer spanischer Truppen. Er konnte daher, als er für das Frühjahr 1813 eine umfassende Offensive gegen Castilien vorbereitete, auf die Mitwirkung einer von Nordspanien und einer von Süden aus Andalusien vorgehenden spanischen Armee und, wenn er an den Küsten entlang operierte, auf die Unterstützung der englischen Flotte rechnen.

Bellingtons Plan war folgenber: Suchet sollte burch das an der Oftkuste Spaniens schon 1812 gelandete englisch-sizilianische Heer und die dort befindlichen spanischen Streistorps in Valencia in Schach gehalten werden. Inzwischen wollte er mit 2 Armeen in der allgemeinen Richtung auf Vittoria vordrechen, gestützt auf die nördlichen Provinzen den Gegner von Norden umfassen und von seiner wichtigsten rückwärtigen Verbindungslinie mit Frankreich, d. h. von der Straße Salamanca—Vallasdolid—Burgos—Vittoria—Vayonne abschneiden. 1)

Diesem allgemeinen Operationsplan entsprechend begannen im März 1813 die Bewegungen des englisch=sizilianischen Korps unter Generalleutnant Murray, bei dem das 4. und 6. Linienbataillon, die Scharschüßen des 3., 7. und 8. Linienbataillons und einige Artilleristen der 3. Fuß-batterie der Legion beteiligt waren, an der Ostflüste Spaniens. Erzielte Murray auch keine besonderen Ergebnisse, so wurde doch Suchet durch die fortgesetzte Bedrohung seiner Küstengebiete von einer Unterstützung des Königs Joseph abgehalten.

Die Kriegsereignisse auf diesem entlegeneren Kriegsschauplate werden bes besseren Zusammenhanges wegen im Anschluß an die Operationen der Hauptarmee im Jahre 1814 dargestellt werden. Wir können hier furz darüber hinweggehen, da ein näherer Zusammenhang zwischen Murrays und Wellingtons Heeresbewegungen nicht besteht.

Im Mai, als die Wege nach ben starken im Anfang des Monats niebergegangenen Regengussen wieder in leiblichem Justande waren, brach die verbündete Armee auf. In aller Heimlichkeit setzte Graham am

daß ein Kurier mit wichtigen Depeschen 4—500 Mann Bebedung nötig hatte. Die Kriegsberichte erwähnen, daß ganze Bataillone und Eskabrons von Guerillas und Einwohnern aufgehoben und niedergemacht wurden." (Pflug=Hartung, NapoleonI., Bb. II, 134.)

<sup>1)</sup> Die turge Darftellung bes Operationsplanes in Sorfentys fonft fo bantenswerter triegsgeschichtlicher überficht, 6. Auflage, C. 318/19, ift nicht genau.

15. Mai mit ber 1., 3., 4., 5., 6. und 7. Division, ben portugiesischen Brigaben Bad und Bradsord, ber beutschen schweren Dragonerbrigabe, ben englischen Husaren, ben Ravalleriebrigaben Anson und Ponsonby und ber portugiesischen Ravalleriebrigabe b'llrban zwischen Lamego und ber Einmündung ber Agueba über den Duero und marschierte durch die Provinz Tras los Montes auf Zamora. 1)

Der Marich burch diese damals für fast unzugänglich gehaltene Provinz war sehr anstrengend, er gelang aber, und am 31. Mai konnte Grahams Armee nach der nicht ohne Berluste erfolgten?) Überschreitung der angeschwollenen Esla den Weitermarsch auf Zamora sortsetzen. Bei seiner Rolonne befanden sich die 5 deutschen Infanteriedataillone (1. Division) und Hartmanns Reserve-Artillerie. 3)

Inzwischen war Wellington mit der 2., der leichten englischen und der portugiesischen Infanterie-Division, den Kavallerie-Brigaden Victor v. Alten, Long und Fane und der Household-Brigade auf dem linten User des Duero gegen Salamanca, und Hill von Bejar aus auf Alba de Tormes vorgegangen. Am 26. Mai hatte in der Nähe von Salamanca die Bereinigung der einzelnen Kolonnen stattgefunden, worauf sich die Franzosen — es war die Insanterie-Division Villatte mit 3 Schwadronen und einigen Geschützen — von Salamanca östlich auf Babila Fuente zurückzogen. Die Kavallerie-Brigaden Fane und Victor v. Alten hatten hierbei Gelegenheit, durch schnellen Angriss 200 Gesangene zu machen, 7 Munitionswagen und verschiedene Bagagen zu erbeuten.

Wegen bes unerwartet langen Ausbleibens ber Umgehungskolonne unter Graham beforgt, übergab Bellington am 28. Juni das Kommando über die bei Salamanca zusammengezogenen Truppen dem General Hil, begab sich, den Duero bei Miranda in einem Hängekord an einem zwischen zwei Felsen ausgespannten Seil überschreitend, nach Sarvajal, war bei dem schwierigen Übergang über die Esla zugegen und drang nun auf Zamora vor, welches von den Franzosen in Richtung auf Toro geräumt wurde.

Altens beutsche Husaren aufgenommen, 5) am 3. Juni in Toro geraftet,

<sup>1)</sup> Bergl. bas Memoranbum für Graham, Dispatches X, 386 ff.

<sup>2)</sup> Bom 1. fchweren Dragoner-Regiment ertranten 4 Mann und 5 Pferbe.

<sup>3)</sup> Die Kriegsglieberung ber gesamten Armee ift in den Anlagen (Band 2) abgebruckt.

<sup>4)</sup> Dispatches X, 409.

<sup>5)</sup> Dispatches X, 403.

am 4. mit ber nunmehr aufgeschlossenen Armee von Toro in 3 Kolonnen gegen Palencia weitermarschiert.

König Joseph war burch bas Vorgehen Wellingtons in nordöstlicher Richtung völlig überrascht. Alle Hinweise seines Bruders auf die Wichtigkeit von Valladolid, um das herum er seine Kräfte dicht zusammenhalten sollte, hatte er nicht beachtet, seine Armee vielmehr auf den weiten Raum zwischen Afturien und Madrid verzettelt, stets in der Furcht, Wellington würde seinen Vorstoß wiederum gegen die Hauptstadt richten. Daß die Bedrohung seiner Rückzugsstraße nach Frankreich für ihn viel gefährlicher war und ohne weiteres zur Aufgabe von Madrid führen mußte, bedachte er zu spät. So war er Ansang Juni nur in der Lage, knapp 35 000 Mann, 10 000 Reiter und 100 Geschüße dem seinblichen Ansturm entgegen zu setzen, und es entstand bei ihm der Entsichluß, dis hinter den Sdro zurückzugehen, um dort mit vereinigten Kräften in günstiger Stellung den Feind zu erwarten.

Bellingtons Vormarsch konnte sich daher ohne besondere Schwierigsteiten vollziehen und führte nur zu gelegentlichen Gesechten mit der französischen Nachhut, so am 7. und 12. Juni, wo die ersten deutschen Husaren Gelegenheit zum Eingreisen fanden, und am 18. Juni, wo die 1. Husaren bei San Millan (32 Kilometer südwestlich Vittoria), das 2. Linienbataillon bei Osma (18 Kilometer westlich Vittoria) einige Verluste hatten. 1) Sowie die Franzosen den Versuch machten, irgendwo Widerstand zu leisten, sahen sie sich durch überslügelnde Bewegungen alsbald zum Rückzug genötigt.

Die Einzelheiten bieses Bormarsches gehören ber Geschichte ber einzelnen Truppenteile ber Legion an und können aus den Tagebüchern berselben unschwer ersehen werden. 2) Sine besondere kriegszgeschichtliche Bedeutung haben sie nicht.

Bei Bittoria, wo bie 3 wichtigen Straßen von Bilbao, Bayonne und Pamplona zusammentreffen, stellte sich endlich am 21. Juni König Joseph zur Entscheidungsschlacht.

<sup>1)</sup> In bem Gefecht am 7. Juni zeichneten Leutnant Corbemann (176) und ber Kornet Blumenhagen (188) sich erneut aus. Räheres siehe v. Dachenhausen, Journal bes 1. husaren-Regiments und Berluftliften im 2. Band (Anlagen).

<sup>2)</sup> Staatsardiv Sannover.

## Die Schlacht von Vittoria am 21. Juni 1813.

Die frangöfische Stellung war febr ausgebehnt und ichlecht gewählt. Der linke Flügel ftutte fich auf Subijana und Arinez und bedte unmittelbar bie große Strafe auf Burgos. Die Mitte hatte bas tief eingeschnittene enge Tal ber Babora vor ber Front und erstreckte fich etwa bis Margarita. Der rechte Klügel war vom Bentrum burch bas Tal ber Zabora getrennt, ftuste fich auf Abechuco und bedte bie Strafe von Bilbao fowie bie in erfter Linie wichtige Strafe auf Bayonne, auf ber zur Zeit unermegliche Transporte nach Frankreich unterwegs maren. Nur war die Stellung bei Abechuco von ber anberen fo entfernt, bak es taum möglich war, fie rechtzeitig zu unterftugen, falls fie überlegen Dazu fam noch, bag Ronig Joseph, ftatt alle angegriffen wurbe. Rrafte gur Enticheibungeichlacht gufammengufaffen, ben General Fon mit 12000 Mann auf Bilbao, ben General Claufel mit 15000 Mann auf Logrono entfendet und in ben Tagen vom 19 .- 21. Juni noch 4000 Mann gur Bebedung ber ftarten nach Frankreich abgehenben Transporte verwendet hatte. Für die Schlacht ftanben ihm baber nur etwa 550001) Mann gur Berfügung, mährend Bellington ihm 80000 (bavon 20000 Spanier) entgegenstellen fonnte.

Auf die fehlerhafte Wahl und Besetzung der französischen Stellung gründete Wellington seinen Entschluß. Graham mit der 1. und 5. englischen Division, den portugiesischen Brigaden Pack und Bradsord, den Ravalleriebrigaden v. Bock und Anson, den Guerillas des Longa und den Spaniern unter Giron mußte weit nördlich über Murguia ausholen, sich dort auf die Straße von Bilbao sehen und von Nordwesten her gegen Vittoria vorgehen. Zeitgerecht sollte hill mit der 2. englischen und der portugiesischen Division Amarante, mit der spanischen Brigade Morillo und der Ravalleriebrigade Victor v. Alten die Zadora überschreiten und als rechter Flügel der Armee die Höhen von Puebla de

<sup>1)</sup> Nach Omans Angabe in ber Cambridge modern history (Cambridge 1906) Joseph 65 000 Mann gehabt.

Arlanzon und Subijana in Besitz nehmen. In der Mitte wollte Wellington selbst mit den Divisionen Cole (4.) und Dalhousie (7.) in vorderer, mit der Division Picton (3.) und der leichten unter Carl v. Alten in zweiter Linie gegen das Zentrum der Franzosen vorwärts Margarita vorstoßen.

Sill eröffnete die Schlacht. Bei Tagesanbruch überschritt er die Zabora bei Puebla be Arlanzon mit seiner Kavallerie, die beutschen



1. Husaren an der Spitze, ließ dann seine Insanterie übergehen und rückte gegen Subijana vor, dieses Dorf den Franzosen entreißend. Die Ravallerie konnte — außer mit kleinen Abteilungen auf den Straßen — in dem durchschnittenen und schwierigen Gelände südlich Vittoria nichts mehr ausrichten, nachdem sie die vorgeschobene feindliche Reiterei hinter die französische Hauptverteidigungslinie zurückgedrückt hatte. 1)

<sup>1)</sup> Tagebuch Corbemann.

Hills auffälliges Borgehen gegen ben französischen linken Flügel brachte ben bort kommanbierenben Grafen Gazan, Soults Nachfolger im Oberkommanbo ber Sübarmee, auf ben richtigen Gebanken, baß hierburch vielleicht die Aufmerksamkeit von einer gegen die schwächste Stelle ber Front bei Abechuco gerichteten Umgehung abgelenkt werden solle, und teilte seine Bebenken dem König Joseph mit. Dessen Generalstabschef Jourdan aber erklärte von oben herab, das seien nur belangslose Demonstrationen, Gazan solle Subijana wieder zu nehmen suchen.

Inzwischen ging das englische Zentrum bei Nanclares, Billadas und Tres Puentes über den Fluß, dessen Brüden sehlerhafter Weise von den Franzosen nicht abgebrochen waren und entwidelte sich gegen die Hauptstellung nordwestlich Subijana; nach kurzem Kampse ging Joseph in eine weiter rüdwärts gelegene Stellung zurüd. Herhin wurde auch Gazan beordert, der soeben Subijana wieder genommen hatte und nun vom Feinde stark gedrängt hinter Margarita zurückging.

Hier entspann sich für einige Zeit ein fräftiges Feuer zwischen einer großen französischen Batterie von 45 Geschützen bei Margarita und ben unter Major Hartmann hier zum ersten Mal in größerem Berbande auftretenden englischen Seschützen, zu denen später auch die deutsche Batterie Sympher trat. Bon diesem Kampf sind leider keine Einzelheiten bekannt geworden. Nur berichtet Cordemann, daß die zur 4. Division gehörige beutsche Batterie Sympher mit gegen die große Batterie verwendet worden sei und mit ihren Neunpfündern sehr gute Wirkung gehabt habe. Als bei einem Stellungswechsel nach vorwärts einer der drivers (Fahrer) schlecht suhr, ließ ihn Sympher während des heftigsten Artillerieseuers absitzen und "stripsen".

Joseph mußte Margarita räumen, und als durch einen Frrtum in ber Befehlserteilung eine französische Division die ihr angewiesene Stellung im Zentrum verließ und Hill schnell in die entstandene Lücke einbrang, war kein Halten mehr, und alles zog sich — noch in guter Ordnung gegen Vittoria zurück.

Die Entscheibung brachte Grahams Umgehungsbewegung über Murguia. Hier hatte Graf Reille bas Dorf Abechuco und die starken Höhen von Samarra Mayor besetzt. Die Höhen wurden durch Grahams portugiesische Truppen genommen, der leichten Brigade der Legion unter Halfett blieb nur die Erstürmung des Dorses Abechuco übrig. Die Hirschfänger auf die Jägerbüchsen aufgepslanzt, verjagten die in vorderer Linie besindlichen Kompagnien des Kapitäns C. Wyneken (299) vom 1. und seines Bruders, des Kapitäns F. Wyneken (746) vom 2. seichten

Bataillon, die Franzosen von einer nordwestlich Abechuco verschanzten Brücke und nahmen dann in ungestümem Anlauf das Dorf. 4 seindliche Kanonen und 1 Haubite, die nahe dem Dorse gestanden und die Deutschen mit Kartätschen beschossen hatten, versuchten aufzuproten, kamen aber nicht mehr rechtzeitig aus ihrer Stellung und sielen den Deutschen in die Hände.

Alle Bersuche bes Königs Joseph, jett noch Unterstützungen nach bem bebrohten Flügel bei Gamarra Mayor zu schieben, vermochten nur zu bewirken, daß Reilles Stellung so lange gehalten wurde, bis die übrige Armee auf ihrem Rückzuge die Stadt Bittoria selbst erreicht hatte. Dann aber warf Graham den gesamten rechten Flügel zurück, überschritt die Zadora und bemächtigte sich der großen Straße nach Bayonne, sodaß Joseph mit seinem umklammerten und von allen Seiten gedrängten Geere nur die einzige Straße auf Pamplona übrig blieb.

Sier entstand eine Verwirrung, die jeder Beschreibung spottet. Alle Straßen der Stadt und die beiden Hauptabmarschwege waren mit Fahrzeugen vollgestopst, zwischen diesen bahnten sich die geschlagenen Rolonnen mühsam ihren Weg. Doch kam ihnen noch zu statten, daß das sumpfige und mit Hecken und Gräben kreuz und quer durchschnittene Gelände der versolgenden Kavallerie eine Bewegung neben den Straßen nicht gestattete. Es wäre sonst die Wellingtons zahlreicher und tätiger Kavallerie kaum jemand davongekommen.

Wellington felbst sette sich an die Spite ber nachbrängenden Truppen, stellte die Verfolgung aber bald ein, ba seine Infanterie nach ben großen Strapazen bes Tages nicht mehr weiterzubringen war.

Groß waren die Erfolge dieses Tages. König Joseph verlor seine ganze Artillerie, 151 Kanonen, seine sämtlichen Munitionswagen, mehrere Fahnen und Standarten, seine Bagagen und Trains, seine Kriegskasse mit  $5^{1}/_{2}$  Millionen Dollars, alles aus den Städten Madrid, Burgos und Balladolid mitgesührte Material, ferner die ganze ungeheuere Beute, die man aus dem ausgesogenen Lande nach Frankreich in Sicherheit zu bringen gedacht hatte. 200 zur Hoshaltung des Königs, Generalen und Privatleuten gehörige Wagen sielen gleichfalls in die Hände der Verbündeten, und in der größten Verwirrung rettete sich ein ganzer Troß von Hosseuten, Beamten, Schauspielerinnen und Tänzerinnen auerseldein dem rettenden Vamplona zu.

Die beutschen Susaren hatten eine ungewohnte Mahlzeit: alle möglichen eingemachten Früchte, Bonbons und Konfekt, alles aus Paris. 1)

<sup>1)</sup> Tagebuch Corbemann.

Das englische heer überließ sich einer wilben Planberung, gegen bie alle Anordnungen Wellingtons machtlos waren.

"Einen wunderbaren Anblick gewährte das englische Heer am Morgen des 22. Fast jeder hatte sich mit irgend einer Trophäe geschmückt; dort ging ein Tambour im Morgenrocke eines Rammerherrn des Königs Joseph umher, hier hatte ein irländischer Soldat den Tschacko mit dem Tressenhut vertauscht; Damentoiletten im ausgesuchtesten Luxus, die geheimsten Geheimnisse der losgebundensten Sittenlosigeit des französisch-spanischen Hofes und Heeres wurden zu Tage gelegt." (Hartmanns Biographie.)

Die Verluste ber Franzosen betrugen 6960 Mann, bavon 1904 Gefangene, die der Verbündeten 5180 Mann. Davon entsielen auf die Engländer 501 Mann gefallen und 2807 Mann verwundet. Die Legion, an der Schlacht wenig beteiligt, verlor 9 Mann tot, 51 Mann verwundet und 4 Mann an Vermisten. Leutnant v. Hebemann (1039) vom 1. leichten Bataillon war verwundet. 1)

Joseph selbst entging ber Gefangenschaft nur baburch, baß er — von englischen Dragonern, die ihn nicht erkannten, fast umzingelt — aus seinem Wagen sprang und sich auf ein Pferd warf. In dem Wagen fand man seine persönlichen Briefschaften, seinen Degen und Jourbans Marschallstab. Letteren machte Wellington dem Prinzregenten von England zum Geschenk, der sich durch Verleihung der Feldmarschallswürde an den Sieger von Vittoria erkenntlich zeigte.

Sehr bebeutend war der Einfluß bes Sieges auf ben Gesamtgang ber europäischen Angelegenheiten. Er besiegte ben letten Wiberstand Desterreichs gegen die Roalition und war somit ein erster wichtiger Schritt auf bem Wege zur Leipziger Bölkerschlacht.

Napoleon schäumte vor But über diese Niederlage. Seit den Tagen Malboroughs (Höchstädt 1704) hatte Frankreich keine so schimpsliche Schlappe erlitten. Des Kaisers Verhalten nach der Unglücksbotschaft, die er am 1. Juli — zunächst nur unbestimmt — in Dresden erhielt, ist auss äußerste bezeichnend für sein Denken und für seine Behandlung der Menschen. Joseph selber teilt er sofort mit, daß Soult zum Oberbeschlähaber der Armeen in Spanien und in den Pyrenäen ernannt sei, ihm habe er das Kommando und auch seine Garde sofort zu übergeben

<sup>1)</sup> Die Batterie Sympher verlor 7 Mann und 5 Pferde, das 2. Dragoner-Regiment 1 Mann, das 1. leichte Bataillon 8 Mann, das 2. leichte 42 Mann, das 5. Linienbataillon 2 Mann. Raberes fiebe Berluftliften, Band 2, S. 155 ff.

und sich in keiner Beise mehr in die Angelegenheiten der Armee zu mischen. 1) Bis auf weitere endgültige Bestimmung, die Napoleon von dem Eintreffen genauerer Nachrichten abhängig macht, verbietet er ihm, nach Paris zurückzukehren und legt ihm eine Art von Hausarrest auf; der Polizeiminister wird angewiesen, im Notsalle Gewalt zu gebrauchen.

Alles Unheil ber letten 5 Jahre auf ber Salbinfel wird Joseph jur Last gelegt. "Er hat weber militärische Talente noch Sorgfalt in der Berwaltung gezeigt. — Er verstand nicht zu kommandieren und hat ben großen Fehler begangen, bas Rommando nicht benjenigen zu überlaffen, bie es verftanben."2) Jourban, ber Generalftabschef, murbe von feiner Stellung enthoben und ihm fein Behalt folange entzogen, bis er Rechenschaft über ben Feldzug abgelegt habe. Un Reille ließ Napoleon fagen, bag er ibn nicht mehr fenne; im großen und ganzen batten alle Rührer in diefer Schlacht eine weibische Angftlichkeit gezeigt. Reine Zeitung in Frankreich burfte etwas über Bittoria und über König Joseph bringen, eine für die frangofischen Minister bestimmte ftart gefärbte Mitteilung über bie "ziemlich heiße Schlacht von Bittoria, in ber bie Berlufte auf beiben Seiten gleich waren," feste ber Raifer felbft auf.3) Eine Rechtfertigung feines Brubers wies er auf bas Scharffte gurud: ber englische Bericht zeige, mit welcher Dummbeit bie Armee geführt fei, es gabe fein Beispiel bafur in ber Welt. Der Armee fehle ein Mann und wenn jemand zu viel ba ware, bann fei bies ber Konig. Besonders ichlimm fei an ben Ungludsfällen in Spanien die ihnen anhaftenbe Lächerlichkeit.

Nur in einem Briefe an Savary gesteht ber Kaiser zu, daß er selbst einen Teil der Schuld tragen-musse; er hätte Soult nach Balladolid schicken sollen, um das Kommando zu übernehmen, dann wäre alles anders gesommen.

Das Geschehene war nicht wieder gut zu machen, Spanien blieb ber französischen Sache verloren. So endete der Cäsarenwiß, der Joseph erst zum König von Neapel und dann zum Beherrscher eines nie untersworfenen Landes gemacht hatte.

<sup>1)</sup> Leceftre, lettres inédites II, 254 ff.

<sup>2)</sup> Ebenbort. G. 263/64.

<sup>3)</sup> Ebenbort. G. 266. Magbeburg, 12. Juli 1813.

# Weiteres Vorschreiten Wellingtons gegen die Pyrenäen.

Unter bem Sout einer starken Kavallerie sette König Josephs Armee am 22. Juli ihren Rūdmarsch auf Pamplona fort, wo sie 2 Tage später in einer solchen Unordnung eintraf, daß der Gouverneur nur die zur Verteidigung des Plates durchaus nötige Besatung hineinließ. Alles andere mußte weiter marschieren, erreichte am 25. das Tal von Roncesval (südwestlich St. Jean Pied de Port) und rettete sich von hier durch die Pyrenäen nach Frankreich.

Wir haben uns nun nach bem Verbleib berjenigen französischen Streitkräfte umzusehen, welche an ber Schlacht von Vittoria nicht beteiligt waren.

General Foy stand am Tage ber Schlacht, ohne etwas von dieser zu ahnen, 35 km nordöstlich Vittoria bei Vergara, Clausel ebensoweit südöstlich bei Logrono. Boten über Boten hatte Joseph entsandt, um die beiden Generale mit ihren 27000 Mann zur Schlacht noch heranzuholen, es war nicht gelungen. Beide Generale vermochten aber wenigstens, mit ihren Truppen ohne besondere Verluste nach Frankreich zu entkommen.

Wellington hatte also nach ber Schlacht bei Vittoria außer ber Verfolgung ber französischen Hauptarmee in ber Richtung auf Pamplona noch die doppelte Aufgabe, in Richtung auf Vilbao gegen das nörbliche Korps unter Foy und südöstlich gegen Clausel auf Logrono vorzugehen, wodurch beibe vielleicht von ihrer Rückzugsstraße nach den Pyrenäen absgeschnitten werden konnten.

Unter Zurücklassung ber 5. Division bei Salvatierra setze Bellington mit ben Hauptkräften die Verfolgung des Königs Joseph auf Pamplona fort. Die deutschen 1. Husaren waren wieder in der Avantgarde, erreichten am 23. die Nachhut der Franzosen und nahmen ihr eine bedeutende Anzahl von Gefangenen ab. Am folgenden Tage bekamen die Truppen Pamplona zu Gesicht. Westlich der Stadt hatte eine Abteilung Franzosen, nassaussches Konstingent, nochmals Front gemacht und seuerte mit 2 Geschützen auf die anrückenden Gegner. General Carl v. Alten warf den Feind mit der leichten Division aus der Stellung, die deutschen Husaren setzten den Flüchtigen nach und erbeuteten die beiden Geschütze, die einzigen, welche Joseph aus der Schlacht von Vittoria gerettet hatte. Die hannoverschen Soldaten waren von innigem Mitgesühl ergrissen, als sie die schweren Verluste ihrer deutschen Brüder in französischem Dienst gewahrten. 1)

Am 26. schloß hill mit einem Teil seiner Truppen Pamplona ein, mit einem anderen folgte er den Franzosen durch den Paß von Maya— genau süblich Bayonne— dis nahe an die obere Bidassoa. Wellington selbst wendete sich mit anderen Truppen (3., 4., 7. Division, portugiessische Reiterei d'Urban und englische Garde-Kavallerie) den Operationen gegen Clausel bei Logrono und demnächst der Festung San Sebastian zu.

Gegen Fon wurde am 23. Juli Graham mit einem Teil ber in ber Schlacht von ihm befehligten Truppen in Bewegung geseht. Hierbei befanden sich die 5 Infanteriebataillone der deutschen Legion unter dem gemeinsamen Befehl des Oberft Colin Halfett (333).

Die leichten Bataillone überschritten schon am 23. die Gebirge süblich Billafranca, ihnen folgten am nächsten Tage 2 Brigaden portugiesischer Infanterie und 1 englische Kavallerie-Brigade.

Bei Beafain westlich Villafranca erreichte man die Nachhut ber auf Tolosa abmarschierenden Franzosen. Dem drohenden Angriff gegenüber machten etwa 5000 Mann sofort Halt und besetzten eine günstig gelegene Stellung bei Beasain mit der Stadt Villafranca unmittelbar im Rücken, ihren rechten Flügel an die Marschstraße, den linken an einen Flußlauf gelehnt.

<sup>1) &</sup>quot;Die armen Nassauer, welche nach der Sitte der Franzosen, die ihnen dienenden deutschen Truppen aufzuopfern, um sich selbst zu retten, die Arrieregarde machen mußten, retirierten in einer tiesen Kolonne auf der Pamplona-Chausseundlitten außerordentlich durch das Feuer unserer leichten Artillerie. Fast jeder Schußtraf. Gine Kugel schug 5 Nassauer Infanteristen beide Beine ab, dem ersten nahe unter der Hüste und dem fünften unter dem Knie. Als wir dei ihnen vorbeitrabten, baten diese Unglücklichen uns, da wir doch ihre Landsleute wären, sie zu erschießen und ihren Leiden ein Ende zu machen, welches aber natürlich nicht geschehen durfte. Die ganze Chaussee war mit durch unser Artillerieseuer Berstümmelten bedeckt, ein trauriger Anblick." Tagebuch Cordemann.

Gemeinsam mit einigen portugiesischen Kompagnieen ber Brigade Pad griff das erste leichte Bataillon der Legion den Gegner sosort an. Unter starkem Feuer erzwangen die 1. und 2. Kompagnie den Übergang über die Brüde des Wasserlauses, die 3. und 8. rüdten auf der Straße vor, die 5. und 6. rechts davon, während die 4. und 7. noch weiter rechts ausholten, um in Berbindung mit dem 2. leichten Bataillon gegen die linke Flanke des Gegners zu wirken. Der drohendenden Umsassung gegenüber gab der Feind seine Stellung auf und zog durch Villaskranca ab.

Das 1. leichte Bataillon verlor in diesem kurzen Gesecht 5 Mann tot, 2 Offiziere — die Leutnants Wahrendorff (303) und Wollrabe (1197) — 2 Unteroffiziere und 30 Mann verwundet. Beim 2. Bataillon waren 2 Mann gesallen, Major Prinz Reuß (1210), Leutnant Keßler (342) und 12 Mann verwundet. Eine Versolgung unterblieb.

Berstärkt burch Spanier unter Longa und Giron trat Graham am 25. Juni ben Weitermarsch auf Tolosa an und erreichte ben Feind gegen 7 Uhr Abends in starter Stellung bei bieser Stadt.

## Die Erfturmung bon Toloja am 25. Juni 1813.1)

Tolosa eignete sich durch seinen geschlossenen Umzug, der starke Mauern und seste Abschlußtore enthielt, gut zu einer hartnäckigen Berteidigung. Die Franzosen hatten die Straßen verbarrikadiert, die Haupttore nach Vittoria und Pamplona hin verrammelt und auf der Seite nach Vittoria 2 Blockhäuser zur Berteidigung eingerichtet.

Obwohl es möglich gewesen wäre, die Besatung der verschanzten Stadt durch Umgehung berselben zum Rückzug zu zwingen,2) so besahl General Graham gegen 7 Uhr Abends dennoch den Sturm. Die leichte Brigade der Legion wurde nebst einer englischen und einer spanischen Brigade und 4 Geschützen zur Erstürmung des Bittoria-Tores, die 3 Linienbataillone rechts umfassend gegen den Ausgang nach Pamplona, 1 portugiesisches und 2 spanische Bataillone links herumgreisend angesetzt.

Dem frischen Draufgangertum bes Generals Graham bauerte bie westlich ausholenbe Bewegung zu lange. "Seben Sie jene Stabt?"

<sup>1)</sup> Bergl. Grahams Bericht an Wellington über die Wegnahme von Toloja. Dispatches X, 465 ff.

<sup>2)</sup> Journal des 1. leichten Bataillons. "Man sagt, Graham habe bei Tolosa mehr Menschen aufgeopfert wie nötig." (Aufzeichnungen des Leutnants Thielen (77) von der Artillerie.)

fragte er ben Oberstleutnant v. Ompteba, ben Führer bes 1. leichten Bataillons. 1) "Ja, mein Herr, ich sehe sie," erwiderte Ompteba. "Wohlan," befahl barauf ber General, "vorwärts und nehmen Sie dieselbe." 2)

Mit ber 8. Kompagnie unter Kapitan C. Wyneten (299) und ber 7. unter Kapitan Maimburg (744) begann Ompteba fofort ben Angriff.



Rapitan v. Gilfa (298) bilbete mit ber 6. Kompagnie, bei ber bie Leutnants heise (305) und v. heugel (307) standen, die Spipe ber eigent-

<sup>1)</sup> Oberstleutnant v. Ompteda war am 3. November 1812 zum Kommandeur bes 1. leichten Bataillons ernannt worden und im Januar 1813 bei demselben eingetroffen. Bergl. Omptedas Biographie.

<sup>2)</sup> Colonel, you see that town there? — Yes Sir! I do. — Well, go on and take it! Leutnant v. Heugel steht als Ohrenzeuge für den Bortlaut dieses Angriffsbesehls ein. Graham selbst wurde bei dem Kampf durch das Bein gesschoffen, verband sich die Bunde mit einem Taschentuch und führte das Kommando weiter.

lichen Sturmfolonne. Mit jedem Schritt vorwärts erkannte man deutlicher die Stärke der bei Tolosa geschaffenen Berteidigungsanlagen, und bald sah sich Wyneken zur Bermeidung unnötiger Berluste veranlaßt, links der Straße eine niedrige Mauer zu überspringen und gedeckt in Weingärten gegen ein großes Kloster vorzugehen, das, vorwärts der Stadt gelegen, Deckung gegen Sicht und Feuer gewährte. Die sehr hohen, nicht übersteigbaren Klostermauern nötigten indes bald, die auf hohem Damm laufende Chaussee wieder zu erklettern und zum Weitermarsch zu benutzen.

Sofort schlug ben beutschen Schützen ein so starkes Feuer vom Bittoria-Tor und ben seitlichen Blockhäusern entgegen, daß die Kompagnie sich links in den Hof des erwähnten Klosters hineinwerfen mußte. Hier sammelte sich auch die 2. Kompagnie, der Rest des Bataillons, nur 25 Schritt von dem Bittoria-Tor entsernt.

Ompteba erkannte, daß ein Sturm auf diese Front mit Infanterie ohne Vorbereitung durch Artillerie kaum Ersolg haben könne; ermöglichte doch die Anlage der Blockhäuser und die Anbringung vieler Schießscharten ein verheerendes Kreuzseuer wie in einer wirklichen Festung, zumal die Annäherung an die Stadt westlich von der Straße noch durch einen Kanal erschwert wurde, der wie ein Wallgraben vor den Mauern sich hinzog. Der Toreingang selbst wurde durch eine über der Tür angebrachte Wallkanone verteidigt.

Grahams gemessener Befehl veranlaßte indes den Oberstleutnant v. Ompteda, dennoch mit 3 Kompagnieen den Sturm auf das Tor zu versuchen. Er mißlang, wie vorauszusehen war, völlig, die Truppen suchten Deckung, wo sie solche fanden; 18 Mann mit den Leutnants v. Fincke (760) und Heise warfen sich in den Kanal, wo sie von allen Seiten beschossen, fast fämtlich getötet oder verwundet wurden.

Die Linienbataillone hatten inzwischen mit geringen Berlusten ben Gegner an der nach Pamplona führenden Straße zurückgeworsen und gingen nun — Scharsschützen der 3 Bataillone unter Kapitän Langrehr (1076) vorn, 1. Kompagnie des 2. Linienbataillons unter Kapitän Claus v. d. Decken (434) und 2 Kompagnieen des 5. Linienbataillons unter Kapitän Bacmeister (1187) dahinter — gegen das Stadttor los. Aus dem südlich desselben gelegenen Kloster mit mörderischem Feuer begrüßt, mußten auch hier die Deutschen vorübergehend Deckung hinter einigen Häusern suchen.

Inzwischen hatte bas 2. leichte Bataillon einen Neunpfünder vor bem Vittoriator auffahren lassen und bie nach wenigen Schuffen zer trümmerte Tür erstürmt. Der Feind ging zurud und räumte balb auch das von den Zimmerleuten der Linienbataillone erbrochene Tor auf der öftlichen Stadtseite. Unter dem Schut der Dunkelheit entkamen die Franzosen mit verhältnismäßig geringem Berlust.

Bon ber Legion waren bei bieser gänzlich unnötigen Erstürmung von Tolosa 14 Mann gefallen, 10 Offiziere, 4 Unteroffiziere 78 Mann verwundet. 1) Die Offiziere waren:

Rapitän Cropp (1028), ber an seiner Verwundung noch am 25. Juni starb, Kapitän E. Wyneken (299), die Leutnants Heise (305), v. Fincke (760) und W. v. Heugel (307), dem der linke Arm amputiert werden mußte, vom 1. leichten Bataillon<sup>2</sup>); Leutnant Boyd (1010) vom 1., die Kapitäns Langrehr (1076) und Beurmann (428), sowie Leutnant Holle (433) vom 2., Kapitän Bacmeister (1187) vom 5. Linienbataillon.

Die Truppen wurden in der zur Feier des Abzuges der Franzosen sestlich erleuchteten Stadt mit Jubel empfangen und aufs Beste verpslegt, verblieben hier 2 Tage und rückten dann nach hernani dem Feinde nach. hier rasteten sie wieder einige Tage und besetzen dann Oyarzun (7 Kilometer südwestlich Jrun), um von hier aus die große Straße nach Irun zu sichern und die inzwischen begonnene Belagerung von San Sebastian zu beden. Ansangs Juli war Foy mit seiner Division hinter der Bidassoa in Sicherheit, und auf nordspanischem Gebiet nur noch die Festung San Sebastian und Pamplona von Franzosen besetzt.

Die Divison Clausel hatte, von Logrono kommend, einen Tag nach der Schlacht von Bittoria die Nähe des Schlachtfeldes erreicht, war auf die Kunde von dem Ausgang der Schlacht noch rechtzeitig auf Logrono zurückgegangen und hier dis zum 25. Juni geblieben. Wellingtons Absicht, den sehr geschickten General von Frankreich abzuschneiden, scheiterte. Clausel warf sich in Gilmärschen nach Saragossa hinein, ließ dort seine ganze Artislerie unter dem Schutze der Festung und zur Verstärkung des schwachen Korps des Generals Paris zurück und rettete seine Truppen über Jaca nach Frankreich.

<sup>1) 1.</sup> leicht. Btl. 5 Mann tot, 5 Offig., 2 Unteroffig., 24 Mann verwundet.

<sup>1.</sup> Linien-Bil. 1 " " 1 " 6 " "
2. " 5 " " 3 " 1 " 23 " "

<sup>5. &</sup>quot; 3 " " 1 " 25 "

<sup>2)</sup> Bergl. die prachtige Schilberung ber Erstürmung von Toloja und ber weiteren Erlebniffe bes Leutnants v. Heugel in Dehnels Erinnerungen, S. 226-233.

General Paris selbn wurde bald nachher durch spanische Korrs zu verlustreichem Rudzuge auf dem gleichen Bege genötigt. Rur Suchet erhielt in Cfifpanien Frankreichs Banner noch im Felbe.

Anfangs Juli ftanb bie englische Borhut überall an den Grenzen Spaniens. Richt eher indes wollte Bellington noch Frankreich selbst vordringen, ehe nicht Pamplona und San Sebastian genommen und baburch jede Gefahr für die rudwärtigen Berbindungen beseitigt sein wurde.

In den Operationen der nächsten Monate in den weftlicken Byrenäen spricht sich daher der Grundgedanke aus, das Errungene zu behaupten und zu diesem Zwede die verschiedenen Pässe der Pyrenäen durch eine breite Ausstellung gegen einen etwaigen Bormarsch von Frankreich her zu decken, zugleich aber auch den Fall von Pamplona und San Sebastian zu gewährleisten. Der Gewinn der letzteren Festung war von besonderer Bedeutung, da man von hier aus eine bequeme Berbindung mit England einzurichten vermochte. Auch durste Wellington hossen, unter Mithülse der englischen Flotte diese Seessestung ohne allzu große Verluste in absehdarer Zeit nehmen zu können.

Auf französischer Seite gewinnt die Ariegführung durch das Wiedereintreffen des erprobten Marschalls Soult an Kühnheit und Araft, sodaß die Verbündeten jeden Schritt vorwärts blutig erkaufen müssen. Gegenüber der weiten dunnen Aufstellung Wellingtons ist Soults Absicht, mit zusammengehaltenen Kräften die Linie irgendwo zu durchbrechen und die Festungen Pamplona und San Sebastian zu entsetzen.

Einen tätigen Anteil an den friegerischen Ereignissen der nächsten Wochen hatte nur die Infanterie der Legion und zwar bei der Belagerung von San Sebastian, die wie alle von den Engländern unternommenen schwere Opfer forderte.

# Die Belagerung von San Sebaftian Juli—September 1813

unb

die Kämpfe in den Pyrenäen Ende Juli 1813.

hierzu bie Rartenffigge auf S. 436.

San Sebastian liegt auf einer schmalen Halbinsel, welche sich nach Rorben ins Meer erstreckt und östlich von ber Urumea bespült wirb. Die Besestigungswerke bestanden aus einem starten, 130 Meter über dem Meer gelegenen, Schlosse (de la Mota) und 2 Batterieen mit der Front nach dem Meere. Die eigentliche Stadtbesestigung lag tieser, sie bestand nach Osten und Westen gegen das Meer zu aus einsachen Mauern; die einzige Landseite nach Süden wurde durch eine bastionierte Front mit westegendem Hornwerk abgeschlossen. Auf der schmalsten Stelle der halbinsel war das südlich der Vorstadt San Martin gelegene Kloster St. Bartelemi zur Verteibigung eingerichtet.

Die Festung wurde burch 3200 Mann, bavon nur 100 Artilleristen, weter General Rey verteidigt. Die Geschützausrüftung betrug 78 Kanonen. Zum Angriss wurden dem General Graham 1) 9000 Mann (5. Division wad portugiesische Brigaden Bradsord und Wilson) zur Verfügung gestellt. Oberstleutnant Hartmann (26) sollte die Artillerie des linken Flügels besehligen, die Leutnants Mielmann (46) und v. Goeben (52) waren gleichsalls dei der Belagerung anwesend. Die Festung wurde am 11. Juli eingeschlossen.

Die 1. Division, bei welcher sich bie Infanterie ber Deutschen Legion befand, follte zunächst aus einer Stellung bei Oyarzun bie Beslogerung burch Sicherung ber großen Straße nach Jrun beden, wurde

<sup>1)</sup> Die Wahl des Generals Graham, der alles nur durch einfaches Darauf= begehen erreichen zu können glaubte, für diese Aufgabe muß als eine sehr unglück= liche bezeichnet werden. Vergl. Hartmann.

aber im 17. Juli nüber in die Belagerungsarmee herangezogen! gelegentlich von Graham mit verwendet. Eine britische Flotte Sir George Collner ichlaß die Festung von der Seefeite ab.

Grahams Angriff richtete sich punächst mit Sappen und E zegen das Klaster St. Burtelemi, das nach 5 tägiger Beschießun 17. Juli ohne besondere Berluste erstikmt wurde. Leutnant Mielmann

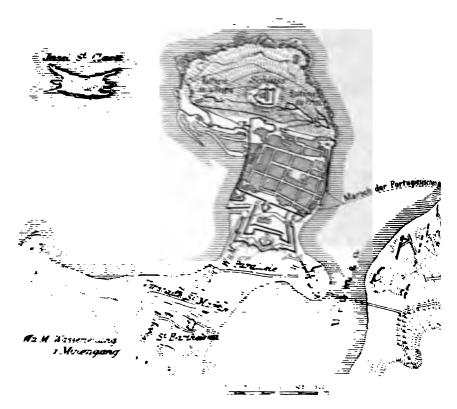

ber bas Geuer gweier Sechspfunder mit Erfolg geleitet hatte, w bierbei ichmer vermundet.

Inswischen waren 4 Batterien auf bem rechten Ufer ber Un errichtet worben, welche bie Stadtbefestigung auf 500—800 Meter fernung, bas Schloß la Mota auf 1600 Meter zu beschießen vermo

<sup>3/</sup> Bei fieinen Corpoftingefemten mit ermaen auf Tebaftian jurudweid Augenabreilungen verlor bie Legion am 17. und 18. Juli 10 Mann (1. le Bataillon 1 Mann tot 5 vermunder: 2. leidtes Bataillon 3 verwunder: 1. Letataillon 1 Mann tot.)

Oberfileutnant Hartmann erbaute 2 Batterieen auf ben genommenen höhen von St. Bartelemi.

Am 20. Juli begann eine heftige Beschießung der Ostfront, später auch des Hornwerks. Der Kommandant lehnte indes die am 21. ergangene Aufforderung zur Übergade ab und schlug einen am 25. Juli durch Truppen der 5. Division unternommenen Sturm auf das Hornwerk blutig zurück. Wellington, über die Vorbereitung des Sturmes und das Mißlingen desselben sehr aufgebracht, 1) verbot einen weiteren Angriss vor Eintressen von Verstärkungen, die er umgehend von London erdat. Die Sturmkolonnen sollten in Zukunft nur aus Freiwilligen der ganzen Armee bestehen. Die Belagerung des Plates wurde vorläufig in eine enge Sinschließung verwandelt.

Inzwischen erfolgte bie große Angriffsbewegung bes Marschalls Soult. Dieser war am 12. Juli bei ber Armee — Hauptquartier Bayonne — eingetroffen, hatte sofort sein Heer wieber schlagfertig zu machen gewußt und ging nun, gestützt auf Bayonne und St. Jean Pieb be Port, 25000 Mann an ber Bibasson zurücklassend, mit 3 Kolonnen gegen Bellingtons rechten Flügel vor.

Anfangs hatte Soult Erfolg. Hill war bereits bis dicht vor Pamplona zurückgebrückt, als Wellington ihm zur Hülfe kommt, Soults Angriff ab- weist und selbst zur Offensive übergeht. Soults kühner Vorstoß gegen San Sebastian wird abgewehrt, der Marschall zum Rückzug nach der Bibassoa gezwungen, und Wellingtons Heer nimmt die alten vor dem 25. Juli innegehabte Stellungen wieder ein.

An biesen erbitterten Kämpsen, ber sogenannten "Schlacht in ben westlichen Pyrenäen" — 25. bis 31. Juli 1813 — war von Legionstruppen nur die Batterie Sympher bei ber 4. Division Hill in ber Gegend von Pamplona beteiligt. Sie verlor im ganzen nur 2 Pferbe.

Ferner hatten Kapitan v. Avemann (976) vom 1. Linien: und Kapitan Seise (337) vom 2. leichten Bataillon Gelegenheit, sich in ben Pyrenäen auszuzeichnen. Ersterer fiel als Brigabe-Major bes Generals Anson in ber Schlacht bes 28. Juli und Heise tat sich als "Aibe-General-Abjutant" ber 2. Division am 31. Juli hervor.

Für die beutsche Ravallerie gab es in bem gebirgigen Gelände ebenso wenig eine Gefechtsverwendung, wie für die englische. Bods

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu bie fehr intereffanten Ausführungen bes Majors hartmann und bie ausgezeichnete Charafteriftit bes Generals Graham in ber Biographic bes Generals Sir Julius v. Hartmann.

ichwere Dragoner standen bei Hernani und Jrun, die 1. Husaren verschen im Berbande der Altenschen Lavallerie-Brigade den Borpostensund Meldedienst in den Gebirgspässen dei Bern und Douna Raria süböstlich Jrun. Bei dem Borstoß des Feindes am 30. Juli verloren hier die 1. Husaren 1 Offizier — Leutnant v. Iten (182) — 2 Rann und 1 Pferd, die verwundet wurden.

Einzelne beutsche Offiziere wurden gelegentlich zu Abjutantendiensten und zum Orbonnanzieren besehligt, so z. B. Leutnant Sorbemann (176) ber 1. husaren als Abjutant zum General hill. Außerdem suchten die englischen Generale wenn irgend möglich beutsche Reiter als Orbonnanzen zu bekommen, galten sie doch allgemein als vorzägliche Pferdepsleger, zwerlässig im Relbedienst und unerschroden im Gesecht.

Im übrigen war gerabe biese Zeit hoher kriegerischer Spannung für die Reiterei der Berbündeten wenig anstregend, für die schweren Regimenter sogar bequem dis zur Langweile. 1)

"Zu Deiner Bernhigung kann ich Dir sagen". schrieb Rittmeister v. Hobenberg (828) vom 1. leichten Dragoner-Regiment am
26. September 1813 aus der Gegend von Pamplona an seinen Freund Frhr. v. Reizenstein (88), der sich krankheitshalber nach England begeben hatte,<sup>2</sup>) "daß Du hier nichts versäumt haß, denn seit der Schlacht von Vittoria ist keine Ravallerie engagiert gewesen, und selbst da hat es wenig oder nichts zu bedeuten gehabt.

Die Infanterie steht in den Passen vor den Pyrenaen und wir alle in den fruchtbaren Talern dahinter. Es hat uns noch an nichts gemangelt und wir sind alle did und sett.

In der Tat, eine solche Campagne habe ich mir nie gedacht, und wenn man nicht zuweilen mal in Front ginge und die Insanterie sich schlagen sähe, würde man das ganze Jahr keinen Feind zu sehen bekommen haben.

Damit die Pferbe nicht bersten, so exerzieren wir jetzt zuweilen mit der Brigade, wenn die Witterung es erlaubt. Wir rechnen sehr darauf, diesen Winter nach England zu gehen, uns dort neu zu equipiren und im Frühjahr nach Deutschland einzuschiffen. Swird mir durch die Verzögerung der Absendung unserer Remonte, die schon so lange in Portsmouth gewesen, jetzt selbst wahrschein:

<sup>1)</sup> Bergl. auch bie Aufzeichnungen bes Oberwundarztes Detmer (163) im 2. Band, Anlagen.

<sup>2)</sup> Bergl. Unm. 3 auf S. 386.

licher, aber wir haben burchaus nichts Gewisses, worauf wir unfere Soffnung gründen könnten. —

Aus Mangel an Beschäftigung ist man herzlich ennuyant und mitunter wird tüchtig gespielt — —

Jebe Kompagnie hat ein kleines Dörfchen, (bas unserige liegt) an der Heerstraße von Tolosa nach Pamplona; das 2. Regiment ift zu Arriva, 2 Leagues von hier an derselben Straße näher nach Tolosa zu

Much mit Pony Races auf ben Felfen unterhalten wir uns jest."

Bährend Soult seine durch die Kämpfe in den Pyrenäen um 6000 Mann geschwächte Armee an der unteren Bidassoa sammelte und zu neuem Widerstande zu stählen suchte, ließ Wellington mit vermehrtem Druck nun die Belagerung von San Sebastian wieder aufnehmen; zugleich erfolgte eine enge Blockade von Pamplona durch das spanische Armeekorps des Grafen d'Abispal.

## Die Belagerung bon San Sebaftian bon Mitte Auguft 1813 ab.

Am 18. August waren 5000 Mann, barunter 2 Sappeursompagnieen und 117 Geschüße mit Munition und Belagerungsmaterial von England eingetrossen und sosort ausgeschifft worden. Weitere Verftärkungen sür die Belagerungsarmee wurden aus den Divisionen in den Pyrenäen herangezogen, darunter der größere Teil der 4. Division mit der 4. Fußbatterie der Deutschen Legion unter Major 1) F. Sympher (785). An Ofsizieren besanden sich bei der deutschen Batterie Rapitän Daniel (35), die Leutnants Blumenbach (786) und Hartmann (56).

Oberstleutnant Hartmann übernahm bas Kommando über bie Batterien auf ber Landenge, Major Sympher befehligte abwechselnd mit bem englischen Major Buckner die Batterieen auf dem rechten Ufer ber Urumea.

Am 24. August wurden die Belagerungsarbeiten mit Eiser wieder aufgenommen und 2 Tage später das Feuer aus 63 Seschüßen eröffnet. Da Hartmanns Batterieen zu weit — 700 bis 750 Meter — entsernt lagen, um eine hinreichende Bresche gegen das Hornwerk zu erzeugen, so wurde eine neue Breschbatterie 250 Meter vor dem Werke in der Parallele angelegt.

<sup>1)</sup> Sinfictlich ber Beforderung alterer Batterieführer gu Stabsoffigieren bergl. S. 54.

Ferner wurde in der Nacht des 26. August die Felseninsel Santa Clara durch eine gemischte Abteilung von Lands und Seetruppen überfallen, die Besatung gesangen genommen und auf der Insel am 30. August eine Batterie für 3 Geschütze erbaut, welche die Festungswerke im Rücken beschießen, zum Teil auch der Länge nach bestreichen konnte.

Innerhalb 4 Tagen wurde die Artillerie des Berteidigers jum Schweigen gebracht, je eine gangbare Bresche im Hornwerk und in der östlichen Mauer erzeugt. Graham, der die Garnison bereits am 29. August durch einen Scheinangriff ohne besonderen Erfolg hatte alarmieren lassen, um die Art der Besetzung zu erkennen, erklärte am 30. August die Breschen für gangbar und besahl den Sturm für den 31. August 11 Uhr Bormittags, wo die Ebbe die Annäherung an die Bresche gestattete. Die zum Zielpunkt des Sturmes bestimmte östliche Bresche wurde noch in der Nacht durch Sprengen dreier Minen zugängslicher gemacht.

## Der Sturm auf Can Cebaftian am 31. Muguft 1813.

Zum Sturm waren die 2. Brigade der 5. Division und 750 Freiwillige bestimmt; der Rest der 5. Division und ein Bataillon Bortugiesen bildeten die Reserve.

Unter ben 750 Freiwilligen befanden sich neben je 200 Mann ber englischen Garben und der 4. Division 150 Mann ber Altenschen leichten Division und 200 beutsche Infanteristen, je 100 von den leichten und von den Linienbataillonen. Die Leitung des Sturmes wurde dem General Leith der 5. Division übertragen. 1)

An beutschen Offizieren waren beteiligt: Major Gerber (1174) vom 5. Linienbataislon, die Rapitäns C. Wyneken (299) und Leutnant Elberhorst (1006) vom 1. leichten, Kapitän Heine (1030) und Leutnant v. Rössing (387) vom 1. Linienbataislon. Major Gerber besehligte die 100 Freiwilligen der Linienbataislone und wurde den Detachements der Garde und der 4. Division zugeteilt, sodaß hier also 500 Freiwillige vereinigt waren. Kapitän Wyneken hingegen wurde mit den 100 Freiwilligen der leichten Bataislone und den 150 Mann der leichten Division dem englischen Oberstleutnant Hunt unterstellt. Wynekens Auftrag war, während des Sturmes die linke Flanke der Sturmkolonne zu decken und ein beständiges Feuer gegen die Batterieen im Hornwerk zu unterhalten.

<sup>1)</sup> Bellingtons Dispatches XI, 62ff.

Um Mitternacht sammelten sich die zum Sturm befohlenen Truppen bei dem Kloster San Bartelemi, wurden dort eingeteilt und unterwiesen. Hier ruhten sie im Laufe des Morgens und traten um 10 Uhr in leichter Marschordnung, d. h. ohne Decken und Tornister, den Bormarsch nach der Sturmstellung an.

Es war eine brückenbe Hiße, ein herannahendes Gewitter erhöhte noch die ernste Spannung unter den Truppen. Bor der Sturmkolonne ritt auf einem kleinen Pony Wellingtons durch Torres Bedras berühmt gewordener Ingenieur-Oberst Fletcher, der infolge einer am 25. Juli erhaltenen Bunde nicht gehen konnte, darauf folgte eine Abteilung mit Leitern, darauf die Generale Leith, Oswald und dann die eigentliche Kolonne. Bynekens deutsche Schüßen sahen von ihrem nach dem Hornwerk verlaufenden Graben in der vordersten Parallele den ganzen imposanten Zug an sich vorüberziehen. Gerade kam das Ende der Sturmkolonne bei den deutschen Schüßen vorbei, als schon von vorn Oberst Fletcher als Leiche zurückgetragen wurde. Er hatte vor Beginn des eigentlichen Sturmes sich von der Beschaffenheit der Bresche und etwaiger rückwärts angelegter Abschnitte überzeugen wollen und war sosort getötet worden.

Der Berteibiger hatte sich auf ben Sturm vortrefflich vorbereitet. Jeber Infanterist hatte 2 Gewehre und ausreichende Munition bekommen, rückwärts ber Bresche waren Abschnitte gebildet und die derselben zunächst liegenden häuser zur Berteibigung eingerichtet. hinter dem hauptwall und allen der Bresche benachbarten Traversen waren große Munitionsemengen, Bulversässer und handgranaten bereit gestellt.

Bünktlich um 11 Uhr begann der Sturm. Sofort brach vom Hauptwall, aus allen Nebenlinien und rückwärts vom Hornwerk ein wahrhaft vernichtendes Feuer los, welches die Angreiser von 3 Seiten, auch von rückwärts, faßte. Obwohl die Franzosen gleich zu Beginn des Sturmes einen Teil des öftlichen Halbbastions des Hornwerkes mit 2 Minen in die Luft sprengten und 20—30 Mann der Spize unter den Trümmern begruben, erstiegen die Truppen die Bresche, bereit von hier in die Stadt einzudringen. Jeder Bersuch aber, über den Gipsel der Bresche hinweg vorzudringen, wurde blutig abgewiesen. Der Feind hatte sich gegen die Bresche von allen Seiten so vorzüglich gedeckt und neue Brustwehren und Berdämmungen geschaffen, daß es nicht möglich war, nach irgend einer Seite hin Boden zu gewinnen.

So entstand hier ein opfervolles, ftebenbes Feuergefecht, von ben Englanbern burch ben Ginfat immer neuer Truppen, auch ber 100 beutschen

Linien-Insanteristen genährt, während ber Abhang ber Bresche sich mit Toten, Sterbenden und Berwundeten bedeckte. Weber der Vorstoß des Majors Snodgraß, der mit 500 Portugiesen die zur Zeit der Ebbe nur seichte Urumea durchwatete (vergl. die Einzeichnung auf S. 436) und gegen die rechte Bresche in der öftlichen Mauer vorging, noch das Einseigen einer starken Reserve bei der Hauptbresche vermochte den Sturm vorwärts zu bringen.

Über 2 Stunden hatte der mörderische Kampf schon gedauert, als Graham auf den uns heute ganz selbstverständlich erscheinenden Gedanken kam, seine öftlich der Urumea stehenden Batterien zur herbeisührung einer Entscheidung mit einzusehen. Er besahl der Artillerie, über die Röpfe der Stürmenden hinweg gegen die Berteidigungsabschnitte rückwärts der Bresche zu seuern.

47 Geschütze eröffneten sosort das Feuer, und es wird besonders erwähnt, daß es den Artillerieoffizieren infolge der vorangegangenen fünftägigen Beschießung und ihrer genauen "Kenntnis der Lokalverhältenisse und der Elevation" gelang, die Verteidiger von der Bresche zu vertreiben, ohne die eigenen Truppen zu gefährden.

Gine Batterie bes Oberftleutnants hartmann auf der Landenge beteiligte fich an biefem Feuer.

Seine Truppen zeitweise von der vordersten Linie zurückziehend behauptete der Feind immer noch seine rückwärts der Bresche gelegene Stellung. Da ertönte plößlich eine furchtbare Detonation. Sin Seschoß hatte einige der vom Berteidiger auf den Ballinien bereitzgestellten Pulversässer und Granaten getroffen und eine von Minute zu Minute wachsende Feuersbrunst verursacht. Sine große Anzahl von Franzosen wurde bei dieser unerwarteten Explosion getötet, die Stürmenden benutzten den Moment der Berwirrung und bemächtigten sich in schnellem Anlauf unter durchdringendem Hurrageschrei einer Traverse.

Von hier aus wurde bann nach und nach die ganze Stadt erobert. Der Feind räumte nach tapferem Widerstande das Hornwerk und dann die Stadt, verlor dabei aber 270 Gefangene, da Major Snodgraß mit den Portugiesen inzwischen burch die östliche Bresche eingebrungen war und die Verteibiger im Rücken faßte.

Kapitan Wyneken folgte mit 70 seiner Leute, ba er nun keinen Gegner im Hornwerk mehr gegenüber hatte, burch die Bresche nach und beteiligte sich am Straßenkampse, der in seiner ganzen Furchtbarkeit entbrannte und schließlich in eine grausame Plünderung der Stadt durch die englische Soldateska ausartete.

Die Franzosen zogen sich inzwischen in bas Schloß la Mota zurück. Bei ben Stürmenben, beren Leibenschaft burch den mehrstündigen Kampf und die schweren Berluste 1) aufs Außerste erhitzt war, lösten sich alle Berbände und in einzelnen Hausen durchzogen brüllende, sinnlos betrunkene Engländer und Portugiesen die Straßen.

Rapitan Byneken war der einzige Offizier, der noch ein geschlossenes Rommando zur hand hatte. Er wurde deshalb vom General hay, der das Rommando in der Stadt übernommen hatte, mit der Aufrechtershaltung der Ordnung beauftragt.

"Aber wer", berichtet Wyneken,2) "hätte dies zur Zeit versmocht? Der Krieg zeigte sich hier in seiner schrecklichsten und häßelichsten Gestalt. Überall wurde geplündert, und in verschiedenen Häusern, wo ich den Bersuch machte, dies und anderes zu vershindern, war ich nahe daran erschossen zu werden. Sin Mann vom 43. und ein anderer vom 59. Regiment hatten schon auf mich angeschlagen."

"Spät am Abend brach auch Feuer in der Stadt aus. Der Tumult und das widrige Gebrüll Betrunkener nahm zu, das Geschrei der Einwohner und das Gewinsel und Gestöhne der Berwundeten traf überall unser Ohr. Es waren schreckliche Szenen, die zwar in vorgerückter Nacht durch eintretende Abspannung und Ermattung der rohen Menge sich hin und wieder minderten, am anderen Morgen aber mit But sich erneuerten, während die noch übrigen Trümmer der Stadt in Flammen ausgingen."

Diese Plünberung wurde späterhin für Wellington ber Ausgangs= punkt febr erheblicher Schwierigkeiten mit ber spanischen Junta. 3)

Am 1. September Abends wurden die Freiwilligen-Abteilungen ber Legion wieder aus ber Stadt gezogen und marschierten nach Oyarzun zu ihren Bataillonen.

<sup>1)</sup> Bon der erditterten Stimmung der Belagerer vor San Sebastian berichtet auch "Der Subaltern" (f. Quellennachweis): "Sie konnten es der französischen Garnison nicht verzeihen, daß dieselbe sie nun schon 6 Bochen lang unaufhörlich in Beschäftigung gehalten hatte, und brannten vor Begierde, die Schande einer früheren Niederlage auszulöschen; daher war auch wenig von Pardon die Rede, wenn das Gespräch sich zufällig auf den bevorstehenden Sturm der Festung lentte."

<sup>2)</sup> Dehnels Erinnerungen, G. 241/42.

<sup>3)</sup> Bergl. bas Rabere bei Brialmont, II, 148 ff. und "Der Subaltern", ber eine febr genaue Beichreibung bes Sturmes gibt.

The property of the control of the c or or the last last and a last last last and ....

The particular of the same of . generalista en en al alternation de la terralista de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya del la companya de la companya d The second secon 140es at The second secon The state of the s The state of the s The property of the company of the c

The following of the control of the The second of th

erre me Emmir ilm ir firm ille in Self The second of th A CONTROL OF THE CONT and the Fermi's arms to make the Carlo ه الله الروح مياني من من المركب المريوات ي الما ما وال

The state of the s Commission of the first and the second s man figure with the second of Commonwell and William Control of the Control of th

and the second s The second section of the second section is the second section of the second section of the second section is ander der Britisch ausgeleh nur har weige und durcht: in Maria e Area to a tomation in

un est de House sur sur de 1940 de 2000 des Kontrolles de 1950 de

Am 9. September marschierte die Besatzung mit allen Kriegsehren aus, 1135 Mann, darunter 570 Verwundete, an ihrer Spite mit festem Schritt der alte General Rey. Bon den Engländern ehrsurchtsvoll bezgrüßt, führte er seine braven Truppen auf das Glacis, wo sie ihre Waffen ablegten. Die Verwundeten wurden durch die Engländer nach Frankreich befördert, die anderen zu Kriegsgefangenen erklärt.

So enbete ber Kampf um San Sebastian, ber Wellington 5069 Mann gekostet, 73 Tage lang sein Borschreiten gehemmt und eine große Menge von Truppen auf sich gezogen hatte.

Es ist dies ein sprechender Beweis für die Lehre, daß man im Festungskriege mit Schneid und Draufgängertum allein nicht zum Ziele kommt, und daß für die Bedeutung einer Festung in erster Linie die persönliche Haltung des Kommandanten und der Geist der Besahung in die Wagschale fallen.

## Wellingtons Vordringen nach Südfrankreich.

Mit bem Sturm auf San Sebastian enbet in gewissem Sinne die besonders hervortretende Tätigkeit der beutschen Legion dei Wellingtons Armee. Muß man es überhaupt beklagen, daß diese besonders tüchtigen Truppen niemals in einem geschlossenen Verbande, etwa unter dem Rommando des Generals Carl v. Alten, Gelegenheit zu einer für sich abgeschlossenen Wassentat erhielten, so verwischen sich in den Operationen gegen Sübsrankreich die Unterschiede noch mehr, und dei allen opservollen Kämpsen der nächsten Monate sind die Hannoveraner dalb bei dieser, dalb bei jener englischen Kommandostelle mit untergesteckt. Die Anerkennung jedoch, deren sich der General Carl v. Alten mit seiner leichten Division erfreute, kam wieder nur ihm persönlich zu Gute, beutsche Truppen waren dabei nicht beteiligt.

Es ist baher angängig, für die letten Monate des spanischen Krieges die bisherige Darstellungsart zu verlassen und nach einem nur in großen Zügen gegebenen überblick der beiderseitigen Heeresbewegungen die Tätigkeit der beutschen Truppenteile in den Gesechten gesondert zu betrachten.

Der Grundgedanke der Kämpfe zwischen Wellington und Soult in den nächsten Monaten ist folgender: Soult bestrebt sich, ein gemeinsames Vorgehen mit Suchet zustande zu bringen, der immer noch in Catalonien und Arragonien steht. Suchet hingegen weicht den Vorschlägen seines gestürchteten und beneideten Kollegen unter allerlei Vorwänden aus und zieht sich allein allmählich näher an die französische Grenze heran. Soult, seinem Gegner an Jahl erheblich unterlegen, weicht kämpsend von Absichnitt zu Abschnitt zurück, hält zunächst die Bidassoa, dann das start verschanzte rechte User der Nivelle, darauf das rechte User der Nive und wirft sich dann nach hartnäckigstem Widerstande in das verschanzte Lager von Bauonne. Hier tritt auf beiden Seiten ein Stillstand der Operationen ein.

Im Anfang bes Jahres 1814 fann Soult, burch Nationalgarben verstärft, noch über etwa 60 000 Mann verfügen. Bon biefen bestimmt

er etwa 10000 Mann zur Verteibigung von Bayonne, er felbst nimmt Aufstellung bei Orthes am Gave be Pau. Hier burch Wellington versbrängt, wendet er sich zunächst in nörblicher Nichtung auf St. Sever, marschiert aber dann nicht nach dem royalistisch gesinnten Bordeaux, sondern scharf östlich abbiegend über Tarbes auf Toulouse, von wo er immer noch die Möglichkeit hat, sich entweder mit Suchet zu vereinigen oder über Lyon zu Napoleons Hauptarmee abzumarschieren.

In Toulouse verschanzt sich ber Marschall und stellt sich am 11. April Wellington zur Schlacht. Aus seinen Stellungen verbrängt, geht er auf Carcassonne zurück, während ber inzwischen gleichfalls aus Spanien zurückgegangene Suchet ihm von Perpignan auf Narbonne entgegenrückt. Hier trifft die Nachricht von Napoleons Abbankung und der Beendigung des Krieges ein.

Betrachtet man hiernach Wellingtons Bewegungen seit dem Falle von San Sebastian, so fällt zunächst eine gewisse methodische Langsamkeit derselben auf. Wohl gingen dem Feldherrn von seiten französischer Royalisten dringende Aufforderungen zu, er möge nach Frankreich einzücken, aus der Bewölkerung selbst werde er reichen Zulauf und Unterstützung haben. Wellington war durch die jahrelangen Reibereien mit den spanischen Junten und der portugiesischen Regentschaft sowohl, wie durch seine stets neben den Operationen herlaufenden diplomatischen Verhandlungen und Erwägungen vorsichtig geworden und bewertete Volkseregungen nur sehr gering. Nur mit methodischer Sicherheit, Stappe nach Stappe in seinem Rücken besestigend, wollte er den Vormarsch in Feindes Land wagen.

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß der Herzog befürchtete, Napoleon, der immer noch in achtunggebietender Stärke dastand, könne mit Preußen, Rußland und Österreich zu einem friedlichen Abkommen gelangen, in welches England und Spanien nicht mit eingeschlossen seinen. Wan würde Wellingtons Tätigkeit als Feldherr mit unrichtigem Maße messen, wenn man nicht die beständigen Schwierigkeiten des Diplomaten mit in Nechnung stellte. Selten war ein Feldherr durch die politischen Verhältnisse seigenen Landes und durch die Gesamtsituation auf dem Kontinent mehr auf Vorsicht hingewiesen als er.

Vor einem Vormarsch nach Frankreich sollte Pamplona fallen. Nur eine Überschreitung bes Grenzslusses, ber Bibassoa, konnte ohne Schaben vorhergehen, um ben steten Beunruhigungen ber bei Jrun aufzgestellten Spanier burch die Franzosen ein Ende zu bereiten.

### Der Abergang über die Bidaffoa am 7. Oftober 1813.

Am 7. Oktober wurde die Bibassoa zur Zeit der Ebbe nahe ber Mündung durch mehrere Kolonnen überschritten, während Altens leichte Division durch einen vorzüglich geleiteten Angriff<sup>1</sup>) die ihr im Passe von Bera gegenüberstehenden Franzosen festhielt.

Die beutschen Infanteristen bilbeten die Spite der mittleren Kolonnen bei Grahams Division. Bis an die Hüften im Wasser durcht wateten sie den Fluß und kamen auch ohne Verlust dis zur Mitte. Dann aber eröffneten die Franzosen vom jenseitigen Ufer ein lebhastes Feuer, wodurch mehrere Leute sielen. Mit lautem Hurra wurde indes das französische Ufer genommen, der Feind mit dem Bajonett geworsen und etwa eine Stunde weit dis Urugne, 7 km nordöstlich Jrun, verfolgt. Hier wurden Vorposen ausgestellt. Deutsche Truppen waren die ersten, welche sechtend Frankreichs Boden betraten.

Soult, zur Zeit gerade mit bem Schut von Pamplona beschäftigt, vermochte — schnell an die Bidassoa zurückgeeilt — nur zu bewirken, daß ber Rückzug sich in Ordnung vollzog.

Die Legion hatte bei einem Gesamtverlust ber Verbündeten von 600 Mann den wiederum sehr erheblichen von 9 Ossizieren, 14 Untersoffizieren und 115 Mann, an dem das 1. seichte Bataillon mit 5 Ossizieren, 6 Unterossizieren und 63 Mann am stärksten beteiligt war. Leutnant v. Klenck (1007) war gesallen, die Kapitäns Hüssemann (296) und Rautenberg (747), Leutnant Wahrendorff (303) und Fähnrich Gibson (313) verwundet. Bom 2. seichten Bataillon waren die Leutnans Atkins (758), Lemmers (1254) und v. Mervede (350) verwundet, vom 2. Linienbataisson der schon beim Sturm auf Burgos schwer verwundete Leutnant Heffe (465).

So war nunmehr Wellingtons linker Flügel über die Bibaffoa vorgeschoben. Die Franzosen gingen nach St. Jean de Luz zurud und verschanzten sich auf dem rechten Ufer der Nivelle.

Pamplona fiel am 31. Oftober. Nach 4 Monaten bes Hungers und ber Entbehrungen hatte bie Befatung bie Waffen gestreckt. Sierburch wurde Wellington von ber Sorge um seine rückwärtigen Verbindungen

<sup>1)</sup> Dispatches XI, 177.
2) Berlufte:
1. leicht. Btl. 1 Offiz., 6 Mann tot, 4 Offiz., 6 Uffz., 57 Mann verwundet.
2. " 4 " 3 " 7 " 29 "
1. Linien=Btl.
2. " 1 " 8 " "

entlastet und beschloß, sofort in Frankreich einzubringen. Starke Regenguffe hatten aber die Wege so verwüstet, daß er den Beginn seiner Bewegungen auf den 10. November verschieben mußte.

Diese Zwischenzeit in der rauhen Gebirgsgegend war den deutschen Truppen in ihrem anstrengenden Vorpostendienste recht lang vorgekommen. Besondere Ereignisse traten nicht ein, nur wurde General Graham im Rommando der 1. Division durch Hope ersetzt, um demnächst an die Spitze einer Expedition gegen Antwerpen gestellt zu werden; General v. Hinüber (469) übernahm das Kommando der deutschen Infanteriesbrigade, während Oberst Halfett (333) sich nach England begab. Obersteleutnant v. Ompteda (972) übernahm an Stelle des am 4. August im Lager zu. Oparzun gestorbenen Oberst Klingsöhr (1068) das 5. Liniensbataisson.

### Abergang über die Rivelle am 10. und 11. Rovember 1813.

In breiter Front trat Wellingtons gesamte Armee am 10. November ben Vormarsch gegen die Nivelle an. Die deutschen Infanteriebataillone befanden sich hierbei auf dem äußersten linken Flügel, der unter General Hope die an die See reichte, die deutschen Husaren bei einer weiter südöstlich vorgehenden Kolonne, die schwere Dragonerbrigade v. Bock hinter dem linken Flügel.

Den Hauptstoß richtete Wellington gegen Soults Mitte und süböstlichen Flügel und es gelang ihm auch, ben Feind hier aus fämtlichen Berschanzungen zu werfen und zum Rückzug hinter die Nivelle auf Bayonne, einen Teil auf St. Jean Pieb de Port zu zwingen. Die Franzosen verloren an diesem Tage 4265 Mann und 51 Geschütze, Wellington 2349 Mann.

Die deutschen Bataillone trasen im Verbande der Division Hope bei Urugne, 6 km süböstlich St. Jean de Luz, auf den Feind und warsen ihn hier nach lebhaftem Gesecht aus allen Verschanzungen. Die Angrisse der Division Hope geschahen mit solcher Heftigkeit, daß Soult während ganzen Tages nicht wagte, Truppen von Urugne nach seiner gesfährbeten Mitte zu ziehen. In der Nacht räumte er seine Stellungen und zog gegen Bayonne ab.

Die beutsche Legion hatte wiederum beträchtliche Berluste, besonders die leichten Bataillone, welche links von denen der Linie vorgegangen waren. Im Ganzen waren 1 Offizier und 28 Mann gefallen, 5 Offiziere, 9 Unteroffiziere, 126 Mann verwundet, 5 Mann vermißt. Am meisten

hatte bas 2. leichte Bataillon gelitten. 1) Leutnant Boyd (1010) vom 1. Leichten war gefallen, Kapitän v. Heimburg (1192) vom 1. leichten verlor einen Arm, die Leutnants Behne (345) 2) und Rieffugel (348) vom 2. leichten, Claus v. d. Decken (434) vom 2. und v. Witte (574) vom 5. Linienbataillon waren verwundet.

Zwischen Nivelle und Nive ließ Bellington aufs Neue halt machen. Soult verstärkte mit großer Energie die Berteidigungsanlagen bes verschanzten Lagers von Bayonne.

Alle Sorgfalt verwendete er auf die Reorganisation der Armee und die Verstärkung der von Vauban erbauten Festung; er befreite sie von allem Unnügen und schob die zahlreichen Kranken aus den Hospitälern nach dem inneren Frankreich ab. Oberhalb der Stadt ließ er eine Schiffbrücke über die Nive schlagen und ernannte zum Kommandanten den durch seine Tapferkeit und Charaktersestigkeit bekannten General Thouvenot.

Wellington sah sich in bieser Zeit burch ben Zustand bes verbündeten Heeres und die andauernd schlechte Witterung zu einer ihm sehr unerwünschten Muße gezwungen.

Die Berwilberung, besonders im spanischen Heere, hatte einen solchen Grad erreicht, daß er einen großen Teil der spanischen Truppen nach ihrer Heimat zurückzusenden sich entschloß. Durch strengste Strasen schritt er gegen die wieder sich mehrenden Plünderungen ein, doch waren die Soldaten aller Nationen, auch Frankreichs, durch den langjährigen Krieg schon so abgestumpst, daß sie kameradschaftlich sich zu gemeinsamen Beutezügen zusammentaten. Wellingtons Maßnahmen gegen diesen Unfug zeigen die Gesinnung des Feldherrn in hellem Lichte.

Bis zum 9. Dezember bauerte bie Muße in ben Kantonnements in und um St. Jean be Luz, alsbann ging Wellington zum weiteren Angriff vor. Seine Absicht war, Soult bei Bayonne mit ben Truppen

| 1) | 23 | Berlufte: |      |          | Tot. |       |   | Berwundet. |   |        |     | Bermift. |   |       |
|----|----|-----------|------|----------|------|-------|---|------------|---|--------|-----|----------|---|-------|
|    | 1. | Icidhte8  | Btl. |          | 2    | Mann, | 1 | Offa.,     | 2 | Uff3., | 23  | Mann,    |   |       |
|    | 2. | "         | **   |          | 15   | ,,    | 2 | "          | 5 | "      | 60  | "        |   |       |
|    | 1. | Linien    |      | 1 Difa., | 8    | "     |   |            |   |        | 11  | "        |   |       |
|    | 2. | "         | "    |          | 3    | ,,    | 1 | "          | 2 | "      | 20  | ,,       | 3 | Mann. |
|    | 5. | #         | "    |          |      |       | 1 | #          |   |        | 12  | ,,       | 2 | -     |
|    |    |           |      | 1 Diffa. | 28   | Mann, | 5 | Offa.,     | 9 | 11ffa. | 126 |          | 5 | Mann. |

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Leutnant Behne (345) war bei einer rückgängigen Bewegung seiner Kompagnie schwer verwundet in Gesahr, den Feinden in die Hände zu fallen, als ihn Korporal ster mit einigen beherzten Leuten rettete.

bes linken Flügels — 1. und 5. Division — zu beschäftigen, mit ben Hauptkräften aber zwischen Bayonne und St. Jean Pied de Port durchzustoßen, letztere immer noch von den Franzosen besetzte Stellung von Soults Hauptarmee abzuschneiben und alsdann Bayonne einzuschließen. Auch die Hoffnung, in dem zu gewinnenden Gelände die Verpflegung seiner großen Armee leichter zu bewirken, spielte hierbei eine Rolle.

### Rampfe bei Bayonne im Dezember 1813.

Wellingtons Vorstoß führte zu einem 5 tägigen verlustreichen Rampf bei Bayonne, an dem die Legionstruppen aber nur am 9. Dezember beteiligt waren, da sie zum linken Flügel gehörten, der den Nebensangriff auszuführen hatte.

Mit Tagesanbruch wurde am 9. Dezember die Borbewegung gegen Bayonne angetreten. Die beiden Divisionen des linken Flügels hatten ihre leichten Truppen, — bei der 1. Division die leichten Bataillone und die Scharsschusen der Linienbataillone — vor ihrer Front. Gegen 8 Uhr erfolgte der Zusammenstoß mit den Vortruppen des Feindes. In Schützenlinien aufgelöst, warf man die Franzosen überall zurück und befand sich gegen Mittag nur noch eine Kanonenschussweite von Bayonne entfernt.

Nachbem ber burch Beresford und hill geführte Hauptangriff nach überschreitung ber Nive bei Ustarit und Cambo süblich bezw. süböstlich Bayonne geglückt war und zur Zurückwerfung ber Franzosen auf die Festung geführt hatte, gingen die 1. und 5. Division bei stockbunkler Nacht wieder in ihre alten Stellungen bei St. Jean de Luz zurück, wo sie nach 24 stündiger Marsch- und Gesechtstätigkeit zu Tode erschöpft nach Berlust vieler Marschranker lange nach Mitternacht anlangten.

Die Legion hatte an biesem Tage, der für sie eigentlich nur eine gewaltsame Erkundung gegen Bayonne darstellte, einen Berlust von 5 Mann tot, 4 Offizieren, 3 Unteroffizieren und 58 Mann verwundet, sämtlich von den leichten Bataillonen. 1) Die Offiziere waren: Leutnant Elderhorst (1006) vom 1., Kapitän F. Wyneken (746), Leutnant Meyer (343) und Kähnrich Machean (357) vom 2. seichten Bataillon.

Berluftreicher waren bie Rämpfe bes 10., 11., 12. und 13. Des zembers, an benen aber Legionstruppen nicht mehr beteiligt waren.

<sup>1)</sup> Berlufte:

<sup>1.</sup> leichtes Bataillon. 3 Mann tot, 1 Offigier, 34 Mann bermunbet.

<sup>2. &</sup>quot; " 3 Offig., 3 Unteroffig., 24 Mann verwund.

Gegenüber ber Aufstellung bes linken englischen Flügels blieb alles ruhig, wozu mit beitragen mochte, daß die hier aufgestellten Rheinbunds: Bataillone Frankfurt und Rassau am 10. Dezember zu den Verbündeten übergingen.

Alle Versuche Soults, burch fraftige Vorstöße bie Verbunbeten vom rechten User ber Nive zurückzuwersen und bie Verbindung mit St. Jean Pieb be Port frei zu bekommen, scheiterten an der Überlegenheit und ben rechtzeitigen Maßnahmen der Wellington'schen Armee. 1)

Am 13. Dezember Abends stand das siegreiche Korps hill den nach Bayonne hineingeworfenen Truppen Soults auf dem eroberten Gelände gegenüber. Die Berluste der gegnerischen Armeen in den 5 Tagen hatten auf beiden Seiten 5000 überstiegen.

Bon Legionsoffizieren hatten Kapitän Heise (337) vom 2. leichten Bataillon, ber als Aibe-General-Abjutant ber 2. Division bei Cambo schwer verwundet wurde, und Rittmeister Georg v. d. Decken (172) vom 1. Husaren-Regiment als Abjutant bes Generals Sir Stapleton Cotton Gelegenheit sich auszuzeichnen. Letzterer hatte sich bei Barouillet<sup>2</sup>) am 10. Dezember, nachdem ihm ein Pferd unter dem Leibe erschossen war, bei einer Stockung der Vorwärtsbewegung zu Fuß an die Spitze einer Abteilung Portugiesen gestellt und diese um die Flanke einer französischen Schützenlinie herum derselben in den Rücken geführt; dabei war er schwer verwundet worden.

Nach ben opfervollen Kämpfen trat nun auf beiben Seiten ein burch die Erschöpfung der Truppen und die sehr schlechten Witterungsund Wegeverhältnisse bedingten Stillstand in den Operationen ein, während bessen bie Heere sich gegenüber blieben, so zwar, daß keine Bewegung bes einen dem anderen verborgen bleiben konnte.

Bährend die Franzosen sich der Verstärkung des verschanzten Lagers von Bayonne mit erneutem Sifer zuwandten, galt Bellingtons Tätigkeit hauptsächlich der inneren Neuordnung und Ausrüstung seiner durch das ereignisvolle Kriegsjahr stark mitgenommenen Armee. St. Jean de Luzwar Bellingtons Hauptquartier, die 1. Division und die Legionstruppen hatten ihre Unterkunstsorte um diesen Ort herum am Golf von Biscapa

<sup>1)</sup> Räheres über die Gefechte bei Banonne siehe hauptsächlich Jones, Napier und auch Brialmont, Bb. II. Bergl. auch die kleine Schrift von M. de Larague "1814, Siège de Bayonne par les allies" (Aix-en-Provence, 1906) und C. B. Robinson, Wellington's campaigns (part III), London 1906.

<sup>2)</sup> Barouillet liegt fühwestlich von Bayonne unweit ber Rufte.

In der tückischen Bai fanden in der stürmischen Jahreszeit viele Schiffe ihren Untergang, so auch das Transportschiff Bellona, auf dem sich Generalmajor v. Bock (826), der Kommandeur der schweren Dragoners-Brigade, mit seinem Sohne, dem Rittmeister Ludwig v. Bock (829) und dem Rittmeister v. Hodenberg (828), dem Schreiber des lebenslustigen Briefes auf S. 438/39, nach England eingeschifft hatte. Der Tod dieser drei tüchtigen Offiziere bedeutete für die Legion einen herben Verlust.

Bei ber Legionskavallerie wurde jett eine wichtige Anderung verfügt. Um dem Mangel an leichter Kavallerie abzuhelsen, wandelte man die schwere Dragoner-Brigade durch Generalordre vom 25. Dezember 1813 in eine leichte Brigade um, rüstete die Regimenter entsprechend als leichte Dragoner-Regimenter aus und benannte sie auch so.

Die Uniform war: blaue Kolletts mit rotem Kragen, Rabatten und Aufschlägen, gelben Knöpfen und Spauletten, graue Beinkleiber mit roten Streifen, kurze Stiefel. Die Kopfbebeckung bilbete ein Tschacko mit gelber, bei ben Offizieren golbener Tresse. 1)

Die Bewaffnung bilbete ein frummer Sabel, ein Karabiner und 2 Bistolen.

Bur Pferdeausrüftung erhielten die Offiziere bunkelblaue Tuchichabraden mit breiter golbener Treffe und bem königlichen Namenszuge in ben Eden, die Mannschaften Schaffellichabraden.

An Beränderungen im Bereich der Legion während der Winterruhe ist noch zu erwähnen, daß Oberst v. Arentsschildt (247) krankheitshalber das Kommando der 1. Husaren an Major v. Gruben (169), der nach England beurlaubte General Victor v. Alten (208) die von ihm besehligte Brigade an den englischen Oberst Vivian abgab. Die Führung der leichten deutschen Dragoner-Brigade übernahm an Stelle des Generals majors v. Bock Oberstleutnant v. Bülow (87).

<sup>1)</sup> Bergl. die Uniformbilber. Die Regimenter erhielten ihre neue Ausruftung erft furz bor ber Schlacht bei Waterloo.

# Das Jahr 1814 in Sübfrankreich. Toulouse. — Bayonne.

Das Jahr 1814 sah Wellingtons Heer in neuer Sinteilung. Umfangreiche Verstärkungen hatten seine Armee auf 80—90000 Engländer und Portugiesen und 20000 Spanier gebracht. Die Armee bilbete von nun an 3 Korps und eine Reserve.

- I. Korps (rechter Flügel) Hill.
- II. Rorps (Mitte) Beresforb.
- III. Korps (linker Flügel) Hope.

Die Spanier und eine Division Portugiesen bilbeten bie Reserve.

Die Infanterie ber Legion gehörte nach wie vor zur 1. Division und somit zum linken Flügel unter Hope. Die Linienbataillone bilbeten jett eine Brigade unter Generalmajor v. Hinüber (469), die beiben leichten eine weitere unter Oberftleutnant Louis v. b. Bussche (558).

Das 1. Husaren = Regiment unter Major v. Gruben und bie leichte Dragoner = Brigade v. Bülow blieben ber Kavallerie = Division Stapleton Cotton unterstellt, ebenso bie 4. Fußbatterie Sympher ber 4. Division.

Truppenteile ber Legion waren auf biese Weise auf zwei getrennten Kriegsschauplätzen tätig: Die Infanterie und ber Oberstleutnant Hartmann, ber die Artislerie des linken Flügels besehligte, bei der Einschließung von Bayonne, die 3 Kavallerie-Regimenter und die Batterie Sympher bei dem Zuge gegen Soult und den Schlachten von Orthes und Toulouse. Die Infanterie sollte in diesem kurzen Frühjahrsseldzug nochmals besonders schwere Berluste erleiden.

Abgesehen von einem Borstoß ber Franzosen am 3. Januar 1814 blieb bis Mitte Februar bei ben seinblichen Armeen alles ruhig. Di sehr stürmische und regnerische Jahreszeit verbot Bewegungen außerhall ber Hauptstraßen. 1) Dann aber bestimmte Wellington ben linken Flügel unter Hope zur Einschließung von Bayonne und trat selber mit der Mitte, dem rechten Flügelkorps Hill und der Reserve gegen Soults linke Flanke an. Hill begann seine Bewegungen am 14. Februar und überschritt alsbald die Bidonze.

Der französische Marschall, in Sefahr, mit seiner ganzen Armee nach Bayonne hineingeworfen und bort belagert zu werden, übertrug nunmehr die Berteidigung des verschanzten Lagers dem General Thouvenot mit etwa 10000 Mann und ging selbst auf Orthes zurück. Wellington erstes Ziel war erreicht, Soults Ausmerksamkeit von Bayonne abgelenkt, wo Hope nun freie hand bekam, näher an die Festung heranzugehen.

Die gesamte Reiterei ber Deutschen Legion und bie Batterie Sympher gehörten zu Wellingtons Hauptarmee und fanden balb Gelegenheit, sich aufs Neue zu bewähren.

Aus der Zeit des Wiederbeginns der Operationen stammt ein britisches Urteil über die deutschen Kavalleristen, welches so bezeichnend ift, daß es hier nicht sehlen darf. "Der Subaltern" (vergl. Quellens nachweis) schreibt am 16. Februar aus der Gegend von St. Jean de Luz:

"Der ganze linke Flügel passierte burch unser Dorf — zulett die Kavallerie, welche aus dem 12. und 16. Regiment leichter Dragoner und 2 Regimentern schwerer deutscher Kavallerie bestand. So ausgezeichnete Korps auch die beiden Regimenter, das 12. und 16. leichte Dragoner-Regiment nämlich, anerkannt sind, so glaubten wir doch zu bemerken, daß die Pserde der deutschen Truppen in besserem Stande waren als diesenigen unserer Landsleute, welches, wie ich glaube, einzig dem Umstande zuzuschreiben ist, daß die Engländer, so große Pserdeverständige sie auch sind, doch nicht die Anhänglichetet für ihre Pserde besitzen, wodurch sich die deutschen Kavalleristen auszeichnen. Sinem deutschen Reiter fällt es nie ein, an seine eigene Bequemlichkeit zu denken, ehe er für diesenige seines Pserdes gesforgt hat.

Auch fiel uns noch eine andere Berschiebenheit zwischen biesen beiben Ravalleriebrigaben auf. Die Engländer nämlich ritten vor-

<sup>1) &</sup>quot;Aur die Hauptstraßen sind in dieser Jahreszeit fahrbar, alle Nebenwege sind entweder vom Frost so rauh, daß weder Menschen noch Bieh in größeren Massen darauf ohne vorherige sorgfältige Bearbeitung fortsommen können, oder nach dem geringsten Regenwetter so tief, daß alle Räder von dem roten Lehm sestgehalten werden, in welchem das Bieh nur mit der höchsten Anstrengung schreiten kann." (Der Königlich Hannoversche General Sir Julius v. Hartmann.)

über, viele berselben schweigend, manche schwatzend, andere hingegen wieder pseisend oder eine jener tonlosen Weisen summend, welche die untern Klassen unserer Landsleute so sehr ergötzen. Die Deutschen hingegen sangen und zwar ungemein schon, in vollstimmigem Chor."

über ben guten Zustand der beutschen Pferde wird auch anderweit berichtet, und berselbe teilweise damit erklärt, daß die deutschen Ravalleristen in der Zeit des Futtermangels grundsätlich ihre Brotportionen mit ihren Pferden geteilt hätten. 1) Das war um so mehr anzuserkennen, als seit dem Borschreiten der Armee gegen die Pyrenäen die reichliche Verpstegung, von der auf S. 438 die Rede war, aufgehört und zeitweise drüdendem Mangel Platz gemacht hatte.

<sup>1)</sup> Corbemann berichtet über günftige Ergebutsse, welche zur Zeit bes größten Futtermangels eine Ernährung ber Pferbe mit Neingestoßenem Stachelginfter gehabt habe.

# Der Feldzug von Toulouse.

Ohne ernsthaften Widerstand zu finden, rückte inzwischen Wellington ter nach Osten vor. Erst am 27. Februar kam es hinter dem Ab11tt des Save de Pau bei Orthes zu einem ernsthaften Treffen, in ichem sich die 4. Fußbatterie der Legion sehr auszeichnete. Sie verlor
en bewährten Führer, den Kapitän F. Sympher, 1) den ein Volltreffer
die Brust zu Boden streckte, 3 Mann und 1 Pferd tot, 11 Mann
wundet.

Rittmeister Georg v. b. Deden (172), Abjutant bes Generals Sir apleton Cotton, erhielt bei Orthes einen Schuß in ben rechten Obersmel. 2)

Das Schickfal bes Tages, an welchem bie Kräfte auf beiben Seiten tähernd gleich waren, 3) wurde durch eine Umgehungsbewegung Hills schieden. Soult zog sich — zunächst in ausgezeichneter Ordnung — St. Sever, also nach Norden zurück. Alsbald aber artete der Rückst in eine regellose Flucht aus, zu welcher die immer mehr sich häusens Desertionen im französischen Heere nicht wenig beitrugen. Wellington zue auf St. Sever, versolgte aber nach seiner Gewohnheit nur matt.

Inzwischen erhielt Soult neue Befehle bes Kaisers. Dieser schrieb a vor, auf Pau zu gehen und sich dort mit dem linken Flügel an Pyrenäen zu lehnen, auf diese Weise könnte er sich mit der aus vanien zurückkehrenden Armee Suchets vereinigen.

Soult trat bemgemäß hinter bem Abour mit ben Hauptkräften nen Rechtsabmarsch über Aire auf Tarbes an, von hill burch einen rallelmarsch auf bem linken Ufer verfolgt. Wellington benutzte inischen die Gelegenheit, um den Marschall Beressord mit drei Divisionen

<sup>1)</sup> Sympher (785) war ber Sohn des 1793 bei Wormhout gefallenen Kapitans mpher von der turhannoverschen Artillerie. Er wird von Hartmann als einer besten Offiziere ber Legionsartillerie bezeichnet.

<sup>2)</sup> Die Rugel war nicht zu entfernen und hat durch ihre allmähliche Senkung n nachherigen General bis zu seinem Tobe (1859) Unbequemlichkeiten verursacht.

<sup>8)</sup> Brialmont II, 209.

nach ber reichen Hafenstabt Borbeaur zu entsenden, von wo eine neue Berbindung mit England aufgenommen werden konnte. Zu seinem Korps gehörte auch die Husarenbrigade Vivian mit dem 1. Husaren-Regiment der Legion, jest wieder unter dem Besehl seines Obersten v. Arentsschildt.

Am 11. März bereits trasen die beutschen Husaren in der Borhut Beressords vor Bordeaux ein, sanden aber nur Ravalleriepostierungen und schwache Insanterieabteilungen, die sich alsbald zurückzogen. Leutnant Cordemann (176), der am 12. früh mit einer Patrouille in die Stadt hineinritt, um die Absahrt einer auf der Garonne liegenden Fregatte zu verhindern, tras daselbst am Hasendamm eine mit der Fortschaffung von 12 Ranonen beschäftigte Abteilung französischer Insanteristen, welche Miene machte, die deutschen Husaren anzugreisen. Cordemann ritt sie über den Hausen und führte 23 Mann gefangen mit sort.

Abends rudte dann die Husarenbrigade und Beressords Insanterie, von der ganz bourbonisch gesinnten Bevölkerung freudig empfangen, in Borbeaux ein. 4 Tage später wurde die Stadt wieder verlassen und alles zog sich nach Toulouse zusammen, wo die lette entscheidende Schlacht dieses Krieges sich vorbereitete. Die Berbindung Englands mit Bordeaux blied durch eine englische Flotte in der Sironde und 5000 Mann unter Lord Dalhousse gewährleistet.

Herfolgung auf Tarbes fortgesett, letteren aber nicht hindern können, biesen Ort am 4. März zu erreichen und hier 8 Tage zu raften. Am 13. März machte Soult in ber Absücht, Wellingtons durch die Entsendung auf Bordeaur geschwächtes Heer in Flanke und Rücken zu bedrohen, wieder einen Offensords über Maubourguet auf Aire, also nach Nordweiten, und veranlaßte hierdurch auch wirklich Wellington zum Zuruckholen der auf Bordeaur entsendeten Armee Beressords.

Wellington zog nun seine Armee zusammen und drohte nun seinersieits, durch einen Vorstoß auf Vic de Bigorre den Franzosen ihren Rudzug nach Tarbes abzuschneiben. Soult ging darauf am 15. März zurüd und strebte nun über St. Gaudens Toulouse zu, seinem Hauptdevot und letzten — zugleich für Suchet erreichbaren — Stützpunkt.

Ilm Soult von feiner Rudjugsftraße über Tarbes-St. Gaubens abzuschneiben, ließ Bellington am 19. Marz hill auf Bic be Bigorre

<sup>1)</sup> Uber die Tätigkeit einer Schwadron der 1. hujaren bei der Befetung ber fleinen Städte Langon und St. Macaire an der Garonne fiehe Dachenhaufens Geichichte der Garde-Duiaren S. 57.

vorgehen. Die Verteibigung bieses Ortes war bem General Drouet aufgetragen. In tapferem Kampse wußte bieser bie englische Division Picton so lange aufzuhalten, bis seine gesamte Armee auf Tarbes abgezogen war. Schritt für Schritt nur weichend, rettete er sich bann gleichfalls auf Tarbes.

An ben Verfolgungsgesechten ber mit Sill vorgegangenen Kavalleriebivision Cotton nahm die beutsche leichte Dragonerbrigade rühmlichen Anteil. Am 18. März stieß bei Maubourguet das 1. Regiment mit französischen Chasseurs zusammen. Leutnant Fischer (100) hielt hierbei durch fühnes Zurückwersen einer seindlichen Patrouille einen Hohlweg so lange offen, die sein Regiment sich hinter ihm entwickelt hatte und nun die Chasseurs mit Erfolg attackieren konnte. Die 1. Dragoner verloren in diesem Gesecht 3 Mann und 7 Pferde tot, 3 Wachtmeister, 7 Mann und 9 Pferde waren verwundet. Rittmeister v. Bothmer (92) war der Gesahr der Gesangennahme nur durch die Tapserseit des Wachtmeisters Johann Kohrs entgangen, der ihn mitten aus dem Getümmel heraushieb.

Einen größeren Umfang hatte bas Gefecht ber 2. Dragoner am 19. März bei Bic be Bigorre. 1) Gemeinsam mit ber Division Picton warf hier bas Regiment ben Gegner aus ben Weingärten und ber Stadt zurück. 2) Es verlor hierbei 1 Wachtmeister, 4 Mann, 5 Pferbe tot, 1 Wachtmeister, 11 Mann und 10 Pferbe verwundet. Rittmeister Seeger (135) geriet in Gesangenschaft.

Das 1. Dragoner-Regiment ber Legion verlor in einem Gesecht mit ber französischen Nachhut bei Tarbes am 20. März 2 Pferbe tot, 1 Bachtmeister verwundet; die 1. Husaren hatten am 4. und 5. April Rusammenstöße mit dem Keinde.

Dhne größere Gesechte solgte Wellingtons Heer ben abziehenben Franzosen über Tarbes. Soult erreichte am 24. März Toulouse, Wellington, burch Regengüsse und die überall vorgenommenen Wegezerkörungen ausgehalten, erst 3 Tage später. Diesen Vorsprung hatte ber französische Feldherr zur Anlage verschiedener Verschanzungen rings um die Stadt benutt, und es vergehen fast 14 Tage, ehe Wellington die Hochwasser sührende Garonne überschreiten und gegen die östlich und nördlich der Stadt angelegten Verschanzungen vorgehen kann.

<sup>1)</sup> In der Berluftlifte — Anlage S. 158 — gleichfalls als Gefecht von Maubourguet bezeichnet. Bic de Bigorre liegt etwa 8 km füblich Maubourguet.

<sup>2)</sup> Bergl. Dispatches XII, 596, wo Bellington ben "iconen" Angriff ber Division Bicton und ber "Brigade Bod" anerkennt. Das darin ausgesprochene Lob fommt nur bem 2. Regiment zu.

Bei dem näheren Herangehen der Truppen an die Stadt stießen am 8. April die deutschen Husaren des Rittmeisters Ernst Poten (173) im Verbande der Vivianschen Kavallerie-Brigade (1. deutsche und 18. englische Husaren) bei Croix Daurabe<sup>1</sup>) (siehe die Karte Seite 464) aus den Feind, drängten ihn in Unordnung aus diesem Orte zurück und bemächtigten sich des wichtigen dortigen Überganges über die Ers. Dieser Übergang war von der größten Bedeutung: von hier aus sollte Marschall Beressord später mit der 4. und 6. Infanterie-Division und einiger Kavallerie gegen die schwer erreichbaren französischen Stellungen östlich der Stadt vorgehen.

Oberst Vivian wurde in dem Gesechte bei Croix Daurade am 8. April schwer verwundet; das Rommando der Brigade ging daher an den Oberst v. Arentsschildt (247) über. Wachtmeister Westermann mit 8 beutschen Husaren zeichnete sich durch einen besonders entschlossenen Vorstoß gegen die Flanke des Feindes aus.

<sup>1)</sup> Auch Croix d'Orade geschrieben.

## Die Schlacht bei Toulouse am 10. April 1814.

hierzu ber Schlachtplan hinter Seite 464.

So kam es am 10. April 1814 zu ber Schlacht bei Toulouse, in welcher 43 500 Mann — barunter 12 000 Spanier, 7000 Reiter, 64 Geschütze — gegen 38 000 Franzosen stanben. Wellingtons überslegenheit war also nicht erheblich.

Der Verlauf war so, daß Wellington die Franzosen in ihren Stellungen westlich der Garonne durch hill, im Abschnitt vom Kanal dis zur Straße dei Croix Daurade durch Picton und die leichte Division v. Alten in vorderer Linie, durch die Dragonerbrigade der deutschen Legion 1) dahinter in Schach halten ließ, während Freyre mit den Spaniern einen scharfen Angriff gegen den Mamelon de la Pujade aussühren mußte, um den eigentlichen Hauptangriff Beressords (Divisionen Clinton und Cole) zu erleichtern. Dieser Hauptangriff war sehr schwierig, da Beressord vorher am westlichen User der Ers einen Flankenmarsch vor der stark besetzen Höhenfront vorbei machen mußte, um seinen Angriff gegen die Redute de Sppière beginnen zu können.

Die Kavallerie-Brigade Vivian, geführt vom Oberst v. Arentsschilbt (247) hatte die Ers vom öftlichen User aus zu beobachten und nach Maßgabe des Vorschreitens des Hauptangriffs gegen Montaudran vorzugehen.

Nach anfänglichen Mißerfolgen gelang Beresford gegen  $4^{1}/_{2}$  Uhr Rachmittags die Begnahme der Höhenfront, worauf Soult nichts übrig blieb als der Rückzug hinter den Kanal de Languedoc, wollte er nicht der einzigen noch möglichen Rückzugsstraße auf Villefranche verlustig gehen.

Die deutschen Reiter hatten während bes Kampfes um die Bersichanzungen in der Hauptsache Aufklärungs: und Beobachtungsaufträge, nur die 4. Fuß:Batterie — nach Symphers Tode durch Kapitan Daniel (35)

<sup>&#</sup>x27;) Man fieht bie deutschen Dragoner auf ber beigefügten aus Brialmonts Bellington-Biographie stammenben starte schwadronsweise hinter ber weiten Linie ber Divisionen Picton und v. Alten verteilt.

geführt — sand Gelegenheit, ber zeitweise sehr bebrängten englischen und portugiesischen Artillerie<sup>1</sup>) einen wichtigen Zuwachs an Feuerkraft zu verleihen. Als die Batterie der 6. Division gegen Ende des Kampses nicht mehr imstande war, einen Stellungswechsel nach vorwärts vorzunehmen, übernahm die Batterie Daniel diesen Auftrag. Hierbei siel der Leutnant Blumenbach (786).

Die Gesamtverluste ber Batterie betrugen 4 Mann, 9 Pferbe tot, 3 Mann verwundet. 2)

Rur die 1. Husaren follten noch am letten Schlachttage im Berzbande der Division Stapleton Cotton Gelegenheit finden, ihren zahlreichen Lorbeeren — das Regiment hat von allen Truppenteilen der Legion die meisten Gesechte mitgemacht — neue hinzuzufügen.

Die aus ben beutschen 1. und ben 18. englischen Susaren bestebenbe Brigade hatte ben Auftrag, während bes Angriffes auf die Schanzen ben rechten Flügel bes Feindes zu beobachten. Major v. Eruben (169) führte an diesem Tage die Brigade, da Oberst v. Arentsschildt für die Schlacht zum Herzog von Wellington befehligt war; der seit El Bodon einarmige Rittmeister Ernst Poten (173) besehligte das Regiment.

Rittmeister Shaumann (177), mit ber 1. Shwadron zur Dedung einer kleinen, halbwegs zwischen ihm und ber feinblichen Stellung bei Montaubran gelegenen Brūde vorgeschoben, bemerkte gegenüber eine seinbliche Schwadron, weiter rūdwärts ein ganzes französisches Husaren: Regiment. Schnell entschlosien, ritt er in kühner Attacke, nur 28 Rotten stark, die seinbliche Schwadron über den Haufen, machte gegen 50 Gesangene und warf den Feind berart auf das noch in Kolonne haltende Regiment zurück, daß dieses nicht zum Ausmarsch gelangte, gleichsals Verluste hatte und zurückging.

Die beutsche Schwadron bezahlte biese erste Attacke mit der Berwundung des Leutnants Conrad Poten (181) und nur einiger Leute und Pserde. Sie stellte die Berfolgung erst ein, als das geworfene Regiment von Insanterie aufgenommen wurde, sand aber balb darauf noch einmal Gelegenheit zur Auszeichnung.

<sup>1)</sup> Die portugiefiiche Artillerie befehligte immer noch Kapitan Bictor v. Arenteichilbt (30).

<sup>2)</sup> Gine genauere Darftellung der Schlacht von Toulouse ist wegen des verhältnismäßig geringen Anteils, den die Legion an ihr gehabt hat, hier unterblieden Man findet eine solche bei Brialmont, II, 221 ff., dei Belmas, Jones und is dem Kartenwerke von J. Wold. Bergl. auch B. v. L.=G., Aus Hannovers milb tärischer Bergangenheit, S. 306 ff., die Cambridge modern history und Robinson, Wellington's campaigns.

In ber Rabe von Montaubran, 4 Kilometer fübofilich Touloufe. führte eine Brude über ben Ers-Fluß. Der Übergang war burch eine Barrifabe aus Faffern gesperrt und burch abgeseffene frangofische Ravallerie verteibigt, einige Reiter bielten biesfeits ber Brude. Rittmeifter Ernft Poten erteilte Schaumann Befehl, ben Abergang zu erzwingen, und Schaumann ritt mit feiner Schwabron in 4 Staffeln gegen bie Brude an. Die biesseits haltenden Reiter jagten sofort gurud, eine Lude wurde ihnen in ber Barritabe geöffnet, aber fofort wieber gefchloffen, fobag Schaumann nicht mit bem Feinde jugleich über bie Brude zu bringen vermochte. Bor biefer brangte fich nun alles gufammen, mabrend ber Reind vom anderen Ufer ber ein lebhaftes Feuer gegen bie Deutschen richtete. Mehrere Leute und Pferbe wurden hierbei verwundet. Schnell fprangen einige Sufaren von ben Pferben, rollten im feindlichen Feuer einige Raffer von ber Brude in ben Rlug und ichafften fo eine Lude, burch welche bas Regiment unter Ernft Boten fofort ber Schwabron Schaumann folgen tonnte. Schaumann hatte taum ein Drittel feiner Schwabron über bie Brude herüber, als er attadiert murbe. Der Gegner wurde aber auch hier geworfen und ging - Potens Schwabronen gewahrenb in Unordnung gurud.

Der Gesamtverlust ber ersten Husaren bei Toulouse betrug: 2 Mann, 1 Pferb tot, Leutnant Poten (181), 2 Wachtmeister, 10 Mann, 13 Pferbe verwundet.

Die verbündete Armee verlor in dieser letzten großen Schlacht des Halbinfelkrieges 4 Generale und 4659 Mann, Soult 5 Generale und etwa 3200 Mann. Die unter größten Anstrengungen überall geworfene französische Armee war auf 3 Seiten umstellt.

Die Opfer des blutigen Tages hatten die Kampflust beider Parteien gedämpft. Der 11. April verlief ohne besondere Feindseligkeiten. In der Nacht verließ Soult seine nach der Schlacht zum Schut seiner Stellung an der einzigen ihm gebliebenen Rückzugsstraße auf Villefranche angelegten Verschanzungen und zog, von Wellington kaum versolgt, unter Zurücklassung von 2 Generalen, 1600 Kranken und 8 Kanonen auf Carcassonne ab.

Die 1. Hufaren blieben weiterhin am Feinde. Am 11. April brachte Leutnant Blumenhagen (188) 30 Gefangene ein, am 12. wurden die beutschen Husaren mit Cottons Ravallerie ber französischen Nachhut auf Villefranche nachgeschickt, wobei eine halbe Schwadron unter Rittsmeister E. Poten nochmals Gelegenheit fand, durch dreiste Attacke auf

bie frangöfische Arrieregarben-Ravallerie bieser 27 Mann und 25 Pferbe abzunehmen.

Am gleichen Tage histe man Vormittags in Toulouse bie weiße Flagge und Wellington zog, von einer begeisterten Menge jubelnb begrüßt, an der Spitze seiner Truppen in die Stadt ein. Man brachte dem fremden Feldherrn Huldigungen dar, als gelte es, den Befreier von unerträglicher Gewaltherrschaft in ihm zu begrüßen. Rein Gefühl der nationalen Schmach regte sich in den heißblütigen Toulousern, als sie abwechselnd ihr "Vive le roi" und "Vive Wollington" hervorjubelten, kein Gedanke daran, daß man hier eine der stolzesten Epochen französischer Geschichte zu Grabe trug.

Gegen Abend langte von Paris als Bevollmächtigter ber provisorischen Regierung Oberst St. Simon mit dem englischen Oberst Cooke in Toulouse an. Er überbrachte ein für den Marschall Soult bestimmtes Schreiben und gab die näheren Erklärungen für die weltgeschichtlichen Veränderungen, die inzwischen eingetreten waren. Die Verdündeten am 31. März in Paris eingezogen, Napoleon I. durch Senatsbeschluß vom 2. April der Krone verlustig erklärt, Armee und Nation vom Treneid entbunden: fürwahr, es waren gewaltige Nachrichten, die dem siegreichen Feldherrn und Heere in diesen Abendstunden zugingen und die Brust jedes Einzelnen mit Jubel erfüllten. Man hätte nur wünschen mögen, daß sie einige Tage früher bei Toulouse bekannt geworden wäre. Viel kostbares Blut wäre dann gespart worden.

Sin förmlicher Waffenstillstand mit Soult und Suchet wurde am 18. April zu Toulouse geschlossen, nachdem sich die Marschälle, ersterer nicht ohne heftiges Widerstreben, den zu Paris beschlossenen Veränderungen gesügt hatten. Sine Demarkationslinie wurde bestimmt, nähere Bestimmung über die Räumung der in Spanien und Frankreich noch besetzen Städte getroffen und ausgemacht, daß auch vor Bayonne, St. Jean Pieb de Port und anderen sesten Plätzen die Feindseligkeiten sofort eingestellt werden sollten. Offiziere wurden abgeschickt, um die Kommandanten von diesen Bestimmungen in Kenntnis zu setzen. 1)

<sup>1)</sup> Bertrag von Toulouse vom 18. April 1814, Artikel 4. Siehe ben Bortlaut ber Abmachungen bei Jone 3, S. 399 ff.

# UL

.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Die Kämpfe um Bayonne, Februar bis April 1814.

Dringend wäre zu wünschen gewesen, baß vor Bayonne weitere opservolle Kämpse unterblieben, die für den Ausgang des Krieges völlig gleichgültig bleiben mußten. Denn soviel war schon jest vorauszusehen, daß Napoleon den Widerstand nach dem Fall seiner Sauptstadt nicht mehr lange werde fortsetzen können und daß für einen französischen Landesverteidigungskrieg in der nachgerade friedenshungrig gewordenen Bevölkerung keinerlei Stimmung vorhanden sei.

Leiber aber nahm vor Bayonne ber Belagerungsfrieg feinen uns erbittlichen Berlauf.

Die beiben von Paris nach Toulouse entsandten Bevollmächtigten hatten zwar bereits von Borbeaux aus Sir John Hope von dem wesentlichen Inhalt ihrer Botschaft verständigt, dieser aber hatte weiter nichts tun können, als daß er der französischen Besatzung davon private Mitteilung machte.

Thouvenot legte ber nicht amtlichen Nachricht keine Bebeutung bei und baute auf ber baraus erhofften friedlichen Stimmung bes Angreifers feine Blane für eine besonders aktive Berteibigung auf.

Wir muffen hier nochmals auf die Zeit Mitte Februar 1814 zurud= gehen, wo Wellington durch fräftigen Borstoß gegen Soult diesen mit seinen Hauptfräften zum Abzuge von Bayonne genötigt hatte, während in bem bortigen verschanzten Lager General Thouvenot mit etwa 10000 Mann zurücklieb und Hope mit der 1. und 5. Division die Einschließung vollzog.

Bayonne, auf beiben Ufern ber Nive gelegen, die hier in den reißenden Abour mündet, war mit der Borstadt St. Esprit — in den meisten älteren Berken St. Etienne genannt — auf dem rechten Ufer des Abour durch eine lange Holzbrücke verbunden.

Bu einer Einschließung ber Stadt war ein Brüdenschlag über ben Abour erforderlich; Wellington hatte hierfür eine Stelle stromabwärts nahe dem Meere gewählt, die von der Festung aus nicht eingesehen werden konnte und wo die Strömung so reißend war, daß der Feind nicht an die Möglichkeit eines Überganges glaubte.

Unter ben größten Schwierigkeiten wurden am 23. Februar zunächst auf mühfam burch die englische Flotte herangebrachten spanischen Küstensfahrzeugen 1) einige hundert Engländer mit einer kleinen Abteilung einer Congreveschen Raketenbatterie über den Strom gesetzt. Sin durch 2 Bataillone unternommener Angriff der zu spät alarmierten Garnison wurde abgewiesen. Außerordentlich wirksam sollen hierbei die Raketen gewesen sein, Oberstleutnant Hartmann hatte die Abwehr des Angriss durch 2 am linken User aufgestellte Batterieen unterstützt. Die Franzosen wichen auf die Citadelle zurück; Hope konnte weitere Truppen übergehen



und bis zum 26. Februar mit Unterstützung ber inzwischen in bie Abour-Mündung eingelaufenen Flotte eine feste Schiffbrucke über ben Fluß herstellen lassen. Die Truppen ber 1. Division waren schon seit bem 24. auf bem rechten Ufer und schoben sich allmählich näher an die Citabelle heran.

Am 27. sollte in gemeinsamem Ansturm ber englischen Garben, ber beutschen Linien- und leichten Bataillone bem Feinde eine Höhenstellung vorwärts St. Esprit öftlich ber Citabelle entriffen werben.

<sup>1)</sup> Sogenannte Chasse-Marées. Bergl. hierzu hartmanns Biogrophie und ehnels Erinnerungen S. 257 ff. (Anfzeichnungen bes Generals b. Branbis.)

Mit 2 Bund Patronen, ohne Gepäck und Tornister, ward um 11/2 Uhr Mittags angetreten; um 2 Uhr setzen sich die Linienbataillone, Schützen an der Spitze, gegen St. Esprit in Marsch. Links davon gingen die leichten Bataillone, rechts die englische Garde-Brigade vor, infolge eines Irrtums aber erst später, sodaß General v. Hinüber (469), der hierbei verwundet wurde, längere Zeit allein im Kampfe stand.

Sowie der Feind den Abmarsch gewahrte, richtete er aus den besetten Häusern und Hecken, sowie den an der Straße nach Bordeaux nördlich St. Esprit 1) angelegten Verschanzungen ein so heftiges Fener gegen die Linienbataillone, daß diese in kurzer Zeit große Verluste erlitten. Trozdem erstürmte Major Bodecker (375) mit 6 Kompagnieen des 1. Linienbataillons, unterstützt durch das 5., das Dorf, während zur linken die leichten Bataillone unter Oberstleutnant v. d. Bussche (558) in dasselbe eindrangen.

Die Schüßen bes 1. und 5. Linienbataillons, unterstützt burch das 2. Linienbataillon unter Oberstleutnant v. d. Beck (1170), säuberten inzwischen mit dem Bajonett die an der Straße nach Bordeaux gelegenen Schanzen. 1 Kanone wurde babei genommen, 2 französische Ofsiziere und 40 Mann gesangen. Zwei im Lause des Nachmittags aus der Citadelle, in der sich Thouvenot selbst besand, unternommene Aussälle wurden blutig zurückgeschlagen. Auf französischer Seite wurden am 27. Februar etwa 200 Mann getötet und verwundet, unter letzteren besand sich General Thouvenot selbst. Die Berluste der Legion sindet man auf S. 469 sf.

Die Deutschen lagerten in der Nacht in den eroberten Stellungen an der Straße nach Bordeaux und sperrten diese durch einen Berhau. Ein Teil von St. Esprit blied ungeachtet des Feuers von der Sitadelle von nun an dauernd besetzt. Ein heftiger Aussall der Besatung am 28. Februar Morgens wurde durch Kapitan Wyneken (299) vom 1. leichten Bataillon abgewiesen und die engere Sinschließung blied gesichert, so daß nun zur sörmlichen Belagerung geschritten werden konnte, deren artilleristische Leitung dem Oberstleutnant Hartmann (26) übertragen wurde.

Die Heranschaffung bes nötigen Materials zur See nahm ben ganzen März und auch noch einen Teil bes April in Anspruch. Die Truppen waren inzwischen vor Bayonne mit einem sehr anstrengenden Borpostendienst belastet. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu M. be Lagague, Siège de Bayonne, G. 26.

<sup>2)</sup> Raberes fiebe Sartmanns Biographie und Debnels Grinnerungen.

Am 9. April berichtete hartmann, daß die artilleriftischen Borbereitungen für die Belagerung vollendet wären. England hatte noch nie einen Festungsangriff so sorgfältig vorbereitet wie diesen, ber nicht zur Durchführung gelangte.

Am 11. April überbrachte ein außerordentlicher Kurier die Nachricht von dem Sinzug der Verbündeten in Paris und von der Throndesteigung Louis' XVIII. Thouvenot, dem man dies mitteilte, erklärte indes, er stehe unter den Besehlen des Marschalls Soult und habe nur von diesem Besehle anzunehmen.

Diese Antwort hatte Sope zur Borsicht mahnen sollen, trothem aber riß im Vorpostendienst der Engländer von diesem Tage ab eine sich steigernde Nachlässigkeit ein, die unter den obwaltenden Verhältnissen allerdings begreislich war.

Thouvenot indes, mit der ganzen Besatung dem Raiser blind ergeben, wollte die Gelegenheit wahrnehmen und den verhaften Engländern noch einen ordentlichen Denkzettel erteilen. Er verlangte seine Revanche für den 27. Februar. 1)

Am 14. April erfolgte in ben frühesten Morgenstunden ein sehr heftiger Ausfall der Besatzung gegen St. Esprit, welches zur Zeit von einer Brigade der 5. Division besetzt war.2) Als General v. Hinüber mit den schnell alarmierten Linienbataillonen vorrückte, fand er St. Esprit schon geräumt.

Das 5. Bataillon ließ er nunmehr gegen ben bortigen Kirchhof, bas 1. rechts davon, bas 2. auf der Straße nach Bayonne vorgehen. Durch die englischen Garben und 3 Kompagnien des 2. leichten Bataillons wirksam unterstützt, warf er den Feind bald aus St. Esprit wieder heraus. Alle Bersuche des Feindes, es wieder zu nehmen, scheiterten.

Dieser Tag brachte ber Belagerungsarmee leiber noch schwert Berluste, 300 Mann waren tot ober verwundet, General Hope selbst wurde gesangen. Die Franzosen bezahlten das Unternehmen sogar mit einem Berlust von 900 Mann. 3) Und dabei war der Kampf gänzlich unnötig gewesen, denn schon am 2. April hatte man, wie schon erwähnt, zu Paris das französische Geer durch Senatsbeschluß vom Treueid gegen Napoleon entbunden.

General Thouvenot erhielt die amtliche Nachricht von der Unterwerfung des Marschalls Soult unter die Regierung der Bourbonen erst

<sup>1)</sup> M. be Barague, G. 27.

<sup>2)</sup> Nach Lagague hatte ein Überlaufer ben Ausfall wenige Minnten por Beginn ben englischen Borpoften verraten.

<sup>3)</sup> Rach Laraque.

am 27. April, nachbent vorher ein Baffenstillftand mit ben Berbundeten geschloffen worben war.

Als am 28. April von den Wällen der Citadelle die weiße Flagge wehte und zur Feier des lange ersehnten Friedensschlusses das gesamte Belagerungsheer unter den Salven der Artillerie und dreimaligem Freudenseuer der Infanterie eine Parade abhielt, da kannte der Jubel zunächst keine Grenzen. Das Ziel jahrelanger Kämpse schien erreicht.

Doch störte in den nächsten Wochen nach der Einstellung der Feindseligkeiten das überaus hochsahrende und geringschätige Benehmen der französischen, auf ihre napoleonische Glorie pochenden Offiziere gar sehr die Freude an dem errungenen Erfolge. Obwohl die Offiziere der Berbündeten nur zu zweien die Stadt mit Erlaubnisscheinen besuchen dursten, kamen doch so viel Anrempelungen durch französische Offiziere vor, daß die höheren Besehlshaber schließlich mit strengen Strafen den sich mehrenden blutigen Ehrenhändeln wehren mußten. In jener Zeit wurden mehr Duelle ausgesochten, als die Welt je ersahren hat. 1) In einem solchen Ehrenhandel erschoß Leutnant v. Düring (567) vom 5. Liniens bataillon einen französischen Offizier, der verschiedene Damen als Zusschauerinnen eingeladen hatte, um vor ihren Augen einen britischen Offizier zur Strecke zu bringen.

Die Verluste ber Legionsinfanterie vor Bayonne waren sehr bedeutend. 2) Im ersten Einschließungsgesecht bei Esprit 3) waren 1 Offizier, 2 Unterossiziere, 34 Mann gefallen, 23 Offiziere, 22 Untersoffiziere, 238 Mann verwundet, 1 Unterossizier und 5 Mann vermist; 4)

<sup>4)</sup> Gefamt=Berluft am 27. Februar 1814 = 24 Offiziere, 302 Mann,

| nämlich:        | tot   |        |       | b      | erwund  | vermißt |         |       |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|-------|
|                 | Offa. | Uffge. | Mann, | Offse. | 11ffge. | Mann,   | 11 173. | Mann. |
| 1. leicht. Btl. | _     | _      | 7     | 4      | 2       | 18      | _       | -     |
| 2. " "          | -     | -      | 5     | 3      | 6       | 45      | 1       | 5     |
| 1. Linien: Btl. | -     | 2      | 7     | 7      | 7       | 60      | -       | _     |
| 2. "            | 1     | -      | 3     | 2      | 2       | 26      | _       | -     |
| 5. "            | _     | -      | 12    | 7      | 5       | 89      | -       | _     |

<sup>1)</sup> Der Subaltern, G. 331.

<sup>2)</sup> Tropbem find die beutschen Bataillone in Wellingtons offiziellen Depeschen nicht erwähnt. General v. hinüber glaubte deshalb Borstellungen machen zu müssen, erreichte aber nur das allgemeine Zugeständnis, daß Wellington "jederzeit Ursache gehabt habe, mit dem Benehmen der Legion zufrieden zu sein." Näheres s. Dehnels Erinnerungen S. 264.

<sup>3) 3</sup>m 2. Band (Anlagen) St. Etienne genannt.

ber gefallene Offizier war Leutnant Meyer (997) vom 2. Linienbataillon. Die verwundeten Leutnants v. Heimbruch (1036) vom 1. und A. v. Witzen-borff (1038) vom 2. leichten Bataillon ftarben an ihren Berwundungen.

Ferner waren bei bem Ausfall vom 27. Februar verwundet: Generalmajor v. Hinüber (469),

- vom 1. leichten Bataillon: Kapitan Rautenberg (747), Leutnant Wollrabe (1197), Abjutant Fahle (759),
- vom 2. leichten Bataillon: bie Leutnants Jobin (349) und v. Mervebe (350),
- vom 1. Linien=Bataillon: bie Kapitans v. Petersborff (696), v. Borstel (378), v. Rettberg (384), bie Leutnants v. Rössing (387), v. Wilbing (391), v. Wichmann (395), und Orysbale (401),
- vom 2. Linien-Bataillon: Major Chüben (974), Leutnant C. v. b. Decken (434),
- vom 5. Linien Bataillon: bie Kapitans Rautenberg (1097) und v. Linfingen (566), die Leutnants v. Schauroth (573), A. Meyer (757), Rothard (1198), Klingföhr (577) und Korfchann (1200).

Bei dem Ausfall am 28. Februar war Leutnant Elberhorst (1006) vom 1. leichten Bataillon gefallen, ferner 1 Unterossizier und 5 Mann; 3 Unterossiziere 32 Mann verwundet, 1 Mann vermißt. 1)

Im Berlauf ber Einschließung waren bann noch weitere Verluste eingetreten, die im einzelnen aus den Verlustlisten (siehe Anlagen S. 165 si.) hervorgehen. Leutnant v. Hebemann (1039) vom 1. leichten Bataillon starb infolge einer am 30. März auf Vorposten erhaltenen Wunde noch am gleichen Tage, Leutnant Atkins (758) vom 2. leichten Bataillon wurde am 1. März verwundet.

<sup>1)</sup> Gefamtverlust am 28. Februar 1814 = 1 Offizier, 42 Unteroffiziere und Mann, nämlich:

<sup>1.</sup> leicht. Btl. 1 Mann tot, 10 Mann verwundet,

<sup>2. &</sup>quot; , 1 llff3. 1 " , 2 llff3e. 3 " , 1 Mann vermist

<sup>1.</sup> Linien=Btl. 2 " " 9 "

<sup>2. &</sup>quot; 1 " " 8 "

<sup>5. &</sup>quot; — " 1 llff3. 2 "

Besonders schwere Berlufte brachte ber Ausfall vom 14. April. Er betrug: 1)

Gefallen . . . . . 5 Offiziere, 2 Unteroffiziere, 48 Mann. Verwundet . . . . 12 " 5 " 90 " Vermißt (friegsgefangen) 12) " 1 " 33 "

Die gefallenen Offiziere waren: Kapitän v. Drechsel (776), Brigades Major des Generals v. Hinüber, Major Chüben (974) und Kapitän Müller (986) vom 2., die Leutnants Köhler (1004) und J. Meyer (1002) vom 5. Linien-Bataillon.

#### Bermunbet maren :

Major Hartmann (26) von ber Artillerie,

- vom 1. leichten Bataillon: die Kapitans Hulfemann (296) und Wynefen (299), Leutnant Wollrabe (1197),
- vom 2. leichten Bataillon: die Kapitans F. Wyneken (746) und v. Wackerhagen (1188), Leutnant Behne (345),
- vom 2. Linien=Bataillon: Oberftleutnant v. d. Bed (1170), Leut= nant Fleisch (437), Fähnrich Dieftelhorft (456),
- vom 5. Linien=Bataillon: Die Kapitans Rölting (565) und Bacmeifter (1187).

### Rudblid auf ben fpanifchen Rrieg.

So war aus fiebenjährigen Rämpfen auf fpanischem Boben endlich boch bas verbundete Geer unter Wellington fiegreich hervorgegangen.

Wir haben die Geschicke des "eisernen Herzogs" von dem Tage an verfolgt, wo er 1808 im Unmut Portugal verließ, wir haben gesehen, wie der vorsichtige Zauderer auch die Taten höchster Kühnheit imstande war, wir haben die in ihm verkörperte innige Verbindung

<sup>1)</sup> Gesamtverluft am 14. April 1814 = 17 Offiziere (einschl. Kapitan v. Drechfel), 179 Unteroffiziere und Mann nämlich:

|    |              | tot   |        |       | 1       | verwund | et    | vermißt |       |       |
|----|--------------|-------|--------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|
|    |              | Dffa. | Uffge. | Mann, | Offige. | Uffge.  | Mann, | Dff3.   | Hffa. | Mann. |
| 1. | leicht. Btl. | -     | 1      | 6     | 3       | -       | 17    | -       | -     | 1     |
| 2. | " "          | -     | 1      | 19    | 3       | 5       | 36    | 1       | 1     | 27    |
| 1. | Linien-Btl.  | -     | -      | 4     | -       | -       | 4     | -       | -     | -     |
| 2. | "            | 2     | -      | 12    | 3       | -       | 21    | -       | =     | 5     |
| 5. | "            | 2     | -      | 7     | 2       | 1-1     | 11    | -       | -     | 5-0   |

<sup>2)</sup> Rapitan v. Waderhagen geriet in Gefangenichaft.

ftrategischen Dentens mit ftaatsmannischem Scharfblid wiederholt zu bewundern Gelegenheit gehabt.

Bei bem engen Zusammenhange unserer Seschichte ber beutschen Legion mit ben Schicksalen bes britischen Felbberrn und mit ber Seschickte bes napoleonischen Kaisertums ist eine Stellungnahme zu ber Frage unabweislich, inwieweit Englands Halbinselfrieg zur Niederzwingung bes Korsen beigetragen hat und wie groß ferner ber Anteil ber beutschen Legion an ben erreichten Erfolgen gewesen ist.

Die erste Frage ist sehr verschieben beantwortet worben. Während bie einen in ben spanischen Kämpsen nur eine dauernde Berlegenheit für ben Imperator erbliden wollen, sehen die anderen in ihr den Ausgangspunkt für seinen Sturz, manche sogar die eigentliche Ursache für das Scheitern seines gewaltigen Lebenswerkes. Die letztere Ansicht sinder ihre Hauptstüge in Napoleons Urteil selbst, der bekanntlich erklärt hat, ber spanische Krieg habe ihn zu Grunde gerichtet.

"Ich gestehe, meinte Napoleon auf Sankt Helena, daß ich, was die spanische Angelegenheit betrifft, mich da in eine sehr schlimme Sache eingelassen habe. Ihre Immoralität war zu handgreislich, ihre Ungerechtigkeit zu zynisch, und das Ganze hat ein häßliches Ansehen, seit ich gefallen bin, denn man erblickt das Unternehmen nun in seiner scheußlichen Nacktheit, entkleidet alles Hohen und der vielen Wohltaten, die als das Ergebnis meines Vorhabens sichtbar wurden."

Aber bas niebere Ränkespiel von Bayonne — vergl. S. 151 — fonnte bem Kaiser boch nur in ber rein menschlichen Beurteilung seiner Zeitgenossen schaden, und biese waren ja längst gewöhnt, für ihn einen ganz besonberen Maßstab zu verwenden. Der Erfolg war ihm alles, er heiligte die Mittel. Hier blieb der Erfolg aus und Napoleon beflagte nur seinen Jrrtum, nicht seine Tat.

Sine völlige friedliche Unterordnung der gesamten pyrenäischen Salbinsel hätte nicht allein das Ansehen der napoleonischen Staatengründungen gehoben, sondern sie hätte ihm auch einen jährlichen Zuwachs von über hunderttausend Mann an bewährten Soldaten geschaffen und ihn vielleicht in die Lage versetzt, seinen Vernichtungskampf gegen Großbritannien nördlich des Kanals auszusechten.

Bar biefer Kräftezuwachs bis zum ruffischen Feldzuge auch nicht von übergroßer Bebeutung, so mußte er boch entscheibend in bie Bagschale fallen, als die Blüte bes kaiferlichen Heeres in ben Schneefelbem Rußlands zu Grabe getragen war. Wie anders hätte ber einzigartige Feldherr im Jahre 1813 und bis zu seinem Sturze 1814 bagestanden, wenn er seine spanischen Beteranen mit ihren erprobten Offizieren und Marschällen zur Seite gehabt hätte, wenn er ohne Sorge für den Schut Frankreichs gegen die Pyrenäen alle seine Ausmerksamkeit und Kraft nur gegen die Heere der Alliierten hätte wenden können!

Der spanische Krieg war das fressende Geschwür am napoleonischen Staatskörper. Solange der Organismus noch Kraft und Saft genug hatte, so lange war auf Heilung und völlige Gesundung zu hoffen; Kräfteversall mußte die Wunde zu einer tötlichen machen.

So bereitete ber Schlag von Vittoria ben Tobesftreich in Napoleons gewaltigem Schlußkampf vor, er befiegelte die Kriegserklärung Österreichs, er nahm ben napoleonischen Reugründungen den letzten Rest von Ansehen und gab sie der Lächerlichkeit preis.

Daß Wellingtons Herr nie besiegt worden war und nach zeitweisen Mißerfolgen stets alsbald kampsbereit wieder im Felde erschien, das hat zu dem Glauben der Bölker an eine bevorstehende Befreiung vom Fremdjoche nicht wenig beigetragen.

Mit bem "Wenn und Aber" ift in ber Geschichte nicht viel zu machen, die Frage ist daher müßig, ob Napoleon ohne den spanischen Krieg seine Stellung behauptet haben würde. So viel aber ist sicher, daß nach dem Feldzuge gegen Rußland nichts ihm mehr geschadet hat als der spanische Krieg.

Die Tätigkeit der beutschen Legion haben wir im Einzelnen versfolgt. Sie hat überall in vollem Maße ihre Schuldigkeit getan, auf dem Marsch und in der Schlacht, vor allem aber in der Aufklärung und in der Sicherung, wo sie sich den englischen Truppen überlegen zeigte. Ihr einen entscheidenden Einfluß an dem geschilderten Feldzuge einzuräumen, wäre indes eine ebenso große Übertreibung, als wenn man ein einzelnes besonders verdientes Armeekorps als Sieger im letzen deutsch-französischen Kriege in Anspruch nehmen wollte.

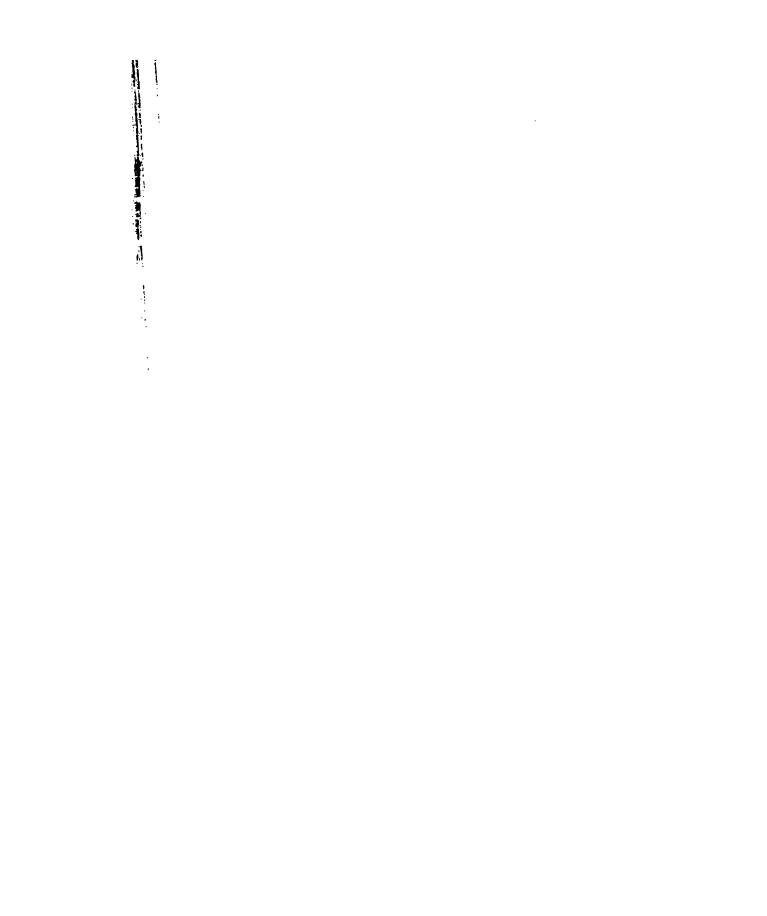

# Kämpfe von Legionstruppen

1813 und 1814

auf Nebenkriegsschauplägen.

Sizilien — Catalonien — Genna — Antwerpen. Beim Korps Wallmoden in Norddentschland.

> Und sind's auch feine Böllerschlachten, Die Kämpfe waren schwer und heiß, Und ewig wird die Menschheit achten Der toten Kämpfer Ruhm und Preis. (F. Tewes.)

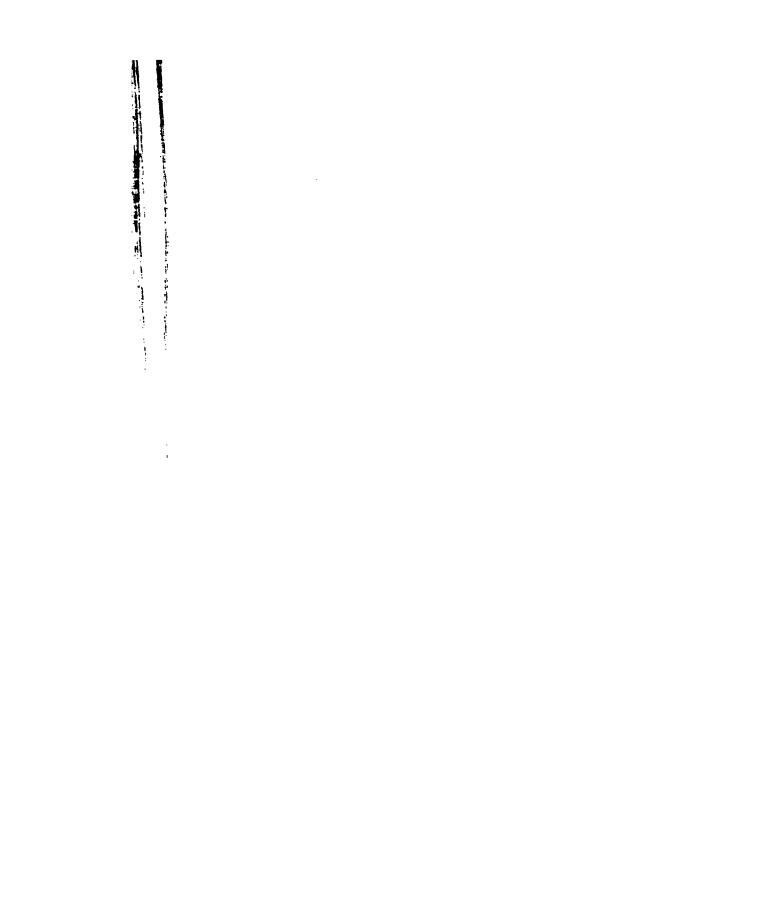

# Kämpfe von Legionstruppen 1813 und 1814 auf Nebenkriegsschaupläten.

### Borbemerfung.

Die beutsche Legion war im Frühjahr 1814 weithin verstreut. Es anden im April:

die Dragonerbrigade, das 1. Hufaren=Regiment und die 4. Fußbatterie bei Toulouse,

bas 1. und 2. leichte Bataillon, bas 1. 2. 5. Linienbataillon bei Bayonne,

bas 3. 6. 7. 8. Linienbataillon und die 3. Fußbatterie am Mittelmeer, teils in Sizilien, teils in Ponza, teils in Italien,

bie 1. und 2. Artilleriefompagnie gu Liffabon,

bas 2. und 3. Sufaren: Regiment und die 1. und 2. reitende Batterie in Holland,

Detachements ber beiben leichten und ber Linienbataillone 1, 2, und 5 in Norbbeutschland.

Das 4. Linienbataillon befand sich auf dem Fußmarsch von Catalonien nach Borbeaug.

Ehe wir die Schickfale ber nunmehr auf französischem Boben stehenen Legionstruppen weiter verfolgen, ist es nötig, die Kämpse nachzusolen, an welchen in den Jahren 1813 und 1814 Angehörige der Legion af Rebenkriegsschaupläten beteiligt waren. Die Schilberung berselben ird uns zunächst nach Catalonien, dann nach Italien führen, wo Bentinckzen den Marschall Suchet, bezw. gegen den Bize-König Eugen im elde stand; sodann nach Holland zum Belagerungskorps des Generalsfraham vor Antwerpen, schließlich nach Nordbeutschland und über dasichlachtselb an der Göhrde wiederum nach Holland.

nach britischem Muster ein und war hinfort fast unumschränkter herrscher über bie Insel.

Bei der Legion traten in dieser Zeit besonders erwähnenswerte Ereignisse nicht ein. Bom März 1812 ab wurden bei den deutschen Truppen alle Kommandos in englischer Sprache gegeben, was vielen nicht geringe Mühe verursachte.

Im Juni 1812 errichtete Bentind verschiebene Fremdforps für den britischen Dienst. Sie wurden aus Sizilianern und italienischen Kriegs: gefangenen gebilbet, und verschiebene Offiziere und Unteroffiziere der Legion mit erhöhtem Rang dabei angestellt. Diese Offiziere hatten aber nur "Lokalrang" für das mittelländische Meer, erhielten ihre Patente nur vom kommandierenden General und konnten nicht mit den erhöhten Gehaltsbezügen in Pension treten.

Der Kleinkrieg gegen die neapolitanische Küste dauerte in den Jahren 1811/12 fort, sodaß Murat trot aller Borbereitungen und trot alles Drängens des Kaisers nie wieder zu einem Landungsversuch kam. Besonders lebhaft gestalteten sich die Unternehmungen gegen das Festland, als im Juni 1812 Murat als Führer der gesamten Reiterei mit nach Rußland zog und seine Gemahlin Karolina die Regentschaft führte.

In bieser Zeit wurden zusolge einer Anordnung des Kommandos ber Legion bei jedem Linienbataillon eine Grenadier= und eine leichte (Büchsen=) Kompagnie gebildet und die besten Leute zu diesen versett. Die bisherige 1. Kompagnie wurde meist zur Grenadierkompagnie, die Scharsschützen bildeten die leichte Kompagnie.

Im Sommer bes Jahres 1812 befehligte man verschiedene Truppenteile der Legion zur Teilnahme an einer Expedition nach Catalonien. Es waren dies

bas 4. und 6. Linienbataillon unter General v. Honstebt (601), bie leichten Kompagnieen des 3., 4., 7. und 8. Linienbataillons, eine Abteilung der 3. Fußbatterie.

Die leichten Rompagnieen gehörten teilweise zum sogenannten 2. leichten sizilianischen Bataillon. Dieses bestand aus den leichten Rompagnieen der Schweizer: Regimenter de Roll, Dillon, Wattewille und des 3, 4. und 7. Linienbataillons der Deutschen Legion, also aus 6 Kompagnieen. Die leichte Rompagnie des 4. deutschen Linienbataillond wurde im Juni 1812 davon getrennt und mit den ersten für Catalonischestimmten Truppen nach Alicante geschick. Sie verließ am 7. Im Sizilien und traf am 15. Juni zunächst in Bort Mahon auf der Insche

Minorca ein, wo ein spanisches Korps unter General Whittingham für ben englischen Dienst errichtet wurde. Erst am 28. Juli konnte man Minorca verlassen, so daß die Truppen erst am 10. August bei Alicante landeten, wo sie in der Gegend von Montforte und San Vincente zunächst verblieben.

Im November traf bas am 14. November von Sizilien abgefegelte sizilianische Bataillon — burch die leichte Kompagnie des 8.
deutschen Linienbataillons wieder zu 6 Kompagnieen ergänzt — mit
anderen Berstärfungen für die catalonische Armee dei Alicante ein.
Hierbei befand sich auch die leichte Kompagnie des deutschen 7. Linienbataillons, deren Ersat sich bald als so unzuverlässig erwies, daß man
den Leuten die Büchsen nahm, die Kompagnie mit Gewehren bewassnete
und nicht mehr zum Borpostendienst verwendete. 1) Das sizilianische
Bataillon bewährte sich überhaupt nicht und wurde deshald bald wieder
aufgelöst; die deutschen Schügen traten zu ihren Bataillonen zurück, die
des 3. und 8. Bataillons zum Avantsorps.

Der Zweck bes englisch-sizilianischen Korps unter Generalleutnant Murray war, in Verbindung mit den spanischen Abteilungen Suchet in Balencia zu beunruhigen und den auf die sesten Pläge Balencia, Tarragona und Saragossa gestützten Marschall an Truppenentsendungen gegen Norden zu verhindern. Je weiter Bellington an der großen Straße

<sup>1)</sup> Das 7. Linienbataillon hatten wir in Spanien verlassen — vergl.

S. 331 — wo es wegen seiner großen Berluste als jüngstes der in Frage kommenden Bataillone zur Auflösung bestimmt wurde. Laut Besehl vom 27. Juni 1811 aufgelöst, verteilte es seine Gemeinen unter das 1., 2. und 5. Bataillon. Die Offiziere und Unterossiziere trasen im August in England ein, und das Bataillon wurde in Berhill aus Kriegsgefangenen und Überläusern neu formiert. Am 27. Dezember 1811 in Portsmouth eingeschisst, konnte das Bataillon erst am 1. März 1812 nach Gibraltar absegeln, verweilte hier vom 16.—19. März und blieb vom 31. März dis 8. Juli in Balette auf Malta. Mitte Juli kam das zu 10 Kompagnieen formierte Bataillon in Sizilien an und hatte dort verschiedene Stationen.

<sup>2</sup> Kompagnieen unter Kapitän Bölger (651) wurden am 11. Februar 1814 als Besatung nach der Jusel Ponza geschieft und blieben dort bis zum Juli 1815. Mit dem Bataillon in Genua wieder vereinigt, traten sie in Berbindung mit dem 6. Linienbataillon erst am 13. Februar 1816 über Gibraltar die Rückreise nach England an.

Der bunte Ersat des Bataillons seit seiner Neusormierung 1811 bewährte sich nicht besonders, sodaß 3. B. im Juli 1814 40 Gemeine mit Erlaubnis des Generals Bentind bei Livorno als "incorrigible" ans Land gesetzt wurden.

Salamanca—Burgos—Bittoria auf Bayonne vorschritt, um so wichtiger mußte die Aufgabe des süblichen Expeditionskorps werden, zumal wenn es dem König Joseph gelingen sollte, durch Zurückberufung Soults hier im Südosten Frankreichs den Hauptteil seiner Streitkräfte zusammenzuziehen.

Im März 1813 setzte sich Murray mit etwa 16000 Mann von Alicante aus in nördlicher Richtung gegen Suchet in Bewegung, ber, auf ben Jucar gestützt, Alcoy, Biar, Castalla und andere Orte bes gebiraigen Geländes westlich des Kap St. Martin besetzt hatte.

Die Scharfichugen bes 7. beutschen Linienbataillons blieben als Befatzung in ber Citabelle von Alicante gurud.

Bestlich von Murray ging ber spanische General Elio gegen Suchet vor. Dieser, ben Berbündeten an Zahl beträchtlich unterlegen, räumte barauf die genannten Punkte und zog seine Truppen in Fuente de la Higuera zusammen. Die Berbündeten besetzten inzwischen Pecla und Billena (Spanier), Murray die Stadt Castalla, Borposten standen in Biar. Am 10. April war Murray bei Castalla aufgeschlossen.

Inzwischen ging Suchet, schneller als die Verbündeten, zur Offensive vor. Er überfiel die Spanier bei Pecla, schnitt einen Teil ihrer Truppen in Villena ab und rückte am 12. April über Villena zum Angriff gegen Murray vor.

## Das Gefecht von Caftalla 12. und 13. April 1813.

Im Bergpasse von Biar wurde ihm gegen 2 Uhr Nachmittags ber erste frästige Widerstand bereitet. Hier stand der englische Oberkt Abam mit einer buntgemischen Abteilung, 1) darunter die deutschen Scharsschüßen des 3. und 8. Linienbataillons unter den Kapitäns Lueder (476) und Brauns (699). Unterstüht durch das Gelände, welches dem Gegner eine Umgehung nicht ermöglichte, hielt Abam in dem Passe von Biar durch hinhaltendes Feuergesecht den Marschall etwa 5 Stunden auf und zog sich dann in bester Ordnung auf Murrays Hauptstellung dei Castalla zurück. Nur 2 Gebirgskanonen wurden auf Adams Besehl, nachdem sie undrauchbar gemacht waren, dem Feinde zurückgelassen.

Am 13. April 1813 burchschritt Suchet ben Engpaß von Biat und griff Murrays Stellung bei Caftalla an. Dieselbe ftutte fich mit

<sup>1) 2.</sup> Bataillon englischen 27. Regiments, Calabresisches Freitorps, 1. italienischen Regiment, 1 Trupp ausländischer Husaren, 4 Gebirgskanonen.

ber Mitte auf das hochgelegene altmaurische Kastell nördlich ber Stadt, mit dem linken Flügel auf einen von Often nach Westen verlaufenden steilen Gebirgsrücken. Der rechte Flügel war zum Schutz ber Rückzugssstraße nach Alicante etwas zurückgebogen.

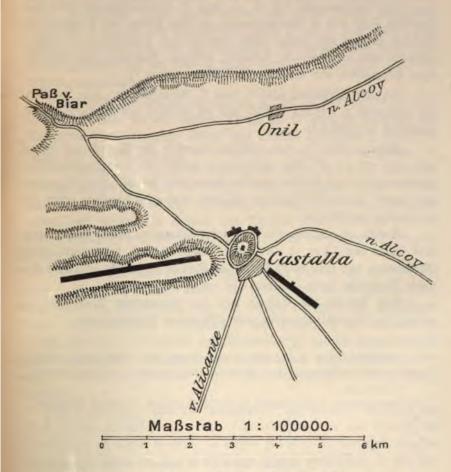

Suchet entwickelte sich aus dem Passe von Biar heraus gegen den Linken Flügel der Verbündeten, erstieg einen demselben vorgelegenen Söhenrücken unter großen Schwierigkeiten und näherte sich in beständigem Kampse mit allmählich zurückgehenden Schützenlinien der Hauptstellung. Als die Franzosen endlich ganz erschöpft vor derselben angekommen waren, ging das 27. englische Regiment in breiter Front gegen die Angreiser vor und warf sie mit dem Bajonett wieder den Berg hinunter.

Dieser Erfolg gab bas Zeichen zu einem allgemeinen Vorgeben, und nur unter großen Verlusten vermochte Suchet burch ben Engpaß zurückzukommen und auf San Felippe abzuziehen. Sine energische Berfolgung fand leider nicht statt. 1)

Die Octachements des 3., 4. und 6. Linienbataillons unter den Kapitans heise und v. Brandis waren an dem Kampf mit Auszeichnung beteiligt gewesen und hatten einen Berlust von 3 Offizieren, 3 Unterossisieren und 55 Mann zu beklagen, während Murrays Gesamtverlust, ohne Portugiesen und Spanier, 397 Mann betrug. 2)

Leutnant Hasselbach (1003) vom 3. Linienbataillon war gefallen, bie Leutnants v. Freytag (1033) und W. Appuhn (485) von bemselben Bataillon verwundet. 3)

Murray blieb in ben nächsten Tagen in ber Gegenb von Alcop und ging erst am 29. Mai auf Alicante zurud. Das 6. Linienbataillon wurde wegen der auf Sizilien ausgebrochenen Unruhen dorthin zurudbeordert und schiffte sich am 25. April in Alicante wieder ein, landete aber erk am 8. Mai zu Palermo.

Suchet zog jett bebeutenbere Kräfte zusammen, bereit, sich nötigenfalls hinter bem Jucar zu verteibigen. Murray aber, jett gerabe burch Rücksenbung von etwa 2000 Mann nach Sizilien geschwächt, 4) unternahm nichts Ernstliches mehr, sondern blied ruhig stehen.

Das Gefecht von Castalla war die bedeutenoste Waffentat, an welcher die Legionstruppenteile vom Mittelmeer beteiligt waren.

2) Berlufte:

<sup>1)</sup> Man vergleiche Murrans wortreichen Bericht über biefen Sieg und Bellingtons fühle Stellungnahme bazu in Wellingtons Depefchen, Bb. 10, S. 353f.

<sup>3.</sup> Linienbataillon 1 Cff. 4 Mann tot, 2 Cff. 3 Unteroff. 11 Mann verwundet.
4. "
6. "
1 "
"
5 "
"
8. "
9 "

<sup>1</sup> Dff. 11 Mann tot, 2 Dff. 3 Unteroff. 44 Mann permundet.

<sup>3)</sup> Leutnant v. Freytag starb am 13. Juni zu Alicante infolge seiner Ectivundung. Leutnant Appuhn geriet in Gesangenschaft, wurde aber von den Franzoka in Villena zurückgelassen und durch einen treuen Solbaten seiner Kompagnie, den Scharfschüßen Rolle, der sich gleichfalls hatte gesangen nehmen lassen, um bei seiner Herrn zu bleiben, nach Alicante zurückgebracht. Kolle wurde später dafür um Korporal befördert. (Näheres siehe Tageduch Appuhn.)

<sup>4)</sup> Auch die Kompagnie bes 3. Linienbataillons war zurudberufen worden und laudete am 5. Mai in Sigilien.

Inzwischen schritt Wellington siegreich gegen Vittoria vor und es wurde bekannt, daß Soult seine Stellungen in Andalusien und bei Cadix räumen und sich mit Suchet in Murcia vereinigen würde. Mehr als je war es jeht nötig, an der Südostküste recht viel Lärm zu machen und möglichst bedeutende Kräfte von der befürchteten Kooperation sämtlicher französischer Heere gegen Wellingtons rechte Flanke abzuhalten. Das Mittelmeer dot die Gelegenheit, schnell Truppen bald hierhin bald dorthin zu wersen und die Geringfügigkeit der verwendeten Kräfte, wie bei Operationen auf der inneren Linie, durch die Schnelligkeit ihrer Beswegung auszugleichen.

Wellingtons Befehlen entsprechend, schiffte sich Murray am 31. Mai 1813 in Alicante ein und landete bereits am 3. Juni an der Küste von Catalonien bei Tarragona, schloß diese wichtige Hasensessung sosort ein, nahm das 25 km südöstlich davon gelegene Sperrfort San Felippe am Col de Balaguer, welches die Küstenstraße beherrschte, nach nur kurzer Beschießung am 6. Juni in Besig. der Tarragona wurde 5 Tage später mit der Beschießung begonnen, als plöglich Murray Nachricht erhielt, daß Suchet von Tortosa und Truppen unter Matthieu Dumas, dem Gouverneur von Barcelona, von dort zum Entsat von Tarragona heranrückten.

Heiner solchen Gile auf und betrieb die Einschiffung mit so großem Eiser, daß später ein Kriegsgericht sich mit seinem Verhalten zu beschäftigen hatte. Er wurde zwar freigesprochen, ihm aber doch der Vorwurf gemacht, ohne Not 19 Geschütze und Kriegsmaterial vor der Festung zurückzelassen zu haben. Von der Legion waren das 4. und 6. Linienbataillon unter General v. Honsteht an dieser verunglückten Unternehmung beteiligt.

Die Kavallerie und die Feldgeschütze ließ Murray am Sperrfort San Felippe einschiffen. Da aber bereits Vortruppen von Tortosa die Einschiffung zu stören drohten, so wurde zur Deckung derselben die Infanterie des Korps am Col de Balaguer wieder ausgeladen, so daß der am 17. Juni dort landende Lord William Bentinck sie noch dort fand. Bentinck ließ das Sperrfort in die Lust sprengen und segelte nach Alicante zurück. Murray übernahm den Oberbesehl in Sizilien.

In Berbindung mit bem fpanischen Rorps bes Bergogs bel Parque aing nun Bentind gegen Balencia vor. Suchet vermochte biese weit

<sup>1)</sup> Belmas gibt irrig ben 2. Juni an.

vorgeschobene Stellung nicht mehr zu halten; er hatte Josephs Rieberlage bei Vittoria erfahren und ging freiwillig am 4. Juli nach Catalonien zurück. Am Sbro hielt er sich einige Tage auf, um sich mit dem General Paris von Saragossa her zu vereinen (vergl. S. 434), der indes über Jaca durch die Pyrenäen sich zu retten gezwungen wurde, und ging auf Barcelona. Im sesten Glauben an einen späteren Ersolg der französischen Wassen ließ er eine Menge kleinerer Plätze wie Denia, Murviedro, Peniscola süblich des Sbro, ferner Tortosa, Tarragona,

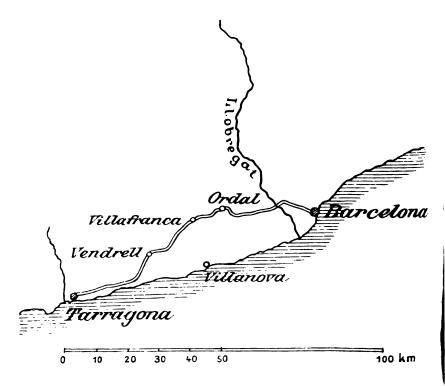

Leriba, Mequinenza und andere befett, seine Armeen baburch um etwa 10 000 Mann schwächenb.

Bentind macht nun einen Versuch, sich Tarragonas zu bemächtigen, überschreitet ben Sbro am 29. Juli unterhalb Tortosa, und Mitte August sieht biese Festung zum .2. Mal im Jahre 1813 ein buntgemischtes Korps — Engländer, Deutsche, Jtaliener, Sizilianer, Spanier, Schweizer — zur Belagerung vor ihren Wällen erscheinen. Hierbei war das 4. Liniensbataillon beteiligt.

Wieberum naht sich Suchet mit einem Entsatheer, diesmal von Barcelona her, und wieberum genügt seine Annäherung, um Tarragona zu befreien. Bentinck geht nach dem Col de Balaguer zurück; Suchet räumt die Festung und sprengt ihre Werke in die Lust, 1) alsdann zieht er sich hinter den Llobregat nach Barcelona zurück. Bentinck besetzt Tarragona und unternimmt die September zunächst nichts mehr gegen den Marschall.

Im September häuften sich die Nachrichten von weiteren Rückzügen französischer Truppen über die Pyrenäen. Bentinck ging darauf näher an Barcelona heran, rückte nach Billafranca und schob ein Detachement unter Oberst Abam nach Ordal. Dieses bestand aus dem 2. Bataillon des 27. englischen Infanterie-Regiments, aus drei spanischen Bataillonen, dem calabresischen Freikorps, den Scharsschützen des 4. deutschen Liniensbataillons und 4 Gebirgsgeschützen.

#### Das Gefecht im Bag von Ordal am 13. Geptember 1813.

In ber Nacht bes 12./13. September wurden die Borposten des Detachements von den Franzosen mit Übermacht angegriffen. 2 Kompagnieen des 27. Regiments, einige englische Schützen und die deutschen Scharschützen des 4. Bataillons unter Leutnant Bacmeister hielten sich lange in einer an der Straße nach Barcelona angelegten Schanze, zunächst nur unterstützt durch den Rest des 27. Regiments. Etwa 1100 Mann wehrten hier verschiedene Angrisse des Gegners ab, mußten aber schließlich doch, von allen Seiten umringt, die Schanze verlassen und auf ihr Gros zurückgehen. Bei der Dunkelbeit der Nacht und dem scharsen Nachdrängen der Franzosen war dies nicht ohne große Unordnung und erhebliche Berluste auszusühren, auch gingen die 4 Gebirgsgeschütze verloren. Der Gesamtverlust des Detachements betrug 19 Dissiere und etwa 500 Mann. Vom 4. Linienbataillon waren 1 Unterossizier und 1 Mann gesallen, die Leutnants Graesse (1041) und Bacmeister (523), 1 Unterossizier und 12 Mann verwundet. Deutnant Graesse starb am 14. September an seiner Verwundung.

<sup>1)</sup> Seit dem 18. Juli hatte die Besahung Tag und Nacht an der Fertigstellung ber Minengänge gearbeitet. Am 19. August ertönten als Signal 3 Kanonenschüffe, und nach und nach detonierten 400 000 Pfund Pulver in 32 Minengängen, ein grandioser Anblick. Bon der Festung Tarragona verblieb nur ein Trümmerhaufen (vergl. Belmas I, 271 und 699 ff.)

<sup>2)</sup> Wellingtons Dispatches XI, 149.

Sobald es hell geworden war, brängte Suchet scharf gegen Villasfranca vor. Bentind mußte auf Tarragona zurückehen und konnte sich nur infolge der ausgezeichneten Haltung der zu seiner Nachhut gehörigen braunschweigischen Husaren die Angriffe der verfolgenden französischen Kürassiere vom Leibe halten. Duchet war mit dem erreichten Erfolge zusrieden und ging nach Barcelona, Bentind nach Tarragona zurück, wo er seine der Ruhe bedürstigen Truppen in bequeme Quartiere verlegte.

Die Legionäre — jett nur noch bas 4. Linienbataillon — erhielten vom 22. Oktober Quartiere in Benbrell, wo sie bis zum 13. Januar 1814 verblieben.

Lord Bentinck felbst ging nach Sizilien zurück, ben Oberbefehl in Catalonien bem General Clinton überlassend, ber gegen Ende Oktober 1813 wieder über Villafranca aufbrach und nun bis zum Schluß des Frühzighresselbzuges 1814 Suchets Truppen bei Barcelona gegenüber blieb.

Von Legionstruppen war, wie wir gesehen haben, nur bas 4. Linienbataillon bei seinem Korps verblieben. An besonderen friegerischen Ereignissen nahm es hier nicht mehr teil, wohl aber an dem eigentlichen Schlußakt des siebenjährigen Kampses auf der Halbinsel.

Beforgt, alle seine Chancen auf einmal zu verlieren, hatte Napoleon sich beeilt, noch vor dem Abschluß von Berhandlungen mit den Ostmächten unter Ausschluß von England zu einer Separat-Berständigung
mit Ferdinand VII., dem seit 1808 zu Balençay gesangen gehaltenen
König von Spanien, zu gelangen. Schon am 12. November 1813 hatte
er diesem den Thron von Spanien wieder angeboten, "um dem englischen
Einsluß seben Borwand zu nehmen und die Bande der Freundschaft und
guten Nachbarschaft wieder zu knüpsen, welche so lange zwischen beiden
Nationen bestanden hätten." Am 8. Dezember 1813 war ein Bertrag
unterzeichnet worden, wonach Spanien von allen fremden Truppen soson
geräumt und der König in seine alten Rechte wieder eingesetzt werden
sollte. Zum Glück hatte die Regentschaft den Abschluß dieses Bertrages
nicht anerkannt, der gewesen sei. Napoleons Plan, seine Truppen aus
Spanien frei zu bekommen und die Entsernung der Engländer von doch

<sup>1)</sup> Das braunschweigische Hisaren-Regiment war im April 1813 von Englad in Alicante gelandet. Es enthielt noch zum größten Teil den tüchtigen Stamp von 1809 und war auf irländischen Pferden ausgezeichnet beritten. Eine genes Beschreibung des Gesechtes siehe in Dehnels Erinnerungen S. 296 ff.

<sup>2)</sup> Tallehrand, bamals ichon bestrebt, am Sturz Napoleous mitzumlitte hatte ben Kaiser veranlaßt, ben Bertrag ben Kortes zur Genehmigung vorzuleze.

zu erlangen, war baburch gescheitert. Am 13. März aber ließ er ben König bennoch frei und wies Suchet an, ihn in Perpignan zu erwarten.

9 Tage später überschritt Ferdinand VII. die spanische Grenze und zog über Gerona nach Barcelona. Hier standen französische Truppen dem englisch-sizilianischen Korps Clinton seindlich gegenüber, und das 4. Linienbataillon der Legion nahm an dem höchst eigentümlichen Borgange mit teil, wie Freund und Feind dem vorbeiziehenden Bourdonen königliche Ehren erwiesen. Die Engländer bildeten neben dem spanischen Korps Manso Spalier an der Straße, die Franzosen seuerten von den Wällen Barcelonas den Königssalut. Später wurden die Feindseligkeiten wieder ausgenommen.

Alle Versuche des bei Toulouse hart bedrängten Marschalls Soult (vergl. S. 446), Suchet mit den ihm noch verbliebenen 13000 Mann zu einer energischen Bewegung über Carcassonne gegen Wellingtons Flanke und Rücken zu veranlassen, scheiterten an Suchets Sigensinn und Mangel an strategischem Denken. Unter allerlei Vorwänden wußte er sich einer gemeinsamen Operation zu entziehen und ging Ansang April auf Narbonne zurück. Am 14. April erklärte er seine Unterwersung unter die neue Regierung. Murviedro, Peniscola, Tortosa, Barcelona, Hostalrich und Figuera wurden den Spaniern übergeben, und gegen 20000 kriegerprobte Franzosen kehrten im Mai 1814 in ihr Vaterland zurück, die — mit Soults Armee einheitlich verwendet — Wellington bedeutende Schwierigkeiten hätten bereiten können.

Nun war auch bas englisch-sizilianische Korps auf spanischem Boben entbehrlich geworden. Am 12. April verabschiedete sich General Elinton von demselben, am 14. traten 5000 Mann Infanterie, hierbei das 4. deutsche Linienbataillon, unter Generalmajor Mackenzie den Fußmarsch durch Spanien über Saragossa (28. April) — Pamplona (6. Mai) — Tolosa (9. Mai) — Bayonne (20. Mai) zu Bellingtons Hauptarmee an, mit der es dann am 15. Juli zu Pauillac eingeschisst und nach England gebracht wurde.

Der Reft ber Clinton'schen Armee schiffte sich am 24. April von Tarragona aus nach Genua ein, kam hier aber erft am 6. Mai an, als Lord Bentink die Stadt schon in Besitz genommen hatte.

Auch an ben Kämpfen um Genua waren Legionstruppen beteiligt gewesen.

# Kämpfe ber Mittelmeertruppen in Italien 1814.

Der Zusammenbruch des Napoleonischen Weltreiches hatte auch in Italien seine Schatten vorausgeworfen. Auf dem Throne von Neapel saß immer noch Joachim Murat, von Napoleons Gnaden König des schönen Landes, seit Joseph im Tauschgeschäft Spaniens Krone hatte annehmen müssen. Über das sogenannte Königreich Italien gebot Eugen Beauharnais, der Stiefsohn des Korsen, als Bizekönig. Es war vorauszusehen, daß die willkürlichen Staatenbildungen auf der apenninischen Habiselen Kapoleons Sturz nicht überleben würden. 1)

Murat schien es baher geraten, nachdem er 1813 noch vom August bis zum Oktober bei ber großen Armee gewesen war, bei Zeiten mit Österreich Berhandlungen anzuknüpfen, um sich sein Königreich sür alle Fälle zu sichern. In den ersten Tagen des Jahres 1814 schon schloß er mit Desterreichs Abgesandten, den Grasen Neipperg, zu Neapel einen Bündnisvertrag und verpslichtete sich zur Gestellung von 30000 Mann. Auch die Engländer schlossen daraufhin am 3. Februar 1814 einen Wassenstillstand mit ihm, wenn sich Bentinck auch niemals zu einer Anerkennung des Muratschen Königstitels herbeiließ. 2)

Sugen, bis jest entschlossen, ben unter Bellegarbe vorbringenben Österreichern an der Etsch Widerstand zu leisten, mußte nun mit einem Kampf nach zwei Fronten rechnen, da nicht allein Murat von Süden vorrückte, sondern auch England Streitkräfte bei Livorno landen ließ-

<sup>1)</sup> Murat hatte ein beutliches Gefühl für die Unnatürlichkeit der napoleonischen Reubildungen. Murat sollte 1811/12 ganz Italien, Gugen dafür in Deutschland einen Thron bekommen. "Es ist ein wahres Unglück, schrieb darauf Murat ar den öfterreichischen Gesandten, dieses ewige Wechseln in den Dynastieen und Länder-Buteilungen! Warum will mich der Kaiser nicht in Neapel lassen, wo ich besten Zuge din, mir Sympathien zu schaffen? Möchte er doch endlich einmal bie dem bleiben, was er selbst eingerichtet, und jeden auf dem Platze lassen, den er ilw selbst angewiesen."

<sup>2)</sup> Rie tam ein "Sire" ober eine "Majestät" über seine Lippen. Monsoignem war bas Sochste, was er ihm gonnte." (Frh. v. Helfert, S. 574).

Am Mincio, rechts an Mantua, links an Peschiera angelehnt, vermochte er noch am 8. Februar Bellegarbe zurückzuweisen, balb aber mußte er schrittweise immer weiter zurückzugeben.

Napoleon hatte ihn angewiesen, schlimmsten Falls sich unter ben Mauern von Mailand zur Schlacht zu stellen, nachdem er alle Franzosen aus ben italienischen Festungen herausgezogen und nur die durchaus nötige Zahl von Italienern darin zurückgelassen habe. Bei Mailand geschlagen solle er nach Frankreich zurückzukommen suchen, Toscana solle so lange wie möglich gehalten werden, ebenso die verschiedenen Stellungen vorwärts von Genua. Diese Festung selbst solle in einen "imposanten Berteidigungszustand" gesetzt werden. 1)

War es nun auch Murat nicht recht ernst mit diesem Feldzuge gegen seinen Kaiser und Lehrherrn —, im März sehlte nicht viel an einem Vertrag zwischen Sugen und Murat<sup>2</sup>) —, so wurde immerhin erreicht, daß in Toscana und an der Levante kein ernster Widerstand mehr geleistet wurde und Sugen hinter dem Po Halt machen mußte.

Bentinck segelte am 28. Februar aus Palermo und landete mit der 1. Division seiner Truppen am 9. März 1814 in Livorno. Bei dieser 1. Division befanden sich die Linienbataillone 3 und 6 unter den Besehlen der Generalmajor v. Barsse (421) und v. Honstedt (601), ferner eine Abteilung der 3. Fußbatterie<sup>3</sup>) und die Scharsschützen des 8. Linienbataillons. An Legionsofsizieren waren ferner beteiligt:

Kapitan Bindseil (39) als Führer einer englischen Raketenbatterie,

- Münter (655) als Abjutant bes Generals Macfarlane,
- " Delius (515) als Abjutant bes Generals v. Honftebt,
- " v. Hohnhorst (473) als Brigademajor bes Generals v. Barsse,
- . Chüben (647) als Abjutant besselben,

<sup>1)</sup> Correspondance XXVII, 192/93. (An Eugen, 18. Februar 1814.)

<sup>2)</sup> Lettres inédites de Napoléon II, 318/19. (An Eugen, 12. März 1814.) Rapoleon stimmte dem Bertrage unter der Boraussetzung zu, daß Murat 24 Stunden nach Abschluß desselben über die Österreicher herfalle.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die 3. Fußbatterie Busmann (31) hatte im Februar 1813 an einer kleinen Unternehmung des Majors Stewart mit 4 Kompagnieen des 75. Regiments nach Pietro Negro in Calabrien mit dem Oberfeuerwerker Bösenberg und einigen Leuten teilgenommen. Bösenberg war am 15. Februar verwundet worden, er befehligte hier eine Raketenabteilung. Major Stewart fiel.

An der Eroberung der kleinen Insel Ponza am Golf von Gaeta (27. II. 13) waren gleichsfalls einige deutsche Artilleristen der Batterie Busmann beteiligt.

Leutnant G. Appuhn (482) als Brigabemajor bes Generals v. Honstebt,

Schäbtler (616), tat Dienst beim Generalquartier: meister: Stabe.

Bentind ließ ben General v. Barsse als Kommanbanten von Livorno zurück und trat mit seiner Avantgarbe ben Vormarsch am 14. über Pisa nach Spezia an. Bis an bas Flüßchen Magra tras man



nirgends auf ernsthaften Wiberstand. Der Übergang über das Flüßchen mußte indes bei Sarzana am 20. März durch die Vorhut erkämpst werden. Die Scharschützen des 8. Linienbataislons unter Leutnant Poten (706) zeichneten sich hierbei aus, imdem 3 Schützen im feinblichen Feuer das reißende Gewässer durchschwammen und ein Boot zurückbrachten, welches den Übergang der Abteilung ermöglichte. Auch bei der Wegnahme eines kleinen an der Magra-Mündung gelegenen Forts Santa Croce wirkten die deutschen Schützen am 24. März mit, ebenso dei der etwas länger dauernden Berennung des Sperrforts Santa Maria dei Spezia, welches am 30. März kapitulierte. Ein deutscher Sergeant Schutz bes

8. Linienbataillons hatte hier mit 7 Scharfichüten ein so erfolgreiches Feuer gegen eine feinbliche Batterie abgegeben, daß die Artilleristen ihre Geschüte verließen.

Die 2. Division ber für Bentind bestimmten Truppen unter General Macfarlane traf am 2. April auf der Rhebe von Livorno ein. Hierbei besand sich der Rest des 8. Linienbataillons, dessen Scharsschützen unter Leutnant Poten bereits mit der 1. Division gekommen und mit dem Avantkorps des Oberstleutnants Travers auf dem Marsch waren.

Erst nach Sintressen ber 2. Division traten Bentincks Hauptkräfte ben Vormarsch gegen Genua an. Mit Murat und ben Österreichern war vereinbart worben, daß bessen Truppen vorläusig in Toscana bleiben, Bentinck mit seinem Korps inzwischen Genua nehmen solle.

Je mehr man fich Genua näherte, um fo ftarker wurde ber geleistete Wiberstand, aus ber Gegend von Sestri (8. April) und Nervi (12.) mußte ber Gegner schon unter Berlusten geworfen worden.

Inzwischen hatten bas 3. und 6. Linienbataillon unter General v. Honstebt nebst verschiedenen britischen Truppenteilen den anstrengenden Marsch an der bergigen Küste entlang nicht mitgemacht, sondern waren am 10. April in Spezia eingeschifft und zu Schiff nach Nervi gebracht worden, wo sie am 13. gerade eintrasen, als das zu Lande marschierende Avantkorps Stursa erreicht hatte.

Die Franzosen suchten die Landung der Truppen durch das Feuer aus 2 Küstenbatterien zu verhindern, wurden aber durch das Borrücken des Avantkorps auf Sturla und durch englische Kriegsschiffe zum Berslassen berselben gezwungen. Bei den Weinbergen von Sturla spielte sich während des ganzen 13. April ein hinhaltendes Feuergesecht ab, welches, vom 31. englischen Regiment und dem 8. deutschen Linienbataillon allein geführt, den Kämpsenden sehr zur Shre gereichte. Das 8. Bataillon unter Oberkleutnant v. Schröder (1018) verlor an diesem Tage 27 Mann.

Gegen Abend zogen sich die Franzosen unter und in die Bergsorts von Genua zurud; die Brigade v. Honstedt ruckte noch am Abend durch Nervi bis in eine Stellung vor Genua und biwakierte bort.

Am 14. April blieb die Brigade v. Honftebt noch im Biwak. Außer einigen Plänkeleien der Vorposten war alles ruhig und Bentinck konnte den noch an Bord verbliebenen Teil seiner Truppen in Ruhe ausladen lassen.

Nachbem man am 15. Geschütze gegen Genua in Stellung gebracht und einige Batterien aufgeworfen hatte, trat Honstedt am 16: früh mit seinen beiben Bataillonen einen Umgehungsmarsch über bie Genua nörblich vorgelagerten steilen Berge an. Er sollte einen Puntt erreichen, von wo es ihm möglich wäre, ben Gegner im Falle des Rückzuges von Genua in der Flanke anzusallen. Starker Nebel am 16. und Unsicherheit der Landeseinwohner über den eingeschlagenen Weg ließ die Brigade im Gebirge den Weg versehlen, so daß sie am 17. 5 Uhr Morgens dei Beginn des Kampses noch nicht an der besohlenen Stelle war. Sie marschierte nun auf den Kanonendonner los, traf aber erst gegen 11 Uhr Vormittags vor den seinblichen Forts ein.

Bu biefer Zeit war ber Kampf um Genua bereits entschieben. Unter Mitwirkung der Kriegsschiffe hatte Bentinck am Morgen einen kräftigen Borstoß gegen die seindlichen Forts unternommen. Die Franzosen mußten zwei Forts und einen hartnäckig verteidigten Kirchhof räumen und nach Genua zurückgehen. Das 8. Linienbataillon hatte sich bei dem Kampf ausgezeichnet, sein Abjutant, Leutnant Brinckmann (733), war verwundet. Leutnant K. Poten mit seinen Scharsschützen wurde wieder mit Anerkennung erwähnt.

Das 8. Linienbataillon verlor in ben Kämpfen um Genua am 13., 14. und 17. April 10 Mann tot, 2 Unteroffiziere und 46 Mann an Berwundeten. Bom 6. Bataillon war nur 1 Mann verwundet. Der zur Dienstleistung beim Generalquartiermeister=Stade besehligte Leutnant Schädtler hatte als Führer einer Umgehungskolonne Verwendung gefunden.

Bu weiteren Kämpfen kam es nicht. Bentind ging noch am 17. April bis auf wirksame Kanonenschußweite an die Stadt heran, worauf die geängsteten Einwohner einen Waffenstillstand zwischen dem französischen Gouverneur, Grafen Fresias, und Bentind vermittelten.

Am folgenben Tage wurde die Kapitulation vollzogen, die franzöfische Besatzung erhielt freien Abzug mit allen Kriegsehren und Abersahrt durch britische Kriegsschiffe nach Nizza. Schon am 19. erfolgte die Besetzung der Stadt und die Sinschiffung der Franzosen.

Die Nachrichten aus Paris von der Wieder-Einsetzung der Bourbons setzten allen weiteren Kriegshandlungen auch auf dem italienischen Kriegssichauplatze ein Ziel. Die Franzosen räumten gemäß einer am 24. April zu Mantua geschlossenen Militärkonvention Italien, Murat blieb vorsläufig im Besitz seines Königreichs.

Wir muffen uns nun nach dem Berbleib ber einzelnen Truppenteile ber Legion zu biefer Zeit umsehen.

Am 22. April war bie beutsche Brigade v. Honstebt in Genua eingerückt, wo die Ginwohner ihre Errettung von der französischen herrschaft mit Tedeum und Illumination seierten. Drei Tage später schiffte 1814. 495

sich das 8. Linienbataillon nach Corsica ein, um die Insel in Besitz zu nehmen, nachdem die Corsicaner die französische Besatzung entwassnet hatten. Am 11. Mai folgte ihm das 3. Linienbataillon, ging aber gleich nach Gibraltar weiter, wohin auch das 8. Bataillon von Corsica gesegelt war. Bom 5. Juni dis 25. August verweilten die beiden Bataillone dann in Gibraltar und erreichten am 22. September die englische Küste.

Das bei der Abfahrt von Genua ausgesprochene und selbst von den Offizieren geglaubte Gerücht, die Bataillone sollten nach Nordamerika geschickt und dort verwendet werden, hatte sich nicht bestätigt. Das 6. Linienbataillon verblieb zunächst noch in Genua, das 7. in Sizilien, die 3. Kußbatterie dort und auf der Insel Ponza.

Sbenso blieb Kapitan K. v. Kronenselbt (377) als Abjutant bes englischen Besehlshabers in Genua zurud. Auch nachbem die Stadt dem König von Sardinien übergeben worden war, blieben die Truppen zunächst als Hulfstruppen bort.

Wir haben uns nun der Expedition des englischen Generals Graham gegen Antwerpen zuzuwenden, an der das 2. Sufaren= Regiment der Legion beteiligt war.

# Grahams Expedition gegen Antwerpen 1813/14.

Balb nach ber Einnahme von San Sebastian war ber englische Generalleutnant Graham nach England zurückberusen (vergl. S. 449) und an die Spize eines nach den Riederlanden bestimmten Heeres gestellt worden. Die Aufgabe dieser Armee war, in Verdindung mit preußischen Truppenteilen gegen Antwerpen vorzugehen. Den Engländern lag an der Begnahme des Plazes wegen des ausgezeichneten von Napoleon dort angelegten Kriegshafens, der in der Tat als Stützpunkt sür französische Flottenunternehmungen eine ständige Bedrohung sür England bedeutete.

Mit etwa 9000 Mann stand Graham Ende Januar 1814 nörblich Antwerpen, das Gros bei Oudenbosch, die Avantgarde bei Rozendaal und beobachtete Bergen op Zoom. Das preußische Korps v. Bülow stand bei Breda und süblich, die Avantgarde unter Borstell nach Hoogstraeten vorgeschoben.

Ende Januar 1814 gelang es ben Engländern, eine gemeinsame Unternehmung gegen Antwerpen in Gang zu bringen. Bülow brach mit seinen Brigaden Krafft und Thümen — zusammen etwa 11000 Mann —, Graham mit nicht ganz 9000 Mann hierhin auf. Generalleutnant v. Borstell beckte diese Bewegung gegen einen etwaigen Vorstoß bestranzösischen Generals Maison, der zwischen Löwen und Mecheln nordsösslich Brüssel stand.

Maison ging aber alsbalb auf Brüssel und am 1. Februar noch weiter sübwestlich auf Hal zurück.

So hatten Graham und Bulow gegen Antwerpen freie Sanb.

Die Festung stand zur Zeit unter bem Befehl bes Gouverneuts von Holland, bes Marschalls Lebrun, und wurde burch eine Division verteibigt. An ber Verstärkung ber Festung war fleißig gearbeitet worden. Die im Hafen liegenden Schiffe, auf beren Zerstörung es die Engländer besonders abgesehen hatten, hatte der französische Abmiral Missessy

besarmieren laffen; die Marinesolbaten halfen bei ber Berteibigung ber Werke.

Wir muffen nun die Ereigniffe beim 2. Sufaren-Regiment ber Legion nachholen.

An Bellingtons erfolgreichem Bittoria-Feldzug hatten bie beutschen Sufaren zu ihrem großen Berbruß nicht teilnehmen können. Noch vor



Beginn ber Operationen waren fie (vergl. S. 415) nach Lissabon absmarschiert, bort am 24. Mai eingetroffen, am 4. Juni eingeschifft und am 21. und 22. zu Portsmouth gelandet. Am 5. Juli nach Ipswich verlegt, wurde das Regiment hier mit schönen, jungen Pferden wieder beritten gemacht und auf 5 Schwadronen (10 Kompagnieen) ergänzt.

Der lebhafte Bunsch ber beutschen Husaren, wieder im Felde verwendet zu werden und nicht als einziger Truppenteil der Legion von Englands bequemen Quartieren den Ereignissen nur zuzusehen, wurde bald erfüllt. Musterungen des neu remontierten Regiments durch den Herzog von Cambridge (4. Oft.) und den Prinzregenten (29. Oft.) sielen zu voller Zufriedenheit aus, und es erging am 23. November Besehl, sich zur Sinschiffung bereit zu halten.

Am 25. Dezember 1813 segelten 3 Schwadronen bes Regiments unter Oberfileutnant v. Linsingen (209) von Harwich ab und landeten am Neujahrstage 1814 in Willemstadt in Holland. Sinen Tag später ausgeschifft marschierten sie zunächst nach Klundert, dem Hauptquartier Grahams, am 3. Januar nach Rozendaal, wo sich das ganze Korps sammelte. Die Husaren erhielten Quartiere in Rozendaal, Wouw (westlich) und Sichen südlich davon und versahen den Vorpostendienst gegen Bergen op Zoom und Antwerpen. 1)

Am 30. Januar begann ber Vormarsch gegen Antwerpen, am 2. Februar wurde ber Feind aus Merkrem verdrängt und in die Festung hineingeworfen. In der Nacht zum 3. erbauten die Engländer einige Batterieen<sup>2</sup>) hinter einem Damme bei Merkrem und begannen Tags darauf eine lebhafte Beschießung der seindlichen Schiffswerften, freilich mit geringem Ersolge, da meist zu kurz geschossen wurde.

Die preußischen Brigaden hatten Grahams Tätigkeit bisher durch Anfassen des Gegners im Osten und Südosten der Festung unterstützt. Am 6. Februar aber sah sich Bülow genötigt, seine Truppen von Antwerpen zurückzuziehen, und gegen Brüssel in Marsch zu setzen, um nicht in den Hauptoperationen aufgehalten zu werden. Graham allein sühlte sich der sehr tätigen Besatung der Festung nicht gewachsen, zumal gerade jetzt der 60 jährige General Carnot die Leitung der Berteidigung übernommen hatte. Carnot, als strenger Republikaner seit Errichtung des französischen Kaiserreichs ohne aktive Berwendung und durch sein auf Napoleons Bunsch herausgegebenes Werk über die Verteidigung sestandes dem Kaiser seine Dienste angeboten, und dieser säumte nicht den hervorragenden Offizier als Kommandanten von Antwerpen auzustellen. Carnot traf am 2. Februar in der Festung ein und bracht einen ganz anderen Geist in die Besatung.

<sup>1)</sup> Diese Tätigfeit bes 2. Susaren-Regiments ift in ber Legionsgeschichte bon Beamish gar nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> Sie führten 17 Mörfer, 2 Saubigen und 4 Bierundzwanzigpfünder mit

Graham ging beshalb am 6. Februar, sowie sich ber Abzug ber Preußen fühlbar machte, auf Rozenbaal und Hoogstraeten zurück. Die beutschen Hufaren erhielten Quartiere in Sichen und ben umliegenden Ortschaften und stellten die Vorposten gegen Antwerpen.

Am 2. März machte Oberfileutnant v. Linfingen mit 3 Kompagnieen eine Erkundung gegen Merkzem, an welcher Graham persönlich teilnahm. Bei Merkzem stieß man auf seindliche Ulanen, die alsbald durch Infanterie aus Antwerpen Unterstützung sanden; die deutschen Husaren mußten zurückgehen und wurden von den Ulanen verfolgt. An einer geeigneten Stelle schwenkte die deutsche Nachhut Kehrt und attackierte die Ulanen mit solchem Ungestüm, daß diese in ihre eigene Insanterie hineinigate; hierbei wurden mehrere Franzosen verwundet und einige gesangen. 2 deutsche Husaren sielen.

Dem frisch zugreisenden Sinn des Generals Graham entsprach es, für die erzwungene Untätigkeit vor Antwerpen anderswo Ersatzu su suchen. Am 8. März Abends ließ er das nur von 2000 Franzosen verteidigte Bergen op Zoom stürmen. Mehrere tausend Singländer gelangten auch wirklich in die Stadt hinein. Am nächsten Morgen aber machte General Bizanet einen so ersolgreichen Gegenangriff, daß eine englische Rolonne unter General Skerrett, durch die Flut an der Rücksehr vershindert, die Wassen strecken mußte. 2077 Engländer sielen so in Feindes Hand, 800 sanden kämpsend den Tod, über 100 ertranken. Die Franzosen verloren nur 544 Mann, Graham im ganzen sast 4000, darunter 2 Generale.

Von nun an mußte Graham auf jebe ernstliche Unternehmung gegen Antwerpen verzichten. Carnot hielt die Umgebung der Festung in steter Furcht und wies alle Aufforderungen zur Übergabe stolz ab. Erst längere Zeit nach dem allgemeinen Friedensschlusse willigte er in die Räumung Antwerpens, und am 5. Mai hielt Graham mit seinem ganzen Korps den nicht sehr glorreichen Sinzug in die Stadt.

Gleich nachher verließen die beutschen Susaren Antwerpen und gingen in ihre vorherigen Quartiere in der Gegend von Rozendaal. Am 20. Juni rücken sie nach Ppern ab. Hier vereinigte sich später das ganze Regiment, nachdem am 25. September auch die noch zurückzgebliebenen Schwadronen unter Major Aly (211) in Ostende gelandet waren.

In Ppern verblieb bas 2. Gusaren-Regiment bis jum März 1815, während sich verschiebene andere Truppenteile ber Legion gleichfalls in

Holland zusammensanden, hierunter die Mitte März 1814 aus Nordsbeutschland kommenden beiden reitenden Batterieen und das 3. Husaren Regiment.

Diese hatten in Verbindung mit einigen hundert Mann von der Legionsinsanterie an dem Feldzuge des Korps Ballmoden an der Unterselbe ruhmvollen Anteil genommen; sie waren dis jeht die einzigen deutschen Truppenteile in englischem Dienst, die bereits in unmittelbare Berührung mit ihrer hannoverschen Heimat getreten waren.

Wir mussen baber nochmals um ein Jahr zurückgehen und einen kurzen Blick auf das herrliche erste Jahr der Befreiungskriege wersen. Sin näheres Singehen auf die politische und militärische Geschichte besselben kann und darf indes um so eher unterbleiben, als eine Reihe vortrefslicher, neuer Werke dieselbe erschöpfend behandelt. Zu beachten ist dabei, daß von einer Erhebung des gesamten Bolkes nach Preußens leuchtendem Borbilbe in den vormals kurhannoverschen Landen, mit denen wir uns hier lediglich zu besassen, keine Rede sein konnte, da das gesamte Land zum Kaiserreich Frankreich oder zum Königreich Westsalen gehörte, es also nirgends eine fördernde Zentralgewalt gab.

# Anteil der Deutschen Legion

an ben

# Befreiungskämpfen der Jahre 1813 und 1814 in Norddeutschland.

Es war am Abend vor dem Weihnachtsfeste des Jahres 1812, als in Hamburg das 29. Bulletin der großen Armee vom 3. Dezember 1812 aus Malodeczno bekannt wurde. Die ganze ungeheuere Armee vernichtet, Napoleons Gesundheit nie besser, das war der Hauptinhalt dieser Botschaft sondergleichen. Nicht lange, und flüchtende Generale, Soldaten und Beamte durchzogen die deutschen Städte und verbreiteten die Nachricht von der entsetzlichen Katastrophe. Freudig loderte überall der Gedanke auf, ob nun wohl endlich die Befreiungsstunde für Deutschland geschlagen habe.

Am 4. März war Berlin vor ben andrängenden Spiten des russischen Korps Wittgenstein von der französischen Besatung geräumt worden, bald streiften slinke Rasakenschwärme dis an die Elbe. Am 18. März bereits zogen Tettenborns Russen, von der Bevölkerung stürmisch begrüßt, in Hamburg ein.

Dieser erste leicht erreichte Gewinn zog die gewichtigsten Folgen nach sich. In allen benjenigen hannoverschen Landstrichen, welche durch den Rückzug des Generals Carra St. Cyr nach Bremen frei wurden, erhob sich die Bevölkerung, und sosort nahm die Errichtung von Freiwilligenstorps ihren Ansang. Noch bevor der März zu Ende ging, waren bereits die Stämme für

bas Felbbataisson Lauenburg unter Major v. Berger (1155),

" " Lüneburg unter Oberstleutnant v. Klencke (1217),

" Bremen-Berden unter Major de Baux,
ein Feldjägertorps unter Oberst Graf v. Kielmansegge,
ein Husaren-Regiment Lüneburg unter Oberst v. Estorsf (930),

" " Bremen-Berden unter Oberstleutnant von dem
Bussche (869)

errichtet. 1. Frendig eilten von allen Seiten die in der Heimat befindlichen ehemaligen Legionsoffiziere herbei, um Kommandos zu übernehmen. Major v. Berger, Oberülentnant v. Klende, Oberft v. Skorff und Major v. d. Busiche 2, gehörten zu den Offizieren, die schon in der Legion mit Auszeichnung gedient hatten und sich nun sosort wieder zur Berstigung stellten. Die Formationen gewannen dadurch von voruherein einen sesteren Halt und der Öffentlichkeit gegenüber ein größeres Ansehen. 3)

Roch aber sehlte es an ansgebildeten ehemaligen Soldaten und an geeigneten Justruktoren. Um diesem Mangel abzuhelsen, sandte England Ansangs April eine Abteilung von 400 Legionsinsanteristen unter Oberstleutnant Martin (334), serner eine zusammengestellte Kavallerie-Abteilung von 60 Mann und 40 Pferden unter Rittmeister Krauchenberg (175) vom 1. Husaren-Regiment und den Leutnant v. Estors (5) vom 2. Husaren-Regiment nach Rorddentschland. Bon der Artillerie wurden 1 Oberseuerwerter, 2 Fenerwerter, 3 Bombardiere und 37 Kanoniere mit 6 unbespannten Geschützen unter Kapitän Wiering (36) und Leutnant Wöhler (62) mitgegeben. Die hohe Anerkennung der von der deutschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandschlandsch

"Da auswärtige Rriege nicht allein bie größte Bahl ber großbritannischen Truppen entsernt halten und ba namentlich bie Röniglich beutsche Legion, welche mährend bes ganzen Zeitraums ber seindlichen Usurpation ber Churbraun:

<sup>1)</sup> Tas Berdienst ber Errichtung fällt für die lüneburgische Region dem Cberstleutnant v. Estorff, für die bremen-verdensche Legion dem Rittmeister v. d. Decken und dem Hofrat v. Zestersteth, für das Feldjägerkorps dem Jagdjunka v. Türing zu. Bergl. für diese Zeit besonders Sichart, Poten (Gedenkblant), Jacobi, Hannovers Teilnahme usw., Troschste (Drag. 16), Dorndorf (Inf.: Rgt. 77), v. (Litorff, 3 Generationen, Schwertseger (v. d. Bussche) u. a. m. Die genannten Kommandeure übernahmen zum Teil die Truppenteile erst später.

<sup>2) 1816</sup> bat Oberst v. b. Bussche (869) um Beibehaltung seines engliichen Halbsoldes neben bem hannoverschen Gehalt. Wellington selbst fchrieb in diese Angelegenheit an Lord Palmerston und betonte, Bussche habe sein Regiment zu einer Zeit errichtet, wo der Ausgang der Waffenentscheidung noch zweiselhaft war und ein Fehlschlag ihn in unausbleiblichen Ruin gestürzt hätte. Gerade damals babe man in Hannover den Mangel an friegserfahrenen Offizieren sehr ernst gefühltschandige house, 24. Aug. 1816). Staatsarchiv Hannover, Des. Hann. 42 A II. a. Nr. 5.

<sup>3)</sup> Bergl. Schwertfeger, Der Rgl. hannov. General v. b. Busiche.

schweigischen Staaten ben alten Kriegsruhm ber hannoverschen Waffen aufs Glänzenbste erhalten hat, anjett gegen ben Feind in Spanien sicht, so suchten Seine Kgl. Hoheit ber Prinzregent, — Ihre Alliierten Rußland und Schweden zu einer gemeinschaftlichen Expedition nach Nordbeutschland zu bewegen."

Der Stat ber zu entsenbenben Truppen wurde in berselben Instruttion wie folgt festgesett:

- 1 Oberftleutnant
- 1 Major
- 3 Kapitans
- 8 Subaltern-Offiziere
- 15 Sergeanten
- 15 Korporale
- 6 Tambours
- 300 Mann

40 Mann Artillerie mit 2 Kanonen und 1 Saubite

- 1 Rapitan
- 1 Leutnant
- 1 Sergeant
- 2 Rorporale
- 1 Trompeter
- 40 Gemeine

von der Infanterie

von der Kavallerie

Diefer Stat wurde, wie wir oben gesehen haben, von vornherein überschritten.

Die 400 Infanteristen wurden den zu Berhill vorhandenen je 2 Kompagnieen des 1. und 2. leichten und des 1. 2. und 5. Liniens bataillons entnommen, um welche jedes dieser Bataillone wegen der starken Berluste kürzlich vermehrt worden war (vergl. S. 61).

An Offizieren gingen mit, von ben gurudbleibenben Kameraben wiel beneibet:

Major G. Müller (423), 2. Linienbataillon, als Rommanbeur, Leutnant Conradi (1266), 2. leichtes Bataillon, als Abjutant, Leutnant Wischmann (583), 5. Linienbataillon, als Quartiermeister, Assistan v. Saffe (985) vom 1. Linienbataillon

- Holhermann (987) vom 1. leichten Bataillon
- " Schaumann (988) " 2. " "

Leutnant v. Windheim (658) " 7. Linien = Bataillon

" Biebermann (352) " 2. leichten Bataillon

```
      Leutnant
      le Bachellé (665) vom 7. Linien = Bataillon

      " Dehnel (492) " 3. " "

      " Schulz (720) " 8. " "

      " Köfter (310) " 1. leichten Bataillon.¹)
```

Die Kavallerie-Abteilung ber Legion wurde zu Harwich eingeschifft und vereinigte sich erst an der Elbmündung mit dem Haupttransport, der am 17. April Helgoland erreichte. Die Truppen wurden am 25. bei Cuxhaven ausgeschifft und am 26. nach Neuhaus a. d. Oste in Marsch gesetzt, von der Bevölkerung als die ersten Heimgekehrten jubelnd begrüßt. Wegen Herannahens französischer Truppen am 27. wieder an Bord verladen, segelte man am 29. April nach dem von den Russen besetzten Hamburg und ging nach strammem Borbeimarsch vor General Tettenborn dort in die Quartiere.

In Hamburg fanden alsbald Besprechungen zwischen dem zum "Kommandeur eines gemischten Truppenkorps an der Niederelbe" bestimmten General Graf Wallmoden-Gimborn,2) dem von England zur Leitung der hannoverschen Neuformationen entsandten General Lyon und dem General Tettenborn statt, in denen bestimmt wurde, daß alle Neuformationen als englische Truppen anzusehen seien, daß die Formation und Exerzierbestimmungen der Legion für dieselben maßgebend sein und die von England gekommenen Legionsabteilungen sofort unter die Truppen verteilt werden sollten. Die Ossiziere sollten als überzählig dei denselben angestellt werden, die Artillerie mit ihren 4 Kanonen und 2 Haubisen den Stamm für eine zu errichtende Batterie bilden.

Kapitan v. Ludowig (1241) beim Felbjägerforps Major Clamor v. b. Busiche (895) " Sufaren-Regiment Luneburg A. v. Eftorff (914) 5. b. b. Deden (897) Bremen-Berber S. v. d. Bed (898) 21. b. d. Anefebeck (893) Gibeon b. Benoit (1243) Bataillon Lauenburg Rapit. v. Roben (1227) Lüneburg " Scharlood (1296) Bremen=Berben b. Möller (1274) v. Bennigfen

Kapitan Schäffer vom Ingenieurkorps der Legion (783) war einer der erfun. die sich in Hamburg einfanden. Wahrscheinlich kamen noch mehr Offiziere als die oben aufgeführten von England herüber.

<sup>1)</sup> In die hannoverschen Neuformationen des Jahres 1813 traten außer den 4 genannten Kommandeuren folgende ehemalige Angehörigen der Legion ein:

<sup>2)</sup> Sohn bes Feldmarfchalls, ber 1803 bei Suhlingen kapitulierte. Alls Che bes 1. leichten Dragoner-Regiments 1813/14 Angehöriger ber Legion (885).

Demgemäß wurden am 30. April die 400 Infanteristen in 2 leichte und 2 Linienkompagnieen eingeteilt; letztere unter Major Müller (423) kamen nach Bergeborf zum Bataillon Lauenburg, die 1. leichte unter Holtzermann (987) zum Bataillon Lüneburg, und die 2. leichte unter Kapitän Schaumann (988) zum Bataillon Bremen-Berden, beide zur Beit auf der Insel Wilhelmsburg. Die kleine Kavallerie-Abteilung verteilte sich auf die beiden in der Errichtung begriffenen Husaren-Regimenter; Rittmeister Krauchenberg (175) tat meist Dienst beim General Wallmoden.

Die Artillerie-Abteilung traf erft am 2. Mai in Hamburg ein und wurde nach Rateburg verlegt, wo Kapitan Wiering die Errichtung einer Batterie in Angriff nahm.

Hamburg sollte sich seiner Befreiung von ber französischen Herzichaft nicht lange erfreuen. Marschall Davout zog seine Truppen gegen die Elbe zusammen, und Ende April bereits traten die zur Deckung der Stadt auf den Inseln Wilhelmsburg und Ochsenwerder östlich der Elbe aufgestellten Truppen mit den Franzosen Bandammes in Berührung. 1) Als am 10. Mai der General Montesquieu-Fézensac Cuyhafen wieder besetzt hatte, war das ganze linke Elbuser wieder französisch. Die Ershebungen in den hannoverschen Landen fanden damit vorläusig ein Ende. Die versehlte Politik der Verbündeten, Bernadotte zu Liede Dänemark den Franzosen in die Arme zu treiben und dadurch Hamburg um mehrere tausend Verteidiger zu schwächen, führte bald auch zum Verlust dieser wichtigen Stadt.

## Die Kampfe bei Samburg im Mai 1813.

In der Nacht vom 8./9. Mai unternahmen die Franzosen einen Angriff gegen die Inseln Wilhelmsburg und Ochsenwerder, drängten auf der ersteren die Besatung dis an den Nordrand der Insel zurück, wurden aber am andern Morgen wieder vertrieben. Major v. Berger (1155) schlug mit dem Bataillon Lauenburg den Angriff der Franzosen zurück und befreite den Ochsenwerder. Die Detachements der Legion hatten sich hierbei gut bewährt, 1 Sergeant war gefallen.

Tettenborn zog nun seine Truppen bis auf die Feddel zurud, worauf die Franzosen den übrigen Teil von Wilhelmsburg stark besetzten. Ein am 12. Mai noch mit Unterstützung der Dänen durch etwa 1500 Mann

<sup>1)</sup> Die Rämpfe dieser Tage find bei Jacobi, Hannovers Teilnahme, in Dehnels Rüdbliden, in der Geschichte des Kielmanseggeschen Jägerkorps und bei Frhr. v. d. Often-Saden eingehend bargestellt.

unternommener Crennvorstoß gegen die Franzosen endete sehr ungludlich und mit erheblichen Berlusten. Die Jusel Wilhelmsburg wurde nun ganz geräumt. Rur durch die unerschrodene Haltung der 2. leichten Kompagnie unter Kavitän Schaumann (988) gelang es, den Rückzug über die Rorder-Elbe ohne allzu große Verluste zu bewirken. Leutnant Biedermann (352) mit den letzten Leuten der Rachhut erreichte schwimmend unter den Kugeln des Feindes ein Boot zur Übersahrt.

Glüdlicher fiel für die Verbündeten am 13. Rai die Zurückweisung eines französischen Überganges bei Zollenspieler aus. Major v. Berger (1155) warf sich mit dem Bataillon Lauenburg, den beiden Linien-



kompagnieen der Legion und einem Bataillon Hanseaten auf eine bereits übergegangene Abteilung von 200—300 Mann und nahm die meisten gesangen. 2 Vierundzwanzigpfünder, bedient von Legionsartilleristen und Hanseaten, trugen zum Erfolge der Unternehmung wesentlich bei. Die Verluste der Legionsabteilung waren nicht bedeutend, Leutnamt le Bachellé (665) und 1 Sergeant wurden verwundet; letzterer starb am 14. in Bergedorf an seiner Wunde.

In ben folgenden Tagen wurde die Lage Hamburgs immer mißlicher. Die Dänen zogen am 19. Mai ab, die versprochenen Schweden kamen zwar am 21., wurden aber schon am 26. durch Bernadotte wieder jurudbeorbert. Tettenborn blieb fich felbst überlassen und hielt jett nur noch die Inseln Ochsenwerder und Billwerder besetzt, während Bandamme schwere Geschütze auf ber Feddel in Stellung bringen ließ.

Der 29. Mai verschlechterte Tettenborns Lage noch mehr.

Bur Bewachung des Ochsenwerder hatte das Bataillon Lauendurg am 28. Mai Abends mit 2 Vorpostenkompagnieen den Elbdeich gegenüber Wilhelmsburg besetzt, 130 Legionäre standen unter Leutnant Dehnel (492) bei der Kirche von Ochsenwerder zu ihrer Unterstützung bereit. In der Nacht vom 28./29. Mai ließ Major Müller (423) den Rest des Bataillons Lauendurg nach dem Ochsenwerder übersetzen und stellte sich in Dehnels Höhe auf, da er Nachricht von einem beabsichtigten übersall erhalten hatte.

Gegen 4 Uhr Morgens begann plötlich ein heftiges Geschützseur ansicheinend vom Moorwerder, dem füdlichsten Zipsel der Insel Wilhelmsburg. Major Müller rückte sofort an den Elddeich zur Unterstützung der dort stehenden beiden Borpostenkompagnieen vor, als ihm diese schon in voller Auslösung entgegenkamen. Die Franzosen hatten in aller Stille einige 100 Mann über den Eldarm gesetzt und die jungen Lauendurgischen Truppen völlig überrascht. Major Müller beschloß nun, durch schnellen Borstoß die bereits gelandete Abteilung zu wersen, und ließ seine Leute Laufschritt machen. Aber wenige Bolltresser aus den französischen Geschützen genügten, um das ganze Bataillon zum Kehrtmachen zu versanlassen. Erst bei Sichbaum, jenseits der Doveselbe, vermochte Major Müller das Bataillon zu sammeln.

So blieb die Berteidigung des Ochsenwerder allein den 130 Legionären unter Dehnel und einigen versprengten Lauenburgern überslassen. 6 Stunden hielten diese, Schritt für Schritt zurückweichend, den übermächtigen Gegner auf und gingen schließlich unter großen Berlusten auf Schissen nach Eichbaum hinüber. Die Legionäre verloren 15 Mann tot, 1 Korporal und 31 Mann verwundet bezw. gesangen, über ein Drittel ihres Bestandes. 1)

Tettenborns Stellung bei Hamburg war nun unhaltbar geworben. Noch in ber Nacht vom 29./30. Mai ging er über Bergeborf auf Lauenburg zurück, wo Wallmoben sein buntgemischtes Korps sammelte. Der heftig nachbrängende Gegner erlitt burch einen glänzenden Bajonett=

<sup>1)</sup> Raberes fiebe Dehnel, Rudblide nebft Nachtrag, und Jacobi, Hannovers Teilnahme.

magnif des 11 des Indians maridiserender Brenfischen Batailout 1 Sonde einer Lexini von 201 Mann.

Hander und der Bereit und Bereit beiegt. Beitet Gentriebigkeiner immer mit fint, de nur 4. Juni der die zum 16. August deuternte große Wossenhillfund in Kind und :

#### Ber Baffenkillhant in Sounce 1912.

Twie Banismilliannt ür Annaism nur der ungintütigüen Folge. der se den Bermit Tüstmads pur Knahmar derbenührte, war ür Balamobent Hermstadesium; von der pröhere Bedennung. Die junger Kormannanse schwieder Gelegenden, üd in über neuer Berdeinden ein zuleben und einer gewöhre militätünden halt pu gewinnen. Für die hannamenden Rendenmannen muche und durch weitere Eurischung von Legionalisminnen gehörgt.

Junicht wier in M. Jum 14 Impere 10 Unterwissere und 6. Deut wie Identifernum S. Judien 646 nehn einer Neinen Abwirte des A Tragone-Feynmens wies Sexual Ander (148) in Sexual en. Der Traskout mer ihne am 15. And von England abgegennen eine durch wirtige Stade Lange engebalten warben.

Tiefer einimfate Junade en eicheickeine Officiere und Solden gefinnen die Juliummentierlung der Segien nieder auf imb 4.6. Monn zu eiginiem. Sie alleb in Lleichte und Läutenlompagnien eingenelt, winde aber im dem Lumin höllzemein unterftellt und ift baher in dem Gefäninkunsten über die Kerdunge meist als Halbebahreiten hollen haben berinden haben berinden haben berinden haben berinden haben berinden haben berinden berinden kink binnoperifie Sinnabe.

Jur Ergingung ber Siden im Seinlen Samenburg wurden bie Leutrants v. Sinderm ode und de Backele (665) vom 7. Linien bataillan zu Kampagniechefs in demielben ernannt. Leutnant Dehnel (492), als ausgehildeter Artillerie Offizier vom braunichweigischen Korrs, mat zur Juffatterie bes Kapitans Stering (366), ber eiwa 50 Unteroffiziere und Kanoniere ber Legion angehörten, Leutnant Boten (366) zu eine englischen Ratetenbatterie.

i, Anfange bie sam Di. Jun gefrieffen, bann bie jum 10. Augun bei fangert. 6 Doce Frift maren fur bie Auffanbirung gugeftanben. Am 15. Augut teilten bie Berbunberen mit, bag am 17. bie Geinbfeligfeiten wieber eröffnet murben

<sup>2)</sup> In biefer Gigenid afr nabm er ale einziger Legioneoffizier an ber Schladt bei Leipzig telf.

Die wesentlichste Verstärfung aber erfolgte burch bie Ankunft bes 3. Hufaren Regiments unter Oberstleutnant v. Töbing (830) und ber beiben reitenben Batterieen unter Major Brudmann (27).

Das 3. Husaren-Regiment befand sich seit dem unglücklichen Feldzug unter Sir John Moore 1808/09 dauernd in England; ein Gesuch der Offiziere um Wiederverwendung des Regiments in Spanien war Ansang 1812 abschlägig beschieden worden. Am 10. Juni 1813 bestieg es, 5 Schwadronen mit rund 800 vortrefslichen Pferden stark, in Ramsgate die Schiffe; die Absahrt hatte aber widriger Winde wegen um 3 Wochen verschoben werden müssen. Nach sehr schlechter Fahrt landete es am 17. Juli in Gothenburg, wo schon 17 durch die Unbilden der Fahrt schwer verletzte Pferde getötet werden mußten. Erst am 5. August langte das Regiment glücklich zu Wismar an, wurde ausgeschisst und erreichte Mitte August Jarrentin. Die Führung hatte sür den in Wismar erkrankten Oberstleutnant v. Töbing 1) Major Küper (870) übernommen.

Die beiben reitenben Batterieen hatten seit 1807 keine friegerische Verwendung mehr gehabt. Am 8. August trasen sie unter Wajor Brüdmanns (27) Führung in Wismar ein und mußten bort zunächst neu bespannt werden. Am 23. August erst stießen sie zum Walmodenschen Korps.

Ballmodens Armee hatte nunmehr folgende Glieberung gewonnen:

Abantgarde: Generalmajor v. Tettenborn.

4 Rasakenregimenter.

Jägerbataillon v. Reiche.

Lütows-Freiforps (3 Bataillone, 5 Estabrons, 8 Gefchüte).

Ruffisch = deutsche Division: 2) Generalmajor v. Arentsschildt. Brigabe Nahmer Barbenburg } je 3 Bataillone.

Britisch = deutsche Division: Generalmajor Lyon; Abjutant Leutnant Mac Glashan vom 2. leichten Bataillon ber Legion (1330).

Leichte Brigabe: Oberftleutnant Martin (334), Abjutant Rapitan v. Saffe vom 1. Lin. Btl. (985). Bataillone Lüneburg, Bremen-Berben, Anhalt.

<sup>1)</sup> Töbing (830) ftarb am 3. Ceptember 1813 gu Bismar.

<sup>2)</sup> Bergl. v. Quiftorp, Geichichte ber ruffifchebeutichen Legion.

Linienbrigabe: Oberfileutnant Salfett (648), Abjutant Rap. Schaumann vom 2. leichten Bataillon (988).

Bataillone Bennigsen, Langrehr, Lauenburg, Halbbataillon Holhermann.

Jägerkorps: Graf Kielmansegge (2 hann., 1 ruff.=beutiche Kompagnie).

Sannoveriche Fußbatterie: Rap. Wiering (36), 6 Gefdute.

#### Ravallerie=Divifion: Generalmajor v. Dornberg (86).

- 2 ruffifch-beutiche Sufaren-Regimenter gu 4 Schwabronen.
- 3. Husaren:Regiment ber beutschen Legion zu 5 Schwabronen. Hannoversche Husaren-Regimenter Lüneburg und Bremen-Verden (4 schwache Schwabronen).
- 2 reitenbe Batterieen ber beutschen Legion gu 6 Geschützen. Major Brudmann (27).
  - 1. reitende Batterie, Rapitan A. Sympher (29).
  - 2. " Ruhlmann (28).
- 2 reitende Batterieen ber ruffisch-beutschen Legion zu 8 Geschützen. Oberstleutnant Monhaupt.

Britifche Ratetenbatterie, 32 Geftelle.

## Schwedische Divifion: Generalleutnant v. Begefad.

- 5. schwedische Brigade (6 Bataillone, 4 Schwadronen, 1 Fuß-batterie).
- Medlenburgische Brigabe (4 Bataillone, 4 Schwadronen reitenber Jäger, 2 preußische Husarenschwadronen unter Schill, 2 Geschütze).
- Hanse Brigabe (2 Bataillone, 8 Schwabronen, je 1/2 reitenbe und 1/2 Fußbatterie zu 4 Geschützen.

Gegen Ende bes Waffenstillstandes vermochte Wallmoden etwa 24 000 Mann ins Feld zu stellen, während seine Gesamtstärke 27000 Mann betrug.

Mit einer so buntscheckigen Armee Bebeutendes zu leisten, war eine schwere Aufgabe, zumal die Haltung Bernadottes, des Kronprinzen von Schweben, als Oberbesehlshaber der Nordarmee eine unsichere und widerspruchsvolle war. Zebenfalls war Wallmoden, halb Feldherr, halb Diplomat, für diese schwierige Stellung hervorragend geeignet.

"Gin klarer Kopf, vornehmer und liebenswürdiger Charafter, militärisch gut beanlagt, im Gesechte stolze Rube mit größter

Tapferkeit vereinend und burch ben Dienst in vier Heeren mit gesischäftem Blick für Menschen und Verhältnisse ausgestattet, war er ein Mann, ber zweisellos hervorragend Tüchtiges geleistet haben würbe, wenn ihn bas Schicksal an eine andere Stelle bes Kriegssichauplatzes gestellt und ihm eine besser zusammengesetze Truppe zugewiesen hätte."1)

Sein Generalstabschef, ber geniale Oberftleutnant v. Clausewit, paßte sich biesem Felbherrn in ber glücklichften Weise an.

Dem gegenüber gebot Davout in Hamburg über 25 788 Mann, bestehend aus dem XIII. Armeekorps und einem bänischen Hilfskorps unter dem General Prinz Friedrich von Hessen, mit nur wenig Kavallerie.

Bis zum 16. August standen sich die Gegner an der Demarkationslinie gegenüber, die auf Seiten der Berbündeten durch die Linie Rateburger See—Stecknith—Elbe, auf Seiten der Franzosen durch Lübeck, die Holsteinische Grenze und die Elbe bezeichnet wird. Wallmoden hatte seine Truppen so verteilt, daß am weitesten rechts dei Grevesmühlen, etwa 30 km nordöstlich Rateburg, die Schweden und Mecklenburger unter Begesack, südlich davon die Divisionen Arentsschildt und Lyon in der allgemeinen Linie Sadebusch (25 km östlich Rateburg)— Wittenburg—Hagenow—Lübtheen standen (vergl. Stizze auf S. 519). Tettenborn beobachtete die Stecknitz und hatte stärkere Postierungen bei Mölln, Büchen und Lauenburg,2) die Ravallerie-Division Dörnberg zwischen Zarrentin und Boizenburg.

Ein Detachement hannoverscher Jäger, ein Bataillon Hanseaten und 50 Reiter standen unter Oberst Graf Kielmansegge zu Dömit mit dem Auftrage, von hier aus das linke Elbuser zu beunruhigen und Davouts Verbindung mit Magdeburg zu stören.

Bei Zarrentin trafen die beutschen Legionshusaren am 17. August, 6 Tage später die reitenden Batterieen ein und wurden sofort gegen den Feind mit verwendet.3)

## Biederbeginn der Feindseligfeiten.

Davout hatte in Erfüllung seines Auftrages, zur Unterstützung eines auf Berlin entsandten Korps von Hamburg aus mitzuwirken und jebenfalls das Korps Wallmoden von einer Verstärkung der Berlin

<sup>1)</sup> Friederich, Berbftfelbgug. II, 214.

<sup>2)</sup> Lauenburg liegt am Ginfluß ber Stednig in bie Elbe.

<sup>8)</sup> Bergl. v. Guionneau, Geschichte bes 1. hannob. Drag.=Regts. Dr. 9.

bedenben Norbarmee abzuhalten, am 17. August eine Vorwärtsbewegung mit 2 Kolonnen von Bergeborf auf Lauenburg und von Schwarzenbed gegen Mölln begonnen.

Bei Lauenburg fand ber französische General Pecheur heftigen Wiberstand und wurde burch bas Lütowsche Freikorps 2 Tage ausgehalten. Erst am 19. zogen die Lütower auf Gresse, 10 km südösilich Büchen, ab.

Lallemanb hatte mit ber linken französischen Kolonne von Schwarzenbeck aus am 17. Mölln besetzt, war aber am 18. auf Schwarzenbeck zurückgegangen und hatte sich noch am Abend bieses Tages bes Stecknip: Überganges bei Büchen bemächtigt.

Davout war somit am 19. im Besit bes Stednit : Abschnittes. Bon seinem Hauptquartier Lauenburg aus melbete er an Napoleon, baf er am 20. gegen Schwerin aufbrechen wurde.

Diese Bewegung ließ die Möglichkeit eines späteren Abschwenkens gegen Berlin zu. Auch konnte ber noch bei Grevesmühlen stehende General Begesack abgeschnitten werden, wenn Davout weiter öftlich vorbrang.

Beiben Gefahren mußte Wallmoben begegnen. Er zog daher sein Korps bei Wittenburg und Hagenow (Sfizze Seite 519) zusammen. Tettenborn beobachtete ben Feind bei Gresse, 6 km nörblich Boizenburg, Dörnberg hielt Zarrentin leicht besetzt und zog sich an Tettenborn beran.

Langsam trat Davout am 20. August seinen Weitermarsch an, erreichte mit einer rechten Kolonne von Lauenburg aus Boizenburg und Zahrensborf, mit einer linken Gresse, immer noch in der Hossung, Nachrichten über Oudinots Vordringen gegen Berlin zu erhalten und dann seine Operationen banach einrichten zu können. Für den 21. erhielten seine Kolonnen die Richtung auf Vellahn, Goldenbow und Camin (4 bezw. 7 km nördlich Bellahn).

Die Langsamkeit ber französischen Bewegungen veranlaßte Ballmoden zu bem Entschluß, mit 6000 Mann Infanterie und 3000 Reitern Davouts weiteres Borgehen in eine günstige Stellung auf ben Höhen zwischen Bellahn und Goldenbow entgegen zu treten. Camin und bas Wälbchen vorwärts dieses Ortes wurde durch ein russischeutsches Bataillon besetzt, Dörnberg mit den beutschen Husaren ber Legion, den hannoverschen Husaren und einer reitenden Batterie gleichfalls dort ausgestellt, während Tettenborn bei Bellahn den linken Flügel bilbete. Das 2. russische Gusaren-Regiment bedte bie



Mitte auf bem Windmühlenberge von Goldenbow. Die Division Arentsschildt war bis an den Wald von Friedrichsborf vorgeschoben.

Am Mittag bes 21. August überschritten die Franzosen in 3 Kolonnen die Schaale und brangen gegen Camin, Goldenbow und Bellahn vor. Zuerst ersolgte der Angriss auf Camin. Das hier aufgestellte Bataillon ging zurück. Bei Goldenbow hatte das 2. russischbeutsche Husaren-Regiment die Berteidigung fast 2 Stunden allein zu führen, wurde dann aber durch Dörnbergs von Camin herbeigeeilte Kavallerie und Artillerie unterstützt. Leider verhinderte das mit Hecken und Gräben durchschnittene Gelände ein ersolgreiches Anreiten der Schwadronen, die nun durch das seindliche Artillerieseuer einige Berluste erlitten. Die französische Artillerie schoß sehr schlecht, und so verloren die deutschen Legionshusaren nur 1 Mann und 3 Pferde tot, 1 Mann verwundet.

Entscheibenbe Erfolge wurden auch burch das Sinsehen ber Tettenbornschen Rasaken nicht erreicht. Camin blieb in ben Handen der Franzosen, Wallmoben aber hatte seinen Zweck, größere Klarheit über Davouts Stärke zu erhalten — er schätzte ihn jett auf 16—18000 Mann —, burch das Treffen erreicht.

Die Legionshusaren erhielten burch Generalorbre vom 22. August eine Anerkennung bes Generals v. Dörnberg für "bas gute, ftanbhafte und gesetzte Betragen bes Regiments in ber Affare von Camin."1)

Ballmoben ging am 22. August nach Sagenow gurud.

über bie Begebenheiten ber nächsten Tage, Davouts Vormarich nach Schwerin, Wallmobens Bereitschaftsstellung bei Lubwigslust-Neustadt, können wir kurz hinweggehen,2) ba sie ben beutschen Legionstruppen keine Gelegenheit zu erfolgreicher Tätigkeit boten.

Ganz unerwartet ging Davout, burch die Nachricht von der Schlacht bei Großbeeren um die Deckung von Hamburg besorgt gemacht, in der Nacht vom 2./3. September von Schwerin zurück und nahm nun eine starte Stellung hinter den Wasserläusen der Stecknitz, des Rateburger Sees, der Wakenitz und Trave. Die Übergänge dei Lauenburg, Büchen, Mölln, Lübeck, Schlutup, Travemünde waren start besetzt; mit seinen Hauptkräften stand Davout bei Rateburg. Das

<sup>1)</sup> Buionneau, Ceite 51.

<sup>2)</sup> Für biefen Felbaug ift eine erschöpfenbe Literatur vorhanden. Berglbesonders Friederichs Geschichte bes herbstelbauges und Quiftorps Geschicht ber Norbarmee.

Borgelande von Hamburg war somit burch eine weite Aufstellung von ber Office bis an die Elbe gesichert.

Der plötliche Rückzug Davouts hinter die geschilderte Linie erzeugte bei Ballmoden den Gedanken, daß der Marschall unter dem Schutz dieser starken Stellung mit Hauptkräften westlich der Elbe über Magdeburg zu Napoleons Hauptarmee abzumarschieren gedenke. Schnell eilte er — nur Tettendorn und Vegesack der Stecknitz gegenüber lassend — mit seinen Hauptkräften nach Dömitz, schob das dort stehende Korps Kielmansegge nach Dannenberg vor und ließ sofort dei Dömitz eine Brücke schlagen, um einen französischen Abmarsch nach Süben in der Flanke sassen, um einen Kielmansegge wurde zur Aufklärung gegen Lüneburg gesandt, die 6. Kompagnie der deutschen Legionshusaren unter Rittmeister Janken (802) ihm beigegeben. Die Übergangspunkte bei Winsen und Harburg wurden besonders beobachtet.

Als ein übergegangener bänischer Offizier am 9. September melbete, baß Davout gar nicht baran benke, nach Magbeburg abzuziehen, marschierte Wallmoben am folgenden Tage wieder nach Hagenow zurück. Die Kompagnie Janken wurde durch Kasaken abgelöst und trat wieder zu ihrem Regiment.

### Treffen an der Göhrde am 16. September 1813.1)

Siergu bie Rarte hinter G. 530.

Die getroffenen Vorbereitungen sollten indes nicht vergeblich sein. Am 12. September wurde in der Gegend von Mölln ein französischer Orbonnanzossizier mit einem Schreiben gefangen, aus dem hervorging, daß Davout den General Pécheux mit 3000 Mann bei Zollenspieler über die Elbe gehen lassen und auf Magdeburg mit dem Auftrag entsenden wolle, das linke Elbufer endlich einmal vom Feinde zu säubern. Lemarois, der Kommandant von Magdeburg, solle Pécheux eine Abteilung bis Werben entgegenschicken.

Melbungen vom linken Elbuser besagten, daß dort in den Ortschaften für 10000 Mann Infanterie, 3 Batterieen und 600 Reiter Quartier angesagt sei. Diese von den Franzosen zur Einschüchterung der Bevölkerung übertrieben hoch angegebene Truppenstärke veranlaste Wallmoden, Davout an der 70 km langen Stecknig—Trave-Linie nur die unbedingt nötigen Kräfte — 9000 bis 10000 Lügower, Hanseaten und Schweden — gegenüber zu belassen, mit allen anderen Truppen aber bei Dömit über die Elbe gegen Pécheur vorzugehen.

Bis zum 14. September versammelte Wallmoben in einem Biwat bei Dömig 15 Bataillone, 17 Schwabronen, 3 Kasaten Regimenter, 38 Geschütze und  $^{1}/_{2}$  Raketenbatterie, zusammen etwa 12300 Mann, worunter 3300 Reiter. Fast alle hannoverschen Truppen waren bei bieser Unternehmung nach ihrer engeren Heimat beteiligt.

<sup>1)</sup> Das Treffen an ber Göhrbe ist vom Verfasser im Beiheft 5/6 zum Mistianwochenblatt 1897 ausführlich geschildert. Damals waren den preußischen Truppenteilen die althannoverschen Traditionen noch nicht verliehen. Da an dem Treffen Stämme der 73. Füsiliere, des Infanterie-Regts. 77, der Dragoner-Regimenter 9 und 16 und des Feldartillerie-Regts. v. Scharnhorst beteiligt waren, die 9. Dragoner und 10. Artilleristen nun auch das Motto: "Göhrde" am Helm tragen, so schiene enotwendig, diese einzige bedeutendere Wassentat des Korps Wallmoden und des sonders den Anteil der Hannoverschen Truppenteile daran auch an dieser Stelle etwas eingehender zu behandeln.

Die Truppeneinteilung war folgenbe:

Avantgarde: Generalmajor v. Tettenborn.

Infanterie v. Lühows Freiforps, 1 Btl. Prem.-Leutn. Staat. Jäger-Btl. unter Kapitan v. Reiche, 1 Btl.

Hannov. Jägerkorps (etwa 2 Komp.) und ruff.-beutsche Jägerkompagnie unter Oberft Graf Rielmansegge.

Ravallerie unter Major v. Lübow, 5 Schwabronen.

hanseatische reitende Batterie unter Kapitan Spoormann, 4 Gefoube.

Kafaken-Regimenter Komisarow, Denisow, Sulin, 3 Regimenter.

Zusammen: 21/2 Btle., 5 Schwadronen und 3 Kasaken: Regimenter, 4 Geschütze.

#### Ruffijd = deutsche Divifion: Generalmajor v. Arentsichilbt.

- 1. Brigabe. Major v. Nagmer.
  - 1. Bataillon v. Schaper, 2. v. Firds, 5. v. Dobichus.
- 2. Brigabe. Oberftleutnant v. Warbenburg.
  - 3. Bataillon v. Tiebemann, 4. v. Sorn, 6. v. Nagmer.
- 1. Sufaren-Regiment. Oberftleutnant v. Golb, 4 Schwabronen.
- 1. reitende Batterie. Leutnant v. Scheele, 8 Geschütze.

Bufammen: 6 Batle., 4 Schwabronen, 8 Gefchüte.

#### Britifch=deutsche Division: Generalmajor Lyon.

Leichte Brigabe: Dberftleutnant Martin.

Bataillon Anhalt. Major Rrohne.

" Bremen-Berben. Major be Baug.

" vom 73. britischen Infant.-Regt. (von Stralfund betachiert).

Linien : Brigabe: Dberftleutnant Salfett.

Bataillon Lauenburg. Major v. Benoit.

bes Oberftleutnants v. Bennigfen.

, bes Majors v. Langrehr.

Salbbataillon ber Legion. Rapitan Solgermann.

Sannoveriche Fußbatterie. Rapitan Biering, 6 Gefcute.

Bufammen: 61/2 Bataillone, 6 Gefchüte.

#### Ravallerie= Divifion: Generalmajor v. Dörnberg.

3. Sufaren = Regiment ber beutschen Legion. Major Ruper, 5 Schwabronen.

Hannov. Husaren=Regiment Luneburg. Oberfileutnant v. Eftorff, 2 Schwadronen.

Hannov. Husaren : Regiment Bremen : Berben. Oberstleutnamt v. b. Bussche, 1 Schwadron.

Reitenbe Artillerie-Brigabe ber beutschen Legion. Rajor Brudmann.

- 1. reitende Batterie. Rapitan Sympher, 6 Befdute.
- 2. " " Ruhlmann, 6 "
- 2. reitende russische Batterie. Leutnant v. Tiedemann, 8 Geschütze.
- 1/2 britische Raketenbatterie. Leutnant Strangways.

Bufammen: 8 Schwabronen, 20 Gefchute, 16 Rateten: geftelle.

Am 14. Abends ersuhr Wallmoden in seinem Biwak bei Dömit, daß Pécheur über die Elbe gegangen sei und auf Lüneburg vorrück. Noch in der Nacht ging er über die Schiffbrücke und lagerte am 15. September hart östlich Dannenberg. Auf Dahlenburg entsendete Kasaken stellten bald den Anmarsch des Feindes auf Olbendorf sest. Seine Stärke sollte 5000 bis 6000 Mann Infanterie, etwas Ravallerie und 6 Kanonen betragen.

Diese Melbung war hinsichtlich ber Stärke an Infanterie übertrieben — Pecheux hatte nämlich nur 5 Bataillone, 1) zusammen etwa 3000 Mann —, war aber im übrigen zutreffend. Reben nur 80 Reitern hatte Pecheux eine reitende Batterie zu 6 Geschützen. Baron de Pecheux war ein sehr tüchtiger Offizier, aus der Garde hervorgegangen und mit besonderen Empsehlungen des Kaisers dem Marschall Davout zugeteilt. Seine Offiziere und Unteroffiziere waren vorzüglich, in Napoleons Kämpsen gestählt, die Mannschaften größtenteils noch ganz junge Rekruten, aber gut einexerziert und voll von soldsatischem Ehrgeiz.

Um 14. Abends war Pecheur nach Lüneburg gekommen, mit der Absicht, nach hisader weiter zu marschieren und die Fertigstellung eines Brückenbaus bei Dömit möglichst noch zu verhindern. Als die zahlreich überall herumstreifenden Kasaken ihm zeigten, daß schon bedeutendere Kräfte bei Dömit übergegangen sein mußten, stellte er sich, Davouts Besehl entsprechend, zwischen Dahlenburg und der Göhrbe auf. Am

<sup>1) 4</sup> Bataillone vom 3. Linien-Regiment, 1 Bataillon vom 105. leichten Regiment.

15. brängte er die Kasaken auf der ganzen Linie zurück, ließ sein Gros auf einem Höhenzuge hart westlich Lüben (siehe den Plan) und rückte selbst mit einem Bataillon vom 3. Linien-Regiment am Jagdschloß vorbei bis an die Oberförsterei. Seine Vorposten besetzten den Walbrand gegenüber Metingen.



Wallmobens Rasaken gingen auf Mehingen zurud, die Avantgarbe wurde noch Abends nach Lüggau, 1 Kilometer westlich Dannenberg, vorsgeschoben, ein starker Posten besetzte Mehingen.

Aus hem entschlossenen Borgehen ber Franzosen gegen ben Oftrand ber Göhrbe ihre Absicht weiteren Bormarsches gegen Dannenberg folgernd, stellte Wallmoden am 16. September Bormittags sein ganzes Korps in einer Bobensenke süblich Parpar bereit. Die Franzosen regten sich aber nicht, und in der Besorgnis, Becheur könne gewarnt sein, mußte Wallmoben sich schließlich zum Weitermarsch auf Olbenborf entschließen. Dabei war er sich ber Gesahr wohl bewußt, in die ein energischer Vorsioß Davouts auf dem rechten Elbuser gegen Dömit ihn und die schwachen an der Stecknitz zurückgelassenen Truppen bringen konnte. Gelang es indes, den Feind noch heute zu schlagen, so konnte man vielleicht noch rechtzeitig genug wieder bei Dömitz eintressen.

Gegen 12 Uhr gab Ballmoben folgenben Befehl:

"Der Feind, ber im Göhrber Walbe selbst und vielleicht hinter bemselben in Position vor Olbendorf steht, wird in 2 Kolonnen angegriffen. Die eine Kolonne unter General v. Arentsschildt geht links der großen Straße über Riebrau gegen den Wald vor; trisst sie keinen Feind oder nur bessen Posten, so dringt sie hindurch, kommt bei Forsthaus Röthen heraus, wendet sich dort rechts gegen die wahrscheinliche Position des Feindes und schneibet ihm womöglich den Rückzug auf Dahlenburg ab, verbindet jedoch den serneren Angriff mit dem der anderen Kolonne.

Die andere Kolonne, wobei Graf Wallmoben selbst, und die Avantgarde rücken auf der geraden Straße von Dannenberg nach Lüchow vor. Die Kasaken ziehen sich zuerst vor dem Walde rechts, um ihn ganz zu umgehen, während die Infanterie der Avantgarde ihn angreist. Zu ihrer Unterstützung folgt der General Lyon. In der Direktion wie die Kasaken wenden die Kavallerie und Artillerie unter General v. Dörnberg sich gegen die linke Flanke des Feindes. Ist der Wald nur schwach besetzt, so formieren sich alle Truppen jenseits zum Angriss."

Um 121/4 Uhr brach Arentsschilbt auf und erreichte gegen 21/4 Uhr über Riebrau den Wald. Bon dort aus hatte er bis zum Forsthaus Röthen noch 7 Kilometer zurückzulegen, konnte also nicht wohl vor 4 Uhr dort ins Freie treten.

Die Hauptkolonne hatte bis zum Norbende des Waldes 7 Kilometer weniger zu marschieren und hätte demnach  $1^{1/2}$  Stunden später antreten sollen. Nun rechnete man aber wohl mit einem längeren Widerstand der Franzosen im Walde und ließ daher schon nach einer knappen Stunde ausbrechen. Kurze Zeit nachher vernahm man Kanonendonner aus der Gegend von Boizenburg, wodurch Wallmoden in unangenehmer Weise an die gefährdete Lage seiner rechts der Elbe zurückgelassenen Truppen erinnert wurde. Zum Umkehren war es zu spät, der Angriss eingeleitet: also mußte er suchen, möglichst schnell damit zu Ende zu kommen.

Um 21/2 Uhr erreichte Tettenborns Infanterie den Wald, verdrängte, burch Kasakenschwärme unterstützt, die Metzingen gegenüber im Waldrand liegende Vorpostenkompagnie und drang, ohne ernsten Widerstand zu finden, über Oberförsterei und Jagdschloß nordwestlich durch den Wald vor. Das von Pécheux ansangs persönlich geleitete Vorpostenbataillon zog sich nach kurzem Widerstande beim Wiesengrunde süblich des Jagdschlosses auf Olbendorf zurück.

Der brohenben Gefahr gegenüber jagte Pécheux nunmehr zu seinen Hauptkräften und leitete die sofortige Besetzung der wahrscheinlich durch einige Feldbefestigungen verstärkten Stellung auf der Höhe 89 südwestlich Lüben. Bergl. den Plan. 1)

Auf bieser Söhe standen 2 Geschütze, hart westlich davon befand sich ein Kiesernwälden, 300 Meter östlich standen die 4 anderen Geschütze. Die Bataillone standen in oder etwas hinter der Linie der Geschütze, etwa wie sie im Plan eingezeichnet sind. Der Sügelrücken ist ziemlich breit, derart, daß man von seinem vorderen Rande ein vorzägliches, fast glacisartiges Schußseld die über den Lübener Bachgrund hat, durch ein geringes Zurückgehen aber vollkommen gegen Sicht und Flachseuer gedeckt ist.

Dieser Lübener Bachgrund bilbete ungeachtet des ganz in der Nähe entspringenden Wasserlauses durch seine morastigen Nänder ein ziemlich erhebliches hindernis und war nur auf der Straße zu überschreiten. Die linke Flanke der französischen Stellung wurde dadurch gesichert. Der rechte Flügel verlor zwar durch das Kiefernwäldichen an Übersicht, Pecheur rechnete aber nicht mit einer so weit ausholenden Umgehung und ließ es undesetzt. Zur Sicherung seiner Rückzugslinie auf Lünedurg legte er 2 Grenadier-Kompagnieen nach Oldendorf und eine kleine Abteilung nach Sichdorf.

Gegen 1/24 Uhr warfen bie in Tettenborns Avantgarbe an der Spike marschierenden Lütower und Reicheschen Jäger das französische Vorpostenbataillon aus einem den Nordrand der Göhrde bildenden Grenzgraben mit dem Bajonett auf die Hauptstellung zurück, der eigentsliche Kampf begann.

<sup>1)</sup> Die Beigabe des Planes aus meiner Arbeit über das Treffen an ber Göhrbe ift von ber Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler in Berlin bereitwillig gestattet worden.

<sup>2)</sup> Frangöfische Gefechtsberichte fehlen.

Um ben Rudzug bes bebrängten Bataillons zu erleichtern, hatten bie 80 französischen reitenben Jäger, gegen ben Grenzgraben vorreitenb, beibe Rlanken besselben gebedt.

Lühow hatte mit seinen Reitern einige Zeit im Walbrande gehalten, jeht hielt er die Gelegenheit zu einer erfolgreichen Attace für gekommen. Mit 4 Schwadronen — ohne die 4. Schwadron, welche inzwischen das Auffahren der hanseatischen Batterie Spoormann deckte — stürzte er sich auf die französischen Reiter, die schleunigst zurückgingen, und sodann auf das Borpostendataillon selbst. Dieses bildete Karree und zwang durch sein Feuer die Lühower zu einem verlustvollen Rückzuge. Major v. Lühow selbst war schwer verwundet, sein Regiment für den weiteren Tag nicht mehr verwendungsfähig.

Ein voreiliger Angriff ber Lühowschen Insanterie und ber Reicheschen Jäger hatte keinen besseren Erfolg. Der Bersuch, mit dem zurückgehenden französischen Bataillon zugleich in die seindliche Hauptstellung einzudringen, wurde mit großen Berlusten abgeschlagen. Eine von den Franzosen vermutlich zur besseren Wirkung in das Vorgelände unvorsichtig weit vorgeschodene Haubige siel den Lühowern als einziger Siegespreis in die Hährde.

So wurde es 4 Uhr, als endlich neue Truppen auf dem Gefechtsfelbe eintrasen. Bis jett hatte Tettenborns Avantgarde mit 2 Bataillonen den Infanteriekampf allein geführt und schon bedeutende Berluste erlitten. Die anderen Kolonnen waren nicht rechtzeitig zur Stelle, und es sehlte nicht viel, so hätten Tettenborns Truppen vollkommen aufgerieben werden können. Man vermist den Sinsluß der höheren Truppenführung, welche hier die Aufgabe gehabt hätte, die einzeln aus dem Walde heraustretenden Kolonnen so lange anzuhalten, dis genügende Kräste zum Angriff vorhanden waren.

Die Division Lyon hätte Tettenborns Truppen auf bem Juse folgen sollen, hatte aber am Jagdschloß eine halbe Stunde geraftet, um erst den Wald durch die Avantgarde säubern zu lassen. Da erschalte gegen 33/4 Uhr der Kanonendonner der inzwischen ausgesahrenen Batterie Spoormann von Oldendorf her, und nun wurde mit der größten Sile wieder angetreten. Gleichzeitig strebte die Kavallerie-Division Dörnberg über Dübbesold um die Nordese des Waldes herum dem Schlachtselde zu, an ihrer Spize das 3. Husaren-Regiment der deutschen Legion unter Major Küper. 2 Schwadronen des Regiments jagten mit der reitenden Batterie Ruhlmann im Galopp an der Kolonne Lyon vorbei, die Batterie suhr rechts von der hanseatischen auf und eröffnete sofort das Feuer

gegen bie französische Stellung. Beibe Batterieen hatten nur geringe Wirfung, ba bie Entfernung zu groß war (1000 Meter) und Pecheur seine Truppen zur besseren Deckung vorübergehend hinter bie Höhe zuruckzog.

Inzwischen marschierte Lyons Infanterie so auf, wie es im Plan eingezeichnet ist. Holzermanns Legionsinfanterie stand im 2. Tressen, die Fußbatterie Wiering blieb links von ihrer Infanterie zunächst aufzgeprott vor dem Walbe siehen, nur der erste Geschützug unter Leutnant Dehnel wurde vorgeschickt und seuerte ohne besondere Wirkung gegen das zurückgehende Bataillon. Alsbald wurde die Batterie zugweise aufzgeteilt und der Leutnant d'Huvelé der Brigade Martin, Leutnant Wöhler der Brigade Haltett zugewiesen.

Als nach 4 Uhr die Kavallerie-Division Dörnberg das Schlachtsfeld erreicht hatte — Reihenfolge: 3. Husaren, Batterie Sympher, Raketen, Batterie Tiedemann, Estorss-Husaren — traten alsbald außer den Raketen 30 Geschütze in Tätigkeit. War ihre Wirkung aus den angegebenen Gründen auch durchgehends nur gering, so beschloß Pecheur angesichts der sich vor seiner Stellung immer mehr entwickelnden Übermacht doch seinen Rüchzug; zu spät, denn schon trasen in Arentsschildts Umgehungskolonne die Truppen der russischen Division ein.

Buerst machte sich bas Feuer ber russischen Batterie Scheele aus einer Stellung süblich Röthen fühlbar. Pecheux erkannte, daß er seinen Rückzug nicht mehr über Olbendorf werbe nehmen können, suchte die dorthin entsandten Grenadierkompagnieen an sich heranzuziehen und verstärkte die schwache Besatung von Sichborf.

Als nun noch gegen 4 1/4 llhr die russischentsche Infanterie unter Oberstleutnant v. Pfuel ins Freie trat, mit der Brigade Nahmer sich rechts über die Haibe an Lyon heranzog, mit der Brigade Wardenburg gegen Oldenborf vorging, da war Pecheur' Lage wahrhaft verzweiselt geworden. Durch 12 frische Bataillone auf allen Seiten überslügelt, von einer starken Artillerie bedroht, durch zahlreiche Kavallerie sogar im Rücken umgangen, blieb ihm nichts übrig, als mit seinen 5 noch unserschützterten Bataillonen den Abzug auf Sichdorf zu wagen.

Wäre jest von Wallmoben eine gründliche allgemeine Beschießung aus weiter vorn gelegenen Stellungen unternommen worden, so hätten die Franzosen einem umfassenden Angriff der Infanterie bald nicht mehr zu widerstehen vermocht. Wie aber im ganzen Verlauf des Gesechts ein bestimmender Einsluß der höheren Führung nicht zu Tage tritt, so sehen wir auch hier, daß an sich anerkennenswerter Rampseseiser einzelne Truppenteile zu Einzelangriffen verleitet, die ben Erfolg des Ganzen taum förberten. Sie finden ihre Erklärung in dem Bestreben, den Gegner nicht entkommen zu lassen. Hierhin ift auch die Attace bes 3. Sufaren: Regiments ber Legion zu rechnen.

Das 3. Husaren-Regiment stand nach 4 Uhr süböstlich ber Raketenbatterie, vorn die 5. Schwadron, als General v. Dörnberg herankam und eine Schwadron für eine Attacke gegen das gerade durch den Lübener Bachgrund geschlossen zurückgehende französische Bataillon verlangte. Am natürlichsten wäre es gewesen, wenn Major Küper die vorderste Schwadron hierzu bestimmt hätte; er gab aber der ehrgeizigen Bitte des Rittmeisters v. Biela (820) nach und bestimmte dessen Schwadron, die 1., zum Angriss.

Noch ehe das Flügelvorziehen beendet war, stürzte sich Biela voll Rampseseiser auf den Feind. Der Ritt ging quer über die Dahlenburger Straße, dann links abbiegend über den Lübener Grund. Hier kam der rechte Flügel der Reiter nicht durch, die Pferde blieben in dem morastigen Gelände steden, konnten sich nur mühsam unter dem Feuer des Feindes langsam herausarbeiten und mußten zurück. Der Rest der Schwadron war dem voransprengenden Rittmeister v. Biela in Unordnung gesolgt, zerschellte aber an dem Feuer des Bataillons, welches in voller Ruhe Karree gebildet hatte, und jagte rechts und links an demselben vorbei. Biela stürzte schwerverwundet vor dem Karree zusammen.

Die 2. und 3. Schwadron hatten sich der Attacke ohne Besehl angeschlossen, die morastige Stelle vermieden und brausten 15 Schritt an dem Karree vorbei geradeswegs auf die Hauptstellung los. Die französischen reitenden Jäger wurden vertrieden und die Geschüße auf der Höhe, deren Bespannung dei Zeiten gestohen war, durchritten. Jest aber kamen die Husaren in vernichtendes Infanterieseuer. Pecheur hatte seine Bataillone bei der drohenden Gesahr, überritten zu werden, in Kolonnen zusammen schließen lassen, sodaß sie auch ohne Karreedildung seindliche Attacken abzuweisen vermochten. Das Feuer zwang die noch in den Geschüßen haltenden Husaren, völlig hindurch zu reiten und dann östlich auszubiegen.

Das fortwährende Feuer eines Bataillons auf dem französischen linken Flügel veranlaßte nun den Rittmeister v. Hugo (821), eine Anzahl Husaren zu sammeln und zur nochmaligen Attacke gegen dieses Bataillon von rückwärts heranzuführen. Es war ein helbenmutiges, aber aussichtsloses Unternehmen. Rittmeister v. Hugo jagte 50 Schritt vor seinen Husaren auf das Bataillon los, brach aber schwerverwundet

vor demfellien gujammen. Einige Franzolen inrangen aus der Kolonne heraus, um ihm durch Bajonettfiche den Garans zu machen, die gelang es einem glendfalls gefürzten Hujaren Schauber, die unter feinem Pferde hervorzugeicheiten und seinen röflich verwanderen Offizier nach rückvörte in Sicherheit zu bringen.

Hugus huhren inligten übern Frührer nur jum Dell und fänneiten eine Zeit lang in aushändischen Hatthareneuge. Sabel gegen Bajonen, mußten bann aber wieber zuräch nich jammelten juh nathäritig nörenlich des Steinker Hugue. Der größe Dell der Pherbe war bei den Altracke seitwärts ausgehenden. In willem Jugen witer die durägehenden Dierre sortwährend beschänzen, über das Geseignsielb in Richtung auf Richten zu. Hier die huhren auf Schippenabiellungen des Lauffrichdentschieben Bannillans und echielten, wermutlich für Feinde gehalten, lebhaftes Plackerieuer, was zu erwennen Ausbiegen Bernnlagung gehalten. Mehrere Huhren und Pherbe waren bereits verwundet, alls entlich das Feuer durch die Offigiere des Bintallans gehemmt wurde.

So endete dieser erste Ritt des deutschen Justumen-Megiments, der trot aller heldemmittigen Tapperleit kein Engebnis haben konnte. Wärze es dei der Atlacke gegen das eine alleinsiehende Bataillon geblieben, so konnte man vielleicht Ersolf haben. Der Angriff aber gegen die nach nicht erschütterte Insanderie auf der Hicke, mit nicht ganz 3 Schwadronen unternommen, muste zur Bernichtung silhren. Kur mit Miche sammelten sich die Reste der 1., 2. und 3. Schwadron hinter der französischen Stellung.

Die ruffisch-beutiche Division hatte inzwischen, von Rothen auf Olbenborf und Sichborf vordringend, mit wechselndem Erfolge gesochten i) und Pecheux veranlast, seine Rückzugklinie immer weiter nach Osten zu bringen. Besonders erfolgreich hatte hierbei die reitende Batterie Scheele unter Führung des Oberleutnant Monhaupt aus wechselnden Stellungen gewirkt. (Siehe Karte.) Runmehr gab Wallmoden den Besehl, zum gemeinsamen Angriff zu schreiten.

Gleichzeitig traten um  $^{1}/_{2}6$  Uhr die Brigaden Haltett mit den Bataillonen Bennigsen und Langrehr, Martin mit den Bataillonen Anhalt und Bremen-Berden und Natzmer mit dem 1. und 2. russische beutschen Bataillon zum entscheidenden Angriff gegen die seindliche Stellung an.

<sup>1)</sup> Raberes fiehe Quiftorp, Friederich und die ermabnte Darftel Berfaffers.

Rur der Angriff der Brigade haltett gegen ben linken feinblichen Flügel glückte vollkommen. halkett und Bennigsen führten ihre Truppen, selbst zu Pferde bleibend, mit solchem Schneid in den Feind, daß die Franzosen ihre Sewehre wegwarsen und in wilder Flucht zurücksuteten, zur Bergrößerung der Berwirrung noch von wieder gesammelten Teilen der 3. husaren und von Kasaken überritten. Das gleichzeitige Borgehen des haubihzuges der Batterie Wiering unter Leutnant Wöhler dis unmittelbar an den Feind hatte den Angriff wirksam unterstützt. 1)

Gegen die Mitte war der Angriff weniger glücklich, und nur durch die vortreffliche Haltung eines Zuges der hannoverschen Fußbatterie Wiering, die unter Leutnant d'Huvelé die in die Höhe der schon stügenden Bataillone vorgeht und mit Kartätschen in den Feind schießt, gelingt es, den Feind auch hier zu wersen. Zu gleicher Zeit reiten die 3 ersten Schwadronen der Deutschen Husaren, welche sich hinter der französischen Kolonne inzwischen wieder zusammengeschlossen haben, gegen den Rücken der Franzosen an und sprengen sie auseinander. Mit Wut und Erbitterung teilen die deutschen Reiter ihre Hiebe aus und rächen so die großen Berluste ihres ersten Angrisse. Der Husar Heymann hat das Slück, beim Einbruch in die Kolonne den französischen General Milczynski gesangen zu nehmen und nach rückwärts in Sicherheit zu bringen, von wo er auf einer Prohe des Zuges d'Huvelé zum Sammelplat der deutschen Batterie zurückgebracht wurde.

Am ungunstigsten war Arentsschildts Angriff gegen den rechten Flügel ber Franzosen ausgefallen, und hier war es in ber Hauptsache Monhaupts Artillerie zu danken, daß Becheur schließlich statt auf Sichborf über Breese nach Kovahl abziehen mußte.

Gegen 6 Uhr bei einbrechender Dämmerung waren die Franzosen in vollem Rückzuge und wurden nur noch durch das Feuer der Legionsbatterie Sympher, der Raketen und der Artillerie Monhaupts eine zeitlang verfolgt, während 170 Husaren unter Rittmeister Janken (802), Rosalen und einige Estorsschussen die Verfolgung noch dis Varscamp fortsehten. Die deutschen Husaren nahmen hierbei unter nicht unerheblichen Verlusten dem Feinde noch seine letzten Geschüße und Munitionswagen ab.

Bu Fuß führte Becheur, bem 2 Pferbe unter bem Leibe erschossen worben waren, die Trümmer seiner Truppe über Bledebe nach Lüneburg zurud. Dier langte er nach anstrengendem Nachtmarsche am Worgen au.

<sup>1)</sup> Der Angriff ber Brigabe Halfett bilbet ben Gegenstand eines großen vom Professor Jordan in hannover ausgeführten Wandgemalbes für bas vaterlandiste Museum in Gelle.

brach nach kurzer Raft wieber auf und marschierte über Winsen nach bem Bollenspieker und über die Elbe. Zugleich mit Peckeur hatten die französischen Beamten mit ihren Kassen Lüneburg verlassen, in dem richtigen Gefühl, daß sie von jett ab auf dem linken Elbufer nicht mehr sicher seien.

Pecheux kann nur gegen 1500 Mann zurückgebracht haben. Sein Berluft betrug etwa 400 Mann tot, 1100 Mann gefangen, worunter 700—800 Berwundete. Ferner waren 1 Abler, 6 Geschütze, 16 Munitions-wagen und 1 Felbschmiede den Verbündeten in die Hände gefallen.

Walmoben hatte seinen Sieg mit dem Verlust von 32 Offizieren, 526 Mann und 306 Pferden gleichfalls teuer erkauft. Zu einer weiteren Versolgung mit Insanterie fühlte er keine Veranlassung, da die Truppen erschöpft waren und am nächsten Tage voraussichtlich große Märsche zu leisten hatten. Er ließ daher sein Korps im Nordrand des Waldes sammeln und dann in der Nähe des Jagdschlosses Biwaks beziehen. Die Verwundeten mußten aus Mangel an Fuhrwerken meist auf dem Schlachtseld zurückgelassen werden, was um so bedauerlicher war, als es in der Nacht stark regnete.

Die größten Verluste von sämtlichen Truppenteilen hatte das 3. Husaren-Regiment der Legion. 14 Mann und 59 Pferde waren tot, 8 Ofsiziere, 7 Wachtmeister, 66 Mann und 87 Pferde verwundet, wovon 4 Ofsiziere und 9 Mann bald darauf ihren Wunden erlagen.

Es waren tötlich verwundet: Die Ritmeister v. Biela (820), v. Hugo (821) 1) und v. Both (823) sowie der Kornet Cremer (825). Mit Rittmeister v. Biela und Kornet Cremer fanden zwei Kameraden den Tod auf dem Schlachtselbe, die sich noch kurz vor der Einschiffung nach Wismar als Gegner in einem schweren Säbelduell gegenüber gestanden hatten. Die 4 verwundeten Offiziere waren Rittmeister Heise (254), die Leutnants Brüggemann (808) Dehlkers (267) und v. Humbold (264).

Das Halbataillon Holtsermann hatte in ber Reserve gestanden und baher anscheinend nur den Berlust des Fähnrichs Baron le Fort (1044) vom 1. Linienbataillon zu beklagen.<sup>2</sup>) Die Fußbatterie Wiering hatte

<sup>1)</sup> Rittmeifter v. Sugo ftarb noch in ber Nacht bes 16./17. September in ber Oberförsterei, Die anderen Offigiere fpater. Siehe namentliche Lifte.

<sup>2)</sup> Angaben über etwaige Berluste des Halbdataislons Holgermann sind nicht aufgefunden worden. Fähnrich le Fort (1044) vom 1. Linienbataislon starb noch am 16. September an seiner Berwundung. Infolge der Zusammensehung des Hataislons Holgermann aus 5 Bataislonen sind die Nachweise nicht bataislousweise und nicht nach Ereignissen getrennt.

nur 1 Pferd verloren, die beiben reitenden Batterieen ber Legion 1 Oberfeuerwerfer und 11 Mann Bermundete; ferner waren 5 Pferbe getotet und 8 verwundet.

Als man am 17. September Morgens die Toten beerbigte, ergab fich, baß die gesamte Artillerie der Berbundeten nur verhältnismäßig geringe Wirfung gehabt hatte und die meisten Berlehungen durch Sabelbiebe und Bajonettstiche herbeigeführt waren, ein Beweis für die zu großen Entfernungen und die schlechten Beobachtungsverhältnisse.

Während bes ganzen Kampses hatten Rauch und Pulverbamps so bicht vor den Batterieen gelagert, daß vom Ziel kaum etwas zu erkennen gewesen war. Feuerleitung und Richten waren dadurch erschwert worden. Dagegen muß die moralische Wirkung der gesamten Artillerie, besonders des Zuges d'Huvelé, hoch veranschlagt werden. Wallmoden sprach denn auch in seiner Generalordre vom 17. September der gesamten Artillerie seine besondere Anerkennung aus.

Am 17. Morgens erhielt Ballmoben im Jagbichloß zu Göhrbe bie Melbung, baß Davout am 16. nur eine schwache Erkundung gegen Boizenburg vorgetrieben habe und durch die Lühower abgewiesen worden sei. hierdurch waren seine Besorgnisse so weit zerstreut, daß er Tettenborn mit seinen Truppen auf dem linken Elbuser noch am 17. gegen Lüneburg vorgehen ließ. Durch Streifzüge gegen Hannover, Bremen und dis zur Nordsee gesährdete alsdann Tettenborn in der nächsten Beit Davouts rückwärtige Berbindungen derart, daß jener mit der Hauptarmee in Sachsen bald auf direktem Wege gar nicht mehr, mit Frankreich musüber Stade—Bremen verkehren konnte.

Mit seinen Hauptkräften ging Wallmoben am 17. nach Dannenberg und, als er am 18. Abends Melbung von französischen Truppenansammlunger bei Barrentin erhielt, am 19. über die Elbe zurück, von nun an Davout von jeder tätigen Beteiligung an den Operationen der großen Armet sernhaltend.

Die Bebeutung bes Treffens an ber Söhrbe ist in ber zeitgenössischen Literatur etwas übertrieben worden, was sich daraus erklärt, daß es das einzige größere Sesecht in dem ganzen Feldzug an der Unter-Elbe gewesen ist. Angesichts der bedeutenden Überlegenheit der Barbündeten an allen Waffengattungen hätte man eine völlige Vernichtung der 3000 Mann unter Pscheur erwarten sollen. Tropdem ist dieser mit der Hälfte seines Korps nach hervorragend tapserer Verteidigung entommen. Die Erklärung dafür liegt darin, daß die große Überlegenheit

se c

| # |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

rgends zur Geltung gebracht worden ist und baß, im einzelnen betrachtet, etwährend Minderheiten gegen eine Mehrheit gefämpft haben.

"Bei wenigen Truppenteilen der Berbündeten befanden sich so viele hervorragend intelligente und friegserfahrene Offiziere vereint wie in dem Korps Wallmoden, selten hat eine Truppe tapserer gesochten wie in dem Gesecht an der Göhrde; was sehlte, war die Schulung im großen Verband, das Eingelebtsein von Offizieren und Mannschaften in den größeren Rahmen, die Fähigkeit der Offiziere, eine taktische Lage richtig zu erfassen und dementsprechend zu handeln, und die Disziplin, sich dem Allgemeinen unterzuordnen." 1)

Der Hauptwert des Sieges lag in der Jsolierung Hamburgs, das n zu einem vorgeschobenen Posten wurde. Das französische Kaisertum Hannover war erschüttert, Lüneburg wieder deutsch, und eine von ttenborns Offizieren dort gegründete Zeitung versorgte das ganze nd von der Nordsee dis zum Harz mit den wahren Berichten über Siege der deutschen Wassen, welche zu verheimlichen die französische rwaltung sich bisher alle erdenkliche Mühe gegeben hatte.

Die Königlich beutsche Legion hatte an diesem ersten Ersolge auf atschem Boben ehrenvollen Anteil. Hatten die Oberstleutnants aktet und Martin an der Spize ihrer Brigade sich besonders sgezeichnet, die Legionsartilleristen zu der einzigen taktisch richtig und olgreich verwendeten Fußbatterie Wiering das Hauptkontingent gestellt, reitende Batterie Sympher zur Versolgung mitgewirkt, 2) so war ausopferungsvolle Haltung der deutschen Husaren über jeden Vorzurf erhaben.

In ber schon erwähnten Generalordre (Dannenberg, 17. September) rd das 3. Husaren-Regiment ber Königlich beutschen Legion besonders sgezeichnet, da es "so vorzüglichen Anteil an der Ehre des gestrigen iges gehabt" habe. In einem Bericht an den Herzog von Cambridge rieb Wallmoden dann weiter (Dömit, 24. September):

<sup>1)</sup> Frieberich, Berbftfelbgug, II, 235.

<sup>2) &</sup>quot;Auch ber Artislerie unter Führung bes Majors Brüdmann nuß ich bie rechtigkeit widerfahren lassen, daß sie zu dem errungenen Siege nicht wenig beigegen hat, und würde ich Ew. Agl. Soheit sehr verbunden sein, wenn Sie dem Major üdmann höchstdero Zufriedenheit, die ihm besonders schneicheln nuß, zu bezeugen uben wollten." Ballmoden an den herzog von Cambridge, Dömig, 24. September.

"Ew. Königlichen Hoheit halte ich mich verbunden zu bemerken, daß das 3. Husaren:Regiment der Königlich deutschen Legion unter Ansührung des Majors Küper sich an diesem Tage besonders ausgezeichnet hat. Der Verlust desselben ist leider nicht gering, wie Höchstbieselben aus der anliegenden Liste zu ersehen geruhen werden, indes hat sich das Regiment mit Ruhm bedeckt."

Major Küper erhielt barauf folgendes Schreiben vom Herzog Abolph Friedrich von Cambridge (London, 17. Oktober):

"Generalleutnant Graf Wallmoden-Simborn hat mir über Ihre und des an jenem Tage von Ihnen befehligten 3. Hufaren: Regiments tapfere Haltung im Gefecht an der Göhrde berichtet. Nehmen Sie bitte meinen wärmsten Dank dafür und teilen Sie ihn auch den Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften des Regiments mit.")

Als besondere und dauernde Anerkennung wurde den 3. Husaren und der Artislerie das Motto "Göhrde" verliehen. Dieses wurde bis 1866 vom Regiment Herzog von Cambridge Dragoner zu Celle und von der reitenden Artislerie zu Wunstorf getragen und ist nun an den Helmen des 1. hannoverschen Dragoner-Regiments Nr. 9 zu Retz und des Feldartisserie-Regiments v. Scharnhorst (1. hannov.) Nr. 10 wieder auferstanden, eine bleibende und ehrenvolle Erinnerung an deutsche Soldatentreue in schwerer Zeit!2)

- · 1) Mitteilung bes Geheimen Regierungsrats Rüper in Sameln. Engliicha Bortlaut fiebe 2. Band (Unlagen).
- 2) Die Erinnerung an das Gefecht wird durch ein Denkmal auf dem Steinker Sügel festgehalten. Der Hannov. Courier vom 16. September 1906 fchildert das Denkmal wie folgt:

"Benn man vor wenigen Jahren auf der Landstraße von Dahlendung her dem Göhrdewalde zustrebte, erblickte man hinter der Ortschaft Oldendri auf einem mit Fuhrengestrüpp bewachsenen Seidhügel einen schmucklosen Seiwobelisken. Dieses steinerne Wahrzeichen enthielt die Inschrift: 16. IX. 1813 Das Denkmal ist zur Erinnerung an das siegreiche Gesecht in der Göhrde arrichtet. Der Bezirk Nordhannover des Preußischen Landeskriegerverbandes besichloß gelegentlich eines Kriegertages in Hisader, das Denkmal unter seine Ohnut und Pflege zu nehmen. Eine Grundsläche von einigen Morgen wurd angekauft und durch eine Fichtenhecke eingezäunt. Bon der Landstraße sind eine schmucke Ahornalles zum Denkmal. Die hinter der Alles liegenden Lankstäden sind durch Anpflanzung von Baumgruppen zu freundlichen Parkuloge umgewandelt. Ihm das Denkmal selbst erheben sich aus Findlingen zwei Tarassen, die mit breiten Treppen versehen sind. An dem Monumente selbst is jest eine eiserne Tassel angebracht mit der Inschrift: "Zur Erinnerung an das sie

#### Weitere Ereigniffe beim Korps Wallmoden an der Riederelbe bis zum Dezember 1813.

Der weitere Feldzug an der Niederelbe bietet für die Geschichte der Legion nur wenig Wichtiges und es ist daher angängig, ihn zur Gewinnung eines klaren Überblicks nur in großen Zügen darzustellen, die Erlebnisse der-Legionstruppen — Halbbataillon Holtzermann, 3. Husaren-Regiment, 1. und 2. reitende Batterie, Fußbatterie Wiering — aber nur nebenbei zu behandeln. Für die Einzelgeschichte der Truppen stehen außer für das Halbbataillon Holtzermann genügende Quellen zu Gebote. 1)

Alle Versuche des Kronprinzen von Schweben, Davont zur Offensive aus seiner starken Stellung bei Rateburg zu bewegen, blieben erfolglos. Wallmoden, zu einem gewaltsamen Vorgehen gegen das inzwischen täglich mehr verstärkte Hamburg zu schwach, mußte sich darauf beschränken, den Gegner durch Unternehmungen des kleinen Krieges zu ermüden und zu schwächen.

Hierhin ift ein mißlungener Vorstoß bes Generals v. Dörnberg mit 6 Bataillonen, 2 Schwadronen und 2 Batterieen am 6. Oktober gegen Büchen zu rechnen, bei welchem Brückmanns reitende Artillerie beteiligt war und Leutnant v. Schabe (41) verwundet wurde. Eine gleichzeitige Unternehmung des Generals v. Vegesack gegen Ziethen mißglückte ebenfalls. Wallmodens Truppen blieben nun während des Oktobers in Kantonnierungen zwischen Lübeck, Boizenburg und Dömit stehen.

Sine Parade des gesamten Wallmodenschen Korps am 29. Oktober zu Heidhoff vor dem Herzog Ernst v. Cumberland unterbrach die eintönige Tätigkeit des Feldlagers, ein Borbote der Wiederherstellung eines selbs ständigen Hannover. Am 4. November hielt der Herzog unter dem

reiche Gefecht an der Göhrde am 16. September 1813, gewidmet vom Bezirk Mordhannover des Preußischen Landeskriegerverbandes." Der Kaiser hat zur Ausschmückung des Platzes neun Kanonenrohre aus dem Artilleriedepot Magdeburg überweisen lassen. Zwei mit Ablern gekrönte Kanonenrohre sind senkrecht zu beiden Seiten der Treppe, die anderen auf Lasetten montiert an den Ecken und in der Mitte der Terrasse aufgestellt. Zwischendurch sind eiserne Pseiler eingebaut und das Ganze durch eine von den Pseilern zu den Geschützen reichende Kette verbunden. Aus Anlaß der Wiederkehr des Gedenktages ward am 16. September 1906 am Denkmal eine Feier veranstaltet, an welcher etwa 1400 Krieger teilnahmen."

<sup>1)</sup> Für bas 3. hufaren=Regiment bas Journal bes Regiments im Staats= archib zu hannover, ferner Buionneaus Geschichte ber 9. Dragoner, in welcher alles Biffenswerte verarbeitet ift; für bie Artillerie Reigenftein (bas Geschützweien), Dehnels Riidblide, ferner Zander ufw.

Jubel ber Bevölferung seinen Sinzug in hannover, bas alte Ministerium trat wieber in Tätigkeit, und ber Herzog von Cambridge übernahm als General-Gouverneur die Regierung des Landes.

Um 22. Oftober hatte Davout aus Flugblättern ber Berbunbeten ben Ausgang ber großen Bölferschlacht bei Leipzig erfahren, und verließ nun eilends Rateburg, um bie Berteibigungsanlagen von Samburg nad Möglichkeit zu vervollständigen. Er verhehlte fich nicht, bag es ber Sade feines Raifers am meiften nuten murbe, wenn er feine 25 000 Frangofen ber geschmächten Armee Napoleons guführte, anbererfeits mar ihm bie Refthaltung Samburgs unter allen Umftanben aufgetragen worben und es war febr fraglich, ob bei bem weiteren Bordringen ber Berbunbeten gegen ben Rhein ein Rudzug ber Befatung von Samburg nach Solland überhaupt möglich fei. Auch war ber Besit ber reichen Sanfastabt bei etwaigen Friedensunterhandlungen von um jo größerer Bebeutung, als ja auch Dresben, Torgau, Wittenberg und Magbeburg, Dangig, Stettin und Cuffrin noch in ben Sanden ber Frangofen waren. Als Davout am 11. November gum erften Dal feit bem 18. August eine birette Rachricht von ber großen Armee erhielt, und zwar einen Befehl vom 1. November aus Maing burch Bermittlung bes Generals Carra St. Cor. wonach er fich unter Burudlaffung einer ftarten Befatung in Samburg nach Solland gieben ober, wenn bies nicht mehr möglich, nach Samburg geben follte, ba war es jum Berlaffen ber Sanfaftabt icon ju fpat; bas gange linke Elbufer mar im Befit ber Berbundeten, Tettenborn icon bis an bie Befer vorgebrungen. 1)

Davout zögerte nicht, die unter ben veranberten Berhaltniffen unnötig weit vorgeschobene Stellung bei Rageburg zu verlaffen.

In der Nacht zum 13. November gingen die Franzosen hinter die Stecknitz zurück, Davout teilte aber seinen Truppen gleich mit, daß er auch diese Stellung demnächst räumen werde. Warf er sich mit seinen Truppen nach Hamburg hinein, so ergab es sich von selbst, daß die Dänen den ihnen jetzt zugewiesenen Abschnitt von Mölln dis zur See auch nicht mehr halten konnten und über Lübeck und Nendsburg die Berbindung mit ihrer heimat aufzunehmen suchen mußten.

<sup>1)</sup> Die 1. Schwadron der beutschen Legionshusaren waren an einem größeren Erfundungsauftrag gegen Harburg im Anfang des November beteiligt gewesen. 30 Reiter unter Rittmeister v. Goeben hatte sich dabei in einem Gefecht bei Winsen am 3. November ansgezeichnet, 5 Mann und 8 Pferde verloren. (Näheres fiche v. Guionneau, S. 61/62.)

Inzwischen war ber Kronprinz von Schweben über Hannover— Bremen—Cellc—Ülzen—Lüneburg am 24. November mit stärkeren Kräften bei Boizenburg eingetrossen in der Absicht, Hamburg und Harburg einzuschließen und — badurch gegen eine Bedrohung durch Davout gesichert — gegen die Dänen vorzugehen. Er verfügte hierzu über das VI. russische Armeekorps Graf Strogonow (etwa 8000 Mann), dem er die Einschließung von Harburg auftrug, über das schwedische Armeekorps des Feldmarschalls Graf Stedingk (18000 Mann), das russische III. Armeekorps Graf Woronzow (über 7000 Mann), das Korps Wallsmoden, das Freikorps Lühow und die Kasakenbrigade Tettenborn.

Davout wartete einen Angriff gegen seine Linie an der Stecknitz nicht ab, verließ am 1. Dezember seine Stellungen und erreichte am 3. nach unbedeutenden Berlusten seiner Nachhut durch die Reiterei Woronzows das inzwischen zu einer starken Festung umgeschaffene Hamburg. Die Dänen gingen unter dem Prinzen Friedrich v. Hessen auf Oldesloe und Lübeck zurück.

Sofort ließ Bernadotte durch das Korps Woronzow Hamburg auf dem rechten Elbufer abschließen, durch Tettenborn fernerhin die Verbindung zwischen Hamburg und Lübeck unterbrechen und begann nun mit 35000 Mann seinen holsteinischen Feldzug gegen die Dänen. Hierzu mußten ihm die deutschen Truppen des Korps Wallmoden Husse leisten.

Der Kampf an ber Nieberelbe verliert hiermit völlig seinen bisherigen Charakter. Nicht für Deutschlands Befreiung wird mehr gefochten, sondern für dynastische Zwecke des schwedischen Kronprinzen, dem sich hier eine günstige Gelegenheit bietet, über die Nationalseinde seines Aboptiv-Vaterlandes herzufallen und ihnen unter möglichster Schonung schwedischen Blutes Norwegen zu entreißen.

Dabei ist zu bebenken, daß Dänemark im Frühjahr 1813 garnicht abgeneigt gewesen war, sich auf die Seite der Verbündeten zu stellen. Schweden hatte aber schon damals als Preis für seinen Beitritt das zu Dänemark gehörige Norwegen gefordert, und Alexander des Ersten Politik hatte schließlich für Schweden entschieden und Dänemark aufs Neue in das Bündnis mit Napoleon hineingebrängt.

### Der holsteinische Feldzug 1813/14.19

hierzu die Tertiftigge auf S. 513.

Der Bormarich gegen bie Danen erfolgte berart, bag ber Kronpring felbst auf Lübed ging, Ballmoben auf Olbesloe, nachbem er am 3. Dezember fein Korps zwischen Rapeburger See und Stednis gesammelt hatte.

Das Rorps Wallmoben hatte jest folgende Einteilung:

Avantgarde. General v. Dörnberg.

Leichte hannoveriche Brigabe. Oberftleutnant Martin. Lüneburg, Bremen = Berben, Bataillone | Rielmanseages Jäger.

- 2. Brigabe. 3. und 4. ruffifchebeutsches Bataillon.
- 1. ruffisch-beutsches Sufaren-Regiment.
- 3. Hufaren-Regiment ber Kgl. beutschen Legion.

Lüneburger Sufaren.

- 2. ruffischeutsche reitende Batterie.
- 1. (ruffich=deutsche) Divifion. General v. Arenteschilbt.
  - 1. Brigabe. 1., 2., 5. Bataillon.
  - 6. unb 7. 2.
  - 1 Kußbatterie.
- 2. (britijd=deutide) Divifion. General Lyon.

Sannoveriche Linienbrigabe. Dberftleutnant Balfett. Bataillone Lauenburg, Langrehr, Bennigsen, Deffau und Salbbataillon Soltermann ber Ral. beutschen Legion.

Rußbatterie Wiering.

#### Ravallerie Divifion.

2. ruffijchebeutsches Sufaren-Regiment.

Bremen-Verbener Sufaren.

- 1. und 2. reitende Batterie ber Kgl. beutschen Legion.
- 1. ruffisch=beutiche reitende Batterie.

<sup>1)</sup> Der Verfaffer ift hier hauptfächlich Friederichs Weichichte bes Berbie feldzuges gefolgt.

Bugeteilt war ferner die schwedische Division unter General v. Begesack (1 schwedische, 1 medlenburgische, 1 hanseatische Brigade), die aber durch den Kronprinzen zurückgehalten wurde. Nur die hanseatische Brigade (2 Bataillone, 8 Schwadronen, 8 Geschütze) löste sich von berselben los und folgte dem Korps Wallmoden, es dadurch auf etwa 14 000 Mann ergänzend.

Der Bormarsch gegen die Dänen erfolgte in der Art, daß der Kronprinz am 5. Dezember Lübeck erreichte, worauf der dort besehligende Lallemand die Stadt räumte und sich über Segeberg mit dem Prinzen Friedrich von Hessen vereinigte, der vor Wallmodens Anmarsch auf Oldesloe in der Nacht zum 6. Dezember seine dortige Stellung aufgegeben und sich auf Segeberg zurückgezogen hatte.

Wallmoben traf am 6. vor Oldesloe ein, erfuhr ben Abmarsch ber Dänen und sandte die Avantgarde unter Dörnberg sofort gegen Segeberg weiter. Dörnberg verfolgte darauf die Straße auf Neumünster, die Berfolgung auf der großen Straße nach Riel den Schweden überlassend. Wallmoden benutzte dieselbe Straße, da es galt, die Dänen von Rendsburg abzuschneiden.

Prinz Friedrich von Sessen hatte unterdessen, von den Schweden scharf gedrängt, Kiel erreicht und faßte nun, da der Kronprinz von Schweden sede Unterhandlung ablehnte, den verzweiselten Entschluß, im Linksabmarsch hinter dem Siderkanal Rendsburg zu gewinnen und diesen wichtigen Bassenplatz seinem Könige zu erhalten. Am 9. sandte er seine überstüssigen Geschütze nach Friedrichsort, einen Teil seiner Bagagen nach Edernsörde und marschierte mit 14 Bataillonen, 12 Schwadronen, 34 Geschützen, zusammen etwa 9000 Mann, nördlich des Siderkanals auf Rendsburg.

#### Das Gefecht von Scheftedt am 10. Dezember 1813.

Diese Bewegung mußte zum Zusammenstoß mit Wallmoben führen, ber von Neumunster in Silmärschen gegen Kluvensiek vordrang, um die Dänen von Nendsburg abzuschneiden. Die wichtige Brücke von Kluvensiek war von den Bortruppen Dörnbergs schon am 9. Dezember beseht worden. Am Abend stand Wallmoden mit seinem Gros bei Kluvensiek und Umgegend, mit der Avantgarde bei Holzbunge am Witten-See, Bortruppen an beiben nach Rendsburg führenden Straßen.

über die Abmarschrichtung ber Dänen von Riel aus war bei Wallmoben keinerlei Melbung von Dörnberg eingegangen. Der Abtransport großer Kolonnen auf Schernförbe hatte ben General ganz irre geführt, einige seiner Truppen sogar zu Plünberungen veranlaßt und von weiterer Austlärung abgezogen. Das 3. Husaren = Regiment war mit  $2^{1}/_{2}$  Schwabronen auf Groß=Wittensee vorgegangen und hatte Patrouillen gegen Edernförbe entfanbt, auch den Marsch bänischer Munitionswagen von Edernförbe auf Rendsburg sesteellt. 1) Jebe Austlärung gegen Kiel wurde seitens des Generals v. Dörnberg unterslassen.

Für ben 10. Dezember ordnete Dörnberg ben Weitermarsch von Gr. Wittensee, wo er seine Truppen 8 Uhr Vormittags versammelte, nach Schernsörbe an. Obwohl schon während ber Versammlung der Truppen Gewehrseuer von Habye nördlich Sehestebt herübertönte, besahl er doch den Abmarsch und rückte, ohne die Ursache des Gewehrseuers seststellen zu lassen, auf der Straße nach Schernsörde dis Marienthal vor, immer nur in dem Gedanken, die Dänen auf ihrem Abmarsch nach Schernsörde noch einzuholen. Bei Marienthal ersuhr er von einer Schwadron russische beutscher Husaren, daß seine Annahme irrig war, und kehrte nun nach Gr. Wittensee um, kam aber zu spät, um noch eingreisen zu können.

Gegen 8 Uhr Vormittags waren auch Wallmobens Truppen angetreten. In der Marschlolonne gingen sie über die Brücke von Cluvenssiek, durchschritten Ofterrade und erreichten mit der Spike gerade Sehenedt, um über Holtse auf Harzhof: Eckernförde weiter zu gehen, als sie von der dänischen Avantgarde des Prinzen von Hessen mit großer Hestigkeit angegriffen wurden. Nordwestlich Habye standen kleine Abteilungen der Dörnbergschen Avantgarde, die auf dem Marsch nach Gr. Wittensee östlich um den Wittensee herumgegangen waren und, dei Habye plöslich von Dänen angegriffen, den Sammelpunkt Gr. Wittensee nicht erreicht hatten, bereits im Feuer. Wallmoden selbst war nahe daran, gefangen genommen zu werden, es gelang ihm aber noch, Sehestedt schnell mit dem Bataillon Anhalt zu besetzen, ehe der Feind heran war. Das 6. und 7. russische Beutschle Bataillon und die hannoversche Fußbatterie Wiering wurden in größter Eile vorgezogen.

Um Sehestebt entwickelte sich nun ein erbitterter Kampf, ba bie Danen biesen Ort unbebingt haben mußten, wenn sie auf Renbsburg

<sup>1)</sup> Raferes über bie Tatigfeit ber 3. Susaren findet man bei v. Guionneau Geschichte bes 1. hannoverschen Dragoner-Regiments Rr. 9.

<sup>2)</sup> Bergl. Quiftorpe Geschichte ber Nordarmee.

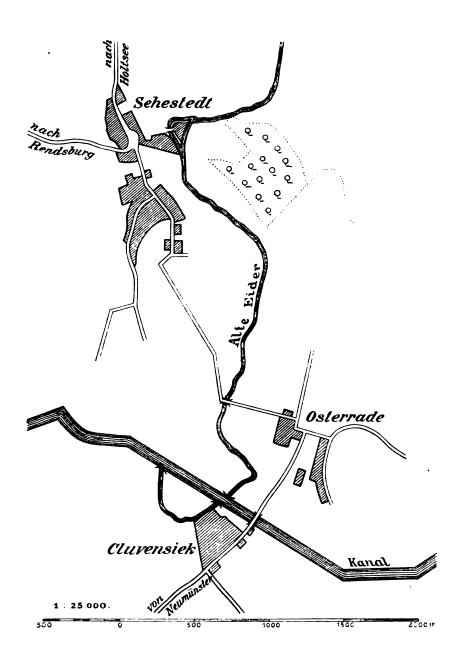

weiter marschieren wollten. Wallmobens Truppen trasen aus ber langegezogenen Marschiolonne nur langsam ein, während die Dänen dichter aufgeschlossen marschiert waren. So gelang es ben letzteren, gegen 10 Uhr die Truppen der Verbündeten aus Sehestedt auf Osterrade zurückzuwersen, ihnen 2 Geschütze und eine Anzahl Gesangener abzwehmen.

Nordwestlich Osterrade tam der Kampf zum Stehen. Hier hatten unter anderen Bataillonen auch das Halbbataillon der beutschen Legion unter Holhermann Aufstellung genommen.

Alle Versuche, Sehestebt wieder zu nehmen, hierdurch die Berbindung mit Dörnberg wieder herzustellen und den Danen den Weitermarsch auf Rendsburg zu verlegen, scheiterten an der Tapferkeit der Danen, an ihrer Übermacht und an dem Zeitvorsprung, den sie gewonnen hatten. Wallmoden mußte wieder hinter den Kanal zurückgehen. Um 3 Uhr verstummte der Kampf und die Danen zogen, geschützt durch eine Arrieregarde unter Lallemand, ungestört nach Rendsburg ab.

Die Verluste bes Korps Walmoben in biesem Gesechte waren sehr bebeutend, nämlich 42 Offiziere, 1129 Mann, bavon über 600 Gesangene. Die Dänen verloren nur 17 Offiziere und 531 Mann. Das halb: bataillon ber beutschen Legion hatte ben Verlust bes Kapitans Holbermann (987), ber mit 10 Mann gesangen wurde, und die Verwundung des Leutnants Macdonald (314) zu beklagen. Über die weiteren Berluste sind aus den auf S. 527, Anm. 2, dargelegten Gründen Angaben nicht vorhanden.

Die Fahne bes Bataillons Lauenburg wäre beinahe in die Hand Fünenscher Dragoner gefallen, als Oberstleutnant Hugh Halkett (646), ber tapfere Legionär, ben vorbersten Reiter mit seinem kurzen krummen Säbel nieberhieb.1)

Die reitenden Batterieen ber Legion, an diesem Tage ber Avantgarbe Bornberg zugeteilt, kamen nicht zum Gingreifen.

Das Mißgeschick bes Korps Wallmoben bei Sehestebt muß als ein völlig unverdientes bezeichnet werden. Es bildet einen besonders charafteristischen Beweis für die Kriegführung des Kronprinzen von Schweben, der nicht allein dem Wallmodenschen Korps die größten Marschanstreugungen zumutete, sondern ihm auch den gesährlichsten Posten übertrug

<sup>1)</sup> Bergl. Anejebede Biographie von halfett und v. Quiftorp II. 439.

und ben General noch obendrein ber ihm versprochenen Division Begefact beraubte. 1)

Das Gefecht von Sehestebt machte ben Kronprinzen nachgiebiger gegen die Friedensvorschläge der Dänen. Am 15. Dezember wurde zunächst ein 14 tägiger Wassenstlisstand geschlossen, während das Korps Wallmoden die Festung Rendsburg beobachtete.

Inzwischen waren auch die dänischen Festungen Friedrichsort und Slücksstadt von schwedischen Truppen eingeschlossen worden. Gegen letztere wurden 2 Haubigen der reitenden Legionsartillerie unter Leutnant Speckmann (47) und 2 der Batterie Wiering unter den Leutnants Dehnel (492) und Wöhler (62) geschickt. Glücktadt wurde vom 26. Dezember ab bombardiert und ergab sich erst am 5. Januar; die deutschen Artilleristen verloren 2 Mann vor dieser Festung.<sup>2</sup>)

#### Beendigung des holfteinischen Feldzuges und Abmarsch nach Solland.

Als am 5. Januar 1814 bei Ablauf des Waffenstillstandes die Dänen noch nicht in die schwedischen Bedingungen einwilligen wollten, begannen die Feindseligkeiten aufs Neue und jett erst führte ein am 9. geschlossener Waffenstillstand zu dem Frieden von Kiel (14. Januar 1814), in welchem Dänemark Norwegen an Schweden, Selgoland an England abtrat und dafür nur Schwedisch-Pommern, 3) Rügen und die alsbaldige Räumung von Holstein zugestanden erhielt. Für Bernadotte erfolgte der Abschluß dieses Friedens gerade noch zu rechter Zeit, denn am Tage vorher war eine sehr bestimmt gehaltene Note von England eingegangen, in welcher die sosorige Entsendung des Korps Wallmoden gesordert und mit Einstellung weiterer Subsidienzahlungen gedroht wurde, wenn der Kronprinz nicht sosori zu gemeinsamer Kriegsührung gegen Napoleon nach Holland abrücke.

Wallmobens Korps blieb bis jum 17. Januar bei Reumunfter, rudte bann an die Elbe, überschritt diese mit den englischen und hanno-

<sup>1)</sup> Ein weiteres Eingehen auf die sehr interessanten Borgange vor dem 10. Dezember und mahrend des Gesechtes bei Schestebt muß sich der Berfasser hier leider versagen, da die deutsche Legion dabei nicht besonders hervorgetreten ift. Man findet alles Bissenswerte bei v. Quistorp, Nordarmee.

<sup>2)</sup> Raberes fiebe Reigenftein, Gefchügmefen, und Debnel, Rudblide.

<sup>3)</sup> Um 4. Juni 1814 taufchte Danemart Schwebifch-Bommern gegen Lauenburg an Breugen ein.

verschen Truppen am 21. auf bem Gise zwischen Blankenese und Borstel nörblich Burtehube und schritt nun — nach einigen Tagen ber Ruhe in Duartieren bei Burtehube — zur Blodabe von Harburg.

über biefen Elbübergang ichreibt Dehnel:

"Der Ubergang über die dis gegen Glücktadt hinunter mit Eis bebeckte Elbe war seit einigen Tagen dadurch besonders vorbereitet, daß man die ausersehene Eisbahn mit Stroh belegt und dieses wieder mit Wasser begossen hatte, wodurch bei strenger Kälte in und über dem Stroh eine neue Eislage gebildet war. Auf diese Weise hatte man mehrere Bahnen nebeneinander hergestellt, die aber doch sehr mislich und nicht ohne Gesahr zu passieren waren

In ber Tat gewährte es ein eigentümliches Schauspiel, unsere bespannten, auf den Schlitten ähnliche Unterlagen gesetzten Seschütze und Pulverwagen und in deren Gesolge die einzelnen Reitspferde in einiger Entfernung hintereinander auf diesem zerbrechlichen Wege über den mehr als eine Stunde breiten Strom ziehen zu sehen. Etwas später würde das eintretende Tauwetter hier den Übergang sast zur Unmöglichkeit gemacht haben." (Dehnel, Rüchblicke S. 212.)

Mit ber Blodabe von Harburg haben wir uns hier nicht weiter zu beschäftigen, ba bas 3. Husaren-Regiment und die beiben reitenden Batterieen den Besehl erhielten, Grahams Korps vor Antwerpen zu verstärken und nach einigen Wochen der Ruhe in Quartieren bei Bremen, die Husaren bei Osterholz und Scharmbeck, nach Holland abmarschierten.

Bon ihren Quartieren brachen sie am 15. Februar auf und erreichten Holland Mitte März, wo einige Monate später bas ganze Korps Wallmoben sich wieder zusammenfand. Zu einer kriegerischen Verwendung kamen sie hier nicht mehr.

Bon der Legion blieb nur Kapitän Jasper (40) zur Führung der Fußbatterie Wiering beim Korps Wallmoden; alle anderen Legionsoffiziere traten am 1. Februar 1814 zur Legion zurück, während die hannoverschen Neuformationen des Jahres 1813 als Stamm für die neue Königlich hannoversche Armee an diesem Tage in hannoverschen Sold übertraten und statt der bisher geführten englischen Abzeichen die ihres Landes anlegten.

Die Legionsinfanterie Holhermanns blieb zunächst in Bremerlehe und errichtete eine Werbestelle für die Legion. Die bei ber Fußbatterie Wiering noch befindlichen Legionsangehörigen wurden, da jett eine genügende Anzahl von ausgebildeten Artilleristen vorhanden war, der in dieser Zeit nach Hannover verlegten 5. Fußtompagnie zugeteilt (vergl. S. 55).

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß Wallmoden beim Ausscheiben ber 3. Husaren aus seinem Korps in einem Tagesbesehl "mit dem Bebauern, nicht mehr in der Lage zu sein, persönlich sich von dem Regiment zu verabschieden, seine ganz besondere Zufriedenheit mit dem Betragen und den Leistungen des Regiments" aussprach.

Das zurückleibende Korps Wallmoden hatte nicht den Triumph, die Wegnahme Hamburgs noch während des Krieges zu erleben, wie es ja auch den in den Niederlanden bezw. in Südfrankreich befindlichen Legionstruppen nicht vergönnt war, den Fall von Antwerpen und Bayonne zu sehen.

Als General Lyon 1) Mitte April burch russsische Milizen vor Harburg abgelöst wurde und nun gleichfalls über Bremen nach den Niederlanden zog, da wehte noch unbesiegt die französische Flagge von Harburgs und Hamburgs Wällen. In tapferer Hand hielt Davout die Festung sest, die er endlich aus Paris die volle Gewisheit über Napoleons Sturz und die Anerkennung der Bourbonen bekam. Erst am 31. Mai 1814 — am Jahrestage der Besetzung Hamburgs durch Tettenborn — zogen die Russen unter Bennigsen in die schwer geprüfte Hansabet ein.

"Die Befestigung und Berteibigung bieser Stadt ist eine ber militärisch bedeutenbsten und interessantesten Leistungen aller Zeiten, sie gereicht, mag man auch noch so vieles Entgegengesetzes hierüber geschrieben haben, dem Marschall Davout zum unverwelklichen Ruhme, allerdings nur in den Augen derjenigen, die für militärische Tatkraft, Pflichttreue und Ausdauer Sinn und Berständnis besitzen, dabei objektiv genug sind, diese Sigenschaften auch beim Gegner anzuerkennen." 2)

<sup>1)</sup> Wallmoben selbst war schon am 26. Februar mit ber ruffisch-beutschen Legion und ben Kielmanseggeschen Jägern von Bremen nach ben Nieberlanden abmarichiert.

<sup>2)</sup> Frieberich, Herbstelbzug, III, 367 ff. Daß Davout keineskalls "ber Henker Hamburgs", sondern einer der edelsten und vornehmsten Charaktere unter den napoleonischen Marschällen gewesen ist, ist längst erwiesen. Trothem wird immer wieder die traditionelle Verdammung Davouts in einem großen Teil der beutschen Geschichtsliteratur fortgesetzt, und sogar einem Moltke ist in dieser Beziehung ein bedauerlicher Irrtum in seiner letzten Reichstagsrede untergelaufen.

Davout in Hamburg, Thouvenot in Bayonne, Carnot in Antwerpen: es waren brei glänzenbe Sterne am verfinsterten Himmel napoleonischer Kriegesherrlichkeit!

Mit bem holsteinischen Feldzug ist die Verwendung der Deutschen Legion auf Nebenkriegsschauplätzen beendet. Aus der verwirrenden Fülle fernab liegender Einzelunternehmungen treten wir jett hinein in das gewaltige Getriebe eines weltgeschichtlichen Feldzuges, in die blutgetränkten Gefilde von Waterloo.

An entscheibenber Stelle tritt die Königlich Deutsche Legion dem großen Schlachtengotte entgegen; an Zahl gering bewährt sie den in Spaniens siebenjährigem Kriege unter zahllosen Mühen und Opfern ermorbenen Schlachtenruhm und erringt die Unsterblichkeit!

#### Bei der

# Okkupationsarmee in den Niederlanden 1814/1815

unb

## Feldzug von Waterloo.

Und bann tam, nachbem bie Legion in fiebenjährigen Rampfen ihren Siegeszug nom Tajo bis zur Garonne vollendet hatte, ihr letzter Waffengang: Waterloo. Was sie in dieser Entschiedungsschlacht geleistet, leuchtet mit Flammenschrift in die Jahrshunderte hinaus; La Hape Sainte, das schönste Blatt in dem an diesem Tage um ihre Fahnen gewundenen Chrentrange wird für alle Beiten ein Borbild fein aufopfernben Helbenmutes und unerschütterlichen Aussbarrens bis zum Tobe.
A. S. D. vom 19. Dezember 1903.



# Bei der Offupationsarmee in den Riederlanden 1814/15.

Bir haben die Truppenteile ber Legion bis zu dem Zeitpunkte verfolgt, wo auf allen Kriegsschauplätzen die Feindseligkeiten eingestellt wurden. Dauernder Friede schien nach so opfervollen Kämpfen jett für ganz Europa auf absehbare Zeit gesichert.

Durch ben Frieden mußte aber auch Vieles in den Schickfalen der Sinzelnen sich ändern. Die Legion war, wie wir gesehen haben, 1) verspslichtet, noch 6 Monate über einen allgemeinen Friedensschluß hinaus zu dienen. Alsdann war die Auflösung derselben mit Sicherheit zu erwarten, denn England konnte unmöglich die Last der Unterhaltung so bedeutender Truppenkorps weitertragen, nachdem der Zweck des langsährigen und für England besonders opfervollen Krieges erreicht war.

Jeber Einzelne mußte fich baber mit bem Gebanken vertraut machen, nach wenigen Monaten aus ben liebgewordenen Berhaltniffen ju icheiben.

"Es war in der That ein unendliches Trennungsweh," schreibt der General v. Brandis (570), Hannovers letter Kriegsminister, "das unsere Gemüter in jener Zeit bewegte, zumal bei uns Legisonären, deren fünstige Bestimmung noch gänzlich im Dunkeln lag. Im hintergrunde ruhte die Aussicht, nach eingetretenem Frieden in das besreite deutsche Baterland zurüczukehren, und dieser Gedanke bot allerdings einigen Ersat für den wahrscheinlichen Berlust der liebgewordenen disherigen Stellung und für den voraussichtlichen Abschied von dem ehrwürdigen Banner, das uns 10 Jahre hindurch unter seinen Schutz genommen und stets zum Siege geführt hatte."2)

<sup>1)</sup> Bergl. G. 22, Artifel 1 bes Berbebriefes.

<sup>2)</sup> Dehnel's Erinnerungen, S. 273. Bergl. das Memorandum des Generals F. v. d. Deden betr. übernahme der Legion in den hannoverschen Dienst vom 5. Juni 1814 im Band 2.

Besonders nahe ging den deutschen Offizieren der Abschied von Wellington, der für sie die Verkörperung ihrer gesamten kriegerischen Vergangenheit darstellte. In England werden die Heere erst je nach dem Bedarfssalle aufgestellt und wenn der Feldzug vorbei ist, so lösen sich die größeren Verbände auf. Nur der Name des Feldherrn gewährt den ehemaligen Untergebenen das Gefühl ihrer alten Zusammengehörigkeit. So war Wellington für alle Legionäre der Träger der Tradition. An ihn knüpften sich die Gedanken aller, als wenige Wochen nach dem letzten Kanonenschusse die gesamte Armee der Halbinsel in alle Winde zerstreut war.

"Ber weiß es sich nicht von uns Jüngeren zu erinnern," schreibt Hartmann in bem Lebensbilde seines Baters, "wie viel höher das Herz der Alten schlug, wie viel lebendiger ihr Auge glänzte und wie viel wärmer sich die alten Genossen die Hand brückten, wenn "des Herzogs" Name erwähnt wurde. Er war das Banner ihrer alten Erinnerungen, an dem sie hingen mit vollsier Singebung."

Nach der Befreiung des hannoverschen Landes war der Zweck, zu dem die Legion einst errichtet war, erreicht. Es war also natürlich, wenn der Sinzelne nun in sein Baterland zurücksehrte. Und doch, wie es so oft geht, schlägt dann die Scheidestunde, soll man den liebgewohnten Kreis der Kameraden verlassen, vielleicht auf Nimmerwiedersehen, dann mischt sich manch wehmütige Empfindung in das Frohgefühl des erzielten Erfolges.

"Für die Offiziere der Legion, die in Spanien gesochten hatten, schreibt Hartmann, bildete der Frieden 1814 einen ganz außerordentlich bedeutenden Abschluß. Sie hatten die dahin vollständig abgetrennt von der Heimat und deren speziellen Interessen ganz in denen der englischen Armee gelebt und hatten gewissermaßen nur englisch gefühlt. Bon nun an werden alle die Bande wieder mächtig, die sie an Hannover knüpften, und die, lange zurückgedrängt, jest nach und nach ihnen ein verändertes Berhältnis zur englischen Armee geben. — Immer aber blieb bei Allen das tiese Gesühl der Kameradschaftlichkeit, die Zugehörigkeit zu den englischen Wassengessährten, die Vorliebe für ihre Einrichtungen und Sitten und der Siser, gegen Jedermann einzutreten, der jenen nicht die vollste Wertschäung zuteil werden ließ."

Die unter biesen Berhältnissen von so Manchem gefürchtete Trennung von bem gewohnten Berbanbe sollte junächst noch nicht in ganzem Umfange eintreten. Zwar schiffte sich Wellington am 15. Juni 1814 in Borbeaux nach England ein, nachbem er in einer Generalordre Tags zuvor von seinem Heere in kurzen, warmempfundenen Worten Abschied genommen hatte,1) die Truppenteile der Legion sanden sich aber bald wieder zu gemeinsamer Tätigkeit zusammen, da England es für nötig hielt, dis zur Erledigung aller Streitfragen ein starkes Okkupationsheer nahe der neugebildeten französischen Grenze in den Niederlanden stehen zu lassen.

Hier wird es nötig, die einzelnen Truppenteile der Legion nochmals gruppenweise gesondert für sich zu betrachten, um die verschiedenen Schickfale endlich in die gemeinsame Bahn einlaufen zu lassen. Der Ersteichterung des Überblicks wegen werden die Winterquartiere des Winters 1812/13 zum Ausgangspunkt genommen.

Die leichte (früher schwere) Dragoner-Brigade hatte vom Dezember 1812 ab in ber Gegend von Oliveira und Coimbra in Quartier gelegen, dann im Mai 1813 den Feldzug nach Südfrankreich mitgemacht, wo wir sie 1814 bei Toulouse verließen. Über Roquesort (30. Mai) — Angoulême (8. Juni) — Tours (17. Juni) — Chartres (23. Juni) wurde am 3. Juli Abbéville erreicht, wo die Brigade Besehl erhielt, nicht nach Boulogne zur Sinschiffung nach England, sondern nach Brabant zu marschieren, wo sie in der Gegend von Mons die zum Frühjahr 1815 verblieb.

Das 1. Susaren=Regiment hatte 1812/13 Winterquartiere bei Coria, machte ben Feldzug nach Sübfrankreich mit, war am 8. März 1814 bei Roquefort, am 12. bei Borbeaux, am 27. bei Toulouse, bis zum 27. Mai in und um Laverbac in Quartieren, marschierte am 27. Mai nach ber Küste, erreichte am 12. Juni Poitiers, am 14. Juli Charleroi und verblieb hier bis zum Frühjahr 1815.

Das 2. Husaren=Regiment war vor Beginn bes Feldzuges 1813 nach England zurückgeschickt und bort neu beritten gemacht worden, war am Neujahrstage 1814 in Holland eingetroffen, hatte den Feldzug unter Graham gegen Antwerpen mitgemacht und war im Mai nach Grahams Sinzug in Antwerpen nach Ppern gegangen, wo es bis zum Frühjahr 1815 verblieb.

Die 3. Husaren haben wir auf ihrem Feldzuge an der Unterselbe und in Holftein bis zu dem Augenblicke verfolgt, wo sie aus der Gegend von Bremen (aus Ofterholz Abmarsch am 15. Februar 1814) nach Holland ausbrachen. Dort trasen sie über Kampen—Utrecht— Breda am 15. März ein, wurden die Ende März zur Blockabe der

<sup>1)</sup> Dispatches XII, 62.

Norbseite bieser Festung, vom 31. März von Liere aus als Borposten verwendet. Am 7. April gingen 3 Schwadronen nach Ath gegen General Maison vor, tamen aber nicht zum Singreisen, vereinigten sich mit dem Regiment am 22. wieder und rückten mit diesem nach Brüssel und Umgegend, wo sie bis zum 25. März 1815 blieben.

Die leichten Bataillone hatten im Winter 1812/13 in ber Gegend von San Martinho und Marinho in Portugal gelegen, ben Feldzug nach Sübfrankreich mitgemacht, waren am 20. Juni 1814 aus ber Gegend von Bayonne nach Borbeaux abmarschiert, am 12. Juli in Pauillac eingeschifft, hatten am 23. Juli Spithead, am 1. August Berhill erreicht und waren bort einen Monat verblieben. Am 5. September von Namsgate wieder abfahrend, wurden sie am 6. in Ostende ausgeschifft und verblieben bis zum Frühjahr 1815 in Tournay.

Bei ben Linienbataillonen macht fich gruppenweise Bufammen: faffung nötig.

Das 1., 2. und 5. Linienbataillon lagen bis Mai 1813 in Winterquartieren bei Castende und hinter der Bouga in Portugal, machten den Feldzug nach Südfrankreich mit, wo wir sie bei Bayonne verließen. Am 15. Juli 1814 in Pauillac eingeschifft, am 25. in Portsmouth gelandet, am 29. in Berhill hatten sie gleichfalls nach kurzem Aufenthalt auf englischem Boden sich wieder nach den Riederlanden einschiffen müssen und am 8. September von Ramsgate aus Ostende erreicht. Den Winter verbrachten sie in Quartieren zu Thielt und Tournay.

Das 3. und 8. Linienbatailson hatten wir im Juni 1814 nach beenbetem Feldzug in Italien von Corfica aus über Gibraltar begleitet, wo sie vom 5. Juni bis zum 25. August verblieben waren, um erst am 22. September die englische Küste bei Deal zu erreichen. Hier waren sie nicht ausgeschifft, sondern nach mehrwöchentlichem Aufenthalt auf den Schiffen am 13. Oktober nach Ostende weiter beförbert worden. Den Winter verbrachten sie bei Ath und Mons.

Das 4. Linienbataillon hatte 1813, von Sizilien kommend, ben Feldzug in Catalonien mitgemacht, war bis zum Frühjahr 1814 bei Clintons Truppen Barcelona gegenüber verblieben und hatte am 14. April mit Mackenzies 5000 Mann ben Fußmarsch über Saragossa zu ben in Sübfrankreich stehenben Truppen angetreten, diese am 20. Mai bei Bayonne erreicht. Am 15. Juli in Pauillac eingeschifft, war es am 26. in Spithead gelandet, am 8. August nach Deal marschiert und am 6. September in Ramsgate wieder eingeschifft worden. Den

Winter verbrachte es nach feiner am 7. September 1814 zu Oftende erfolgten Landung in Mons und Ath.

Das 6. und 7. Linienbatailson waren nehst der 3. Fußbatterie die einzigen Legionstruppenteile, welche am Mittelmeer verblieben. Bom 6. Batailson sandeten nach dem Feldzuge gegen Genua
5 Kompagnieen am 19. Juni 1814 wieder in Messina. Die anderen
verweisten dis zum 23. Dezember 1814 in Genua und gingen dann
nach Messina zurück. Im Juni 1815 war das 6. Linienbataisson
mit dem 7. an einer vergeblichen Expedition gegen Murat nach Neapel
beteiligt. 1) Das 7. Linienbataisson verblieb während der Jahre
1814 und 1815 in Sizisien und hatte 2 Kompagnieen dis Jusi 1815
als Besatung nach der Insel Ponza abzugeben. An der Expedition
gegen Murat war es gleichsalls beteiligt.

Die Detachements ber Legionsbataillone in Nordbeutschland waren zu Werbezwecken bort verblieben und zur Zeit in Bremerlehe.

Das Beteranenbataillon wurde 1814 gleichfalls nach den Riederlanden verlegt und befand sich in Antwerpen.

Bon ber Artillerie waren Ende 1814:2)

Oberfileutnant Hartmann mit Oberfileutnant Brudmann und ben Abjutanten in Bruffel,

- bie 1. reitenbe Batterie (Major Sympher) bei Bruffel,
- " 2. " (Major Ruhlmann) bei Tournay,
- " 1. und 2. Fußkompagnie (Rapitan v. Rettberg, Leutnant v. Brandis und Rummel) bei Liffabon, 3)
- " 3. Fußkompagnie (Kapitan Busmann) in Sizilien, Ponza und bei Genua,
- " 4. Fußtompagnie (Rapitan Cleeves), hierbei Teile ber 1. und 2. Fußtompagnie, in Zellid bei Bruffel.

<sup>1)</sup> Murat hatte 1815 auf die Nachricht von der Landung Napoleons einen Eroberungszug durch Italien unternommen, um die gesamte Halbinsel unter seinem Szepter zu vereinigen. Bon den Österreichern geschlagen, slüchtete er nach Frankreich, wurde von Napoleon nicht wieder aufgenommen, gelangte unter vielen Gesahren nach Corsica, von wo er eine Truppenlandung an der Küste Neapels unternahm. Er wurde gesangen und am 13. Oktober wegen Hochverrats und Auswiegelung erschössen.

<sup>2)</sup> Raheres über bie Artillerie fiehe Sartmanns Biographie und Reigen ftein (Das Gefchuswefen).

<sup>8)</sup> Trafen im Februar 1815 bei ber Armee in ben Rieberlanden ein.

Der Stab bes Artillerie-Regiments mit ber 5. und 6. nicht vollzähligen Kompagnie befand fich in Hannover. Bon hier wurden Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften an die neu errichteten hannoverschen Formationen abgegeben.

Den Oberbefehl über die gesamte Offupationsarmee in den Niederlanden übernahm Prinz Wilhelm von Oranien. Ihm unterstanden in dieser Sigenschaft auch britische und neugebildete niederländische Truppen, ferner hatte das Kurfürstentum Hannover ein Subsidienkorps von 15000 Mann dazu zu stellen, welches im August und September 1814 eintraf. 1)

Den gemeinsamen Oberbefehl über bie Legionstruppen und bas hannoversche Subsidienkorps führte ber General Carl v. Alten.

Das Sauptquartier bes Generals v. Alten mar Gent.

Die Ginteilung ber Legion mar folgenbe:

- 1. Ravallerie-Brigabe. General v. Dornberg (86).
  - 1. und 2. leichtes Dragoner-Regiment, 2. Sufaren-Regiment.
- 2. Ravallerie Brigabe. Oberft v. Arentsichilbt (247).
  - 1. und 3. Sufaren-Regiment.
- 1. (leichte) Infanterie-Brigabe. Obfil. 2.v. b. Busiche (558).
  1. und 2. leichtes Bataillon.
- 2. Infanterie-Brigabe. Oberft v. Ompteba (972). 1., 2. und 5. Linienbataillon.
- 3. Infanterie: Brigabe. Generalmajor bu Plat (694). 3., 4. und 8. Linienbataillon.
- Artillerie. Oberftleutnant Sartmann (26).
  - 1. und 2. reitende, 4. Fußbatterie.

Die ruhmreiche Bergangenheit ber Legion und das hohe Ansehen, welches ihre Offiziere überall genossen, veranlaßten viele junge Leute zum Eintritt in die deutschen Regimenter. Die namentliche Liste im 2. Band weist eine große Anzahl von Kornets und Fähnrichen nach, die erst in den Jahren 1814 und 1815 Patente erhielten. Diese zum Teil kaum dem Knadenalter entwachsenen jungen Leute trugen verschiedentlich zu einer schiesen Beurteilung der Legionsossiziere bei, indem sie — eine zu allen Zeiten in jedem Offizierkorps beobachtete Erscheinung — die Außerlichkeiten für das Wesen der Dinge nahmen und nach außen hin einen heraussordernden Korpsgeist zeigten. Insbesondere die Offiziere der junghannoverschen Truppenteile von 1813 und 1814 sanden keine

<sup>1)</sup> Ginteilung und Starte besfelben fiche Sichart V, 134ff.

besondere Gnade vor ihren Augen, so daß Jacobi, der spätere hannoversche Kriegsminister, 1) damals Abjutant des Feldbataillons Lünedurg, sich bitter beklagte, der 15 jährige Fähnrich mit der roten Schärpe sähe stolz auf den älteren hannoverschen Offizier herab. 2)

Auf ähnlichen Beobachtungen fußt bas nachstehende Urteil eines preußischen Offiziers von 1815:3)

"Bei den Ofsizieren der Deutschen Legion will es mir nicht gefallen, daß viele ihre deutsche Abkunft fast völlig verleugnen. Sie untermischen ihre Rede mit englischen Flüchen und Floskeln, blicken mit Hochmut auf uns arme Kontinentalbewohner herab, sinden alles, was sie auf dem sesten Lande sehen, kleinlich und erbärmlich, und suchen die echten Briten an Sonderbarkeit der Sitten und des Anzuges womöglich noch zu übertreffen. Diese sowohl als ihre vernünstigeren Kameraden machen sich lustig über sie und nennen die Gezierten die "forcirten Briten."

Diese vereinzelten Auswüchse vermochten indes bas hervorragenbe allgemeine Ansehen ber Legion in keiner Beise zu beeinträchtigen.

In ben Niederlanden erlebten die deutschen Legionäre den großen Staaten-Neubau des Jahres 1814 und die Wiederherstellung ihres engeren Baterlandes. Am 30. Mai 1814 wurde der Pariser Frieden geschlossen, am 12. Oktober gab Münster am Wiener Kongreß die Ersklärung ab, daß Hannover durch den Prinzregenten zum Königreich erhoben werde, am 15. Dezember traten die Stände des jungen Königreichs Hannover zum allgemeinen Landtage erstmalig zusammen.

Gine ber erften Taten biefer Manner war eine Dankabreffe an ben Bizetonig, herzog v. Cambridge, worin berfelbe ersucht wurde,

allen "Herren Generalen, Offizieren, Unteroffizieren und Gemeinen sowohl der englisch-deutschen Legion als der übrigen für die Rettung des Baterlandes aufgetretenen Armeekorps die Außerungen hoher Achtung und tiefgefühlter Erkenntlichkeit der Abgeordneten der Stände des Reichs" mitteilen zu lassen.

<sup>1)</sup> Bergl. v. Poten, die Generale ufw. Nr. 405. Beiheft 6/7 gum Militar= Wochenblatt 1903.

<sup>2)</sup> Jacobi, Mus meinem Leben.

<sup>8)</sup> Kriegsgeschichtliche und friegswiffenschaftliche Monographicen aus ber neueren Zeit feit 1792, Leipzig und Altenburg (Brodhaus) 1817. Bergl. Quellenangabe im Band 2.

In ber Begründung ber Abresse heißt es in bem phrasenfrohen Stil jener Reit:

"Bereint mit ben sieggewohnten tapferen Briten haben sie, bie wir stolz sind, unsere Brüder nennen zu dürfen, unter Anführung bes ersten Feldherrn der Zeit dem übermütigen Feind, der sich unsüberwindlich zu sein mähnte, eine Riederlage nach der andern zusgefügt und die Ketten zerbrochen, womit es ihm durch Übermacht und List gelungen war, halb Europa zu umschlingen. Doch nicht das Berdienst der Tapferkeit allein ist es, was das Land an seinen mutvollen Berteidigern schützt, große Opfer hat ein ansehnlicher Teil des Heeres auch dadurch dem Baterlande gebracht, daß er, um den Kamps für Freiheit zu bestehen, zehn Jahre und darüber sich vom väterlichen Herde und alle dem getrennt, was dem gebildeten und gesühlvollen Mann das Teuerste ist, und seine Lorbeeren unter einem sernen Himmelsstriche eingesammelt hat, wo Gesahren und Dühseligteiten der mannigsaltigsten Art auf ihn warteten."

Diese anerkennende Abresse der Ständeversammlung, unterzeichnet vom Grafen v. d. Schulenburg-Wolfsburg (27. Dezember 1814) wurde den Truppen in den Niederlanden durch Divisionsbesehl (Tournay, 12. Januar 1815) in angemessener Weise bekannt gemacht und durch ein längeres Schreiben des Generalmajors v. Hinüber (469) erwidert. Hinüber betonte darin (Tournay, 15. Januar 1815), daß die Legion ihren Stolz darein sete,

"während einer mehr benn elfjährigen Trennung das Baterland nie aus den Augen verloren zu haben; das vielfache Gute, was uns in Britanniens glücklichen Inseln oder in der Mitte ihrer siegreichen Heere in den entferntesten Segenden Europas zu teil ward, immer nur mit der bitteren Sinmischung des Gedankens an das Schickfal bes Vaterlandes genossen zu haben."

Aber noch war es nicht an ber Zeit, Spiloge auf die überstandenen Kriegsjahre zu schreiben. Die Hauptprobe sollte die Legion erst noch bestehen!

Im Januar 1815 erhielten 9 Legionsoffiziere eine besonders wertvolle Anerkennung durch Verleihung des seit 1399 bestehenden, jest erweiterten einzigen englischen Kriegsordens, des BatheOrdens, der 3 Klassen (Größtreuz, Kommandeur, Nitter) umfaßte. Die beiden ersten Klassen verliehen zugleich den erblichen Abel und für die Persönlichkeit des Trägers

bas Brabikat "Sir". Bestimmungsgemäß burften nur 10 Auslander zu Rommandeuren ernannt werben. 1)

Das Großfreuz erhielt ber Herzog von Cambridge als Chef ber Legion. Bu Rommanbeuren wurden ernannt:

Generalleutnant Graf Wallmoben vom 1. leichten Drag. Mgt. (885), Generalmajor v. Dörnberg vom 1. leichten Drag. Mgt. (86), Generalleutnant Graf v. Linfingen vom 1. Hufaren Mgt. (167), Oberst v. Arentsschilbt vom 3. Husaren Mgt. (247), Generalleutnant Graf Alten vom 1. leichten Bataillon (292), Generalmajor Colin Haltett vom 2. leichten Bataillon (333),

" v. Hinüber vom 3. Linien-Bataillon (469), " Löw v. Steinfurt vom 4. Linien-Bataillon (512),

Oberftleutnant Sartmann von ber Artillerie (26).

Ritter wurden vorläufig nicht ernannt. Später erhielten 27 Legionsoffiziere vom Oberst bis zum Major herab biese Auszeichnung.

Inzwischen kam die Zeit heran, wo nach Artikel 1 des Werbebrieses?) die Dienstverpslichtung der Legionsmannschaften erlosch. Bei manchen Truppenteilen erklärte sich auf die Frage, wer seinen Abschied zu haben wünsche bezw. wer noch für zunächst 6 Monate weiter zu dienen gesonnen sei, niemand sür den Abschied, so z. B. bei den Dragoner-Regimentern, wo die Frage am 15. Februar 1815 gestellt wurde und niemand vortrat. Beim 1. Husaren-Regiment nahmen 11 Mann ihre Entlassung, bei sämtlichen in den Niederlanden anwesenden Artisleriestompagnieen nur 8 Mann. Bei der Infanterie stellte sich die Sache etwas ungünstiger, doch betrug die Gesamtzahl an Ausscheidenden nur einige hundert Mann.

Mit ben Anderen schloß man im März 1815 eine neue Kapitulation ab. Es verblieb sodann eine Stärke von

22 Sergeanten, 6 Trompetern, 602 Mann Artillerie, 264 " 49 " 3160 " Ravallerie, 434 " 121 " 4609 " Infanterie;

<sup>1)</sup> Bergl. v. Boten, bes Konigs Deutsche Legion, Beiheft 11 gum Milit. Bochenblatt 1905.

<sup>2)</sup> Dienstverpflichtung bis 6 Monate nach Friedensichluß.

<sup>\*)</sup> Bergl. bie Zahlennachweisung auf S. 185 ber Anlagen. Gine Generalsorbre vom 8. Februar (Bruffel) erkannte bie treue Gefinnung an, die in dem maffenshaften freiwilligen Beiterbienen zu erkennen fei.

bie geneueren Angaben findet man im 2. Band (Stirkenachweilung von 8. Mary 1815.) 1)

Eine besondere Schwierigkeit bot in dieser Zeit die Aekrafierung der schwachen Legions-Stämme. Der Herzog von Wellington legt großen Wert baraus, die Legion möglächst vollzählig zu sehen; er empiel ihrem Errichter, dem General F. v. d. Decken, am 13. April 1815 zu Brüssel, sie durch 3000 Freiwillige aus der hannoverschen Landschrau ergänzen. Decken erwiderte, daß weder die hannoverschen Landsände noch das bortige Ministerium eine Nekrutierung aus der Landschrachten würden, da die lehtere nur zur Verteidigung des eigens Landses ausgeboten werden dürse, das Land auch nicht Menschen genzt habe, um eine Armee von 30 000 Mann vollzählig zu erhalten, nem es gleichzeitig die Legion kompletieren müsse. Wellington sorden darauf andere Borschläge für eine Ergänzung der Legion ein und Decke entledigte sich seines Austrages durch solgende Anträge, die alsbald die Herzogs Genehmigung erhielten:

- 1. Die Artillerie und die 5 Kavallerie-Regimenter durftm sich in Hannover ergänzen; die Rekruten mußten sich auf 7 Jahre verpflichten und die Bedingung annehmen, di einer früheren Auflösung der Legion den Rest ihrer Dienkzeit in Hannover abzudienen. Landwehrpflichtige durstn nicht angenommen werden.
- 2. Die Infanterie durfte ihre Depots in Sannover bebehalten, aber feine Sannoveraner einstellen.

General v. b. Decken arbeitete hierbei gleich einer Reuformierung ber hannoverschen Armee vor, die vorläufig nur 3 Kavallerie-Regimenter und fast gar keine Artillerie besaßt. Außerdem brauchten diese berittenen Wassen der Legion nur wenig Rekruten, da ihre Leute meist freiwillig die Kapitulation erneuert hatten. An Insanterie war indes in der hannoverschen Armee jetzt schon eine viel größere Zahl von Bataillonen vorhanden, als das junge Königreich voraussichtlich nach einem Friedenssschluß zu unterhalten imstande war, und der Ergänzungsbedarf sur zusammengeschmolzenen Legionsbataillone war sehr groß. Der in hannover

<sup>1)</sup> Ebendort findet man eine Nachweisung betr. die deutsche Artillerie, ün Feldausrüftung und Munition vom 17. März 1815, eine Unterfunfts- und Stärfo-übersicht vom 24. März 1815, Stärfe-Nachweisungen vom 23. März, 10. April w 16. Mai 1815. Bergl. auch 2. Band, S. 184—187.

weilenbe Berzog von Cambridge hatte bie näheren Bestimmungen zu treffen.

Diese Borgange find besonders intereffant, da fie die Wertschätzung bes eifernen Herzogs für seine in Spanien bewährte deutsche Legion beweisen.1)

Durch General-Befehl vom 25. April 1815 wurden versichiedene für die Legion bedeutungsvolle Maßregeln verfügt. Zunächft wurde jedes Infanterie-Bataillon zu 6 Kompagnieen formiert, so daß also 48 Legionskompagnieen in den Niederlanden erhalten blieben. (1. und 2. leichtes, 1. bis 5. und 8. Linien-Bataillon). Bei geringerem Entgegenkommen der Mannschaften hätte man 4 ganze Bataillone einzgehen lassen und folglich nur noch 40 Kompagnieen gehabt.

Durch die Herabsehung um 32 Kompagnieen wurden 91 Offiziere und 104 Sergeanten der Infanterie versügbar. Man verteilte diese auf die hannoverschen Landwehr-Bataillone, die eines Stammes kriegsersahrener Offiziere in hohem Maße bedurften. Die Landwehrbataillone Bremervörde, Osnabrück, Duakenbrück, Salzgitter, Lüneburg, Berden, Hameln, Hildesheim, Gishorn erhielten je 6, Ofterode, Münden und Bentheim je 5, Peine und Hoya je 7, das Bataillon Nienburg 8 Legionssoffiziere. Namen und Truppenzugehörigkeit berselben sind im 2. Band abgedruckt, es waren im Ganzen

- 2 Brevet=Majore,
- 14 Rapitans,
- 42 Leutnants,
- 33 Fähnriche.

Die Kapitans wurden provisorisch zu Majoren, die altesten Leutnants zu Kapitans ernannt.

An Sergeanten erhielt bie

- 3. hannoveriche Brigabe Salfett 32,
- 4. " " Beft 29,
- 5. " " " Binde 22, 6. " Unon 21.

Die Berteilung berselben und die Abgaben ber Legions = Artislerie an

bie hannoverschen Batterien sind gleichfalls im Band 2 zu ersehen.

<sup>1)</sup> Bergl. das bisher noch nicht veröffentlichte für ben Geheimen Kabinetsrat Best in London bestimmte Promemoria des Generals F. v. d. Decken über diese Angelegenheit im 2. Band. (Brüffel, 14. April 1815.)

# Der Feldzug von Waterloo - Belle Alliance.

überblid über ben Feldgug bis gum 18. Juni 1815.

Während noch zu Wien die Geschicke Europas in endlosen Beratungen erörtert wurden, vollzog sich in aller Stille die Landung Napoleons in Fréjus (1. März) und sein abenteuerlicher Marsch über Lyon auf Paris. Am 20. März bereits war der Korse wieder Kaiser von Frankreich, Louis XVIII. nach Gent geslohen.

Wenn Napoleon geglaubt hatte, mit ben europäischen Mächten als legitimer Fürst friedlich sich auseinandersetzen zu können, so irrte er sich. In feierlichen Manifesten gelobten die verbündeten Monarchen, die Waffen nicht eher niederzulegen, ehe "Bonaparte gänzlich außer Stand gesetzt sei, neue Unruhen zu erregen und neue Versuche zur Erlangung der höchsten Gewalt in Frankreich zu unternehmen."

Es galt also einen nochmaligen Rampf auf Leben und Tob, zu bem man auf allen Seiten ruftete.

In der deutschen Legion, wo der Zeitpunkt für die Rücksehr nach Hannover schon bestimmt gewesen war und allen Angehörigen das Trennungsweh seit Monaten auf der Seele lastete, wurde die Nachricht von Napoleons Landung und die Aussicht auf einen nochmaligen ehrenvollen Feldzug mit Jubel begrüßt. Die jüngeren Offiziere besonders waren freudig erregt, sie brachten "dem lieben kleinen Boney" ein dreisaches "Hip-Hip-Hurra!"1)

Ihre Hoffnung sollte nicht betrogen werden. Gerabe ber nieberländischen Okkupationsarmee fiel im Berein mit der preußischen Armee unter Blücher die Hauptrolle in dem beginnenden Drama der 100 Tage zu. Die mittelrheinische (russische) Armee unter Barclay de Tolly, die oberrheinische (österreichisch-süddeutsche) unter Schwarzenberg und die italienische unter Frimont übernahmen nur Nebenrollen.

Der Operationsplan ber Berbundeten verlangte konzentrisches Borbringen auf Paris von allen Seiten und gleichzeitige Besetung von Lyon

<sup>1)</sup> Dehnels Grinnerungen, G. 277.

burch die italienische Armee. She aber die Berbündeten ihren Bormarsch in Feindes Land zu beginnen vermochten, schrieb ihnen Napoleon in rasiloser Ausnutzung seines Borteils der inneren Linie das Geset des Handelns vor, versammelte im Juni unter dem Schutze einer streng durchgeführten Grenzabsperrung gegen die Niederlande 6 Korps (Garde, I., II., III., IV., VI.) auf dem engen Raum Maubeuge—Beaumont—Philippeville und stand am 15. Juni bereits in gedrängter Bersammlung mit nur 10 km Frontbreite den preußischen Truppen dei Charleroi gegenüber.



Wellingtons bunt zusammengesette beutschenglischeniebers ländische Armee war noch auf weitem Raum in dem Gelände Gent—Courtray—Tournay—Mons—Charleroi—Quatrebras—Mecheln verteilt. Von ihrer Zusammensetzung in besonderem Hindlick auf die deutsche Legion wird weiter unten die Rede sei. Zunächst sei hier ein Überblick über die Operationen bis zum Tage von Waterloo—Belle Alliance gezgeben.

Am 15. Juni brängte Napoleon Ziethens Borpoften bei Charleroi auf Fleurus zurud, worauf Blücher seine Korps auf Ligny (Ziethen), Mazy (Pirch), Namur (Thielmann) zusammenzog. Das IV. Korps

(Bulow) blieb gegen die Absicht des Oberkommandos der Armee zunächst noch in Luttich.

Für ben 16. Juni beabsichtigte Blücher, einem weiteren Vormarsch Napoleons nach Norden in einer Stellung bei Ligny, südwestlich Sombresse (vergl. die Karte weiter hinten), entgegenzutreten, wobei er bestimmt auf das Eintressen seines IV. Korps von Lüttich und auf eine Unterstützung durch Wellington rechnete, der persönlich am 16. Juni Vormittags auf Brye, westlich Sombresse, vorgeritten war und dort mit Blücher die Lage besprochen hatte. 1) Wellington war aber gar nicht imstande, an diesem Tage noch die Preußen bei Ligny zu unterstützen, da er aus seiner breiten Aufstellung zwischen Schelbe und Sambre sich zu spät zur Versammlung seiner Streitkräste entschlossen hatte und außerdem bei Quatrebras selbst mit Übermacht angegrissen wurde. Am 16. Bormittags standen hier erst 7800 Niederländer mit 16 Geschützen unter dem Prinzen von Oranien, die sich im Laufe des Tages nach und nach von Westen und Nordwesten her verstärften.

Der napoleonische Vormarsch bes 16. Juni mit dem III. und IV. Korps in vorderer Linie, dem VI. und der Garde im 2. Treffen gegen Fleurus mußte daher ebenso zu einer Schlacht führen, wie der gleichzeitige Marsch bes Marschalls Ney mit dem I. und II. Korps auf Brüssel zu einem Zusammenstoß mit Teilen der englisch-niederländischen Armee bei Quatrebras. Bei Ligny gelang es Napoleon, die preußische Ausstellung zu durchbrechen und Blücher zum Rüczug zu zwingen, dei Quatrebras gelangte Ney nicht über Frasnes hinaus, da die Verbündeten sortwährend Unterstützungen erhielten, Ney hingegen der entscheidenden Mitwirkung seines I. Armeestorps insolge mannigsacher Irrtümer und Mißverständnisse in der französfischen Besehlssührung verlustig ging.

Am Abend des 16. Juni hatte Bellington den größten Teil seiner Armee in dem Dreied Nivelles—Quatrebras—Genappe vereinigt, sein Hauptquartier in Genappe. Die preußischen Korps Ziethen und Birch

<sup>1)</sup> Auf die Kontroversen betr. das Berhalten des Herzogs am 16. Juni kann ich an dieser Stelle nicht eingehen. Man sindet das Nähere darüber besonders bei Lettow, Napoleons Untergang, S. 310 st. Ich teile übrigens Fourniers Meinung (Napoleon I., eine Biographie) durchaus und vermag aus den Quellen ebensowenig eine "unbedingte" Zusage Wellingtons herauszulesen, wie eine bewußt absichtliche Täuschung Blüchers auf Grund von politischen Motiven, die Lettow=Borbeck andeutet. Gine solche hätte dem Charafter Wellingtons in keinem Sinne entsprochen. Vergl. hierzu auch die Ausführungen bei Pflug=Hartung (Vorgeschichte S. 147 si.).

befanden sich im Rückmarsch über Mellern auf Wavre, bas III. Korps Thielmann über Gembloug ebenborthin. Dem im Lause bes 16. Juni bis 5 km norböstlich Gembloug gelangten IV. Armeekorps (Bülow) war bringender Besehl zugegangen, ebenfalls nach Wavre zu rücken.

Auf französischer Seite verfolgte Grouchy mit dem III. und IV. Korps und zahlreicher Kavallerie das preußische Korps Thielmann auf dem Umwege über Gembloux. Die Fühlung mit den Korps Ziethen und Pirch ging verloren, durch die Richtung über Gembloux wurden die Preußen statt von Brüssel ab auf Wavre zugedrängt. Sine Trennung derselben von der auf Brüssel zurückweichenden Armee Wellingtons hätte nur durch eine mehr westlich, etwa über Mellery, ausholende Verfolgungsrichtung erzielt werden können. So konnte es geschehen, daß 2 Tage nach einer verlorenen Schlacht 3 von den 4 preußischen Korps zur Unterstützung Wellingtons von Wavre auf Mont St. Jean vorzugehen und hier die Schlachtentscheidung zu bringen vermochten.

Wellington ging am 17. Juni Bormittags in Übereinstimmung mit bem preußischen Rückzug auf Wavre mit allen Truppen aus ber nunmehr unhaltbar geworbenen vorgeschobenen Stellung bei Quatrebras zurück und entschloß sich, in einer schon 1814 ausgesuchten starken Stellung bei Mont St. Jean süblich Brüssel einem weiteren Bordringen Napoleons gegen Brüssel Halt zu gebieten, wenn er einer Unterstützung durch Blücher sur ben 18. Juni sicher sei.

Blücher sagte freudig zu und am 18. Juni 2 Uhr Morgens batte Wellington die Melbung in Händen, daß das Korps Bülow bei Tages-anbruch von Diont le Mont über Wavre—St. Lambert gegen die rechte Flanke des Feindes vorgehe, das II. Korps ihm unmittelbar folge, das I. und III. Korps sich zum Marzch in Bereitschaft setze.

Daraufhin entschloß sich Wellington zur Annahme ber Waffenentscheibung.

Ehe wir nun zur Darstellung ber Schlacht bei Waterloo—Belle Alliance übergehen, welche in ber Geschichte ber Königlich beutschen Legion und ber haunoverschen Truppen ben hervorragendsten Plat einnimmt, für erstere sogar ben Höhepunkt ihrer gesamten kriegerischen Tätigkeit bilbet, müssen wir auf die Zusammensetung und bisherige Tätigkeit ber beutsch-englisch-nieberländischen Armee unter Wellington, bei welcher sich die Legion befand, näher eingehen, und werden hierbei auch noch den Anteil der Legionstruppen am Gesecht von Quatrebras nachzuholen haben.

## Bufammenfegung ber Armee Bellingtons.

In Wellingtons Armee waren Hannoveraner, Naffauer, Braunichweiger mit Engländern und Niederländern verbunden. Die Königlich beutsche Legion stellte in Stärke von

3285 Mann Infanterie,

2560 " Ravallerie,

526 " Artillerie mit 18 Geschüten,

6371 Mann

eine fast rein beutsche Truppe bar, 1) so daß die gesamte 93218 Mann starke Armee sich aus

36 299 Deutschen,

32 418 Engländern,

24 501 Nieberlänbern

zusammensetzte. 2) Die beutsche Legion trat also hier in ber Stärke einer heutigen schwachen Infanteries und einer Kavalleries Division auf.

Diese bunt zusammengesette Armee bilbete vorläufig kein einheitlich geschlossens Ganze. Viele Truppenteile waren noch jung, zwar unter kriegsersahrenen Offizieren, aber boch ohne die Sicherheit der Haltung, welche nur ein längeres Verbleiben in einem festgefügten Versbande gewährt.

"Bon ben Deutschen waren nur die ruhmreichen Regimenter ber deutschen Legion ebenso friegsersahren wie die wohlgebrillten englischen Beteranen, die Mannschaft weniger roh, die Offiziere nach beutscher Beise höher gebildet; auch die schwarze Schaar des Herzogs von Braunschweig bestand größtenteils aus geschulten Soldaten. Dagegen besand sich unter den Hannoveranern und Nassauern viel junge Mannschaft, desgleichen unter den neugebildeten niederländischen Regimentern." 3)

<sup>1)</sup> Die Gesamtstärke ber Legion betrug zu biefer Zeit 817 Offiziere, 11 240 Mann und 3541 Pferbe. Bergl. Anlagen Seite 185.

<sup>2)</sup> v. Lettow = Borbed, Napoleons Untergang. Geite 480.

<sup>3)</sup> v. Treitsche, Deutsche Geschichte I, 728. Bergl. auch Königer, ber gestütt auf eine falsche Angabe bes Oberstleutnanis Prott (15), anführt, daß bis jest 54 000 Solbaten burch die Reihen ber beutschen Legion gegangen seien. Siehe hierzu den bisher nicht veröffentlichten hannoverschen Generalstabsbericht über Waterloo im Band 2 (Anlagen).

Der Bollftändigkeit halber fei hier noch auf eine reichlich bunkel gefärbte Melbung bes Generals Graf Rieift von Rollenborff aus Aachen vom 19. März 1815 an

Seine in Spanien erprobten britischen und hannoverschen Reiter: Regimenter hielt Bellington für die besten der Belt, ein Urteil, welches Blücher bei einer Besichtigung vollauf bestätigte.

Der bunten Mannigfaltigkeit seines Heeres suchte Wellington burch eine kunstliche Ginteilung entgegen zu wirken, indem er die jungen und die unzuwerlässigeren Truppen mit alterprobten in den Verbanden verseinte. Es kam ihm dabei zu statten, daß alle Unterführer einschließlich des Prinzen von Oranien willig die Überlegenheit des in Spanien nie besiegten Feldherrn anerkannten.

Die Armee war aus 2 Infanteriekorps, einer Reserve und einem Ravalleriekorps zusammengesetzt, beren im April besohlene Einteilung hier soweit wiedergegeben werden soll, daß der Verband der einzelnen Legionstruppenteile und ihr Ausenthalt Ende Mai 1815 beutlich hervortritt.

#### I. Rorps. Pring b. Oranien.

1. Division. General Coote.

Englische Garbe-Brigaben Maitland und Byng. Englische Fuß-Batterie Sanbham.

- 2. reitende Legionsbatterie Ruhlmann. (Ende Mai Leuze.)1)
- 3. Divifion. Generalleutnant Graf Alten.
  - 5. britische Brigabe (4 Bataillone). General Sir Colin Salfett.

ben König von Preußen hingewiesen, die allerdings aus ber Zeit ftammt, wo bei Wellingtons Armee alles noch im Werben war:

<sup>&</sup>quot;Die englische Urmee in Belgien ift weber ftart noch in besonders gunt Berfaffung.

<sup>22</sup> Bataillons, höchft incomplette englische Bataillons inclusive de beutschen Legion führen 20 Stück schlechtes Geschütz und betragen famm 15 000 Mann ber schlechtesten englischen Truppen.

Das hannöversche Corps hat eine einzige Batterie bei sich. Bon ber Belgiern ift kaum zu reben, das ift miserables zusammengelaufenes Gesinkel' (Kriegsarchiv bes großen Generalstabes. 1815, VI. C. 3. I. Nr. 10.

<sup>1)</sup> Die genauere Zusammensetzung ber Legions-Batterieen wolle man aus einer Nachweisung bes Oberst Wood vom 8. Juni aus Brüffel (Band 2) ersehen.

- 2. Brigabe ber beutiden Legion. Oberft v. Ompteba.
  - 1. I. Btl. Enbe Mai Thoriccourt u. Lombete
  - 2. " " Foulon u. Gages

zusammen 1527 Mann.1)

5. L.-Btl. " " Brugellette u. Cambron

" " Moesignies

(Santliche Orte füböftlich Ath.)

- 1. hannov. Brigabe. Graf Kielmansegge (5 ½ Bataillone). Englische Fuß-Batterie Lloyd.
- 4. Fuß-Batterie ber Legion Cleeves (Ende Mai Bauffe).
- 2. hollandifd=belgifche Divifion. General v. Berponcher.
  - 1. Brigabe. General v. Bylanbt.
  - 2. " Pring Bernhard v. Sachfen-Beimar.

Bujammen 101/2 Bataillone, 2 Batterien.

3. hollandifd-belgifde Divifion. General Chaffe.

Rugeteilt mar ferner:

die niederländische Ravallerie-Division. General Collaert, (7 Regimenter, 1 reitende Batterie.)

Gefamtftarte bes I. Rorps: 28638 Mann, 64 Gefchüte.

### II. Rorps. General Bord Sill.

- 2. Divifion. General Gir Clinton.
  - 3. britifche Brigabe (4 Bataillone) General Abam.
  - 1. Brigabe ber beutschen Legion. Oberst bu Plat. 1. 2. 3. 4. Linien-Bataillon. Enbe Mai Ath. 1758 Mann. 1)
  - 3. hannoveriche Brigabe. Oberft Sugh Salkett (4 Land- wehr-Bataillone).

Englische Fußbatterie Bolton.

- 1. reitende Legionsbatterie Sympher (Ende Mai Meslin l'Evêque bei Ath.).
- 4. Divifion. General Colville.
  - 4. britifche Brigade (4 Bataillone) Dberft Mitchell.
  - 6. " (4 " ) General Johnson.
  - 6. hannov. " (5 " ) " Lyon.
  - 1 englische Batterie.
  - 1 hannov. Fußbatterie v. Rettberg (33).

<sup>1)</sup> Starten Mitte Juni 1815 nach Lettow-Borbed. Bedauerlicher Beife find in bem verdienstwollen Bert fast sämtliche Namen beutscher Legionare falich geschrieben. Bergl. besonders S. 478.

Beiner gehörten jum 2 Anros unter bem Beiehl bes Bringen Friedrich ber Rieberlande

bie 1. holland.belg. Divition :11 Betrillone, I Batterie) unter General Stehtmann,

bie hollanbisch-indische Brigabe 141 2 Bataillone, I Batterie) unter General Anthing.

Gefantifiatte bet II. Rorpt 23534 Mann, 40 Geichütze.

#### Referbe-Rorpa

Belingion unmittelbar unterfielt.)

- 5. Tivifion. General Sir Picton.
  - 8. britische Brigade (4 Bataillone) General Rempt, 1)
  - 9. " (4 . ) General Back, 1)
  - 5. hannov. " (4 " ) Sberft v. Binde,
  - 1 britische Batterie | unter Kommando bet
  - 1 hannov. Fußbatterie Brann (38) | Majors Heise.
- 6. Divifion. General Sir Cole.
  - 10. britische Brigabe (4 Bataillone) General Lambert,
  - 4. hannov. " (4 " ) Dberft Beft (695),
  - 2 britifde Batterieen unter Oberftleutnant Brudmann (27),
  - 3. Ravallerie: Brigabe General v. Dornberg, 2)
    - 1. unb 2. leichtes Dragoner-Regiment ber Legion. (Enbe Mai bei Medeln),
    - 23. englisches leichtes Dragoner-Regiment.

## Ferner zugeteilt:

Hannov. Regiment Cumberland Husaren, befehligt von Oberfi v. Hafe (896), ber 1809 als Rittmeister aus ber Legion aus geschieben mar.

Britische Reserve=Artillerie (4 Batterieen).

Gesamtstärke bes Reservetorps 14 072 Mann.

Ferner gehörten jum Referve-Rorps:

das braunschweigische Korps bes Herzogs Friedrich Wilhelm (8 Bataillone, 2 Batterieen, 1 Husaren-Regiment, 1 Schwabron

<sup>1)</sup> Diefen Brigaben find wir schon auf ber Beninfula begegnet.

<sup>2)</sup> Die Ravallerie-Brigade Dörnberg ift hier bei der Reserve und nicht bein Mavallerieforys Urbridge aufgeführt, da sie bei Mecheln lag und am 15. Juni der Auftrag erhielt, mit der Reserve nordöstlich Brüssel bei Vilvorde zu bleiben, während Urbridge sich bei Ninove sammelte. Vergl. auch Pflugt- Parttung, Vorgeschichte pr. S. 279.

Manen) in einer Stärke von 6298 Mann mit 16 Geschützen und bas naffauische Kontingent unter General v. Kruse (2880 Mann).

Ein hannoversches Reserve-Rorps unter Generalleutnant F. v. b. Decken, bem Errichter ber Legion, besetzte mit der 1. Brigade (3 Bataillone) Oftende und Nieuport, mit der 2. (3 Batle.) Anderlecht, mit der 3. Apern (4 Batle.) und mit der 4. Antwerpen (4 Batle.), zusammen 9009 Mann.

Auf die nähere Glieberung der hannoverschen Truppen im Bersbande der Wellington'schen Armee können wir hier nicht eingehen. 1) Es muß aber nochmals hervorgehoben werden, daß sich bei den meisten hannoverschen Neuformationen Legionsofsiziere befanden. (Bergl. S. 555.) 2 hannoversche Batterieen wurden von Legionsofsizieren geführt (v. Rettberg, Braun).

Den Oberbesehl über die gesamte Artillerie der Legion und der Hannoveraner führte Oberstleutnant Hartmann, der erst unlängst durch Berleihung des Bath: Ordens und durch eine diplomatische Sendung an den Herzog v. Wellington nach Wien ausgezeichnet worden und mit jenem zusammen am 5. April in Brüssel eingetrossen war. In taktischer Beziehung waren die Batterieen je einer Division englischen Stadsossizieren unterstellt. So besehligte die Batterieen Kuhlmann und Sandham der 1. Division der Oberstleutnant Adve, die Batterieen Cleeves und Lloyd der 3. Division Oberstleutnant Willimmson, die zur 2. Division gehörenden Batterieen Sympher und Bolton Oberstleutnant Gold. Ein Sinssus dieser Stadsossiziere ist selbst in den englischen Schlachtsberichten wenig erkennbar; die Batterie bilbete die taktische Sinheit.

Die gesamte nicht eingeteilte Kavallerie bilbete ein großes Kavallerieforps unter Generalleutnant Lord Urbribge. Es bestand aus folgenden Truppenteilen:

- 1. Brigade Generalmajor Lord Somerset, 4 Regimenter. Leibsgarbe 1 und 2, blaue Garbe, 1. Garbe-Dragoner.
- 2. Brigade Generalmajor Sir B. Ponfonby, 3 Regimenter. Königsbragoner, Scotsgreys, Innistilling.
- 3. Brigade Generalmajor v. Dörnberg, 3 Regimenter. 1. unb 2. leichtes Dragoner-Regiment ber Legion, 23. leichte Dragoner. Siehe Reservekorps.

<sup>1)</sup> Sicharts Geschichte ber hannoverschen Armee, Band V, enthält alles Wiffenswerte barüber.

- 4. Brigade Generalmajor Gir Banbeleur, 3 Regimenter. 11. 12. und 16. leichtes Tragoner-Regiment.
- 5. Brigade Generalmajor Sir Grant, 3 Regimenter. 2. Hufaren: Regiment ber Dentschen Legion (Ende Mai bei Ppen, Menin, Furnes und Courtrap), 7. und 15. Hufaren = Regiment.
- 6. Brigade Generalmajor Sir Bivian, 3 Regimenter. 1. His faren:Regiment ber Deutschen Legion (Enbe Mai bi Tournay), 10. und 18. Hufaren.
- 7. Brigade Generalmajor F. v. Arentsschilbt, 2 Regimente.
  3. husaren=Regiment ber Deutschen Legion (Ende Rai bei Boucourt, Percevas und Bousecours), 13. leichtes Dragone-Regiment.

Bugeteilt waren ferner die von ehemaligen Legionsoffizieren gegeführten, zusammen 1185 Husaren zählenden, hannoverschen Husaren Regimenter Lünedurg und Bremen-Berden unter Oberst v. Estors (930) und Oberstleutnant v.d. Bussche (869), mit denen eine reiten de Artillerie Brigade unter Oberstleutnant Macdonald (6 Batterieen, davon eine mit Raleten) verdunden war. Die hannoversche Husaren-Brigade besehligte Oberst von Estors.

Die Gesamtstärke bes Kavalleriekorps Urbribge betrug 8390 Reiter, 36 Geschütze.

Die Kavallerie-Regimenter ber Legion waren anfangs zu 5 Feldschadtronen (10 Trupps) formiert. Der Einheitlichkeit wegen ordnete Wellington zum 3. April 1815 die Formierung aller Reiter-Regimente zu 4 Felbschwadtronen an. Das 2. Husaren-Regiment trat während der Feldzuges in seinen Brigadeverband gar nicht ein, sondern blieb auf Borposten zwischen Courtray—Menin—Ppern—Loo und Furnes dis zw Nordsee. 1)

<sup>1)</sup> Das 2. Hufaren Megiment war bis März 1815 in Ppern geweien mit hatte bann bie Bewachung ber Grenze in ber Art übernommen, baß eine Schwader in Ppern verblieb, die anderen Menin, Courtran, Furnes und die umliegenden Crischaften besetzen. Hierbei gelang es am 25. März dem Leutnant v. Witte, einse aus Frankreich vertriebene bourbonische Prinzen vor der Berfolgung der Franzeit zu schieft baraufhin später das Ritterkreuz der Ehrenlegion.

Seit 31. März bilbete das Regiment eine Kette von der Nordsee über Courtat. Menin, Ppern, Loo und Furnes. 5 Offiziere und 203 Mann waren bazu erfordalit. Die Stellung wurde durch Wellington persönlich beritten und ausgesucht. Genaund siehe Tagebuch Stolkenberg im 2. Band.

In ber Legion wurden die einzelnen Truppenteile von folgenden Offizieren geführt. (Die Zahl hinter dem Truppenteil bezeichnet die Kopfstärke ohne Offiziere, Unteroffiziere und Spielleute.)

```
1. leichtes Dragoner : Regiment, 462 Reiter, Oberftleutn. v. Bulow (87).
2.
                                                " v. Joncquières (127).
                                419
1. Sufaren-Regiment 493 Reiter, Oberfileutnant v. Biffel (168).
                                                 v. Linfingen (209).
2.
                     564
                     622
3.
                                                 Mener (816).
1. leichtes Bataillon 423 Mann
                                                2. v. b. Busiche (558).
2.
                     337
                                                 Baring (335).
                                      Major
1. Linien = Bataillon
                     411
                                                 v. Robertson (376).
                     437
2.
                                                Müller (423).
3.
                     494
                                  Oberfileutnant v. Wiffel (470).
                     416
4.
                                     Major
                                                Reh (1173).
5.
                     379
                                 Oberftleutnant v. Linfingen (559).
8.
                     388
                                                v. Schröber (1018).1)
```

Die Befehlsverhältnisse bei ber 526 Mann zählenden Artillerie sind bereits angegeben. An Ingenieuroffizieren waren die Kapitäns Appuhn (16), Wedekind (17), Weinecke (18), Schweißer (19) und der Premier-Leutnant Unger (22) bei der Armee anwesend und wurden in verschiedener Weise bei den Stäben verwendet.

Wir sehen also die 5 Kavallerie-Regimenter, 8 Infanterie-Bataillone und 3 Batterieen der deutschen Legion auf das I. Korps (Brigade Ompteda, Batterieen Kuhlmann und Cleeves), auf das II. Korps (Brigade du Plat, Batterie Sympher), auf die Reserve (beide leichte Dragoner-Regimenter) und auf das Kavalleriekorps (3 Husaren-Regimenter) verteilt. Hiervon war ein Husaren-Regiment mit besonderem Borpostenaustrag entsendet. Da General Graf Alten (292) als Führer der 3. Division verwendet wurde, 2) so hätte sich eine gemeinschaftliche Berwendung der Legionstruppen in einem geschlossenen Divisionsverbande ermöglichen lassen. Daß dies nicht geschehen, ist für die Geschichte der Legion zu bedauern, erklärt sich aber aus Bellingtons Bunsch, die erprobtesten Teile des Heeres mit den weniger zuverlässigen zu vereinigen und letzteren dadurch mehr Rückhalt zu geben.

<sup>1)</sup> Bergl. hiermit die Stärke-Angaben in der Nachweisung der englischen Adjutant General's Office vom 17. Juni 1815. (2. Band.)

<sup>2) &</sup>quot;General v. Alten, welcher bei weitem ber befte von ben hannoverschen Offigieren ift und beffen Urteil man am meiften befragt und respektiert."

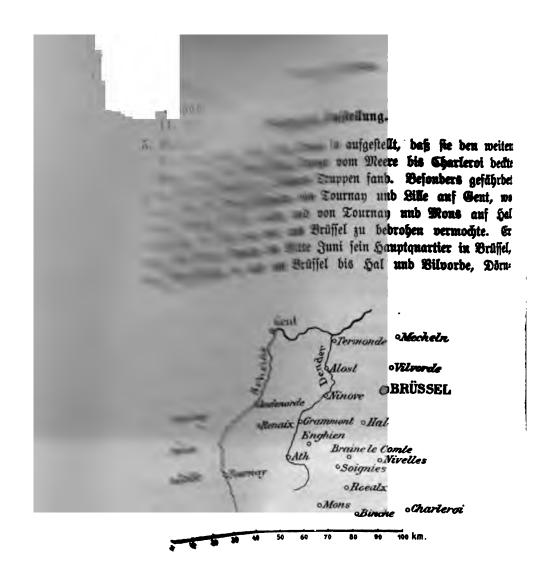

Stedeln, Uxbribges Kavallerie von Ninove bis Ducker, die Husaren:Brigade Bivian — barunter der Duckert der Legion — zum Vorpostendienst dei Tournay. stadt der Kegion — zum Vorpostendienst dei Tournay. stadt der Kein Brusselles, Enghien, Soignies der Vorposten der Vorp

Aus bieser weit ausgebehnten Stellung hoffte Wellington, bei feindlichem Anmarsch zwei Drittel seiner Truppen binnen 22 Stunden bei Ath, Soignies ober Nivelles versammeln zu können, was indes viel zu günstig gerechnet war.

Die Zeit von ber Rudtehr Napoleons bis jum 15. Juni verging ben Truppen wie im Fluge. Die Berfammlung einer fo vielköpfigen Armee in bequemen Quartieren angefichts eines frohlichen Felbzuges, von bem alle nur Ruhm und Erfolg erwarteten, bie ftetige Abwechslung in ber bienftlichen Tätigkeit, die gablreichen Ubungsmärsche und Gefechtsmanover in größeren Berbanben, baneben eine reiche Gefelligkeit ließen Langeweile nicht auffommen. Faft täglich tamen Truppentransporte an, bie Bestände wurden ergangt, Ruhrparts und Kolonnen aufgestellt, bei manchen Truppenteilen sogar jest noch die gesamte Ausruftung und Bekleibung umgeanbert. So empfingen bie leichten Dragoner-Regimenter ber Legion ihre Ausstattung als folche erft Ende April in Antwerpen, wohin fie von Mons gerudt waren, und beenbeten ihre Mobilmachung alsbann in Mecheln. Gine besondere Rolle für ben Auftlärungs: und Runbichafts: bienft langs ber frangofischen Grenze fiel bem General v. Dornberg gu, ber auch nach Abmarich seiner Regimenter nach Mecheln in Mons verblieb. Seine Melbungen waren bie zutreffenbsten, bie Wellington erhielt.1)

Die zahlreichen Alarmierungen mit anschließenden Übungsmärschen hatten schließlich Offiziere und Mannschaften so an den Kriegszustand gewöhnt, daß z. B. beim Abmarsch der Brigade Ompteda am 16. Juni viele Offiziere so ausrückten, als gelte es, schon nach wenigen Stunden in die Quartiere zurückzukehren. Die Burschen der Offiziere waren eingeübt, das Gepäck ihrer Herren eine halbe Stunde nach Eingang eines Marschbesehls fertig zu haben.

So kam unter Besichtigungen und Musterungen<sup>2</sup>) ber 15. Juni heran, und Wellingtons Armee befand sich noch in ihrer weiten Aufstellung bei und westlich Brüssel, während bei Charleroi schon die Berührung des Feindes mit dem preußischen Korps Ziethen stattsand (vergl. S. 558).

<sup>1)</sup> Beral. Bettow = Borbed.

<sup>2)</sup> Nach einer Musterung bes 1. Hufaren-Regiments ber Legion am 20. April rief Bellington fämtliche Offiziere vor die Front und sagte ihnen: "Meine Herren, ich schäße es mir zur größten Ehre, unter ben jehigen Zeitumständen ein so braves Regiment, wie es das Ihrige ist, wieder unter meinem Kommando zu haben." (Aufzeichnungen Cordemann.) Am 25. April erging der Befehl, daß das Regiment "als Auszeichnung das Wort Peninsula in seinen Standarten und Equipagestücken" zu führen habe.

Wellington vermochte an eine ernste Gesahr von bort zunächst nicht zu glauben, sonbern war ber sesten Meinung, baß Napoleon bei Charleroi nur bemonstrieren, seinen Hauptschlag aber burch eine Umgehung über Mons und Hal gegen Brüssel führen wolle. Deshalb ließ er auch Hal nicht aus ben Augen und ordnete am 15. Abends gegen 7 Uhr zunächt die Versammlung seiner Armee bei Ath, Braine le Comte. Hal und



Sammelpunkte ber Legionstruppen gemäß Bellingtons Rachtragsbefehl vom 15. Juni 1815, 10 Uhr Abenbs.

Nivelles an. Ein Nachtragsbesehl von 10 Uhr Abends verschob die Sammelpunkte mehr nach Osten, indem die Truppen auf Enghien, Braine le Comte und Nivelles beordert wurden. Die Bewegungen sollten noch in der Nacht angetreten werden.

Nach Erteilung bieses Befehls besuchte Wellington bas berühmt geworbene Ballfest ber Herzogin von Richmond in Brussel, zu bem bie meisten in höheren Stellungen befindlichen Generale eingeladen waren.



Dort erhielt er bie ersten ihn überzeugenden Nachrichten vom Borbringen bes Feindes nicht nur gegen Fleurus, sondern auch gegen Quatrebras.

Bir haben die verschiedensten Berichte über den Berlauf des denkwürdigen Ballsestes bei der Herzogin von Nichmond, an dem zweisellos unter den 200 geladenen, meist höheren, Offizieren auch mehrere Offiziere der Legion teilgenommen haben.¹) Erst während des Diners erhielt der Herzog von Wellington die entscheidende Meldung, daß Franzosen bereits auf Quatrebras vordrängen. Mit bewundernswerter Gelassenheit nahm der eiserne Herzog die Nachricht auf, tras noch einige abändernde Maßregeln, sprach unauffällig mit den anwesenden Generalen und trug durch seine persönliche Haltung unendlich zur Beschwichtigung der erzegten Gemüter dei, so daß der Berlauf des Festes nicht getrübt und viele der jüngeren Offiziere erst durch die schmetternden Alarmsignale zu ihren Truppen gerusen wurden. Biele waren genötigt, im Ballstaat zu ihren Regimentern zu reiten und sich dort erst umzuziehen, da die vorssichtigen Burschen mit dem Gepäck schon abgerückt waren.

Sin eigener bramatischer Reiz liegt auf biesem Fest, wo mitten in die rauschende Festesfreude hinein die Borahnung der blutigsten Entscheidungen fiel.

Die in und bei Bruffel lagernde Referve erhielt Befehl, noch in ber Nacht aufzubrechen und geradeswegs nach Quatrebras zu marichieren.

<sup>1)</sup> Bergl. Pflugt-Sarttung, Borgeschichte S. 80, und Souffane, Bater- Ioo, 149 ff.

## Die Schlacht von Quatrebras.

(hierzu bie Tertffizze auf G. 573.)

Der wichtige Straßenknoten bei Quatrebras war am 15. Juni burch ben Prinzen von Weimar mit nassausschen Truppen selbständig besetzt worden, nachdem dieser in Genappe den Übergang der Franzosen über die Sambre ersahren hatte. Hierdurch beckte er die große Straße von Charleroi auf Brüssel und verwehrte dem an diesem Tage gegen seine sonstige Gewohnheit behutsam vorgehenden Marschall Rey die Besetzung von Quatrebras. Die niederländische Division Perponcher rückt zur Unterstützung der schwachen nassausschen Truppen nach und verließ in lobenswerter Selbständigkeit des Entschlusses diesen wichtigen Posten nicht wieder, obwohl vom Prinzen von Oranien aus Brüssel gemäß Wellingtons Versammlungsbesehl vom 15. Juni Abends die Weisung einging, die ganze Division bei Rivelles zu versammeln.

Wir haben bereits in bem kurzen Überblick (S. 559) gesehen, baß ber Vormarsch ber Franzosen am 16. Juni zur Nieberlage ber Preußen bei Ligny führte, baß Rey aber bei seinem Angriff gegen Quatrebras über Frasnes nicht hinauskam. Beibe Schlachten nahmen bic an ihnen beteiligten Kräfte vollaus in Anspruch, so baß von einer gegenseitigen Unterstützung ber angegriffenen Geere keine Rebe sein konnte.

Wir haben uns hier mit ber Schlacht bei Quatrebras nur so weit zu befassen, als zum Verständnis des Anteils zweier Legions: batterieen an berselben erforderlich ist.

Als am 16. Juni nach 2 Uhr Nachmittags Ney ben Kampf füblich Quatrebras begann, war er zunächst ben Nieberländern ber Division Perponcher erheblich überlegen. Es gelang ihm baher ohne Mühe, die jungen Truppen durch die Division Bacheln aus ihren ersten Stellungen zwischen Pierrepont und Piraumont herauszuwerfen und dis zur Ferme Gemioncourt vorzukommen.

Im Laufe bes Nachmittags verschob sich bas Kräfteverhaltmis immer mehr zu Gunften ber Berbunbeten, indem nach und nach britische beutsche Truppenteile nach zum Teil sehr ansehnlichen Marichleiftungen

von Nivelles bezw. von Brüffel her über Genappe eintrafen und sofort in das Gesecht eingriffen. Tropfenweise eingesetzt vermochten sie aber nur unter großen Berlusten die große Straße Nivelles—Ramur bei und östlich Quatrebras gegen die verzweiselten Anstürme der besonders an

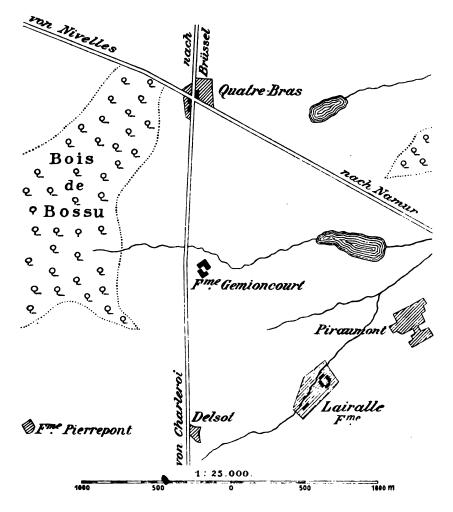

Ravallerie, anfangs auch an Geschützen, sehr überlegenen französischen Armee zu behaupten.

Die gegen 1/24 Uhr eingetroffenen vortrefflichen, von ber spanischen Halbinsel berühmten, Brigaden Pack und Kempt und die hannoverschen Bataillone unter Best warfen zwar die Franzosen bis hinter Gemioncourt

jurud, ertauften biefen Erfolg aber gegenüber ben tobesmutigen Attaden ber feinblichen Lanzenreiter mit erheblichen Berluften.

Als gegen 41/4 Uhr die Division Jérôme den Bald von Bossu angreift, wird die Sachlage für den jeht bei Quatrebras eingetrossens Herzog von Bellington sehr bedenklich, und die inzwischen eingesehten Braunschweiger müssen nach vorübergehenden geringen Erfolgen die Okseite des Baldes von Bossu räumen. Ihr tapserer Herzog, dieser fühne Bortämpser beutscher Befreiung, fällt beim Bersuch, seine zurückweichende Insanterie zu sammeln und wieder vorzubringen.

Als die Gefahr auf das Höchste gestiegen war und Bellington bereits mit dem Verlust von Quatrebras und der daraus sich ergebenden Abdrängung von dem bei Ligny ringenden Blücher rechnen mußte, erschienen die Brigaden Haltett und Rielmansegge, an ihrer Spite die Legionsbatterie Cleeves.

Früh um 3 Uhr waren sie von Soignies aufgebrochen, hatten gegen Mittag Nivelles erreicht, dort abgefocht, waren bann aber auf ben Befehl bes Generals v. Alten in der Richtung auf den nach 3 Uhr ert onenden Kanonendonner weitermarschiert. Erst mit ihrem Eintressen alich sich das Stärkeverhältnis der ringenden Varteien aus.

Die zur Division Alten gehörende Legionsbrigade Ompteda war — von ihren Quartieren bei Scaussines am 16. früh aufgebrochen — über Braine le Comte und Nivelles schon gegen Mittag bei Quatrebras eingetrossen, hatte hier zu dieser Zeit noch keine geschlossenen Truppentelle, sondern nur holländische Generalstadsoffiziere und Kavalleriepatronillen vorgesunden und alsbald Besehl zum Rückmarsch nach Nivelles erhalten, um die von dort auf Brüssel sührende Straße zu decken.

Auf bem Rückmarsche nach Nivelles begegnete die Brigade Ompteba Schotten und Braunschweigern, die zur Besehung der Stellung von Duatrebras marschierten. Bei Nivelles blieb Ompteda sodann als 1. Treffen vor einer dort stehenden niederländischen Division dis zum Abend, erhielt dann Marschordre auf Quatrebras und traf um 10 libr Abends dort wieder ein. Die Truppen waren 17 Stunden marschien und sehr erschöpft, ohne zur Entscheidung bei Quatrebras auch nur das Geringste beigetragen zu haben. 1)

Doch zurud zum Verlauf ber Schlacht, die durch das Sintresse ber Brigaden Halfett und Rielmansegge mit der Legionsbatterie Cleeves soeben einen für Wellington günstigeren Verlauf zu nehmen begann.

<sup>1)</sup> Bergl. v. Ompteba, ein hannoverich-englischer Offizier pp. C. 276.

Sowie die Truppen ankamen, wurden die Brigaden Kielmansegge längs der Straße nach Namur gegen Piraumont, Halkett gegen Gemionscourt eingesett; die Batterie Cleeves fuhr zunächst hart an der Straße am Nordrande des Baldes von Bossu auf. Sie seuerte ansangs im Bogenschuß<sup>1</sup>) über den Wald weg gegen seindliche Kavallerie bei Gemionscourt, nahm dann einen Stellungswechsel näher nach Quatredras vor und beschoß dort, östlich des Gehöstes, im Verein mit der westlich dessselben stehenden englischen Batterie Lloyd fast dauernd die französischen Reiter des Grasen Balmy (Kellermann), die sich zu dieser Zeit in todessmutigen Attacken gegen die Stellung bei Quatredras erschöpften.

Balb nach 6 Uhr trat eine erneute Krisis des Kampses ein. Marschall Ney, durch mehrsache Aufforderungen des Kaisers unter Hinweis auf das Wohl Frankreichs zu den äußersten Wagnissen angestachelt, dazu in der größten Besorgnis, durch den Aussall des ihm ohne sein Vorwissen entzogenen Korps Erlon die Früchte des ganzen Tages zu verlieren, hatte Kellermann zu einer neuen Attacke veranlaßt. Gerade als die Attacke sich nach Durchbrechung einiger Infanteriebataillone der Brigade Haltett auf und längs der Straße von Charleroi gegen Quatrebras heranwälzte, traf — der Spize der britischen Garden vorauseilend — Major Ruhlmann (28) mit der 2. reiten den Legions batterie in schnellster Gangart am Schnittpunkt der beiden Straßen ein.

Kuhlmann hatte am 15. Abends in seinem Quartier zu Ghislinghien (zwischen Ath und Enghien) vom General Cooke (1. Division) den Besehl zum Ausrücken erhalten, war um 1 Uhr Morgens abmarschiert und hinter Enghien mit der englischen Garde und einer englischen Fußbatterie, sämtlich unter Besehl des Generalmajors Cooke, zusammensgetroffen. Oberstleutnant Abye übernahm hier das Kommando der beiden Batterieen, was jedoch nicht hinderte, daß die reitende Batterie, den anderen Truppen vorauf, auf das Schlachtselb zutrabte.

Der brohenben Gefahr gegenüber protten 2 Geschütze unter Rommando des Leutnants Speckmann (47) sosort unmittelbar am Schnittpunkt der beiden Straßen bei Quatrebras auf der Straße selbst, die anderen 4 Geschütze weiter öftlich ab. Links von ihnen hielt das Bataisson Lüneburg der Brigade Best die nach Namur sührende Chausse besetzt. In der rechten Flanke waren die Geschütze durch Gartenanlagen und Nebengehöfte gedeckt. 2)

<sup>1)</sup> b. Reigenftein, Das Gefchügwefen III, 620.

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu Siborne, Souffane, Beamifh, Reibenftein (Gefchuswefen III, 622/23). Gin Bericht bes Oberft Ruhlmann über bie Tatigfeit feiner

Jest branfte Balmys Reiterattade heran, von einem verheerenden Feuer der an der Chauffee liegenden Bataillone und der soeben aufgefahrenen Batterie begrüßt.

Die Kürassiere, mit ihren Rüslungen in der Sonne glitzernd, jagten mitten durch die Augeln und den Rauch wie der Blitz durch das Gewölf, 1) ber Boden bedeckte sich mit Toten und Berwundeten, Rellermann selbst wurde das Pserd unter dem Leide erschossen. Der Angriss scheiterte an der verheerenden Gewalt des Feuers. Die Batterie Auhlmann hatte ein Erhebliches hierzu beigetragen.

Als sich mit dem Eintressen der englischen Garden und der Just batterie Sandham die Sachlage noch mehr zu Gunsten Wellingtons versichob, Ney auch Renntnis erhalten hatte, daß er auf sein Rorps Erlon nicht mehr rechnen könne und daß Napoleon den Rampf bei Quatrebras jetzt als mehr nebensächlich ansehe, gingen die Franzosen gedrängt allemählich dis auf Frasnes zurück. Die deutschen Batterieen unternahmen noch einen Stellungswechsel nach vorwärts, die Batterie Ruhlmann beschos bis zum Dunkelwerden die seindliche Artillerie.

Die Festhaltung von Quatrebras war teuer erlauft, die Srschöpfung ber Truppen auf beiden Seiten ganz ungeheuer, so daß von einer Verfolgung keine Rede war. Die deutsche Legionsartiklerie hatte die Verwundung der Leutnants v. Goeben (52) und Hartmann (56) und einen Gesamtverlust von 14 Mann zu beklagen.

War es auch Ney nicht gelungen, sich bei Quatrebras als trennenber Reil zwischen Wellingtons und Blüchers Armeen hineinzuschieben, so bar boch nicht übersehen werben, daß bei einer rechtzeitigeren Versammlumz ber Wellingtonschen Truppen ber Erfolg bei Quatrebras mit geringeren Verlusten und, wenn nicht eine völlige Vereinigung ber verbündeten Heere, so boch wenigstens eine tatkräftige Unterstützung Blüchers bei Ligny hätte erreicht werben können.

Der Tag von Quatrebras bilbete bie Feuertaufe für eine Angliber jungen hannoverschen Truppen, die sich hier an ber Seite ber Braw

Batterie (niedergeschrieben am 1. Dezember 1824) ist hinsichtlich einiger Anzuk mit keiner der anderen Quellen in Übereinstimmung zu bringen. Der Bert ist im 2. Band (Anlagen) abgedruckt.

<sup>1)</sup> Souffane.

<sup>2)</sup> Für die englische Armee sind keine getrennten Berlustlisten für Quanetel und Waterloo aufgestellt. Man findet daher in den Anlagen die Berluste für Wage vereinigt. Die obige Angabe entstammt dem im 2. Band abgedrucken Best bes hannoverichen Generalstades.

schweiger gut bewährten. Neben ihnen zeichneten sich die deutschen Legionsbatterieen hervorragend aus, und zumal der reitenden Batterie Kuhlmann wird in der gesamten zeitgenössischen Literatur dei Freund und Feind 1) mit Anerkennung gedacht. Die von der Legion abgegebenen Offiziere bewährten sich überall aufs Beste, die Generale Graf Alten (292) und Colin Halkett (333) wurden von Wellington in seiner Depesche vom 19. Juni besonders namhaft gemacht. 2) Bei der hannoverschen Brigade Best (695) hatte sich Kapitän v. Heimburg (4) als Brigademajor hervorgetan; Fähnrich Best (318) vom 1. leichten Bataillon, zum Landwehrbataillon Berden besehligt, wurde bei Quatrebras schwer verwundet.

Bährend ber Nacht trasen nach und nach Wellingtons Truppen von Brüssel her bei Quatrebras, die von Westen und Nordwesten kommenden bei Nivelles ein, unter den ersten die Kavalleriebrigade Dörnsberg mit den beiden leichten Dragoner-Regimentern der Legion. Diese waren von Vilvorde am 16. kurz nach Tagesanbruch abmarschiert und erreichten nach mannigsachen Marschhemmungen das Schlachtseld bei Quatrebras über Nivelles dalb nach Sindruch der Dunkelheit.

"Einen schönen Anblick gewährten an jenem Abend die Wachtsfeuer beiber Armeen. Es herrschte im allgemeinen eine feierliche Stille, die nur ab und an durch ein Who comes there? oder Qui vive? sowie durch das entsernte Murmeln und das dumpse Geräusch neu eintressender Truppen unterbrochen wurde.

Am 17. morgens 2 Uhr traten fämtliche Truppen unters Gewehr. Mit Anbruch bes Tages fingen die Tirailleurs von beiben Seiten an zu feuern, ohne sich jedoch zu bewegen. Bald hörte bas Feuer auf. Uns gegenüber vernahmen wir oft das Vive l'Emporeur! vermutlich von neu ankommenden Truppen." 3)

<sup>1)</sup> Bergl. Souffane, Baterloo, G. 215.

<sup>2)</sup> Dispatches XII, 480.

<sup>8)</sup> Anfzeichnungen bes Leutnants v. Branbis (Dehnels Erinnerungen).

# Wellingtons Rückmarsch nach Mont St. Jean.

Wellington selbst hatte sein Sauptquartier während ber Nacht in Genappe. Er konnte von Glück sagen, daß ihm die Vereinigung seiner Truppen im Angesicht des Feindes geglückt und daß die wichtige Stellung von Quatrebras behauptet worden war.

Bu seinen Truppen vorgeritten, ersuhr er um 7 Uhr Vormittags, baß Blücher bei Ligny geschlagen und zum Rückzuge auf Wavre genötigt sei, zugleich aber auch, baß eine kräftige Verfolgung burch bie Franzosen nicht stattgefunden habe. 1) Er entschloß sich baher, in eine Hen Angrist ben Preußen auf Mont St. Jean zurückzugehen und hier den Angrist ber Franzosen in starker Stellung süblich Brüssel zu erwarten, vorauszgeset, daß Blücher ihn unterstüßen würde.

Der Rückmarsch begann unter bem Schutz einer starken Nachhut — Division Alten — und der gesanten Reiterei des Lord Urbridge um 10 Uhr Bormittags mit der Hauptkolonne von Quatrebras auf der großen Straße nach Brüssel, mit den bei Nivelles versammelten Truppen unmittelbar von dort auf Mont St. Jean. Wellingtons Besorgnis, der Feind könne ihn ungeachtet der schlechten Wege über Hal umgehen und das so überaus wichtige Brüssel bedrohen, veranlaßte ihn, den Prinzen Friedrich der Niederlande mit der 1. niederländischen Division, der Brigade Anthing und Estorss hannoverschen Hasen dorthin zu entsenden und auch während der Schlacht am 18. dort stehen zu lassen. Fielen hiermit auch 17 000 Mann sür die Entscheidung aus, so muß man doch bedenken, daß Napoleon allerdings auf die Wegnahme Brüssels, dieses Sitzes vieler politisch unzuverlässigen Elemente, damals wie heute ein kleines Paris, den größten Wert gelegt hat, wie aus seinen im Boraus gedruckten und von Brüssel datierten Proklamationen hervorgeht.

<sup>1)</sup> Blücher an ben König. Wabre, 17. Juni 1815. "Nach biefer trenen Schilberung werben Guer Majestät allergnäbigst ersehen, baß ohnerachtet bes nicht glücklichen Ausganges ber gestrigen Schlacht die allgemeinen Berhältniffe hier nicht nachteilig stehen und baß Bonaparte burch biesen Sieg wenig gewonnen bat. (Kriegsarchiv bes großen Generalstabes in Berlin 1815, VI, C. 3. II S. 145.)

Für ben Fall, daß Brüffel vorübergehend aufgegeben werden müsse, ließ Wellington schleunigst Antwerpen in Berteidigungsbereitschaft setzen und ben in Gent besindlichen König Ludwig XVIII. ersuchen, sofort borthin abzureisen, wenn er bestimmte Nachricht von der Besetzung Brüffels durch die Franzosen erhalte. "Ich hoffe, oder vielmehr ich habe alle Veranlassung zu glauben," so schrieb er an Berry, "daß alles gut gehen wird, aber man muß an alles benken." 1)

Die Franzosen störten ben Rückmarsch von Quatrebras ansangs gar nicht, brängten aber in ben Nachmittagsstunden, als nach dem Ausbruch eines furchtbaren Unwetters Napoleon bei den Truppen eingetroffen war, schärfer nach, so daß es bei Genappe zu verschiedenen Zusammenstößen zwischen den feindlichen Neitermassen kam. Auch die leichten Dragoner-Regimenter der Legion und die deutschen Husaren der Brigade Bivian kamen hierbei ins Gesecht. Die Dragoner erlitten einige Verluste. 2)

Die Legionsbrigabe Ompteba bilbete während bes Rudmarsches über Genappe bie rechte Seitenbedung und fabelte sich nörblich Genappe wieber in die Marschfolonne ber Arrieregarbe ein.

Die Berfolgung wurde vom Kaiser Napoleon persönlich geleitet. "Schießt, schießt, es sind Engländer", rief er in höchster Erregung den Kanonieren seiner reitenden Artillerie zu. Sein grauer Überrock war durch den scharfen Ritt — seit Quatrebras dauernd Galopp — zerrissen. Das Wasser rieselte auf seine Stiefel hinab, die Hutagraffe war zersbrochen, so daß die Federn in der Luft umherflatterten.<sup>3</sup>)

Nach französischen Berichten muß die Verfolgung ein sehr lebhaftes Tempo erreicht haben. Sie bot das Bild einer Fuchsjagd, meint Houssaye; unter Donner und Blis und bei strömendem Regen jagten Freund und Feind auf Genappe zu. Dort brachte ein prächtiger Angriss der englischen schweren Reiter, Ponsondy und Somerset, Life guards an der Spize, die Verfolgung zum Stehen und ungeachtet der nervösen Hast des Kaisers ging jenseits Genappe der Marsch bedeutend langsamer vor sich. Unter den strömenden Regengüssen verwandelten sich die Felder in einen zähen Lehm, die Pferde sanken die Aniee ein, die Straßen waren bald berart verschlammt, daß die Infanterie und Artillerie gleichfalls nur mit der größten Mühe darauf sortkamen.

<sup>1)</sup> Dispatches XII, 476. (An ben Herzog von Berry, 18. Juni 3 Uhr Morgens.)

<sup>2)</sup> Siehe Berluftlifte im Band 2. Lord Urbridge hatte brei Kolonnen gebildet, rechter Flügel Brigaden Dörnberg und Grant, in der Mitte Ponsonby und Somerset, links Bandeleur und Bivian.

<sup>3)</sup> Sonffane, Baterloo.

Gegen 6 ½ Uhr erreichte ber Kaiser mit ber Spite ber versolgenben Truppen das kleine Gasthaus Belle Alliance, ein armseliges Bauwerk, welches seinen klangvollen Namen erhalten haben soll, um die Heirat des ersten Besiters, eines häßlichen alten Mannes, mit einer hübschen jungen Bäuerin ironisch zu verewigen. Wellingtons Armee hatte die gegenüberliegenden höhen von Mont St. Jean bereits erstiegen, die Nachhut zog sich gerade durch den zwischenliegenden Talgrund an dieselbe heran. Ein Bersuch französischer Husaren, über Belle Alliance hinaus die Versolgung fortzusetzen, wurde durch einige wirksame Schüsse einer östlich vom Pachthof la Haye Sainte aufgesahrenen englischen Batterie und der Fußbatterie Cleeves abgewiesen. Infanteriespiten, welche über Belle Alliance vorzugehen drohten, wurden gleichfalls unter Feuer genommen, wobei auch die reitende Legionsbatterie Kuhlmann mitwirkte.

Es war augenscheinlich, daß Wellington nicht weiter zurückzugehen beabsichtige. Napoleon ließ baher 4 reitende Batterien, welche das Feuer bereits aufgenommen hatten, wieder aufproßen, zog die zur Attacke schon aufmarschierten Kürassiere Milhauds aus dem Feuer und besahl den Aufmarsch seiner Armee rechts und links der Straße Quatrebras-Brüssel.

Darauf trat alsbald völlige Ruhe ein. Freund und Feind stellten Borposten aus und suchten sich auf bem durchweichten Boden für die Nacht einzurichten, so gut es eben ging. Wellingtons Armee biwakierte süblich des Waldes von Soignes rechts und links der großen Brüsseles Straße; der Herzog selbst begab sich nach dem 4 km rüdwärts gelegenen Waterloo, wo er um 2 Uhr Worgens Blüchers Mitteilung erhielt, daß jener ihn mit den Korps Bülow und Pirch unterstüßen werde und daß die beiben anderen Korps nachrücken sollten. Damit wurde Wellingtons Entschluß zur Annahme der Schlacht bei Mont St. Jean unwiderrussich.

Napoleon verbrachte die Nacht in dem kleinen Pachthof le Saillon 2700 Meter füblich Belle Alliance. Die Besorgnis, Wellington könne in der Nacht aufbrechen und zur Bereinigung mit den Preußen abmarschieren, ließ ihn nicht schlasen. Um 1 Uhr morgens besichtigte er, nur von Bertrand begleitet, die Vorposten. Deutlich leuchteten trot des starken Regens durch den nebligen Flimmer unzählige Wachtseuer vom Walde von Soignes herüber, ein Beweis, daß Wellington nicht an Ausbruch denke. Im feindlichen Lager, das nur eine Kanonenschussweite entsernt schien, war alles ruhig, Napoleon kehrte nach le Saillou zurück.

Sier empfing er gegen 2 Uhr bie verhängnisvolle Melbung von Grouchy, 1) bag er Blüchers Abmarich in 2 Kolonnen auf Luttich mit

<sup>1)</sup> Ab Gemblour 17. Juni, 10 Uhr Abends.

auf Wavre festgestellt habe und bafür sorgen würbe, daß die Preußen von Wellington getrennt gehalten würben. Hiermit wäre Grouchys Auftrag in ibealer Weise gelöst gewesen; der Kaiser hielt es nicht für nötig, ihm noch weitere Besehle zuzusenden. Zu gleicher Stunde, wo Wellington seinen Entschluß faßte, tat dies auch Napoleon. Am kommenden Morgen, einem Sonntage, sollte die blutige Entscheidung sallen, die Napoleon Krone und Freiheit kostete und den Geschicken Europas auf Jahrzehnte hinaus eine völlig neue Richtung gab.

Die Truppen lagen inbessen bei strömenbem Regen frierend und hungernd auf den Feldern. War es mit der Verpslegung bei den Versbündeten im allgemeinen etwas besser bestellt als dei den Franzosen, so hat es doch auch bei ihnen ganze Truppenteile gegeben, die nicht das Geringste zu essen bekamen. 1) Bei den jungen hannoverschen Truppenteilen erzeugten die Unannehmlichkeiten dieser Biwaksnacht eine solche Abstumpfung und Gleichgültigkeit, daß die Kampsesstimmung dadurch recht herabgedrückt wurde.

Bei ber Legion war man abgehärteter. Die Soldaten, "gewohnt an jede Temperatur des wetterwendischen Glücks" 2), schliesen trot des herabströmenden Regens und der erregten Gedanken am Borabend dieser Entscheidungsschlacht ziemlich ruhig und erwachten halb erstarrt am nächsten Morgen in einem breiartigen Lehm. Bon den wogenden Getreideselbern des vorigen Tages war nichts mehr zu bemerken. Die Benutung der Schlasbecken war den Truppen auf höheren Besehl untersfagt, da man einen nächtlichen Überfall besürchtete.

Bu ben wenigen Bevorzugten, die in dieser Nacht unter Dach und Fach kamen, gehörte das 2. leichte Bataillon der deutschen Legion. Diesem war der Pachthof la Hape Sainte zur Besetzung angewiesen worden, wo in einem Zimmer Oberst v. Ompteda, der Kommandeur der 2. Legions-Brigade, Oberstleutnant L. v. d. Bussche, der Kommandeur des 1. leichten Bataillons, Major H. v. d. Bussche von demselben Bataillon, Major Baring, der Kommandeur des zweiten, Brigademajor Kapitän v. Sinem und Leutnant v. Brandis, Omptedas Abjutant, einen Teil der Nacht vor der Schlacht verbrachten.

<sup>1)</sup> Erinnerungen bes Generals Carl Jacobi (Sannover 1865).

<sup>2)</sup> Scherenberg, Baterloo.

<sup>3)</sup> Erinnerungen bes Generals v. Branbis (bei Dehnel). Ompteba versbrachte ben Rest ber Nacht mit seinem Stabe am Biwaksfeuer seines 5. Bataillons (vergl. Ompteba).

An Verteibigungseinrichtungen konnten im Pachthof nur ganz unbebeutende getroffen werden, da es an Handwerkzeug sehlte und die Zimmerleute des 2. Bataillons nach Schloß Hougoumont abgegeben werden mußten. Die Leute legten sich daher bei Zeiten zur Ruhe. Der nächste Tag brachte ihnen nach dem besseren Nachtquartier den schwersten Kampfauftrag in der Schlachtlinie. 24 Stunden später gehörte von den erwähnten 6 Ofsizieren Oberst v. Ompteda nicht mehr zu den Lebenden, Major v. d. Bussche hatte nur noch einen Arm, Kapitan v. Sinem war schwer verwundet.

Während bei Belle Alliance immer neue mühsam unterhaltene Biwalsseuer ausschienen und die Ankunft neuer Truppenteile aus der Tiese der Marschlolonne anzeigten, herrschte dis zum Morgengrauen des regentrüben Tages in der ausgebehnten Stellung der Verbündeten bei Mont St. Jean tiesste Stille.

# Die Schlacht von Waterloo.

Das Schlachtfeld und feine Befegung.

(Siergu ein Schlachtplan.)

Bei Tagesanbruch wurde es in Wellingtons Heere lebendig. Der Regen ließ allmählich nach, Offiziere und Mannschaften krochen aus den lehmigen Feldern hervor und versuchten, zunächst durch körperliche Bewegung die erstarrten Glieder zu erwärmen. Die ausgelöschten Feuer wurden auss Neue entzündet, alles war im Angesicht des Feindes mit den Tätigkeiten beschäftigt, die man nach jedem Friedensbiwak beobachten kann. Unisormen wurden getrocknet, Handwaffen gereinigt, die Gewehre zur Ersparung mühsamen Ausziehens von den meisten Leuten in die Luft abgeschossen, so daß ein Geknatter wie bei einem Schützengesecht entskand.

Gegen 6 Uhr traten die Truppen unter das Gewehr und nahmen unter Führung von Generalstabsoffizieren die für sie bestimmten Stellungen ein.

Die von Wellington gewählte und schon 1814 sorgfältig erkundete Stellung bestand aus einem ziemlich schmalen in seiner höchsten Erhebung 135 m erreichenden Höhenrücken, der an der Chaussee Nivelles — Mont St. Jean nörblich des Schlosses Hougoumont beginnt und sich in einer Ausdehnung von etwa 3500 m nördlich des Pachthoses La Hape Sainte über die große Straße von Quatrebras nach Brüssel in sanft nordöstlicher Richtung dis nördlich Papelotte—La Hape erstreckt. Die Böschung ist derart, daß man wenige Meter nördlich der Kammlinie von einem aus der Talsohle von Belle Alliance herausstelnden Gegner nicht gesehen werden kann, in dieser Hinsicht also für eine Verteidigung sehr günstig.

Der Kamm bieses Höhenrudens wird ungefähr burch einen Felbweg bezeichnet, ber von Braine l'Alleud kommend die Chaussee nach Nivelles etwa 500 m nörblich Hougoumont schneibet und bann mit einigen sansten Biegungen über die Brüsselre Straße hinweg nach Ohain und weiterhin nach Wavre führt. Dieser Weg bilbete die Hauptlinie der Berteidigung; er war östlich der Brüsselre Straße — vom Schnittpunkt an gerechnet — auf eine Entsernung von etwa 700 m von dichten Hecken einzesaßt, nach Westen gegen 400 m weit in das Gelände einzeschnitten. Da auch die Brüsselre Chausse selbst nörblich von la Hape Sainte einige Meter tief eingeschnitten war, so bildete der Kreuzungspunkt der beiden Hohlwege hier ein sur Kavallerie unüberschreitbares Hindernis. In dem südwestlichen Winkel des Straßenkreuzes stand eine einzelne große Ulme, von der aus man das ganze Schlachtseld leidlich übersehen konnte. Nur der Blick nach dem Talgrunde in der Richtung auf Belle Alliance war zum Teil durch die Häuser und Dächer des Pachthoses la Hape Sainte begrenzt, so daß südlich des dazu gehörigen Obstgartens ein ziemlich bedeutender uneingesehener Raum verblieb.

Bei ber großen Ulme hielt sich Wellington fast während ber ganzen Schlacht mit seinem gesamten Stabe und ben Militärbevollmächtigten ber verbündeten Mächte auf. Er befand sich hier in ber Mitte ber ganzen Stellung und in vorberer Linie, also an einer ziemlich gefährbeten Stelle. 1)

Betrachtet man das für einen Angriff von Belle Alliance her in Betracht kommende Gelände von Wellingtons Stellung aus, so senkt es sich von hier anscheinend ziemlich steil aber gleichmäßig dis auf die 20—30 m tiefer liegende Talsohle hinab, um von dort ebenso wieder aufzusteigen. In Wirklichkeit ist die Steigung nur mäßig und erlaubt Bewegungen zu Pferde in jeder Gangart. Der schwere lehmige Acerboden war am Tage der Schlacht durch die heftigen Regengüsse in einen zähen Brei verwandelt, der die Bewegung zu Fuß und zu Pferde wesentlich erschwerte.

Der Mittelpunkt ber französischen Stellung bei Belle Alliance erhebt sich gleichfalls zu 135 m höhe. Die kaiserliche Schlachtlinie folgte von hier aus norböstlich einem in Richtung auf Frichermont lang ausgezogenen hügelrücken, nach Westen hin erstreckte sie sich mit sanstem Bogen um ben Schloßpark von Hougoumont herum bis jenseits ber großen Straße von Nivelles auf Brüssel.

Das Gehöft Belle Alliance war von Wellingtons Standpunkt an ber großen Uline 1600 m entfernt. Das Zwischengelände bot eine große

<sup>1)</sup> Bergl. Die Bemerkungen über ben hentigen Buftanb bes Schlachtfelber weiter unten.

Anzahl von Anhöhen und Vertiefungen bar, die stellenweise marschierenben Truppen für mehrere Minuten Dedung gegen Sicht gewähren konnten, und die man erst erkennt, wenn man sich zu Fuß in verschiebenen Rich-



tungen burch bas Zwischengelände bewegt. Besonders ausgesprochen ift ber Höhenrucken etwa 250 m füblich bes Obstgartens von la Haye Sainte, ber nach ber Bruffeler Chausses zu mehrere Meter fteil abstürzt und nach Often hin über 1000 m lang ift. Derfelbe ermöglichte eine gunftige Aufstellung großer Artilleriemassen nur 800 m von Wellingtons Schlachtlinie entfernt.

Bellington besetzte seine Stellung sehr dicht. 1) Abgesehen von der Entsendung des Prinzen Friedrich der Niederlande mit  $1^1/2$  Divisionen nach Hal, der mit seinen 17 000 Mann für die Schlacht völlig aussiel, stand die Armee auf verhältnismäßig schmalem Raum zusammengedrängt zwischen Braine l'Alleud und Smohain. Den rechten Flügel bildete bei Braine l'Alleud die niederländische Division Chassé. Alsdann folgten in vorderer Linie von Best nach Ost die Division Cooke — Brigaden Byng und Mattland —, die Division E. v. Alten, Brigaden Colin Halsett, Kielmansegge und die Legionsbrigade Ompteda; letztere reichte dis zur Brüsseler Straße. Östlich derselben folgten Pictons Truppen, nämlich die englischen Brigaden Kempt und Pack, etwas vorgeschoben die niederländische Brigade Bylandt, weiterhin die hannoverschen Brigaden Best und Vincke. Auf dem äußersten linken Flügel standen die Kavalleries Brigaden Vandeleur und Bivian.

In zweiter Linie waren als Referven aufgestellt:

hinter ber westlichen Hälfte ber Stellung die Kavallerie-Brigaden Grant, Dörnberg, F. v. Arentsschildt, Somerset, van Merlen, Trip, das hannoversche Regiment Cumberland Husaren, die Insanterie Brigaden Mitchell, Abam und H. Halfauer, die Legionsbrigade du Plat, serner bei Merbe braine das gesamte braunschweigische Truppenkorps;

hinter ber öftlichen Sälfte: bie Infanterie-Brigabe Lambert, bie Ravallerie-Brigaben Ponsonby und Ghigny.

An Artillerie waren in ber westlichen und östlichen Hälfte je 4, in ber Mitte 1, weitere Batterieen auf bem rechten Flügel aufgestellt und in ber Reserve zurückbehalten.

Eine besondere Rolle spielten die vorgeschobenen Stellungen. An solchen hatte Wellington vor dem rechten Flügel Schloß und Park Hougoumont durch eine bunt zusammengewürfelte Abteilung Engländer, Hannoveraner und Nassauer; vor der Mitte den Pachthof la Haye Sainte; unmittelbar öftlich bavon, nur durch die Chausse getrennt, eine Sandgrube; auf dem linken Flügel Papelotte, la Haye und

<sup>1)</sup> Bergl. ben beigegebenen Schlachtplan, ber von ber Gelänbegestaltung und ber Besetzung bes Schlachtfelbes neben ber Craan'schen Karte bei Houffane das zutreffenbste Bild gibt, wie mir ein Bergleich mit mehreren anderen Karten, auch ber Lettow=Borbeck's Werke (Napoleons Untergang 1815) beigegebenen, an Ort und Stelle gezeigt hat.

bie vorberften Saufer von Smohain befett. Sier ftanben bie Truppen bes Bringen von Sachfen-Beimar.

Für bie beutsche Legion kamen in erster Linie ber Pachthof von la Haye Sainte, ber bem Major Baring mit bem 2. leichten Bataillon zur Berteibigung anvertraut war, und bas Schloß Hougoumont in Betracht, an bessen Verteibigung die Brigade bu Plat in ben späteren Nachmittagsstunden rühmlichen Anteil nahm.

Die Oberleitung ber Schlacht führte Wellington selbst. Westlich ber Straße Nivelles—Mont St. Jean besehligte Hill, östlich berselben bis zur Brüsseler Straße ber Prinz von Oranien, östlich letzterer Bicton.

## Stellungen ber beutichen Legion.

(In ben Tertifiggen ichwarz hervorgehoben.)

She wir auf die Schlacht näher eingehen, ist es zunächst nötig, ben Verbleib der Legionstruppen bei Beginn derselben näher zu betrachten. Es ist dies um so unabweisbarer, als die englischen und teile weise auch die französischen Quellen, ihnen folgend auch viele beutsche an Verdrehung der deutschen Namen geradezu Unglaubliches leisten, so daß man sie auf den ersten Blick für ausländische nimmt. 1)

In der dichtgebrängten Aufstellung hinter der westlichen Hälfte der Stellung, der rechten Mitte, wie sie Wellington nannte, erkennen wir zunächst die entscheidende Bedeutung, die der Herzog der Sicherung seiner rechten Flanke beimaß, obwohl ihn gerade eine Umfassung der linken von der Anmarschrichtung seines Berbündeten — Wavre — abgedrängt hätte. Ferner sehen wir daraus am deutlichsten, wie sorgfältig er sich die Mischung von guten und weniger zuverlässigen Truppen überlegt hatte.

Sämtliche Schriftsteller, auch bie englischen und französischen, flimmen barin überein, bag bie beutschen Legionare ben besten englischen Truppen

<sup>1)</sup> So bringt es Kenneby in seinen berühmten kritischen Notes on the battle of Waterloo fertig, in einer und berselben Textstizze (S. 99) statt Langrehr Langreke, statt Bremen Brunen, für Burmb Burmbe zu schreiben. Gine wahre Musterkarte falscher Bezeichnungen bietet auch die in Pflugk-Garttungs Borsgeschichte (S. 279 ff.) und bei Lettow-Borbeck (S. 481 ff.) wiedergegebene, von englischen Nachweisungen herrührende, Kriegsgliederung der englisch-hannoverschen Armee vom Mai 1815. Ban Löben-Sels (Précis do la campagne de 1815, dans les Pays-Bas) ist in dieser Beziehung gleichfalls sehr unzuverläffig.

- bas waren bie Brigaben Bad und Rempt, fowie bie Garben - als völlig gleichwertig angufeben feien.1)

Die Brigabe bu Plat stand hinter dem nach Wellingtons Ansicht besonders gefährbeten rechten Flügel längs der Niveller Straße nebst der reitenden Batterie Sympher zum sofortigen Eingreisen bereit; die reitende Batterie Ruhlmann und die Fußbatterie Cleeves waren in vorderster Linie vor der Hauptverteidigungslinie aufgestellt; die Legionsbrigade Ompteda hielt neben Pictons Kerntruppen unmittelbar westlich der Brüsseler Straße. Sie socht somit unter den Augen des Oberbesehlshabers, dessen Zusriedenheit zu erringen nach dem Urteil aller Zeitgenossen für Nichtengländer außerordentlich schwer war, an einer aller Boraussicht nach besonders gefährbeten Stelle.

Der Bachthof la Sane Sainte, ber mabre Schluffelpunft ber gangen Stellung, war bem beutichen 2. leichten Bataillon unter Dajor Baring jur Berteibigung anvertraut. Auffälligermeife murbe bie ber porragende Bebeutung biefes nur 250 m vor ber Mitte ber Stellung und unmittelbar an ber hauptstraße nach Bruffel gelegenen Bachthofes an Anfang bes Rampfes weber von Bellington noch von Rapoleon aus: reichend gewürdigt.2) Ein einziges Bataillon von 376 Mann murde gur Befetung bestimmt, für bie Berftarfung bes Stutpunftes geidab am Abend bes 17. garnichts, am Morgen bes 18. nur wenig, ja man fchidte fogar auf höheren Befehl bie Rimmerleute bes Bataillons mit fämtlichem Gerät gur Berftellung von Berftartungsarbeiten nach Schlof Sougoumont. Das mit Schanggeng belabene Maultier war am 16. Juni abhanden gefommen. Allerdings muß man bedenken, baß bie Lage von la Sane Sainte unmittelbar vor Bellingtons Standpunkt biefem eine Unterftutung ber bortigen Befatung als leicht ausführbar ericheinen laffen fonnte.

<sup>1)</sup> Als Beweis hierfür mag aus bem 1857 erschienenen Werke von Charras (distoire de la campagne de 1815) folgendes Urteil dienen: Boll Vertrauen zu sich kieft und zu ihren Führern, von der Überlegenheit ihrer Generale über die französiem ebenso überzeugt, wie von dersenigen Wellingtons über Napoleon. Die ernstem Pflichtgesühl, diesem charalteristischen Zuge der in Wellingtons die ernste des Goldsten, bildeten diese (englischen) Truppen eine Wellington Sinne des Wortes. — Genau ebenso stand es mit der Deutschen Legion, welche vor 12 Jahren unter britischem Betähet und gleichfalls im Feuer des Krieges auf der Halbeit war. (S. 78.)

La Haye Sainte, ein großer Pachthof, rings von Mauern umschlossen, die noch heute fast in berselben Gestalt erhalten sind, liegt hart an der Brüffeler Straße und hat süblich vorgelagert einen 280 m langen Obstgarten längs der Chaussee, der nur wenig breiter als der Pachthof und rings mit Hecken umgeben ist. Der Pachthof selbst besteht aus einem Bohnhaus, den damit verbundenen Stallungen mit einem



rechtwinklig angebauten Flügel, und einer großen Scheune, die — zum Wohnhaus gleichlaufend — durch eine Mauer mit den Stallgebäuden verbunden ist. Ein auf der Chausseseite durch eine Mauer, sonst durch Secken eingeschlossener, von dem Innern des Pachthoses nur durch einen schmalen Gang im Wohnhaus erreichbarer Gemüsegarten erstreckt sich dis 250 m an die einzelne Ulme — Wellingtons Standpunkt — heran. Ein steinerner Brunnen neben dem Gang ermöglichte eine Bestreichung der Nordseite des Hauss und der Abschlußunauer des Gemüsegartens.

An Eingängen waren vorhanden: ein großes Hoftor mit Überbau und eine kleinere Tür nach der Brüffeler Straße zu, ein weiteres großes Hoftor, welches westlich in den Obstgarten und von da in die Felder führte, und ein großes Scheunentor, dessen Türstügel bedauerlicher Weise von den biwakierenden Truppen in der regnerischen Nacht am Biwakseuer mit verbrannt waren. Dieser Eingang stand also offen und es gelang troß aller Bemühungen nicht, diese Lücke ausreichend zu schließen. Im übrigen hatten sich die Arbeiten auf das Durchschlagen von Schießscharten und auf die Herstellung einiger Auftritte hinter den Mauern beschränken müssen.

Leiber war es nicht möglich, größere Munitionsmengen in bem Pachthof bereitzustellen. Barings Schüßen waren mit ber gezogenen Jägerbüchse bewaffnet, die Linienbataillone aber zum größten Teil mit bem glatten Gewehre, das bei größerer Seelenweite einer anderen Munition bedurfte (vergl. S. 63).1) Büchsenmunition war aber nicht in ausreichendem Maße herbeizuschaffen.

Barings Bataillon zählte einschließlich ber Unteroffiziere nur 376 Mann in Reih und Glieb, die zu 6 schwachen Kompagnien (Zügen) verteilt waren. 3 besetzten ben Obstgarten, 2 die Gebäude, 1 ben Gemüsegarten. 2)

Noch am Morgen bes 18. wurde angeregt — von wem ift unbekannt —, es müsse etwas für die Besestigung des Pachthoses geschehen und man möge doch noch ein schwaches englisches Bataillon hineinlegen. Beide Vorschläge wurden vom britischen Hauptquartierstabe (head-quarterstaff) abgesehnt.

Die beutschen Reiterregimenter standen im Verbande des Ravallerieforps Uxbridge hinter der bedenden Sohe zum Singreisen bereit. Die leichten Dragoner bilbeten Mitte und linken Flügel der Brigade v. Dörnberg hinter der Infanterie-Brigade Colin Halkett; links rūdwarts der 2. Dragoner schloß sich das hannoversche Regiment Cumberland-

<sup>1)</sup> Räheres über biefe beiben Waffen f. Schitz v. Brandis S. 241 ff. Anfangs hatten nur 1/8 ber Mannschaft bei ben leichten Bataillonen und die Scharfschützen ber Linienbataillone Büchsen, später fämtliche Schützen ber leichten Bataillone. Bergl. S. v. B. (Schütz v. Brandis), hannoversche Kriegsbilber I, 1.

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu auch v. Poten, Georg v. Baring, Beiheft 1 und 2 zum Militär-Wochenblatt 1898. Barings Bericht über die Schlacht am 18. Juni ift wegen seiner Wichtigkeit für die Legionsgeschichte im Anhang abgedruckt. Derselbe erschien 1831 im hannoverschen militärischen Journal. Niedergeschrieben ist er bereits wenige Wochen nach ber Schlacht von Baterloo.

Husaren an. Die britten Husaren bilbeten bie einzige Truppe ber Brigade F. v. Arentsschildt, da bieser das englische 13. Dragoners Regiment an die Brigade Grant hatte abgeben müssen. Sie standen etwa 200 m nordöstlich der Cumberland-Husaren.

Am weitesten vom Hauptschauplat ber Ereignisse entfernt befand sich bas erste beutsche Husaren=Regiment im Verbande ber Brigade Vivian als 2. Treffen hinter ben englischen 10. und 18. Husaren. Dieser Brigade mußte im Verlauf ber Schlacht die überaus wichtige



herstellung ber Berbinbung mit ber von Bavre heraneilenden preußischen Armee zufallen.

# Napoleons Absichten.

Napoleon war über die Stärke der Stellung seines Todseindes, dem er hier zum ersten Mal in offener Feldschlacht entgegen trat, ungenügend unterrichtet. Er hatte weder die hinter dem Höhenrücken gedeckt aufzgestellten Reserven ausreichend erkannt noch auch die vor der seindlichen Front gelegenen vorgeschobenen Werke. Der mit Erkundungen in diesem Sinne beauftragte General Haro hatte gemeldet, daß er keinerlei Verschanzungen wahrgenommen habe.

Des Kaisers einzige Sorge war, daß Wellington sich burch einen vorzeitigen Rückzug der ihm zugedachten völligen Bernichtung entziehen könne. Andere Besorgnisse beierten ihn nicht. Reilles Urteil über die hervorragende Gesechtsfrast der englischen Infanterie in der Berteidigung, der man durch geschicktes Manövrieren begegnen müsse, lehnte er ungläubig ab; Soult, dem bewährtesten französischen Marschall der Peninsula, erwiderte er auf seinen wiederholten Kat, einen Teil der zur Bersolgung der Preußen entsandten Kräfte des Marschalls Grouchy zurückzurusen, mit abweisender Schärse:

"Beil Sie von Bellington geschlagen worben find, gilt er in Ihren Augen für einen bedeutenden Felbherrn. Ich aber fage Ihnen, daß Wellington ein höchst mangelhafter Feldherr ist und baß die Sache einem Frühstück gleichen wird."

Ungeachtet aller Melbungen von bem Anmarsch ber Preußen aus ber Richtung von Wavre hielt er mit Starrheit an bem Gedanken sest, daß Blücher bei Ligny zu sehr geschlagen sei, als daß er heute bereits wiederum auf dem Schlachtselbe erscheinen könne. "Nach einer Schlacht wie diesenige von Fleurus ist die Vereinigung der Engländer und Preußen innerhalb zweier Tage unmöglich", meinte er, "übrigens solgt Grouchy den Preußen auf dem Fuße."

Napoleons Gebankengang war folgenber: Bellington mußte in ber bevorstehenden Schlacht völlig vernichtet werden. Es genügte nicht, das deutschenglische niederländische Heer zum Rückzuge zu zwingen; dieser Teil des Gegners mußte ganzlich aus dem Felde ausscheiden. Die sosortige Besehung von Brüssel mußte sodann folgen, sie wäre ein Schlag von erheblicher politischer Bedeutung gewesen. Bestanden die schon am 16. geschlagenen Preußen dann auf Fortsehung der Wassenentscheidung, so galt es, mit übermacht über diese beraufallen.

Eine völlige Vernichtung Wellingtons war nur durch ein energischet Anfassen in der Front zu erreichen. Ausholende Bewegungen gegen den westlichen Flügel des behutsamen englischen Feldherrn hätten diesen am Ende zu vorzeitigem Rückzug behufs Vereinigung mit den Preußen in Richtung auf Bavre, Bewegungen gegen seinen schwachen östlichen Flügel zu einer rückwärtigen Bewegung auf Hal oder Enghien bewogen. Die Entscheidung wäre aber in keinem dieser beiden Fälle erreicht worder. Nur um eine solche handelte es sich heute für den Kaiser, der die Proflamationen für den Einzug in Brüssel bereits in der Tasche hand dessen Truppen den für den seierlichen Sinmarsch in die wichtige Stal bestimmten Paradeanzug schon im Tornister trugen.

Anpacken bes Gegners auf ber ganzen Front, Durchstoßen in ber Mitte, wo sie am stärksten ist, bies war ber Sinn ber napoleonischen Angrisse, beren gerabezu vernichtenbe Brutalität biesen letzten Tag seiner Feldherrntätigkeit mit büsterem blutigen Flor verschleiert. Berzweiselt setzt ber größte Feldherr ber Weltgeschichte, innerlich im Glauben an seinen Stern erschüttert und einem satalistischen Gefühl des Mißersolges unterworsen, alle seine Kräfte, die letzten treuen Herzen, die ihm geblieben, ein zum ungeheueren Vernichtungskamps. Bis zum letzten Hauch von Roß und Mann läßt er kämpsen, nicht einmal die gebieterischen Forderungen der Wassenwirkung erkennt er an: alles setzt er ein, um alles zu gewinnen.

Aber die tollfühnen Berechnungen des verzweifelten Spielers werden zu schanden. Heller als je strahlt die Festigkeit Wellingtonscher Heere in der Verteidigung, deutsche Tüchtigkeit besteht hier neben englischer Bähigkeit den blutigen Kampf dis ans Ende. Und als — allen Erwartungen Napoleons zum Troß — Blüchers tapseres Heer nach unfäglichen Marschbeschwerden in Napoleons rechter Flanke erscheint, als nach und nach 3 preußische Korps auf Planchenoit in den Rücken der französischen Stellung vordringen, da muß er das Spiel verloren geben: sein schönes heer fällt der völligen Vernichtung anheim.

Es ift nicht die Aufgabe dieser Blätter, eine neue Geschichte dieser gewaltigen Bölkerschlacht zu geben, die, in ihrer strategischen Anlage, in der Klarheit ihrer Grundzüge von verblüffender Sinsacheit, durch die Fülle taktisch anregender, hochdramatisch bewegter Szenen die Seele des Hörers mitschwingen läßt. Der in einer Geschichte der deutschen Legion versügdare Raum würde für die erschöpfende Darstellung einer Schlacht nicht ausreichen, über die eine alljährlich noch anwachsende Sonder-Literatur entstanden ist. Für uns kommt es darauf an, aus der Fülle der Einzelskämpse in möglichst klarem Zusammenhang mit den Hauptereignissen die Rämpse der deutschen Legion deutlich hervorzuheben.

# Der Aufmarich zur Schlacht.

Der Entscheibungsschlacht gewärtig lagen während bes Vormittags bie beutsch-britisch-niederländischen Truppen in ihren Stellungen, mit trampshaft gesteigerter Spannung alle Bewegungen ber beutlich sichtbaren Gegner versolgend. Der himmel hatte sich aufgeklärt, ein leichter Wind erhob sich und trocknete die Wassermengen aus, sodaß die Felber all-mählig gangbarer wurden. Napoleon wartete nur auf eine entsprechende Weldung seiner Artillerieführer, um mit dem Angriff zu beginnen.

Vor ben Augen ihrer Gegner rückten bie französischen Truppen nach 9 Uhr Bormittags in ihre Stellungen ein. Als gelte es eine große Truppenschau, nicht männermorbende Entscheidung, ließ ber Kaiser seine Truppen einmal noch an sich vorbeimarschieren. Die Trommeln schlugen, weithin ertönte das "Veillons au salut de l'Empire", die begeisterten Zuruse "Vive l'Empereur" wollten kein Ende nehmen. Es war ein letztes Ausleuchten der stolzen gleisnerischen Pracht des ersten Kaiserreiches; die todgeweihten Schaaren brachten ihrem abgöttisch geliebten Cäsar eine letzte Huldigung. "Die Erde war stolz, so viele Tapserzu tragen."

Die 1. Linie ber frangofischen Aufstellung bilbeten bie in 2 Treffen aufgestellten Korps Erlon öftlich, und Reille weftlich ber Bruffeler Strafe, unter gemeinsamem Befehl bes Marschalls Ney. Bom rechten Alugel gerechnet ftanben bier bie Divisionen Durutte, Marcognet, Dongelot, Allix, fobann links ber Strafe und etwas weiter gurud Bachelu, Fon, Pring Jerome, biefer bem Erlenbufch fublich von Sougoumont auf nur 400m gegenüber. Erlons rechte Flanke wurde burch bie Ravallerie Division Jacquinot, Reilles linke burch Bire's Reiter gebedt. Das VI. Korps Lobau marichierte in Kolonnen westlich ber Bruffeler Strafe weiter rudwarts hinter Belle Alliance auf, die Ravallerie-Divisionen Domon und Subervie in Estadronstolonnen öftlich berfelben in gleicher Sohe. Milhauds und Rellermanns glanzende Ruraffier-Divisionen1) ftanben hinter ben 2. Treffen Erlons bezw. Reilles, hinter Diefen als Referve die Garbe-Reiterei, Lanciers und Chaffeurs des Generals Lefebore Desnoëttes2) und westlich ber Strafe bie von Gunot befehligten Grenabiere und Dragoner, ein farbenichimmernbes prächtiges Bilb. Die Raijerliche Garbe marichierte zur Berfügung bes Raifers nördlich Roffomme beiberfeits ber Strafe auf.

Die Artislerie stand zumeist vor ber Front, zum Teil auch in ben Zwischenräumen ber Infanterie, die Garbe-Artislerie bei Rossomme öftlich und westlich ber Brüsseler Straße. Napoleon selbst nahm seinen Standpunkt bei Rossomme.

Eine große Menschenmenge war auf kleinem Raum zum Entscheibungsfampf aufmarschiert. 67665 Mann und 184 Geschütze ber Berbun-

<sup>1)</sup> Nähere Angaben über Stärke und Einteilung ber frangösischen Reitere finbet man bei Souffane, Baterloo. Gine Ravallerie = Division hatte meift 4 Regimenter.

<sup>2)</sup> Derfelbe, ber bei Benavente von ben beutschen Sufaren gefangen worden war. Bergl. S. 187.

beten1) fianben gegen 74000 Franzosen mit 266 Geschüßen. Es war also anfangs eine zahlenmäßige Überlegenheit ber Angreifer vorhanden, die jedoch burch die Stärke ber Wellingtonschen Verteibigungslinie als reichelich ausgeglichen angesehen werben muß.

## Berlauf ber Schlacht in großen Bügen.

Das gewaltige Ringen, welches im Berlaufe eines Sonntag-Nachmittags über bas Schickfal von Frankreich und in gewissem Sinne von ganz Europa entschied, stellt sich als eine fortbauernde Kette französischer Offensivstöße dar, denen gegenüber die Bellingtonsche Armee zunächst in reiner Defensive verharrte. Nur gelegentlich unternahmen die Berbündeten Gegen-Offensivstöße, stets aber nur in Erwiderung des Angrisss und nur mit der Kavallerie auf größere Strecken dis in die französische Ansangs-Aufstellung hinein, mit der Insanterie nur soweit, wie es die unmittelbare Abwehr gebot.

Aus bem bichten Gewühl ber auf engstem Raume sich abspielenden Einzelkämpse heben sich infolgebessen als selbständige Abschnitte nur die Schlachtmomente heraus, zu denen Napoleon und sein Marschall Ney durch ihre Anordnungen das Gesetz vorschrieben. Bon der französischen Seite muß man daher ausgehen, wenn man in die von unzähligen Teilenehmern und stets anders geschilderten Schlachtbilder eine leidliche Ordenung bringen will.

Deutlich treten alsbann fünf Sauptakte bes gewaltigen Dramas hervor.

Buerst — gegen  $^{1}/_{2}$  12 Uhr — läßt Napoleon, wohl um Welslingtons Aufmerksamkeit von seiner hauptsächlich gefährbeten Mitte abzulenken, durch die Division Jérôme Park und Schloß Hougoumont angreisen. Während dort der erbitterte Kampf hin und her wogt, verseinigt er eine gewaltige Batterielinie von 80 Geschützen vorwärts der Aufstellung des Korps Erlon und läßt von  $^{1}/_{2}$ 2 Uhr ab die gesamte gegenüberliegende Stellung beschießen.

Gegen 2 Uhr befiehlt er Ney, zum Angriff vorzugehen und sich bes Dorfes Mont St. Jean zu bemächtigen. Jett schon sind die Spitzen bes preußischen Anmarsches bei Chapelle St. Lambert sichtbar geworben; Napoleon rechnet sest auf zeitgerechtes Herankommen des Marschalls

<sup>1)</sup> Bergl. Die Stärkeberechnung bei Souffane. Rach Siborne maren es nur 156 Gefchute gemefen.

Grouchy von Wavre, läßt aber bereits die Ravalleriebrigaben Domon und Subervie süblich Frichemont mit Front gegen Rordwesten Aufstellung nehmen und das VI. Rorps als weiteren Schutz für seine rechte Flanke nachrücken.

Der erste Hauptakt bes Kampses beginnt. In 4 Kolonnen greist bas östlich stehenbe Korps Erlon Wellingtons Zentrum rechts und links ber Brüsseler Straße an. Rach ansänglichen Erfolgen — mit hervorgerusen burch bas vom Kaiser veranlaßte Eingreisen ber Kürassierbrigabe Travers vom Korps Milhaub — muß Erlon die schon erreichte Hauptstellung der Berbündeten wieder verlassen, ein großartiger Offensivgegenstoß Wellingtons mit Insanterie und Kavallerie läßt Reys ersten Angriss völlig scheitern. Die Gebäude des Pachthoses von la Haue Sainte sind in den Händen der Deutschen geblieben, das Korps Reille hat sich am Angriss nicht beteiligt. Bei Hougoumont dauert der Kamps mit wechselndem Erfolg fort.

Nach längerer Gefechtspause unternimmt Rev gegen 1/24 Uhr seinen zweiten Angriff. Wieber beginnt eine gewaltige Ranonabe ben Rampf, ber anfänglich nur von Infanterie geführt wirb. Rey fieht große Mengen von Bermunbeten und Gefangenen binter bie feinbliche Stellung zurudströmen, beutet baraus irrtumlich ben Beginn eines seinblichen Rückzuges und erzwingt bas Vorgehen ber Kavallerie = Division Milhaub, bem sich die Garbe : Schwabronen bes Generals Lefebore: Desnoëttes anschließen. — Nens erfter Ravallerie: Anariff. — Bieber wirb bie feinbliche Sauptstellung erreicht, aber alle Bravour icheitert an ber unerschütterten Saltung ber beutschenglischen Infanterie. Unter ichwerften Berluften muffen die Frangosen gurud; ein sofort wiederholter Angriff -- Rens zweiter Ravallerie-Angriff - icheitert wie ber erfte: Bellingtons Reitergeschwader fäubern bas Feld, seine Infanterie und Artillerie nehmen ihre alten Stellungen wieber ein. Der Bachthof la Save Sainte, beffen Wegnahme bem Marschall Nen ausbrudlich anbefohlen mar. ift in ben Banben ber Deutschen verblieben.

Der britte Teil bes blutigen Ringens — gegen 5½ Uhr — wird durch das Einsetzen ber bisher zurückgehaltenen Kavallerie-Division Kellermann und ber Kavallerie-Reserve Suyot gekennzeichnet, während Napoleon gleichzeitig in seiner rechten Flanke sich ber Angriffe bes preußischen Korps Bülow bei Planchenoit erwehren und hier bereits die junge Garbe einsehen muß. Auch in einem britten und vierten Angriss mit seinen vereinten Reitergeschwabern vermag Ney die seinbliche Linie nicht zu durchbrechen. Seine bis zu den Grenzen des Wahnstnns ge-

steigerte Erregung läßt ihn bas rechtzeitige Heranziehen ber noch frischen Infanterie bes Korps Reille vergessen. So teilt biese — gegen 6 Uhr vorgeholt — bas Schickfal ber opfermutigen Reitergeschwaber. Sin Gegenstoß ber beutsch-englischen Infanterie-Brigaben läßt Neys Truppen fast vernichtet in bas Tal zurücksuten. La Hape Sainte ist noch in ben Händen ber Verteibiger.

Aber auch die Widerstandskraft der Verbündeten läßt allmählich nach. Die ganze Last des Kampses liegt schon seit Stunden auf den Schultern der Engländer, Hannoveraner und anderen deutschen Truppenstontingente, während der größte Teil der niederländischen Truppen, sast ein Drittel von Wellingtons Gesamtstärke, mit nur wenigen Ausnahmen nach und nach aus dem Kampse ausgeschieden ist. Die Verluste haben eine bedenkliche Höhe erreicht, eine große Zahl von besehligenden Ofsizieren ist tot oder verwundet, ein Erlahmen der seindlichen Angrisskraft infolge des Eingreisens der Preußen bei der räumlichen Entsernung der Letteren und bei der fanatischen Wut der Franzosen nicht zu spüren.

Da erfolgt um 6 Uhr auf unmittelbaren Befehl bes Kaisers ber vierte Hauptangriff, biesmal mit ber ausbrücklichen Weisung, la Sape Sainte, koste es, was es wolle, in Besitz zu nehmen.

Jest erst räumt ber tapsere Major Baring nach mehr als viersstündigem helbenmütigen Widerstande den so überaus wichtigen Punkt, den er aus Mangel an Munition mit seinem Häuslein von Streitern nicht mehr zu schützen vermag. Unmittelbar neben dem Pachthof läßt Ney Batterieen auffahren, die auf nur 300 m Entsernung ein verheerendes Feuer gegen Bellingtons Hauptstellung richten. Die höchste Krisis des Kampses tritt ein, die Legionsbrigade Ompteda wird fast völlig aufgerieben. Zetzt für Ney einige frische Bataillone und die Stellung ist durchbrochen, die Schlacht für den Kaiser gewonnen!

Gerade jest aber macht sich ber Druck des preußischen Angrisss gegen Napoleons Rückzugslinie bei Planchenoit fühlbar. Der Kaiser vermag in dem für Ney entscheidenden Augenblick ihm die dringend erbetene Verstärkung an Infanterie nicht zu senden, weil er seiner letzten Garbebataillone zur Sicherung seiner rechten Flanke und seines Rückens zu bedürsen glaubt. Zwar gelingt es ihm, Planchenoit wieder zu nehmen und sich die Preußen für einige Zeit vom Leibe zu halten, aber nun ist der günstige Zeitpunkt verpaßt, Wellington hat seine gefährdete Mitte durch frische Truppen — Braunschweiger, hannoversche Brigade Vincke verstärkt; Ney kommt nicht durch.

Der fünfte Hauptangriff — als lettes verzweiseltes Mittel gegen 1/28 Uhr Abends mit 5 Bataillonen der mittleren Garde unternommen — mußte daher scheitern. Nie hat es todesmutigere Seldentühnheit gegeben, als hier, wo Ney, der Bravste der Braven, zu Jußan der Spite der Sturmfolonnen für seine Person zum achten Mal gegen die seinbliche Hauptstellung vordrach. Wiederum wird der Hohleweg nordwestlich la Haye Sainte fast erreicht, da erheben sich plötzlich dieher ungesehen die englischen Gardisten Maitlands und empfangen die schon durch Verluste geschwächten Gardebataillone mit vernichtendem Feuer. "Die Garde geht zurück", dieser Schreckensruf pflanzt sich mit unglaublicher Schnelligkeit durch die ganze Schlachtlinie vom einem dis zum anderen Flügel fort.

Jest ist kein Halten mehr. Unaufhaltsam wogt alles zurud und Wellingtons Truppen stürzen auf ein von bem Herzog gegebenes Zeichen ungeordnet, wie sie sind, in Linie, in Kolonne, in Schützenschwärmen hinterher. Rur wenige Truppen sind zu dieser Versolgung nicht mehr imstande, die beutsch-englische Kavallerie bricht in den Feind und setzt die Versolgung dis jenseits Belle Alliance fort, von wo aus dieselbe an Blüchers Truppen übergeht. Bis zum letzen Hauch von Roß und Mann fortgesetzt, pflückt sie in wahrstem Sinne die Lorbeeren des Riesenkampses und vervollständigt badurch in idealer Weise den Sieg.

Das ift in großen Zügen ber Gang dieser Entscheidungsschlacht. Wir kommen nun zur Darstellung bes Anteils ber Legionstruppen an bem weltgeschichtlich für ewige Zeiten bebeutenben Kampfe.

Borgreifend sei hier gleich bemerkt, daß eine völlig genaue Darstellung aller Einzelheiten unmöglich ist, wo eine so große Anzahl von Truppen auf einem beschränkten Raum gleichzeitig gesochten hat. Gerabe die Fülle der Aussagen von Augenzeugen verwirrt hier die Borgänge häufig mehr, als sie dieselben klärt. Bekanntlich hat Wellington selbst es für unmöglich erklärt, eine völlig zutressende Beschreibung von Waterloo zu geben, und eine Schlacht mit einem großen Ball verglichen, von dem die Teilnehmer auch meist nur das wissen, was sie persönlich gesehen und gehört haben. Die größte Schwierigkeit dietet bei jeder Schlachtschlichilderung immer die Herstellung der richtigen Zusammenhänge in den Begebenheiten nach Zeit und Ort. Gerade hierin sinden sich Waterloo und besonders beim Anteil der Legionstruppen die größten Schwierigkeiten.

Das auffallenbste Beispiel hierfür bietet bie unrichtige Bellingtonsche Berichterstattung über ben Rampf bei la Hape Sainte.

Die Verteibigung bieses Pachthoses, des Schlüsselpunktes der gesamten Wellingtonschen Stellung, ist der schönste Ruhmeskranz der Legionsgeschichte. Der Herzog behauptet nun in einem Briese vom 17. August 1815, die deutschen Verteidiger hätten den Pachthos gegen 2 Uhr geräumt. 1) Brialmont, Wellingtons gewissenhafter Biograph, verlegt den Vorgang auf etwa 4 Uhr und fügt bezeichnender Weise hinzu: "Einige Autoren behaupten, die Ferme sei erst gegen 7 Uhr genommen worden, aber sie irren sich."2) Houssaye hingegen weist in seiner schnell berühmt gewordenen farbenprächtigen Schilberung des Feldzuges von 1815 unwiderlegbar nach, daß der Pachthos erst nach 6 Uhr verloren ging. 3) Oman, der Geschichtsschreiber des Halbinselstrieges, betont in der Cambridge Modern history (Cambridge 1906, S. 638, Bb. IX) gleichsals, daß dies gegen 6½ Uhr geschah.

Wenn folche Jrrtümer und Verschiebenheiten sogar bei den Hauptserennpunkten des Kampses möglich sind, so darf es nicht wundernehmen, wenn dei unbedeutenderen Vorgängen die größten Verwechslungen und Täuschungen vorkommen. So wirft Beamish in seiner hauptsächlich auf Zusammentragung einzelner Verichte von Augenzeugen beruhenden Schlacht-Schilderung die einzelnen Momente völlig durcheinander, sodaß ein innerer Zusammenhang — z. B. bei den Renschen Kavalleries Attacken — nirgends zu Tage tritt. Sine Kritik der Quellen sehlt gänzlich.

Da auch in Sicharts Geschichte ber hannoverschen Armee (5. Banb), wo eine klare Glieberung ber Schlacht nach Zeitmomenten gegeben ift, einige bie Legion betreffenbe Angaben hinsichtlich ihrer Zeitfolge nicht

<sup>1)</sup> Bellington, Dispatches, XII, S. 610.

<sup>2)</sup> Brialmont, histoire du duc de Wellington. Baris 1857 (II, 419).

<sup>3)</sup> Houffane, Waterloo (54. Auflage, Paris 1906) Seite 390. Bergl. auch Lettow-Borbeck, Siborne, Charras, Chesnen usw. Knoop hebt in seinem Buch über Siborne richtig hervor, baß Wellington in seinen Berichten sich häusig ichlecht unterrichtet zeige, und erwähnt hierbei die Berteidigung des Pachthoses in folgender Weise:

<sup>&</sup>quot;Die Berteibigung von la Hahe Sainte, welche so ausgezeichnet gut gewesen ist, wird von Bellington sehr ungünstig beurteilt, und in seinen Briesen ber tapfere Baring beinahe ber Psiichtvergessenheit beschuldigt (Despatches, XII, 610). La Hahe Sainte wurde, nach Bellington, schon um 2 Uhr genommen, während im Gegenteil bewiesen ist, daß die Berteibigung dieses Pachthoses bis 6 Uhr ober noch länger gedauert hat."

#### Die Schlacht bei Baterloo.

stich g ericienen, 1) so ist in der nachfolgenden Schilberung der Bersuch gemacht worden, unter Anlehnung an die vorher gegebenen Schlachtmomente den Anteil der Legionstruppen an der Schlacht in möglichster Treue darzustellen. Überall, wo es nötig erschien, ist auf die Originalquellen zurückgegangen worden, wobei es mitunter nicht leicht war, die große Fülle der sich zudrängenden Sinzelheiten in angemessener Beise zurückzuhalten.

Für bie Einzelforschung ber an ber Schlacht beteiligten Truppenteile bleibt immer noch ein weiter Spielraum übrig. Wo bieselbe einzusehen hat, habe ich mich bestrebt überall anzubeuten.

ur Berfolgung und Rataftrophe bes

<sup>1)</sup> Borbrechen & 8. Linienbataillons

# Die beutsche Legion in der Schlacht bei Waterloo.

Der Ansang der Schlacht ist der Zeit nach durch verschiedene Augenzeugen genau sestgelegt. Als die französische Division Jérôme zum Angriff gegen Hougoumont antrat, war die in der Mitte der Berteidigungsstellung auf dem überragenden Hügel südlich der Brigade Rielmansegge stehende 4. Fußbatterie der deutschen Legion unter Kapitän Cleeves (34) die erste, welche den Feind bemerkte und die gegen den Erlendusch südlich des Schlosses vorgehenden Schüßen und Unterstützungstrupps Jérômes unter wirkungsvolles Feuer nahm. Als der erste Kanonenschuß siel, sahen verschiedene Offiziere nach der Uhr, es war 1185 Bormittags.

Alsbalb traten auch die Batterieen der Division Cooke in den Kampf ein, in welchem sie dauernd die Oberhand behielten, obwohl auch Jerome einige Batterieen aufsahren ließ. Bellington hatte aussbrücklich befohlen, daß die Batterieen nicht gegen die seindliche Artillerie, sondern nur gegen die Angriffskolonnen schießen sollten 1) und demgemäß litt die seindliche Infanterie unter dem wohlgezielten Artillerieseuer ganz außerordentlich.

Zu ben Batterieen ber Division Cooke gehörte auch die 2. reitende Batterie der deutschen Legion unter Major Ruhlmann (28). Diese hatte ihren Plat (vergl. Stizze auf S. 585) in tonigem Ackerland, der durch den Regen so sehr erweicht war, daß die Ipsündigen Kanonen und die  $5^{1/2}$ zöllige schwere Haubite? nur mit großer Mühe zu bewegen waren. Als die seindliche Insanterie südwestlich Hougoumont sichtbar wurde, begann auch Kuhlmann ein lebhaftes und sehr wirksames Feuer mit Kugeln und Schrappells. Die Insanteriestolonnen bogen vor demselben nach Often aus und warfen sich in den Erlenbusch hinein, wo sie nur noch mit Eranaten beschossen werden konnten. Der Erbyrinz von Oranien kam an die Batterie Kuhlmann

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen Ruhlmann.

<sup>2)</sup> Die beiben reitenden und bie 4. Fußbatterie hatten seit 1815 je 5 Reunspfünder-Kanonen und eine 51/23öllige Haubige. (Bergl. S. 54.)

heran und bezeugte bem Batteriechef seine lebhafte Anerkennung für bas wohlgerichtete wirksame Feuer.

Sine feinbliche Batterie von schwerem Kaliber war inzwischen auf etwa 950 m Entfernung aufgefahren und beschoß die deutsche Batterie. Diese durfte aber das Feuer wegen des von Wellington gegebenen Verbots nicht erwidern.

Während ber Sinleitung bes Kampses um Hougoumont, ber bis zum Ende der Schlacht mit wechselndem Erfolge fortdauerte und beinahe eine Schlacht für sich bilbete, indem nach und nach immer mehr Kräfte auf beiden Seiten eingriffen, machten sich die Truppenteile der Wellingtonschen Mitte zur Abwehr des zu erwartenden Hauptangriffs bereit.

Gegen 1/22 Uhr eröffneten 80 frangofische Geschütze, nachbem fie mit bem linken Flügel bis auf etwa 800 m, mit bem rechten - ber Form bes auf Bapelotte verlaufenben langgeftredten Sobenrudens folgenb — bis auf etwa 650 m an bie feinbliche Hauptstellung berangegangen maren, ein verheerenbes Schnellfeuer gegen biefelbe. Wirkung ber Geschoffe mar so bebeutenb, bag Wellington sich genötigt fah, seine gesamte Infanterie bis auf einzelne Schutenfdmarme um etwa 200 m hinter ben Hohlweg gurudgeben gu laffen, woburch fie bei ber gunftigen Form bes Sobenrudens ber Wirtung bes feinblichen Artilleriefeuers fast ganglich entzogen wurde. Die Batterieen erwiderten bas Feuer ber Franzosen mit Lebhaftigkeit und gutem Erfolge. Sie waren im Gelanbe fo vorteilhaft aufgestellt - von ber Batterie Ruhlmann, die bei biefem Artillerieduell nicht mitwirken konnte, wirb bas besonbers berichtet -, baß sie mit ben Munbungen nur eben über bie Höhe hervorragten und baburch nur ein geringes Ziel boten. Ihre Verluste blieben baher verhältnismäßig gering.

Auffallenber Weise ließ die französische Artillerie anfangs den Bachthof la Haye Sainte fast ganz unbeschossen. Bei Hougoumont auf dem andern Flügel besahl Napoleon sehr bald, die Gebäube in Brand zu schießen, bei la Haye Sainte scheint er nicht daran gebacht zu haben.

So war gegen 2 Uhr, als Ney mit ben Divisionen Allix, Donzelot, Marcognet und Durutte bes Korps Erlon in geschlossenen Bataillonskolonnen 1) vom linken Flügel vorging, die Sinbruchsstelle keineswegs

<sup>1)</sup> Jede Kolonne (colonne de division) hatte auf biese Art eine Breite von 160-200 Rotten bei einer Tiefe von 24 bezw. 27 Mann, bilbete also ein Rechted von etwa 150 m Breite und 40 m Tiefe, eine im Hinblid auf die feinbliche Feuer-wirkung höchst unglückliche Kampfform.

sturmreif gemacht, die Berteibigungskraft des wichtigen vorgeschobenen Pachthoses und der hinter dem Hohlweg stehenden Infanterie durchaus nicht gebrochen. Nur die weiter vorgeschobene Division Bylandt, die schon dei Quatrebras stark ins Feuer gekommen war, erlitt durch das Geschützseuer erhebliche Verluste.

Um die gleiche Zeit etwa wurde auf dem westlichen Flügel der Schlachtlinie die 1. reitende Batterie der Legion unter Major Sympher (29) aus der Reserve vorgezogen und in der Nähe der Straße nach Nivelles nördlich Hougoumont gegen Umsassungsbewegungen Jérômes und der Kavallerie-Division Piré in Tätigkeit gebracht.

Gegen 2 Uhr verstummte plötlich das Feuer der französischen Batterieen für kurze Zeit, um die 4 Kolonnen Erlons durchzulassen. Der 1. Hauptangriff begann.

Die am weitesten links besindliche Brigade Quiot der Division Allix überschritt die Brüsseler Straße etwas süblich der großen französischen Artillerie-Linie und wendete sich gegen den Pachthof la Hape Sainte. Weiter rechts richtete die Brigade Bourgeois ihren Angriff gegen das 95. englische Infanterie-Regiment in der Sandgrube hart östlich der Chaussee, die Divisionen Donzelot und Marcognet den ihren gegen die niederländische Division Bylandt, 1) Durutte gegen Papelotte.

Major Baring (335) hatte zu bieser Zeit sein einschließlich ber Unterossiziere nur 376 Mann zählendes und in 6 Kompagnieen (Züge) eingeteiltes 2. leichtes Bataillon mit 3 Kompagnieen ben süblich gelegenen Obstgarten, mit einer den Gemüsegarten nörblich berselben bessehen lassen. Zwei Kompagnieen verteidigten die Gebäude. Die Leute standen schußbereit hinter ihren Schießscharten bereit, die Berteidiger des Obstgartens hinter den Hecken. Als Übelstand wurde es empfunden, daß eine der Südhecke etwa 50 m vorgelagerte Geländeerhebung dem Feinde gebeckte Annäherung dis hierher gestattete.

Baring hatte befohlen, erst zu feuern, wenn ber Feind bis auf wirksame Schußweite herangekommen sei. Die nur schmale Sübfront bes Obstgartens war durch ausgeschwärmte Schüßen von den Kompagnieen C. Wyneken (299) und v. Goeben (993) des 1. leichten Bataillons und durch eine Kompagnie hannoverscher Jäger unter Major v. Spörcken nach Westen verlängert.

<sup>1)</sup> Raberes über die niederlandischen Truppen fiehe Ban Löben=Sels, Préeis de la Campagne de 1815 (la Sane, 1849).

Gegen 2 Misc brangen bie Schihen ber Brigade Duist gegen bei Edigarten von und wurden von einem seise ledigasten Feuer empfungen, welches sie wirkungsvoll exwiderten. Gleich einer ber ersten Schike durchichtig die Ihagel bes zu Pferde im Obstgarten haltenben Reiert Baring, ein anderer tätete den Rajor Bösewiel (975). Die Franzis brüngten albaald — danerud von rücknirtigen Kolonnen verstärtt — die Schihen vom 1. leichten Bataillon westlich des Obstgartens zurk, zwangen aber auch Baring, sich die in den niedlichen Teil betsellen nache an die Schiene in zurückzuschen, und schichen sich zum Sturm auf die Gestärte aus, aus deren Umsessungsmanern unandgeseht ein lebhalts Bückeniener dervorsählen.

Die tritische Lage bes 2. leichten Betaillons konnte bem bei ber einzelnen Ulme, also etwa 250 m hinter la hape Sainte, haltenden herze von Wellington nicht entgehen. Auf seine Veranlassung entsandte Eris Kielmanstegge?) das Feldschaillon Anneburg unter Oberstlentnant v. Klendt zur Unterstätzung. Dasselbe stieg auf dem nichten Wege zu dem Padhboie herad und hatte etwa die Mitte der Westselbe des Obstgartens erreicht, als Baring auch wieder vorzusonmen suche. Die Franzose wurden die Anteine grundsgetrieben. Da ersähenen plöhlich hinter der bedenden Erdhheite sprückgetrieben. Da ersähenen plählich hinter der bedenden Erdhheite sprückselben. Sie and die Kitrasselben Wichtung gerade auf den Westrand des Cartens. Es war die Kitrasselbrigade Travers rom Korrs Wilhand, auf Beranlassung des Kaisers zur Untersährung des Erlonischen Angriss nachgeschieft.

Baring hatte eben noch Zeit, bem Kapitan Meyer (343) auf seine Meldung, baf er nich im Gemüsegarten nicht mehr halten könne, ben Rūdzug in die Gebäude zu besehlen, als bereits die Kurassiere herandrausien, das auf freiem Felde befindliche und mit Schützen von Barings Bataillon untermischte Feldbataillon Lüneburg über den Hausen ritten und in Verdindung mit Quiots Infanteristen Baring zur schleunigen Räumung des Obsigartens zwangen. Es gelang ihm weder, die Scheme zu erreichen, noch die durcheinander gemengten Leute zum Halten und Frontmachen zu bewegen; aus der Umzäumung des Obsigartens zurückgedrängt blieb ihm nur der Rückzug auf die Hauptstellung übrig, wobei

<sup>1)</sup> Richt in die Scheune, wie Beamist behauptet. Rach Lage ber Eingangt — vergl. die Stizze — war es schwierig, fich mit größeren Araften in den Hofrank hineinzuwerfen.

<sup>2)</sup> Richt Ompteba, wie Couffane fagt. (Baterloo, S. 303, frausofilde Ausgabe S. 349.) Auch die Anmarichrichtung bes Bataillons Lüneburg ift bert alfc angegeben.

bie Flüchtigen noch aus bem frangösischerseits inzwischen besetzten Gemusegarten Feuer erhielten.

Das Felbbataillon Lüneburg war so gut wie vernichtet; es kam während bes ganzen Schlachttages nicht wieder zur Berwendung. Sein Kommanbeur, Oberfileutnant v. Klencke, ein alter Legionär, war verwundet. 1)

Die Gebäube bes Pachthofes blieben besetzt. Hier wurde bie Berteibigung in prächtiger Weise von ben Leutnants Caren (351) und Graeme (354) und vom Fähnrich Frank (361) geleitet. An Mannschaften waren nur wenig über 100 Mann baselbst zur Stelle. Baring bat baher sofort um Berstärkung bieses so überaus wichtigen Postens.

In bem bisher geschilberten kurzen Gesechtsabschnitt hatte bie Legion bereits starke Verluste. Un Offizieren waren bereits außer bem Major Bösewiel (975) ber Kapitan Schaumann (988) und ber Fähnrich Robertson (1013) vom 2., serner Kapitan v. Goeben (993) vom 1. leichten Bataillon gesallen. Kapitan Holhermann (987), der 1813 das Legionsebetachement in Nordbeutschland besehligte, hatte schon bei Beginn der Kanonade seinen Tod gesunden. 6 Ofsiziere vom 2. leichten Bataillon waren verwundet.

Inzwischen hatte sich die Angriffsbewegung des Korps Erlon nach bem Rückzuge der Niederländer unter Bylandt an der unerschütterlichen Haltung der englischen Elitebrigaden Kempt und Pack gebrochen. Bon ihrem helbenmütigen Divisionär Picton angeführt, warfen sie die Kolonnen Donzelot und Marcognet mit dem Bajonett von der Höhe wieder herunter. Das 1. leichte, das 5. und 8. Linien Bataillon der beutschen Legion hatten diese Bewegung auf unmittelbaren Besehl des Herzogs unterstützt, indem sie — die Chaussee überschreitend — den Franzosen in die Flanke gingen. Die englischen Gardes Schwadronen der Brigaden Somerset und Ponsondy vervollständigten durch ihre Attacken gegen Travers' Kürasssere und gegen Erlons Kolonnen den Sieg im ersten Hauptteil der Schlacht. Leider reißt die Kampsbegier sie zu weit fort, dis auf die Höhen von Belle Alliance; mit großen Berslusten werden sie von dort durch frische Kavallerie wieder zurückgeworsen.

<sup>1)</sup> Namentliche Liste 1217. Nach den Erinnerungen des Generals Jacobi hatte v. Klencke, der 1811 als einer der jüngeren Kapitäns aus der Legion auszgeschieden war und jeht bereits ein Bataillon befehligte, bei den Legionsoffizieren — wohl nicht mit Unrecht — viele Neider. Die spätere schlechte Behandlung der Legionsoffiziere hinsichtlich ihrer Anciennität gegenüber benjenigen, die bei Zeiten in den kurhannoverschen Dienst übergetreten waren, deutete sich schon während der Befreiungskriege an.

Auf I Uhr befind fin dein lebenber Franzole mehr auf der Siben von Word St. Jean. Ergland bezahlte diefen erffen Erfolg uit dem Tobe der ansgezeichneten Generale Patum und Laufundig.

Buf Bellington butte bus Untilieren einer in großen Travpernenge son la Jace Sainte, wie es ich aus dem vereinten Juricifielant bes Unefnerger Bataillons und ber Buringiden Schitzen ergab, einer fefte ichlechten Einberich gemacht. Baltricheinlich bat er bem Majur Baring noch seinem Eintressen in der Humptstellung gesehen, und es ift nicht ausgefchloffen, ben jener feine Bitte um Unterftitzung auser bei ben Cherft v. Coupteba bei bem Gerson felbit angefrucht bat. Er erbielt becauf die Berfügung über 2 Kompagniert bes 1. leichten Batrillons unter ben Amitans v. Gilfu (298) und S. v. Marichald (991) und rlidte mit diefen fofort nach dem Lachthofe vor. Rumnehr gab er der wegen feiner Form und Lage gur Berteibigung gung ungeeigneten Obfigarten gang auf und vermenbete bie beiben Kompagnieen bes 1. leichten Bataillons nebit einigen feiner Leufe jur Berfeidigung des Gemifegartens. Er sellisk übernahm das Kommundo im Juneur des Backthafes. 1) Alee arbeitete angestrengt an Bieberberfiellung ber burch bas feindliche Reuer verurfachten Schaben.

<sup>7)</sup> Aus biefer Durstellung ergint sich unch die Erklürung für Wellingtust sichen auf S. 500 erwähnten Irrhun beir. der Wegnahme des Vachthofes. In einem Bericht vom 17. August 1815 aus Paris hatte der Herzog einem Herrn, der etwas über die Schlacht von Waterlas schreiben wollte, in Verichtigung einiger fallscher Angaben mitgeteilt, in Mout St. Jenn sein Gedände vom Feinde nicht genommen worden, soudern nur die Farm vor dem linken Zentrum am der Streit nach Genappe. Dieser Berluft sei etwa um 2 libr erfolgt und der Rachlössischen Leit des dart beschligenden Offiziers zuzuschreiben. (Despatches XII, 610). Die Franzosen hätten einen kleinen Erdhügel gerade gegenider dem Hofter von la hare Sainte links (ditlich) der Strafe von derselben Zeit an dis zu dem großte allgemeinen Borstoß am Abend besetz gehalten.

Lehteres ift ein Freium; ber kleine Erdhügel an der Sandgrube wurde all bei Rens zweitem Angriff von den Franzosen gegen 4 Uhr genommen und blid dann bis zum Abend beseht. Bellington hat Baring in seiner Dauptstellung geschen, hat Franzosen rechts und links vom Pachthof, serner in dem nach ihm zu gelegens Gemüsegarten beobachtet und vermutlich geglaubt, der von ihm verfönlich mit der Berteibigung des Pachthoses betraute Major Baring wolle mit den erbetenen Unterstützungstompagnieen das ganz verlorengegangene la Hape Sainte zurückerden.

In seinem am 19. Juni 1815 — also einen Tag nach der Schlacht — geschriebener Bericht an Bathurst aus Baterloo erklärt Bellington ben schließlichen Berlinft bes Bach hofes mit bem Mangel an Munition. General C. v. Alten erwähnt in seinem für Wellington bestimmten Bericht (Brüffel, 19. Juni, Supplementary dispatches X.

Bährend im Zentrum der Stellung gegen 3 Uhr eine Gefechtspause eintrat, tobte der Kampf um Hougoumont fort. Die Fußbatterie
Cleeves auf ihrem beherrschenden Hügel hatte jett gerade Gelegenheit,
eine für die in hartem Kampf stehende Division Jérôme in Kolonnen
heranrückende Verstärkung vom Korps Reille, sobald sie in die Schußlinie
der deutschen Batterie kam, mit je 3 Kugelschüssen pro Geschütz zu
fassen und zum Umkehren zu zwingen. Die Legionsbrigade du Plat
rückte etwas näher an Hougoumont heran.

Gegen 1/24 Uhr begann der zweite Hauptangriff, wiederum eingeleitet durch eine Kanonade, deren Heftigkeit dieses Mal alles bisher bekannte überbot. Napoleon hatte nunmehr eine Nachricht von Grouchy in Händen, wonach ein rechtzeitiges Herankommen desselben zur Schlacht mindestens zweiselhaft erschien. Neu sollte jetz unbedingt la Haye Sainte nehmen; der Pachthof sollte sodann als Stützpunkt für eine gemeinsame Vorwärtsbewegung der gesamten Armee dienen.

Wieberum zog Wellington seine Infanterie hinter ben bedenben Hang zurück, hatte aber vorsichtiger Weise bie hannoversche Brigabe Vinde und die britische Reservebrigade Lambert näher nach seiner bedrohten Mitte gezogen. Auf den Höhen erblickten die Franzosen nur die britischen und beutschen Artilleristen, "welche trot der Heftigkeit des

534/35) nur die tapfere Haltung des Majors Baring und den Munitionsmangel, in einem Briefe vom 20. (Suppl. Disp. X, 543) erbittet er den Rang eines Obersteleutnants für Baring wegen seiner ausgezeichneten Führung. Auch für Major H. d. Bussche vom 1., Brevetmajor Heise vom 2. leichten Bataillon und den Kapitän Cleeves von der Artillerie erbat er Rangerhöhungen.

Da ber erwähnte Brief Wellingtons mit ber abfälligen Kritit über ben in la Happe Sainte befehligenden Offizier 2 Monate nach der Schlacht geschrieben ist, so muß man annehmen, daß der Herzog für seine Person den Verlust beider Gärten und das zeitweise Zurücksommen des Besehlsabers selbst einem Verlust des ganzen Pachthoses gleich erachtet und daß er sich außerdem über diese wichtige Angelegenheit nicht genügend unterrichtet hat. Vergl. Hou sisch werden, (beutsche Ausgabe S. 337, französische S. 390), der dem Herzog den Vorwurf leichtsertiger Verichterstatung macht. In Wirklichkeit haben die Baulichkeiten des Pachthoses in diesem ersten Kampfabschnitt die Rolle eines Reduits gespielt.

Kenneby erwähnt übrigens (Notes on the battle of Waterloo, 174 ff.), Wellington habe bem Lord Ellesmere gegenüber freimütig zugegeben, daß er die hervorragende Bedeutung von la hape Sainte anfangs verkannt habe, er hätte außer Barings schwachem Bataillon noch ein englisches von etwa gleicher Stärke hineinlegen sollen. Auch hätte etwas für die feldmäßige Befestigung seitens der obersten heeresleitung geschehen müssen.

<sup>1)</sup> Siborne II, 45.

Feuers ihrer Gegner mit wunderbarer Rube und Rühnheit sowie mit seltener Prazifion ihre Geschube bedienten." 1)

In 2 Kolonnen brang die Brigade Quiot aufs Neue gegen ben Pachthof la Hape Sainte vor, wurde aber von einem solchen verheerenden Feuer aus den Schießscharten und von den Mauern empfangen, daß sie in Auflösung nach dem Obstgarten zurückwichen. Erneut drangen die Franzosen in dichten Hausen heran, suchten den Berteidigern durch die Schießscharten hindurch die Gewehre zu entreißen und sürmten gegen den westlichen Scheuneneingang los, wo die Türe sehlte und die deutschen Schützen mit gefälltem Bajonett den Zugang verteidigten. Nach kurzer Zeit lagen 17 Franzosen erstochen vor dem Scheunentor, und immer aufs Neue wurde der Bersuch gewagt.

Bährend dieses Rampses, wo der Schießbedarf der Verteidiger im Pachthof bereits knapp zu werden ansing, hatte Ney die Division Donzelot östlich der großen Straße in Schüßenschwärmen gegen die Engländer vorgehen lassen. Obwohl dieser Angriff nicht gelang, schloß Ney doch aus der großen Zahl von Verwundeten und Gesangenen, die hinter die englische Linie zurückgebracht wurden, daß eine rückgängige Bewegung dort im Gange sei. Er hielt den Moment für das Einsehen der Ravallerie für gegeben und erzwang das Borgehen der Division Milhaud, dem sich die Gardekavallerie des Generals Lesebvre-Desnoöttes anschloß. Ob Napoleon von dem Borgehen dieser Reiterei zu diesem Beitpunkt gewußt hat, ist ungewiß, jedensalls hat er es später als unzeitig und zu früh getadelt.

Bei ben Berbünbeten war von Rückzug keine Nebe. Man wunderte sich nur, "daß man einen Kavallerie-Angriff gegen noch unerschütterte Infanterie unternahm, die hinter Geländefalten vollständig gedeckt stand und vom Geschützeuer noch wenig gelitten hatte."?) Wellington hatte die Braunschweiger als Unterstützung für Maitland, die Brigaden Mitchel und Adam nordöstlich Hougoumont aufgestellt. General Carl v. Altender von seinem beherrschenden Standpunkt in der Nähe der Fußbatteris Cleeves die Entwicklung der französischen Attacke zuerst bemerkte, stellte seine sämtlichen Infanteriedataislone, auch die der Brigade Ompteda, in Karreeform schachterischen Standbrettsörmig in 2 Treffen zwischen der großen Staßt von Nivelles und Belle Alliance auf. Die Kanoniere der Batteries waren angewiesen, so lange wie möglich zu seuern, dann aber die Ge

<sup>1)</sup> Siborne II, 49.

<sup>2)</sup> Renneby 114(115.

schütze stehen zu lassen und unter Mitnahme bes Labezeuges in ben Karrees ber Infanterie Schutz zu suchen.

Mit todesverachtendem Schneid ritten Milhauds und Lefebvres Geschwader — zusammen gegen 5000 Reiter — westlich an la Haye Sainte vorbei in dem schweren lehmigen Boden bergauf gegen die Karrees an. Die rechts reitenden Schwadronen erlitten hierbei schon Berluste durch das Schnellseuer Barings vom Pachthose, die Lücken schlossen sich und der Ritt ging weiter. 40 Schritt vor den seindlichen Batterieen erhielten sie noch eine volle Salve; die von den Batterieen Cleeves und Lloyd abgegebene riß die Hälfte der an der Spize reitenden Eskadrons fort, tropdem ging es weiter.

"Bie Welle auf Welle folgten sich die Eskabrons. Die gesamte Ravallerie überschwemmte das Plateau. Kürassiere, Chasseurs, rote Lanciers umkreisten die Karrees, griffen sie auf allen 4 Seiten an, stürzten sich auf die Eden, schlugen die Bajonette mit den Säbeln zurück, stachen mit ihren Lanzen auf den Feind ein, seuerten ihre Pistolen aus nächter Nähe ab und brangen im Handgemenge an einzelnen Stellen ein, jedoch ohne jeglichen Erfolg, da sich diese Öffnungen sofort wieder schlossen."1)

Das 5. Linienbataillon ber Legion, in bessen Karree sich Oberst v. Ompteba befand, wurde nicht weniger als 5 Mal attacliert, behauptete aber seinen Blat.

Diesen Moment ersah Lord Uxbridge für einen Gegenstoß seiner noch unverbrauchten Ravallerie. In wuchtigem Anprall führte er alle Regimenter, die er zusammenraffen konnte, etwa 5000 Pferde, gegen die bereits ermatteten Franzosen. Hierbei kam das 1. leichte Dragoners und das 3. Husaren-Regiment der Legion bei Waterloo zum ersten Wal ins Feuer. Die 2. Dragoner waren auf Besehl des Lord Uxbridge zur Besobachtung seinblicher Ravallerie unter ihrem Oberst v. Joncquières gegen 4 Uhr nach Braine l'Alleud entsendet worden.

Die Franzosen wurden geworfen und bis in bas Tal verfolgt, nicht ohne daß einzelne Regimenter und Schwadronen bei ber ersten sich bietenden Gelegenheit wieder Front gemacht hatten.

Die Kavallerie=Brigabe Dörnberg bestand nach Entsendung ber 2. beutschen Dragoner nach Braine l'Alleud nur noch aus bem 1. beutschen und bem 23. englischen Dragoner=Regiment. Da es an Raum für eine Entwicklung in Linie gebrach, so erfolgte die erste Attacke

<sup>1)</sup> Souffane, Waterloo, (bentiche Ausgabe 323, frangofifche 373).

in abgeschwenkten Schwadronskolonnen. Der Stoß traf auf französische Lanciers, die geworsen und in das Tal hinuntergejagt wurden. Bei der Bersolgung kamen die Reiter weit auseinander und besanden sich zum Teil mitten unter den französischen Lanciers. Es gelang aber dem General v. Dörnberg, der ein seindliches Kürasster-Regiment zur Aufnahme herantraden sah, noch rechtzeitig, das Signal zum Sammeln zu geben und auch dieses Regiment zu wersen. Nach kurzer Bersolgung ließ Dörnberg Rehrt schwenken und nahm seine alte Ausstellung hinter der Artisserie wieder ein.

Die 3. beutschen Susaren kamen gleichzeitig ins Gesecht. Wir hatten schon erwähnt, daß General Fr. v. Arentsschildt sein 13. leichtes Dragoner: Regiment an die Brigade Grant hatte abgeben müssen. Er verfügte somit über nur 7 Trupps, von benen er für sich 4 behielt und 3 bem Rittmeister v. Rerssenbruch (801) als dem altesten anwesenden Offizier vom 3. Husaren: Regiment übertrug. 1) Oberstleutnant Meyer (816), der Kommandeur des Regiments, war gleich zu Beginn der Schlacht durch eine Kanonenkugel, die ihm das Bein zerschmetterte, tötlich verwundet worden. 2)

Zuerst ritt Kerssenbruch an, warf 2 noch leiblich geschlossene Kürasserschwabronen zurück und brängte sie ben Abhang hinunter. Sbenso erfolgreich war Arentsschildt mit der größeren Hälfte des Regiments gegen den linken Flügel eines Kürasser-Regiments, als plöglich von rechts Chasseurs in den Kampf eingriffen und die deutschen Husaren in Klanke und Rücken ansielen.

"Ein wütendes Handgemenge entsteht; mit Aufbietung aller Kraft versuchen die Husaren, sich aus der Umklammerung zu befreien. Die beiberseitige Erbitterung läßt keinen Pardon zu. Es schien, als wenn der jahrelang zurückgehaltene Groll der Handveraner gegen die Räuber ihrer nationalen Ehre in diesem Rampse zum Ausbruckkame. Säbel und Pistole wüteten gleichermaßen. Die Husaren schlugen auf die Kürassiere wie die Schmiede mit ihren Hammern auf das zu bearbeitende Eisen, kreuzten ihre Säbel mit denen der Chasseurs und versuchten durch wuchtige Hiebe den Pserden ihrer Gegner die Zaumzeuge vom Kopse zu trennen, um die Reiter wehrlos zu machen. Keiner wollte unterliegen. Endlich neigte sich die Wage des Sieges wie auf den anderen Punkten des Schlacht-

<sup>1) 3</sup> Kompagnieen unter Major Kranchenberg waren in ber Borpoften-Aufftellung bei Bernwels zurückgeblieben.

<sup>2)</sup> Er ftarb am 6. Juli gu Briffel.

felbes fo auch hier auf bie Seite ber beutschen Reiter. Die Franzosen glitten ben Abhang hinab und sammelten fich im Grunde." 1)

Neys erster großer Kavallerieangriff war abgeschlagen. Auf ben Höhen sammelten sich die Berteidiger, die Batterieen wurden wieder besetzt, im Talgrunde bereitete Ney eine zweite Attacke vor. Napoleon erstannte die Notwendigkeit, die zu früh und ohne ausreichende Artilleries vorbereitung unternommene Angriffsbewegung durch frische Kräfte zu unterstüßen und besahl das Vorgehen der Reitermassen Kellermanns. Auch der schweren Garde-Kavallerie Guyot wurde durch den General Flahaut, einen Adjutanten des Kaisers, der Besehl zum Angriff übersbracht. Ehe diese Unterstützungen aber die Talsoble erreichen, ist Neys zweite Kavallerieattacke bereits mit großen Verlusten gescheitert.

Der britte Aft bes gewaltigen Dramas beginnt. In eng gesichlossenen Massen sammeln sich im Talgrunde vor ber seindlichen Stellung gegen 60 Schwadronen. Der ganze Raum zwischen Hougoumont und la Hape Sainte funkelt von Helmen, Säbeln, Lanzen und Kürassen. Kaum haben die Schwadronen den nötigen Platz zur Entwicklung, sie hindern sich gegenseitig, Reiter und Pserde werden durch die Engigkeit in die Höhen gehoben. Ney besteigt vor der Front dieses Reitermeeres das vierte Pserd, drei sind ihm schon unter dem Leibe erschossen.

Ein Kampf von beispielloser Heftigkeit entspinnt sich um die englische beutschen Karrees, zu beren Unterstützung jetzt von Merbe Braine alle mählich die Reserven der Division Clinton, von Braine l'Alleud die niederländische Division Chasse heranrückt, letztere vom Feinde fast unsbemerkt, da die bei Braine l'Alleud noch verbleibenden 2. deutschen Drasgoner den Abmarsch geschickt beckten. 2)

In bem wilden Gewoge des dritten Hauptaktes, wobei die Reiterattacken wie Welle auf Welle über das Plateau dahinrollen, lassen sich einzelne Gesechtsmomente nicht mehr unterscheiden, es war ein allegemeiner Kampf auf der ganzen Linie von Hougoumont dis östlich der Brüsseler Straße. Für uns kommen hierbei (von West nach Ost)

bas Eingreifen der Legionsbrigade du Plat, die Attacen der deutschen Dragoner und Husaren, die Kämpfe der Legionsbataillone Omptedas, lettere im Zusammenhange mit den Kämpfen um la Haye Sainte

<sup>1)</sup> v. Guionneau, Geschichte bes Dragoner-Rgts. 9, G. 88.

<sup>2)</sup> Siborne, II, 65.

in Betracht, wo burch Barings Helben feit 1/24 Uhr gegen Teile ber Divisionen Allig und Donzelot mit wechselnbem Erfolge gerungen wirb.

Die Legionsbrigabe bu Plat hatte während bes ersten Teils bes Kampses zunächt unbeschäftigt süblich Merbe braine in Reserve gestanden und war dann etwas näher an Hougoumont herangerüdt. Gegen 4 Uhr etwa erhielt Lord Hill, ber Helb von Arroyo Molinos, 1) bem die Brigade du Plat mit unterstand, vom Herzog von Wellington den Besehl, stische Kräfte bei Hougoumont zu entwickeln.

In Bataillonskolonnen überschritten bie Linienbataillone — Reihenfolge 2., 4., 3., 1. Bataillon — bie Straße von Rivelles auf Brissel und erreichten die Gegend, wo die Batterieen Auhlmann und Sandham standen, als gerade Neys erste und balb darauf die zweite Ravallerie Attacke herandrauste. Das 2. Linienbataillon eröffnete sosort ein lebhastes Feuer gegen die französischen Reiter, zwang diese zum Ausdrecken nach Osten und blieb im Borgehen gegen die Hecke des großen Obstgartens von Hougoumont. Auf diese Weise gewährte es gerade zur rechten Zeit verschiedenen Artilleristen Schutz, welche angesichts der brohenden Attacke beim Verlassen ihrer Geschütze die weiter rückwärtsstehenden Karrees ihrer Division nicht mehr erreichen konnten.

Das 2. Linienbataillon blieb nunmehr im weiteren Borgehen gegen die Sede des Obstgartens bei Hougoumont, von wo es mit heftigem Schühenseuer begrüßt wurde. Es entwicklte sich hier ein stehendes Feuergesecht. Schließlich drangen die Deutschen dis an den Graben vor, der die Gebäude von Hougoumont umschloß. Um den Besitz der Gebäude und des Gartens wogte der Kamps, von beiden Seiten durch immer neue Kräfte genährt, dann noch lange fort, dis gegen 1/28 Uhr nach dem Scheitern des letzten Angriss der französischen Garden auch hier der Erfolg sich auf die Seite der Verbündeten neigte.

Der Rest ber Linienbrigabe bu Plat war inzwischen, begleitet von der reitenben Legionsbatterie Sympher, im weiteren Borsichreiten geblieben und plötslich in die am weitesten westlich attackierenden französischen Reiter geraten, da ja das ganze Zwischengelände von la Hape Sainte die Hougoumont durch diesen britten Reiterangriff auszgefüllt wurde. Die vorne befindlichen Bataillone — das 4. und 3. — bildeten sofort Karrees, die Batterie Sympher protte ab und seuerte einige wirksame Schüsse durch die Zwischenräume der Karrees hindurch.

<sup>1)</sup> Bergl. Ceite 346.

Trothem burchjagten frangosische Kurassiere biese Zwischenräume und attadierten die Batterie, beren Bedienungsmannschaften entweder in den Karrees ober unter ihren Geschützen und Fahrzeugen Decung suchten.

Das ftarte Feuer aus ben Karrees ließ die frangofische Attache icheitern. Jest aber geriet bie Brigabe bu Blat bei ihrem Beitermarich nach Sougoumont in ein fehr beftiges Schugenfeuer aus ber Ofthede bes bortigen Gartens. In fürzefter Frift maren famtlichen berittenen Diffigieren bie Pferbe unter bem Leibe erichoffen, Dberftleutnant bu Blat (1017) fiel, ebenfo fein Brigabe-Major, ber Rapitan Biegmann (983) vom 2. leichten Bataillon, und mehrere andere Offiziere. Oberftleutnant v. Wiffel (470) vom 3. Linienbataillon übernahm bas Kommando. Ploblich erlosch bas Feuer und aufs Neue jagten feindliche Ruraffiere beran, beren Angriff aber wieberum abgeschlagen murbe. Bur Abwehr besielben ichloffen fich bas 1. und 3. Linienbataillon zu einem gemeinfamen Rarree zusammen, bas 4. ftand — ebenfalls in Rarreeformation icon etwas weiter vorwarts, naber ber Norboftede bes Gartens von Sougoumont. Bei ber Abwehr biefes Angriffes traten größere Berlufte nicht ein, die Brigade Dornberg und braunschweigische Sufaren jagten bie ermübeten frangofischen Reiter wieber in ben Talgrund hinab. Diefe Rampfe fpielten fich in ber Beit ab, wo Ren nach Scheitern feiner 4. Attade bie noch frische Infanterie bes Korps Reille in ben Kampf führte, also etwas vor 6 Uhr.

Die Brigade du Plat beteiligte sich dann an den Kämpsen um den Besitz von Hougoumont, dis gegen 1/28 Uhr die entscheidende Wendung eintrat und alles auf Belle Alliance vorging. Sympher behauptete seine Stellung etwas rückwärts der ersten Aufstellung der Batterie Kuhlmann; sein Eintressen gewährte den anderen Batterieen die Möglichkeit, nach und nach ihren Munitionsvorrat aus dem großen Artilleriepark dei Mont St. Jean zu ergänzen. 1) Die 2. reitende Batterie Kuhlmann war ebenso wie die anderen Batterieen süblich des Hohlweges zu dieser Zeit genötigt gewesen, angesichts der übermächtigen Kavallerieangrisse einen Stellungswechsel nach rückwärts vorzunehmen. Die Batterie Sandham mußte der beutschen Batterie Kuhlmann mit Munition aushelsen. 2)

Gegen Reys britte und vierte große Reiterattace waren auch bie beutschen 1. Dragoner und 3. Husaren zu wiederholter Verwendung gekommen.

<sup>1)</sup> Raberes fiche v. Reigenftein, Das Gefchütwefen.

<sup>2)</sup> Bericht Ruh Imann, Banb 2.

Das 1. Dragoner-Regiment hatte kaum seinen ursprünglichen Platz wieder eingenommen (vergl. S. 610), als es durch General v. Dörnberg von neuem zur Attacke vorgesührt wurde. Der Angriss wendete sich gegen französische Reiter, die in ohnmächtiger But die Infanteriekarrees zu zersprengen suchten. Die deutschen Dragoner warsen sich mit Ungestüm auf dieselben, doch konnten sie mit ihren kurzen englischen Säbeln gegen die längeren Pallasche der Franzosen nichts ausrichten. Für den Nahkamps war somit die erst vor wenig Wochen empfangene Ausrüstung der leichten Dragoner (vergl. S. 569) der in Spanien bewährten durchaus nicht ebenbürtig.

Endlich siegte die größere Kraft und Frische der beutschen Reiter, und die Franzosen wendeten sich zur Flucht. Bei der Verfolgung wurde General v. Dörnberg (86) schwer verwundet und nur durch die aufopfernde Geistesgegenwart einiger Dragoner vor der Gefangenschaft bewahrt. Rittmeister Peters (803), die Leutnants v. Levehow (810) und Kuhlmann (812) sielen. 1) Der Kommandeur des Regiments, Oberstleutnant v. Bülow (87) wurde schwer verwundet, Major v. Reihenstein (88) übernahm die Führung. Die Verluste an Mannschaften waren bereits jeht so bedeutend, daß Reihenstein sich genötigt sah, das Regiment anders zu formieren.

Kaum war das geschehen, als schon wieder eine neue Attacke zurückzuschlagen war. Hastig verfolgte das Regiment die seindlichen Schwadronen in das Tal hinab und man bemerkte nicht, daß eine Schwadron Chasseurs sich in gesahrbrohender Weise gegen Flanke und Rücken der Verfolger wendete. Gerade noch zur rechten Zeit erkannte Major v. Reihenstein die Gesahr und rief, seine mächtige Gestalt im Sattel hoch aufrichtend: "Leute links, Leute links." So vermochte er, an der Spihe einiger Dragoner unter Rittmeister G. H. v. Hattorf (93)

<sup>1)</sup> v. Reigenstein, Das Geschützwesen usw., erzählt hierbei solgende Episode (S. 637/638): "Später erhielt das 1. Dragoner-Regiment der Legion den Auftrag, die Batterie (Kuhlmann) gegen die heftigen Angrisse der seindlichen Kavallerie zu schützen. Bald darauf ritt der Chef des Regiments, Generalmajor v. Dörnberg, mit seinem Stade die von der Batterie besetzt Anhöhe hinauf, um den Feind zu beodachten. Während Dörnberg den Batteriechef, Major Kuhlmann, im Feuer bezgrüßte, kam auch dessen Sohn, der Dragonerseutnant Kuhlmann, welcher als Ordonnanzossizier zum General kommandiert war, herangeritten. In demselben Momente traf den jungen Offizier eine feinbliche Kugel und tötete ihn vor den Augen seines beklagenswerten Baters. Zwei Kanoniere trugen den entselten Körper zurück; der Bater aber sommandierte mit Tränen im Auge das Feuer seiner Batterie ruhig weiter."

in einer Schwarmattacke die Chausseurs zurückzuwersen und ihren Führer vom Pferde zu hauen. Reihenstein, dem hierbei das Pferd unter dem Leibe erschossen wurde, bestieg ein anderes Pferd, sammelte das Regiment hinter der Höhe und sormierte es nun zu 2 Schwadronen. Es mußte dann noch 2 Mal attackieren, wobei neben anderen Offizieren auch Major v. Reihenstein schwer verwundet wurde. Das Regiment bestand darauf nur noch aus einer schwachen Schwadron. Alle diese Angrisse spielten sich in der Nähe der reitenden Batterie Ruhlmann ab. 1) Das 2. Ieichte Dragoner-Regiment besand sich immer noch zur Sicherung der rechten Flanke der Armee bei Braine l'Alleud.

Die 3. Hufaren hatten wir in bem Augenblick verlassen (vergl. S. 611), als sie oben auf ber Höhe fammelten und unten im Talgrunde Kellermann und Guyot zum Todesritte eintrasen. Die Berluste des Regiments waren außerordentliche gewesen. Rittmeister Janssen (802), der tapsere Reiter von Kjöge (vergl. S. 106/7), war gefalle... ebenso der schon bei Benavente und im Gefecht an der Göhrde rühmlichst hervorgetretene Abjutant Brüggemann (808) und der Kornet W. Deichmann (815). Die Zahl der verwundeten Offiziere, Mannschaften und Pferde war so groß, daß sich beim Sammeln nur etwa 60 Rotten zusammensanden.

Die Legionsbrigade Ompteda hatte gleich den übrigen Infanterie-Bataillonen, auf Befehl des Generals v. Alten in Karreeformation, Neys erste und zweite Attacke ersolgreich abgeschlagen, als man vom Standpunkt des Prinzen von Oranien (in der Nähe der Batterie Cleeves) eine starke seindliche Insanteriekolonne an der Westseite des Pachtshofes la Haye Sainte gegen den Gemüsegarten vordringen sah, offenbar der Absicht, durch Besitznahme desselben den vorgeschobenen Posten völlig von der Hauptstellung abzuschneiden. Der Prinz hielt die Gelegensheit zu einem ersolgreichen Angriff gegen diese Kolonnen sür gekommen und besahl dem Oberst v. Ompteda, sein 5. und 8. Linienbataillon gegen dieselben zu entwickeln. Das 1. leichte Bataillon verblieb in seiner Stellung nahe des Hohlweges.

In schnellstem Laufschritt stürzten beibe Bataillone in Linie über ben Hohlweg auf die französische Infanterie los, das 8. Linienbataillon etwas vor dem 5. Der angegriffene Gegner zog sich schleunigst zurück, die Deutschen verfolgten ihn über das Feld.

<sup>1)</sup> Raheres fiehe Journal des 1. Dragoner-Regiments (Staatsarchiv zu Hannover) und Fhr. v. Nettelblabt, Die althannoverschen überlieferungen bes Ronias-Ulanen-Regiments.

So bemertte man nicht, bag frangofifche Garbe Chaffeurs nad erfolglosem Angriff auf bie Rarees ber Brigabe Rielmansegge von ber Sohe herunter gerabezu auf la Save Sainte los jagten. Das 5. Linien: bataillon hatte noch Zeit, Karree zu bilben, bas 8. aber murbe pollftanbig überrafcht und faft gang vernichtet. Gein Rommanbeur, Dberftleutnant v. Schröber (1018), die Rapitans v. Boigt (982) und v. Westernhagen (992), Leutnant v. Marenholz (998) und 30 Mann fielen auf ber Stelle. Rapitan Rougemont (702), die Leutnants Sattler (711) und Brindmann (733) nebst 60 Mann wurden verwundet, ebenso ber Kähnrich v. Moreau (724), welcher bie Königs-Kahne trug. Gin gleiches Schidfal wieberfuhr auch bem Sergeanten, welcher ihm beim Sinten bie Sabne abnahm. Der Ravitan Rlein v. Rleinenberg von ben frangofifden Garbechaffeurs entrig ihm bas Rleinob; einen Moment fpater mar auch er eine Leiche. Doch blieb bie Sahne im Befit ber Frangofen. Beim Rudzug berfelben icheint fie verloren gegangen zu fein, benn wenige Tage nach ber Schlacht wurde fie bem Bataillon burch einen hannoverichen Reiter wieber augestellt.

In der größten Verwirrung flutete das 8. Bataillon hinter den Hohlweg zurück, hier durch Major v. Petersdorff (696) notdürftig gesammelt. Es war "berartig zugerichtet, daß es nicht wieder vorgebracht werden durfte, sondern den Tag über im Karree stehen blieb". 1) Im Verbande der Division Alten mußten sich dann die Karrees noch des 4. Angriss der französischen Reiterei erwehren, die endlich gegen 6 Uhr das Plateau gänzlich von den Feinden geräumt wurde.

# Die Berteidigung und der Berluft von la Sane Sainte.

Wir hatten Baring in dem Augenblick verlassen (S. 608), wo nach dem Zurückschlagen des Angriffs der Brigade Quiot gegen das westliche Scheunentor die Munition knapp zu werden ansing. Nach einsander wurden 2 Offiziere zum Oberst v. Ompteda mit der Bitte um Ersat der Munition zurückgeschickt; Ompteda vermochte aber diesem Wunsche nicht nachzukommen, da keine Bücksenmunition vorbanden war.

<sup>1)</sup> Journal bes 8. Linienbataillons (Staatsarchiv Hannover). Die Zeidbestimmung für den oben geschilberten Angriff macht große Schwierigkeiten. Bei Beamish und Sichart wird der Angriff in den Anfang der Schlacht verlegt, was ganz unzutreffend ist. Ähnlich ist die Darstellung bei Ompteda (ein hannoverschenglischer Offizier), der sich hauptsächlich auf Beamish stütt. Siborne verlegt den Kampf in die Zeit nach Neus 3. Reiterattacke, was nach Bergleich mit Houfsapes Angaben und nach der ganzen Situation als zutreffend angesehen werden muß.

Ein bamit beladener Wagen war auf ber Bruffeler Strafe in ber alls gemeinen Berwirrung liegen geblieben, andere Buchsenpatronen waren nicht vorhanden.

Um ber bedrängten Lage Barings einigermaßen abzuhelsen, sandte Ompteda die Schüßenkompagnie des 5. Linienbataillons nach dem Pachthose. Dies muß noch etwas vor Neys 1. Kavallerieattacke, also gegen
4 Uhr gewesen sein. Quiots Schüßen nahmen die herannahende Berstärkung, die auch durch das französische Geschüßseuer zu leiden hatte, unter verheerendes Feuer; noch ehe die Kompagnie den Pachthof erreichte, wurde ihr Hauptmann Kapitän v. Wurmb (981) durch einen Schuß in den Kopf und 14 Mann getötet. Den Rest der Leute bestimmte Baring zur Besetzung des Hossinneren, zu gleichem Zwecke eine bald nachher eintressende Verstärkung von 200 Nassauern.

Alsbald nahm ber Kampf einen noch erbitterteren Charafter an. In ohnmächtiger But, an dem Eindringen in das offene westliche Scheunentor verhindert zu sein, stedten die Franzosen nun die Scheune in Brand. Nicht lange, und dunkle Rauchwolken schlugen aus dem Scheunendach hervor. Zum Glück versiel Baring auf den rettenden Gedanken, die großen Feldkessel der eben eingetroffenen Nassauer zum Herbeischaffen von Wasser verwenden zu lassen. Die Leute kletterten auf das Dach und löschten das Feuer, während andere von oben herunter schossen. Mancher brave Soldat fand hierbei seinen Tod. 1)

Bis gegen 1/26 Uhr etwa bauerte ber erbitterte, hartnäckige Rampf, in welchem Barings Kämpfer ben höchsten Helbenmut betätigten. Ungeachtet ber Zahl ber Leichen, die sich im Innern des Hofes anhäuften, blieb die Haltung der Leute unerschüttert. Mit der größten Kaltblütigfeit wurden die durch das jetzt auch auf la Haye Sainte gerichtete Gesschüßseuer entstandenen Löcher in den Mauern wieder geschlossen, aber nur sparsam erfolgten die Schüsse, fast jeder den Tod eines Franzosen bezeichnend. Erst nachdem die großen Kavallerieattacken gegen 1/26 Uhr abgeschlagen waren, zogen sich auch die Angreiser von la Haye Sainte vorübergehend zurück.

Jest erst erinnerte sich Marschall Ney beffen, baß er seine Infanterie zur Unterstützung ber Reiterei hätte verwenden sollen. Zu spät setze er die Division Bachelu und die Brigade Jannin ein. Unter wirksamem

<sup>1)</sup> Diefer spannende Augenblid ber Berteidigung ift auf Northens bekanntem Bilb im Provinzialmuseum zu Hannover, von bem bas Füsilier-Regiment Rr. 73 eine Kopie besitht, zur Darstellung gebracht. Bergl. unfer Titelbilb.

Massenfeuer ber gesamten Linie ber Berbündeten ruden diese noch frischen Truppen bis auf Pistolenschußweite an die feindliche Stellung am Hohlweg heran, dann erfolgt der Gegenstöß der Berbündeten — bei Hougoumont, wie schon erwähnt, durch die Legionsbrigade du Plat, wobei deren Führer siel, weiter östlich durch die hannoversche Brigade H. Haltet — und alles muß zurud. Die Reste der französischen Kavallerie decken den Rückzug.

Der vierte Hauptakt bes Kampfes beginnt. Napoleon gibt gegen 6 Uhr Ney ben Befehl, sich um jeden Preis des Pachthoses la Haye Sainte zu bemächtigen. Ney nimmt von der Division Donzelot das 13. leichte Infanterie-Regiment und eine Abteilung des 1. Genie-Regiments und wirft sie gegen das Gehöst vor. Da der dott herrschende Patronenmangel zu sparsamstem Munitionsverbrauch zwingt, so gelingt es den Franzosen, die unmittelbar an die Mauern heranzukommen. Aus Neue entspinnt sich der nervenverzehrende Kamps, wobei die Angreiser von außen die Gewehre zu erfassen suchen und nunmehr hauptsächlich das östliche große Haupttor an der Brüsseler Straße erzwingen wollen. "Aber in einem Augenblick stürzten 70 Franzosen am Fuße der östlichen Mauer tot darnieder."1) Aus Reue warf man Feuer in die Scheune, aus Neue wurde es unter Todesverachtung gelöscht. Aber schon ertönten im Innern des Hoses Ause nach Munition.

Barings Not stieg auf Höchste. Er hatte für ben Mann nur noch 3—4 Patronen. Nochmals schickte er eine Melbung zur Hauptstellung zurück, mit ber gemessenen Angabe, daß er den Posten verlassen musse und werbe, wenn er nicht Munition erhalte. Die Franzosen erkletterten über die Leichen ihrer Kameraden hinweg die Mauern und beschoffen von oben das immer mehr zusammenschmelzende häuslein der Deutschen.

Jest gelang es ihnen auch, bas bisher verschlossene große Hofter an ber Brüsseler Straße zu erbrechen. Der Genie-Leutnant Bieur führte die ersten Schläge mit einem Beil gegen dasselbe. Schwete Berwundung ließ das Beil seiner Hand entsinken, es ging darauf von Hand zu Hand, die schließlich die Tür nachgab und die ersten Franzosen auf den Hof stürzten. Nur langsam wagte man einzudringen, denn die ersten Kühnen lagen sosort erstochen am Boden.

Inzwischen war auch über Sügel von Leichen hinweg ber offent Scheuneneingang an ber Westseite und bie nach bem Sofe ju fuhrende

<sup>1)</sup> Souffane, Baterloo. Charras, histoire de la campagne uiw.

<sup>2)</sup> Fiel 1837 als Oberft auf ber Breiche von Conftantine.

öftliche Scheunentur freigemacht. Auch hier erfolgte bas Einbringen ber Franzosen nur langsam und vorsichtig.

Baring sah ein, daß der Pachthof nicht mehr zu halten sei. Schweren Herzens gab er den Besehl, sich durch das Wohnhaus nach dem Gemüsegarten zurückzuziehen. 3 Offiziere, die Leutnants Caren und Graeme, sowie der Fähnrich Frank, dieselben, welche schon beim ersten Ansturm der Brigade Quiot (vergl. S. 605) die Baulichkeiten so tapser verteidigt hatten, sollten das Wohnhaus zunächst noch zu halten versuchen. Baring leitete den Rückzug seines Häussleins von dem Gemüsegarten nach der Hauptstellung, und wurde hierbei von den ihres Erfolges frohen Franzosen nicht mehr gestört.

Mit um so größerer But stürzten sich die infolge des langen versluftreichen Ringens dis zur Raserei erhitzten Franzosen auf die letzen Berteidiger des Wohnhauses. Noch heute zeigen die Wände und Türen des engen Durchganges die Rugelspuren des erbitterten Kampses, der in demselben stattgefunden hat.

Rebst einigen ihrer Leute waren bie Leutnants Caren, Graeme und Fähnrich Frant bie letten, welche mit gezogenem Gabel ben Türeingang verteibigten und Schritt für Schritt fechtend gurudwichen. Die Frangofen ichoffen und ftachen in ben Gang binein und machten jeden nieber, ben fie einholten. "Reinen Parbon biefen grunen Schurten," riefen fie, inbem fie auf ben Sahnrich Frank einbrangen. Mit gewandten Sieben verteibigte fich biefer helbenmutige Jungling, ftach von 2 ihn verfolgenben Franzosen ben einen gerabe in bem Augenblick nieber, als er ben Leutnant Graeme nieberichießen wollte, und war bereits bis gur Mitte bes Durchganges gefommen, als er einen Schuß erhielt, ber ihm ben rechten Urm nabe bem Sandgelent gerschmetterte. Faft unfähig zu weiterem Wiberstande erhielt er gleich barauf einen weiteren Schuß mitten burch bie Bruft, taumelte gurud und fturgte in einem letten Aufbligen feiner Befinnung in einem unmittelbar feitwärts bes Durchganges gelegenen gerabe offen ftehenben Zimmer vor einem Bette wie tot gufammen. Zwei beutiche Schuten wollten fich in benfelben Raum retten, murben aber von ben Frangofen, bie ihnen nachbrangten, niebergeichoffen.

Frank galt für tot und blieb unbeachtet liegen. So wurde er auch nach ber Wiedereinnahme des Pachthofes am Abend mit zu den Toten gelegt. In der Absicht, den Leichnam noch etwas vom Blute zu reinigen, brachte ihn sein Bursche unter eine Wasserpumpe und entdeckte dabei,

baß noch Leben im Körper sei. Durch die sorgsältige Pflege einer Brüffeler Dame wurde Frank am Leben erhalten.1)

Baring brachte von seinem eigenen Bataillon nur 42 Mann nach ber Hauptstellung mit zurück; mit diesen und den Leuten des 1. leichten Bataillons schloß er sich an das gerade hinter dem Pachthose stehende 1. leichte Bataillon an, welches unter Oberstleutnant L. v. d. Bussche (558) den Hohlweg nahe der einzelnen Ulme besetzt hatte. Die schwachen Überreste der Nassauer und der Kompagnie vom 5. Linienbataillon entließ er zu ihren Truppenteilen.

Gegen 61/2 Uhr waren die Franzosen herren des so lange vergeb: lich bestürmten Bollwerks.2)

Hiermit enbete die heldenmütige Berteibigung des Pachthofes von la Haye Sainte durch deutsche Schützen, eines der hervorragendsten Beispiele deutscher Soldatentüchtigkeit. Bon 1/2 dis 6 Uhr haben hier unter den schwierigken Berhältnissen und unter den Augen der beiden ersten Feldherren ihrer Zeit deutsche Soldaten den gefährlichsten und wichtigken Posten in der ganzen Schlachtlinie behauptet; eine kleine Besatung hat den Besehlen des keine Hindernisse kennenden Korsen stundenlang eine unüberwindliche Grenze entgegengesett. Alle Berichte über ben Feldzug 1815 sind in der Anerkennung dieser Heldentat der Legion einig.

"La hane Sainte, bas schönste Blatt in bem an biesem Tage um ihre Fahnen gewundenen Shrenkranze", heißt es in dem Raiserlichen Erlas vom 19. Dezember 1903, "wird für alle Zeiten ein Vorbild sein aufopfernden helben-mutes und unerschütterlichen Ausharrens bis zum Tode."

Die Berteibigung bes Pachthofes ift lediglich burch Deutsche erfolgt. Neben ben Schützen ber Deutschen Legion bewährten sich hier die Nassauer in blutigem Kampfe. Bon beutschen Legionsoffizieren waren an bemfelben beteiligt:

vom 2. leichten Bataillon: bie Majore Baring, Bosewiel (gefallen); bie Rapitans Holgermann (gefangen), Schaumann (gefallen):

1

<sup>1)</sup> Frant (361) trat nach Auflösung ber Legion 1816 in bas hannoversche Garde: Jäger-Regiment über, nahm aber nach einigen Jahren als Kapitan seinen Abidieb und widmete sich dem juristischen Studium. Er starb 1857 als Amtmann zu Linden (Mitteilung seines Sohnes, der als geheimer Regierungsrat zu Hannover lebt).

<sup>2)</sup> Die beiben neuesten englischen Schilberungen ber Schlacht (3. Hofe. Napoleon, und Oman in ber Cambridge modern history) bestätigen die ober gegebene Darstellung und betonen, daß la hape Sainte erst gegen 6 112 Uhr in bie hand bes Feindes fiel.

bie Leutnants F. Reßler (verwundet), C. Meyer, D. Lindam (verwundet), Rieffugel (verwundet), A. Jobin (gefangen), Caren (verwundet), E. Biebersmann, Graeme (verwundet), Earl; die Fähnriche v. Robertson (gefallen), Frank (verwundet), B. Smith, L. Baring, Abjutant Timmann (verwundet); Oberwundarzt G. Heise; zusammen 19 Offiziere;

vom 1. leichten Bataillon: die Kapitans v. Gilsa (verwundet) und v. Marschald (gefallen), Leutnant Baumgarten und Fähnrich J. Kunte;

von ben Scharfschüßen bes 5. Linienbataillons: Rapitan v. Wurmb (gefallen), die Leutnants C. v. Witte und C. Schläger, Fähnrich C. H. Walther.

### Die Schlacht nach Berluft des Bachthofes la Sane Sainte.

Mit bem Verlust von la Haye Sainte trat die höchste Krisis des Kampses ein. In seiner rechten Flanke von den sich immer mehr versstärkenden Preußen dauernd in seiner Rückzugslinie bedroht, sah Napoleon sein einziges Heil in dem schleunigen Durchbrechen der seindlichen Stellung dei Mont St. Jean. Gerade eben — 6 Uhr — hatte die junge Sarde Planchenoit wieder erobert und vorübergehend in der rechten Flanke Lust geschaffen, seht war auch la Haye Sainte genommen: nun mußte der Durchbruch gelingen!

Unter einem Hagel von Geschossen von ber englischen Sauptstellung am Hohlweg ließ Ney eine reitende Batterie bis in die Höhe des eroberten Pachthoses östlich der Straße vorgehen und die Einbruchsstelle auf nur 300 m Entsernung beschießen. Die ganze französische Linie östlich der Brüsselre Straße bekam einen neuen Impuls zum Vorgehen. Sin Bataillon verdrängt die beiden Rompagnieen vom 95. englischen Regiment aus der Sandgrube und beschießt nun die Truppen am Hohlweg auf nur 80 m. Weiter rechts sammeln sich die Trümmer der Divissionen Allix, Donzelot und Marcognet und drängen stellenweise die zum Weg von Ohain vor. Auf nächste Entsernung liegt man sich gegenüber, schießt durch die Hecken, über die Känder des Hohlweges, geht sich mit dem Bajonett zu Leibe. Es ist klar zu erkennen, daß ein jest etwa erfolgender französischer Vorstoß mit frischen Kräften gelingen muß.

Unerträglich wird bas Feuer ber Franzosen, wenn auch die Batterie bei la have Sainte burch englische Schützen schnell zum Schweigen ges bracht wird. Aber unerschüttert halten zunächst noch die beutschen und englischen Bataillone, obwohl fie in erschredenber Beife gusammengeschmolzen find.

Da erscheint auf schweißbebecktem Pferbe ein Abjutant bes Prinzen von Oranien mit bem Besehl, Oberst von Ompteba solle mit bem 5. Linienbataillon die von la Hape Sainte vordringenden Kolonnen zuruck-werfen. 1) Mit Bestimmtheit macht Ompteba barauf ausmerksam, daß französsische Kürassiere bei la Hape Sainte zum Gingreisen bereit ständen; minbestens möge Kavallerie-Unterstützung mitgegeben werben.

Rurze Zeit barauf erschien ber jugenbliche Prinz von Oranien selbst in Begleitung bes Generals Karl v. Alten und wiederholte seinen Besehl, Ompteba seine Bebenken. Obenhin soll barauf ber Prinz erklärt haben, bie im Grunde haltende Kavallerie sei nicht französische, sondern hollandische. Schließlich bestand er auf der sofortigen Ausführung eines Basonettangriffs in Linie und verbat sich alle weiteren Sinwendungen.

Ompteba war ein hervorragenber Solbat von bewährter Tapferfeit und empfindlichstem Ehrgefühl, seine Briefe aus dem fläglichen Feldzuge des Jahres 1803 zeigen den weiten Blick des seingebildeten Mannes neben dem warmen herzen des wahren Patrioten. 2) Die verletzende Schärse des Besehls seines Borgesetzen hieß ihn jede bessere Einsicht unterdrücken. Er zog seinen Degen und setzte sich hoch zu Rok an die Spitze des knapp 200 Mann zählenden Bataillons, dessen Kommando der Oberstleutnant v. Linsingen (559) führte. Diesem flüsterte er hastig die Bitte zu, sich seiner beiden jungen Nessen anzunehmen, 3) und ritt dem Feinde entgegen.

Das Bataillon entwickelte sich in Linie, überkletterte den Sohlweg und ging mit lautem Hurrah gegen den nördlichen Garten des Pacht hofes von la Haye Sainte vor.

Bor bem beutschen Borstoß wichen die Franzosen hinter die Sode bes Gartens zurück. In biesem Augenblick jagte ein französisches Kürassier-Regiment, genau wie Ompteba es vorhergesehen hatte, ber aufgelösten Linie bes 5. Linienbataillons in die Flanke und rollte sie

<sup>1)</sup> Rady Houffane hatte auch bas 8. Linienbataillon jest eingegriffen. Das ift irrig, ber Angriff, in welchem Oberstleutnant v. Schröber fiel, war fiel frühe.

<sup>2)</sup> Bergl. Ompteba, ein hannoversch=englischer Offigier.

<sup>3)</sup> Gemeint find die beiben jugendlichen Fähnriche von Ompteda vom 6. Linienbataillon, die augenblicklich beim 5. Linienbataillon Dienst taten. Christian Ludwig v. Ompteda (628) war damals erst 16, Ludw. Albrecht v. Ompteda (634) erst 14 Jahre alt.

von Weften her völlig auf. Dic ganze Linie wurde zersprengt und zusammengehauen, 4 Offiziere und gegen 130 Mann erlagen ben feindlichen Streichen.

Die eine ber beiben Fahnen ging verloren. 1)

Unter Führung bes Oberstleutnants v. Linsingen sammelten sich im Hohlweg bei ber einzelnen Ulme nur 20—30 Mann mit einigen Offizieren. Linsingen war es gelungen, die beiden noch im Knabenalter stehenden Ressen des Obersten v. Ompteba zu retten.

Ompteba selbst ritt inzwischen, weit vor ber Front des Bataillons, gegen die zurückgewichenen Schützen vor. Kapitän Berger (571), der ihm zu folgen suchte, sah, wie die Franzosen verwundert mit Schießen innehielten, wie die Offiziere ihren Leuten die Gewehrläuse mit den Degen in die Höhe schlugen. Als aber der einzelne Reiter, durch seinen weißen Federbusch als höherer Offizier kenntlich, mitten in die Schützen-linie an der Gartenhecke hineinsprengte und mit wuchtigen Sieben einigen Soldaten die Tschakos vom Kopfe schlug, da sielen sie über ihn her und schössen ihn vom Pferde.<sup>2</sup>)

Omptebas Abjutant v. Brandis (570) fand die Leiche am Abend ausgeplündert, aber noch vollständig bekleibet, an der Gartenhecke. Der Tod war infolge eines aus nächster Nähe abgegebenen Schusses burch ben Hals eingetreten.

Sechs Omptedas haben der beutschen Legion gedient; Oberst Christian v. Ompteda war der vierte, der im Dienste dess selben das Leben ließ. Kapitän Sander (562), die Leutnants Berger (571) und G. Klingsöhr (577) sowie Fähnrich Waltzer (597) des 5. Linienbataislons waren verwundet. Der Adjutant, Leutnant Schuck (1012), war schon vor dem Bajonettangriff während des heftigen Feuers von la Haye Sainte gefallen.

Sin Bersuch ber französischen Kürassiere, nach Überreiten ber beutschen Legionäre gegen ben Hohlweg selbst anzureiten, scheiterte an bem heftigen auf nur 20 Schritt Entsernung abgegebenen Feuer der bort aufgestellten, burch Barings kleine Mannschaft verstärkten, Schützen. Auch hier waren inzwischen die größten Berluste eingetreten, Kapitan v. Marschald (991) gefallen, Kapitan v. Gilsa (298) schwer

<sup>1)</sup> Bergl. ben hannoberichen Generalftabsbericht im Band 2 (Anlagen).

<sup>2)</sup> Unzweifelhaft hat Omptedas empfindliches Temperament ihn hier freiwillig ben Tod suchen lassen. Ompteda war seelisch sehr erregbar und bereits zwei Mal längere Zeit an einem Gemütsleiden erkrankt. Man vergleiche das schöne Ehrensbenkmal, welches ihm in Scherenbergs Dichtung "Baterloo" gesetzt ift.

Vom linken Flügel her trasen die Reiterbrigaben Bivian und Bandeleur, durch das Eintressen der Preußen dort jetzt entbebrlich geworden, von Braine l'Alleud die niederländische Division Chassé hinter der Mitte ein.

71/2 Uhr, ber lette Aft bes blutigen Dramas!

6 Sarbebataillone steigen von Belle Alliance in das Tal hinab. Eins davon hält Napoleon noch unterwegs an, die anderen unterstellt er Ney zum letzten entscheidenden Angriff. Alle französischen Batterieen verstärken das Feuer, den Truppen wird das Eintressen Grouchys angekündigt, den ermatteten Divisionen der Korps Erlon und Reille die Unterstützung der Garden anbesohlen.

Berrat erleichterte dem Herzog die Abwehr dieses letten und schlimmsten Angriss. Ein Kapitän der Karabiniers jagte zu der seindlichen Höhe hinüber und teilte mit, daß Napoleon mit der Garde noch vor einer halben Stunde angreisen würde. Schnell hatte Bellington daraushin seine Anordnungen getrossen, seine letten Batterieen aus der Reserve in die vordere Linie vorgenommen und alle Truppen ihre alten Stellungen längs des Hohlwegs wieder einnehmen lassen. Die Legionsbrigade du Plat stand mit der hannoverschen Brigade Hugh Haltelt (646) in Verlängerung des rechten Flügels dei Hougoumont, Omptedas gelichtete Schaaren nach wie vor westlich der Brüsseler Straße. Zu ihrer Unterstützung war dahinter die Kavalleriebrigade Vivian aufmarschiert.

Die 2. Dragoner ber Legion waren mit ber Division Chaffe hinter ber Mitte eingetroffen. Alle Batterieen waren aufs neue angewiesen, nur gegen die Sturmkolonnen zu feuern.

Unter allgemeinem Borgehen ber gesamten Linie, vorn gebeckt burch Schützenschwärme, die mit lebhaftem Feuer einen Rauchschleier vor die heranrückenden 4 Kolonnen der Garde legen, marschieren diese mit angesaßtem Gewehr, gerichtet wie bei einer Parade in den Tuilerien, in stolzer Haltung und mit größter Nuhe, alle Disiziere vor der From, gegen die seindliche Stellung vor. An der Spitze Ney, dem alsbald das 5. Pferd unter dem Leibe erschossen wird, worauf er zu Fuß, den Degen in der Faust, vor der am weitesten rechts besindlichen Kolonne des 3. Grenadier-Regiments neben General Friand weiter marschiert. Die einzelnen Bataillons-Kolonnen gelangen nicht gleichzeitig an den Feind; auch die Anmarschrichtung — westlich am Pachthof la Hape Sainte vorbei — war ungünstig gewählt, da die rechte Flanke

bes Anmarsches über freies Felb ging. Beim Borrücken auf ber geraben Straße nach Bruffel wären beibe Flanken burch ben Anstieg bes Geländes auf beiben Seiten gebeckt gewesen.

Vereinzelt kamen die französischen Garben an den Feind, wurden aus nächster Nähe mit Feuer überschüttet, in kurzen Augenblicken hunderte ihrer tapferen Veteranen niedergeworfen. Mit unwiderstehlicher Bucht werfen sich die englischen Garden Maitlands, bei denen sich der eiserne Herzog selbst befindet, mit dem Bajonett auf den Feind und drängen seine Trümmer in den Talgrund. Der Schreckensruf "Die Garde geht zurüch" pflanzt sich durch die ganze Schlachtlinie fort und als nun, statt der erwarteten Unterstützung durch Grouchy bei Ohain neue preußische Kräste in den Kampf eintreten und östlich der Brüsseler Straße die Geschütze Blüchers und Wellingtons sich zum Kreuzseuer erzgänzen, da erschallt auch bald als Signal für eine allgemeine Panik der Butschrei: Berrat, rette sich wer kann!

Seinen hut schwenkend, gibt Bellington das Zeichen zum Vorgehen auf der ganzen Linie und unaufhaltsam wälzt sich alles von den hinab durch den Talgrund auf Belle Alliance zu, von wo Napoleon unter dem Schutz dreier Gardebataillone zu retten sucht, was möglich ist.

An bieser letten allgemeinen Offensive war auch die Legionsbrigade du Plat beteiligt; in einer viergliedrigen Linie rückte sie — Hougoumont rechts lassend — gegen la Belle Alliance vor. Die Legionäre Omptedas verblieben ebenso wie die Brigaden Pack, Kielmansegge und einige Batterieen in ihren Stellungen. Leichen und Pferdekadaver lagen vor benselben so hoch aufgeschichtet, daß der Bormarsch Schwierigkeiten gesboten hätte.

Schrittweise nur gingen die 3 Garbekarrees allen Angriffen zum Trotz zurück, umschwärmt von Wellingtons Reiterei. Etwas nördlich Belle Alliance war es auch, wo die berühmte und dis auf den heutigen Tag von den Franzosen bestrittene Gesangennahme des Generals Campbronne durch den Oberst Hugh Halket (646) stattsand. 1)

Sinen tätigen Anteil an diesem letten Teil der Schlacht hatten von der Legion nur die Kavallerie Regimenter. Die Batterieen blieben in ihren Stellungen stehen, nur die 1. reitende Batterie Sympher versmochte noch etwas weiter vorzukommen. Bei dieser hatte sich während des

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu Sichart, Beamish, Dehnel, Houssane, Charras u. a. m., besonbers Anesebecks Biographie bes Generals Frhr. hugh v. Haltett und George Barral, l'épopée de Waterloo.

letten Teils ber Schlacht ber Oberftleutnant Hartmann (II) Sofunden, ber bis bahin entweder im Stabe bes Herzogs ober in bem großm Artilleriepart bei Mont St. Jean beschäftigt gewesen war. \*)

Das 2. Dragoner-Regiment hatte, wie wir gesehen haben, (vergl. S. 615) bis zum Abend bei Braine l'Alleub gestanden und den rechten Flügel Wellingtons gesichert, war aber jest mit der Dinision Chasse hinter Wellingtons Mitte eingetrossen. Sowie die französische Garbe abgeschlagen war, erhielt es Besehl, zur Attacke gegen Advessiere und Chasseurs in der Richtung auf Belle Alliance vorzugehen.

Die Ravallerie-Brigabe Bivian war (vergl. S. 626), turz vor bem entscheidenden Angriff ber französischen Garbe hinter ben Trümmern ber jeht von Kielmansegge geführten Division angelangt. Sobalb die 2. Rolonne der Garbe geschlagen war, also gegen  $7^3/4$  Uhr, besahl Wellington dem General Bivian, gegen die bei Belle Alliance sich sammelnden Ravallerie-Reserven vorzugehen.

In 3 Staffeln, vorn bie 10., bann bie 18., als Referve bie beutschen husaren, ritt Bivian über ben Talgrund und attaclierte französische Kavallerie, welche unfern Belle Alliance zur Declung zweier Garbekarrers aufgestellt war. Hierbei kamen bem ersten Treffen, ben 10. hufaren, bie beutschen 2. Dragoner in die Quere, indem sie ihnen gerade kurvor dem Einbruch unter spihem Winkel in Schwadronskolonnen in die Flanke ritten.

Die beutschen Dragoner schwenkten nun rechts und jagten auf eine starke Abteilung Kürassiere los, die den Angriss durch Karadinerseuer abzuweisen suchte, bald aber Kehrt machte und davon jagte. Bei der Versolgung lockerte sich die Linie der deutschen Dragoner, so daß es einer anderen seindlichen Abteilung gelang, ihnen in die rechte Flanke hineinzustoßen und sogar in den Rücken zu kommen. Oberstleutnant v. Joncquières (127) ließ Halt und Sammeln blasen, wurde aber verwundet, gleich nach ihm der Oberstleutnant v. Maydell (248). Daraussammelte Major Friedrichs (128) mit großem Geschick und Geistesgegen wart das Regiment, bildete eine neue Linie und verjagte den Gegner, wobei einige vorher gesangene Kameraden wieder besreit wurden. Rittmeister v. Bülow (805) und Kornet Drangmeister (814) sielen, mehrere Offiziere und viele Dragoner waren schwer verwundet.

Bivians Attade gegen bie frangösischen Reiter war inzwischen soweit gegludt, baß er mit gutem Erfolge gegen bie 2 Karrees an ber Bruffeler

<sup>1)</sup> Raberes über bie Tatigfeit ber Artillerie und bes Oberftleutnants Sarte mann finbet man bei Reigenftein, Gefcontwefen, und in hartmanns Biographia

Straße vorgehen, diese zwar nicht zersprengen, aber ihren Rückzug beschleunigen konnte. Die deutschen 1. Husaren bildeten auch hierbei die Reserve und wurden schließlich vor die Front der Brigade Vivian sezogen; nur dadurch wurde es möglich, die 10. und 18. Husaren wieder u ordnen, denn sie waren schon völlig mit den Flüchtigen durcheinander zekommen. 1)

Das 1. beutsche Husaren-Regiment, bis jett während ber ganzen Zegionsgeschichte am häusigsten zu blutigem Strauß berufen, erlitt am Tage von Waterloo nur einen geringen Verlust. Jedoch hatte es vährend der Schlacht eine besonders wichtige Aufgabe zu erfüllen gehabt, nie in der Geschichte der Schlacht noch unbekannt geblieben zu sein cheint. Es hatte nämlich auf Wellingtons Besehl schon vom Vormittag an duernd Patrouillen in das Desile von St. Lambert senden müssen, im die Spitzen der im Anmarsch erwarteten preußischen Kolonnen aufusuchen. Reine der deutschen Patrouillen ist hierbei mit einer französischen usammengetrossen, obwohl die Patrouillenritte dis in die späten Nachenittagsstunden hinein sortgeset wurden. 2)

Die Nacht brach herein. In voller Auflösung flüchteten bie Erümmer bes französischen Heeres auf Genappe, verfolgt von ben Preußen, vie hier unter Gneisenau das Muster einer Verfolgung bis zum letten Hauch von Roß und Mann burchführten. Ohne diese tatkräftige Verfolgung dis über Frasnes hinaus wäre niemals die Niederlage der Franzosen zu einiger völligen Vernichtung des ganzen Heeres geworden.

Wellingtons Truppen setten die Verfolgung nicht wesentlich über Belle Alliance hinaus fort, wo die beiden Feldherrn sich begegneten und zegenseitig als Sieger begrüßten. Mitten unter den Schauern des Todes stimmte Bülows Infanterie das: "Herrgott, Dich loben wir" an. Es war wie bei Leuthen.

Bellington ließ seine Truppen auf bem blutdurchtränkten eroberten Schlachtfelb sammeln und biwakieren. Rur bas Bataillon Osnabrück gelangte nehft seinem unermüblichen Brigadier, bem Oberst H. Haltet (646), mitten unter preußischen Truppen bis Genappe und kehrte erst bort um.

<sup>1)</sup> In ber Dunkelheit mare es bann noch fast zu einem Zusammenstoß zwischen ben 1. Susaren und britischen Dragonern gekommen; man erkannte sich zum Glud noch an bem hurrah ber beutschen Husaren. (Siborne II, 189/190).

<sup>2)</sup> Auch hieraus geht hervor, baß Marbots Angaben über feine Aufflarung zegen St. Lambert nicht gutreffend fein fonnen. Bergl. Lettow=Borbed 415/16.

#### Die Berlufte.

Groß waren die Erfolge der Schlacht, groß aber auch die Opfer. Mehr als 25000 Franzosen waren gefallen, 13000 Streiter vom Heere Wellingtons; 7000 Preußen bedeckten das Schlachtfeld. Ringsum vom Planchenoit, wo der erbitterte Kampf des Korps Bülow getobt hatte, die Frichermont, von dort über Mont St. Jean die Hougoumont und zurüf die Belle Alliance und längs der Straße nach Genappe war alles mit Toten, Sterbenden und Verwundeten angefüllt.

Die Verluste ber Legion waren außergewöhnlich große. Von 512 Ofsizieren waren 31 gefallen, 99 verwundet; 8 davon starben an ihren Wunden. "Verwundet wurden noch mehrere Ofsiziere, die es nicht der Mühe wert hielten, auf den Listen zu stehen und sich nicht angaben." (Hartmann.)

Der Gesamtverlust betrug also von 512 Offizieren, b. h. mehr als ein Biertel. Bon 6492 Mann waren 1460, mehr als ein Fünstel, tot, verwundet ober vermißt. Die einzelnen Truppenteile waren in solgender Höhe an den Berlusten beteiligt (Mannschaft einschl. Unteroffiziere):

| Truppen= (                                           | Gefechts<br>stärke | * Tot      | Ber=<br>wundet | Ver=<br>mißt | Gefamtverlust |       |      |     |     |          |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|---------------|-------|------|-----|-----|----------|
| Artillerie                                           | 543                | <b>2</b> 8 | 50             | 4            | <b>82</b>     | b. h. | etwa | 1/7 | ber | Stärk    |
| 1. leichte Drag                                      | . 521              | 30         | 90             | 6            | 126           | ,,    | "    | 1/5 | ,,  | -        |
| 2. " "                                               | 458                | 20         | 47             | 1            | 68            | "     | "    | 1/7 | ,,  | ,,       |
| 1. Hufaren                                           | 547                | 3          | 5              | 3            |               |       | _    |     |     |          |
| 2. " 8 (ale Orbonnanzen bei verschiedenen Generalen) |                    |            |                |              |               |       |      |     |     |          |
| 3. "                                                 | 678                | 31         | 106            |              | 137           | b. h. | etwa | 1/5 | ber | Starte   |
| 1. leichtes Btl.                                     | 476                | 49         | 82             | 13           | 144           |       | über |     |     | ,,       |
| 2. " "                                               | 386                | 46         | 80             | 29           | 155           | ,,    | "    | 1,3 |     | ,,       |
| 1. Linien: Btl.                                      | 464                | 34         | 57             | 17           | 108           | ,,    | etwa | 1/4 | ,,  | ,,       |
| 2. "                                                 | 494                | 17         | 75             | 7            | 99            | "     | ,,   | 1/5 | ,,  | ,        |
| 3. "                                                 | 546                | 37         | 73             | 31           | 131           | ,,    | ,,   | 1/4 |     | <b>.</b> |
| 4. ,,                                                | 468                | 23         | 67             | 14           | 104           | ,,    | über |     | ,,  | *        |
| 5. "                                                 | 436                | 41         | 42             | 74           | 157           | ,,    | ,,   | 1/3 |     |          |
| 6. "                                                 | 1                  | 1          |                | _            | 1             |       |      | 73  | "   |          |
| 7. ",                                                | 15                 | 1          | 1              | _            | 2             |       |      |     |     |          |
| 8. "                                                 | 449                | 28         | 80             | 16           | 124           |       | über | 1/. |     |          |
| Beteran.: Btl.                                       | 2                  | 2          |                | _            | 2             | ••    |      | 14  | ,,  |          |

Diese Angaben sind nach den "Listen und Nachweisungen, welche sich auf den Dienst der Kgl. Deutschen Legion usw. beziehen" (Hannover, Jänecke 1837/42), genau zusammengestellt und weichen in Sinzelheiten erheblich von der bei Sidorne und Beamish gegebenen Liste ab. Für die Gesechtsstärken am Morgen der Schlacht sind die namentlichen Listen dersenigen Unterossiziere und Mannschaften zu Grunde gelegt, welche Waterloo-Medaillen erhalten haben. Diese Listen zeigen Verschiedenheiten gegen die Nachweisung in Wellingtons dispatches XII, 485—487 (Stand am Morgen des 18. Juni 1815), sind aber genauer als letztere.

Der Gesamtverluft an Pferben betrug 490 (ohne Offizierpferbe).1)

Die Verluste an Offizieren gehen aus S. 155—180 ber Anlagen hervor, wo sie nach Truppenteilen geordnet namentlich aufgeführt sind. Besonders hervorgehoben seien folgende bei Waterloo außerhalb ihrer Truppenteile verwendete Offiziere:

General Carl v. Alten (292), der die 3. Division besehligte, und Generalmajor Sir Colin Halkett (333), der die 5. britische Infanterie-Brigade führte; beide wurden schwer verwundet.

Premierleutnant v. Schulzen (787), ber bei ber 1. hannoverschen Batterie Dienst tat und siel; Kapitän Braun (38), ber
Führer dieser Batterie, Kapitän Erythropel (43) und Leutnant
Deise (64), die bei berselben Batterie verwundet wurden; Kapitän
Wiegmann (983) vom 2. leichten Bataillon, der als diensttuender
Brigademajor der Brigade du Plat siel. Der Brigademajor der
7. Kavallerie-Brigade, Kittmeister v. Bobers (777), sand den
Tod; Kapitän v. Einem (3), der Brigademajor der 2. InsanterieBrigade und Rittmeister v. Eloudt (97), in gleicher Eigenschaft bei
der 3. Kavallerie-Brigade, wurden verwundet. Kapitän A. v. Saffe
(985) tat während der Schlacht Dienst als Brigademajor des Oberstleutnants H. Haltert; er wurde erschossen, während er 2 Bataillone der
hannoverschen Brigade Haltett vorholen sollte. Man sing später sein
Pserd auf, sand auch die Mütze, entdeckte aber von der Leiche keine Spur.

<sup>1)</sup> An Pferben verloren:
die Artillerie 49 Pferbe tot,

" 1. Dragoner 65 " " 100 verwundet,

" 2. " 36 " " 35 " 22 vermißt.

" 1. Hufaren 9 " " 13 " 3 "

" 3. " 69 " " 74 " 15 "

<sup>228</sup> Pferbe tot, 222 verwundet, 40 vermißt.

Die bebeutenbsten Verluste entfallen auf das 2. leichte und das 5. Linienbataillon, banach folgen das 1. leichte, sowie das 1., 3. und 8. Linienbataillon. Bon den Kavallerie-Regimentern hatten die 1. Dragoner und 3. Hufaren am meisten gelitten. Die Artillerie war am besten weggekommen, da sie sehr günstig aufgestellt gewesen war. Immerhin verlor auch sie etwa  $^{1}/_{7}$  ihrer Stärke. Am stärkten hatte die Fußbatterie Cleeves gelitten, die allerdings an dem wichtigsten Punkt der ganzen Schlachtlinie gestanden hatte. Sie verlor 3 Unterossiziere und 17 Mann. 1)

Bebenkt man, daß die beutschen Legionäre an den gefährlichsten Punkten der gefamten Schlachtstellung eingesetzt wurden, und betrachtet man ihre Verluste, so wird man auch begreisen, warum die Engländer diese Hilfstruppen mit unter ihre national-britischen Kerntruppen rechneten. Buchs ihnen damit doch auch ein erheblicher Teil des deutscher Soldatentücktigkeit gebührenden Ruhmes zu. Außerdem hatte Großbritannien die Dienste dieser Fremdtruppen bezahlt, sie sochen unter englischen Hoheitszeichen und betrachteten England als ihr Aboptivvaterland.

Ist es nun auch nicht richtig, in beutsch-nationalen Geschichtswerken (wie bei Lettow-Borbeck) die Deutschen beshalb lediglich als einen Teil bes reinenglischen Heeres selbst zu betrachten, so muß doch andererseits anerkannt werden, daß fast alle britischen Geschichtswerke dem Sonderverzienst dieser Deutschen ihre vollste rüchaltlose Anerkennung zollen, und daß es in den Reihen der Legion selbst damals als eine besondere Spre dertrachtet wurde, zu dem stets gegen Napoleon siegreich im Kampse gewesenen Heere des Herzogs von Wellington zu gehören. Wird doch vielsach berichtet, daß die Legionäre mit einer gewissen Geringschähung sogar auf ihre Landsleute in den erst unlängst errichteten junghannoverschen Kormationen herabgesehen hätten. 2) Bergl. S. 551.

<sup>1)</sup> Ju einem bem Königlichen Generalstabe zu Berlin 1825 übersenbeten — im Band 2 abgedruckten — Bericht über ben Anteil ber hannoverschen und Legionstruppen an ber Schlacht bei Waterloo finden sich die Berluste der Legionsartillerie wie folgt angegeben:

Rugbatterie Cleeves:

<sup>1</sup> Dii3. (v. Schulzen), 1 Obersw., 7 M. tot ) 10 Pferbe

<sup>2 &</sup>quot; (Gruthropel, Seije), 2 " 10 " verm. berloren. Reitenbe Batterie Sumpher:

<sup>1</sup> Diff3. (Sompher), 32 Mann, 27 Pferbe tot und verwundet. Reitende Batterie Ruhlmann:

<sup>12</sup> Mann, 18 Pferde tot und vermundet.

<sup>2)</sup> Jacobi, Erinnerungen.

Wenn man politische Verstimmungen unserer Tage rückwärts auf bie bamaligen Anschauungen der Legionsoffiziere übertragen wollte, so würde man sich jedenfalls von der geschichtlichen Wahrheit weit entsernen. Das schließt nicht aus, daß die geringere Vildung des gemeinen britischen Soldaten und die mehrsach hervorgehobenen Mängel des englischen Offiziersforps im Ausstäumgss und Sicherheitsdienst in der Deutschen Legion nicht klar erkannt worden wären. In der Schlacht galt damals wie heute der Engländer für einen der besten Soldaten der Welt, und die deutschen Legionäre waren stolz auf die ihnen gewordene Auszeichnung, die in dem verdienstvollen Werke des Engländers Siborne in solgendem Urteil zum Ausdruck kommt:

"Von den Truppen der deutschen Legion, sowohl Infanterie als Kavallerie und Artillerie, kann man unmöglich in Ausdrücken zu großen Lobes sprechen; für sie mag die Bemerkung genügen, daß ihr Benehmen in jeder Beziehung dem der Briten gleich war." 1)

In der gebotenen Stoffbegrenzung unserer Legionsgeschichte liegt es begründet, daß wir den Anteil der preußischen Armee am Tage von Waterloo-Belle Alliance nur ganz nebenbei haben streifen können.

Wir wollen jedoch das Schlachtfelb von Waterloo nicht verlassen, ohne zu einer Streitfrage Stellung zu nehmen, die noch heute Bedeutung beansprucht.

Bis in unsere Tage hinein ist der Kampf der Meinungen nicht zur Rube gekommen, ob Wellington oder Blücher der größere Anteil an dem Siege von Waterloo-Belle Alliance zuzuschreiben sei. Aus unserer Darftellung der Schlacht geht die Antwort zur Genüge hervor.

Wellington hat ben Kampf in der Stellung von Mont St. Jean am 18. Juni nur angenommen, weil er auf Blüchers Unterstützung mit Sicherheit zählte. Daraus ergibt sich, daß er sich Napoleons überlegenen Kräften gegenüber allein nicht gewachsen fühlte. Nun wendete sich gegen ihn fast 8 Stunden lang der napoleonische Berzweiflungskampf in fortwährend wiederholten Offensivstößen von geradezu unerhörter Heftigkeit. Nur durch die über jedes Lob erhabene Ausdauer der Berbündeten, durch die zähe Beharrlichkeit ihrer Berteidigung, durch ihren Schneid in der Gegenoffensive ist es gelungen, dis gegen 6 Uhr die Stellung von Mont St. Jean zu behaupten.

Nach 6 Uhr trat die Krisis des Kampses ein. Konnte nach der Wegnahme von la Sape Sainte Marschall Ney burch einige frische

<sup>1)</sup> Siborne II, 204.

Bataillone unterstützt werben, so war die Stellung durchbrochen, eine Katastrophe mehr als wahrscheinlich. Daß Napoleon diese Unterstützung seinem Marschall zur richtigen Zeit nicht zu geben vermochte, das war dem gerade zu dieser Zeit sehr scharsen Druck der Preußen gegen Planchenoit zu verdanken. Die Zurückweisung des letzten und heftigsten Angriss der französischen Garden gegen das Plateau von Mont St. Zean ist wiederum lediglich der unerschütterten Haltung der englischeutschen Verteidigungs Infanterie zuzuschreiben, während der letzte allgemeine Offensivvorstoß Wellingtons nach dem Zurückweichen der Kaiserlichen Garde schwerlich möglich gewesen wäre ohne das scharse Vordrängen Blüchers gegen Napoleons Rückzugslinie. 1)

Mit Vermutungen und Möglichkeiten kommt man in der Kriegsgeschichte nicht weit. Selbst wenn man alle denkbaren Falle abzuwägen glaubt, wer steht dafür, daß nicht bei einem anderen als dem tatsächlichen Verlauf noch weitere unberechendare Zufälle eingetreten wären? Zufälligkeiten spielen ja im Kriege von jeher eine bedeutende Rolle. Am besten nimmt man die Dinge, wie sie gewesen sind, und verirrt sich nicht zu ties in die Fregänge der Möglichkeiten.

Betrachtet man aber unter diesem Gesichtspunkt die Schlacht bei Waterloo, so kann man nur zu der beiden Parteien gerecht werdenden Lösung kommen, daß Wellington und Blücher gleichen Anteil an dem Ersolge haben. Ohne die unerschütterliche Haltung der deutsch-englischen Armer, ohne die persönliche Kaltblütigkeit des Herzogs, der sich nicht einen Moment aus seiner überlegenen Ruhe bringen ließ und allen Vorstellungen immer nur den einen Befehl entgegensehte "Ausharren dis auf den letzten Mann" wäre eine Verteidigung der Stellung von Mont St. Jem dis in die Abendstunden gegenüber dem um seine Eristenz ringenden größten Feldherrn seiner Zeit unmöglich gewesen. Blüchers zwar spätes, aber doch noch rechtzeitiges Eintressen hat den hin und herschwankenden Kampf zu einem vollen Siege gestaltet, und Gneisenaus einzigartige Versolgung die Vernichtung des stolzen Kaiserlichen Heeres herbeigeführt.

Shre baher beiben heerführern in gleichem Mage, wobei wir nit vergessen wollen, bag zu Wellingtons Erfolgen beutsche Tüchtigkeit in

<sup>1)</sup> Die Ausführungen des englischen Oberften R. F. Maube (Entwicken ber mobernen Strategie, deutsche Ausgabe, S. 415/17, Leipzig = London 1907) www. mögen an diesem Urteil nichts zu andern.

<sup>2) &</sup>quot;Man weiß, wie im Laufe des Tages bas Schicfial beider Armeen & sehr zweifelhaft war, bis endlich gegen Abend die Antunft ber Preußen ben so im errungenen Sieg entschied." (Tagebuch bes Rittmeisters C. Beise (254).)

Erhebliches beigetragen hat. Insonberheit mag es die Regimenter der Provinz Hannover, welche als berufene Erben des von ihren Borahnen erworbenen Ruhmes jest wiederum das Motto "Waterloo" an der Ropfbedeckung tragen dürfen, mit stolzer Genugtuung erfüllen, daß ihre Altvorderen, Söhne des gleichen niedersächsischen Landes, sich dort unsvergängliche Lorbeeren erwarben.

So lange die Waterloofäule in Hannover stolz in die Lüste ragt, so lange ein deutscher Soldat nach Borbildern kriegerischer Tapserkeit sucht, so lange wird die Erinnerung an Waterloo nicht verklingen!

Rapitān Heise vom 2. leichten Bataillon (337),
Therülentnant Bobeder vom 1. Linien-Bataillon (375),
Major v. Robertson vom 1. Linien-Bataillon (376),
Therülentnant v. d. Bed vom 2. Linien-Bataillon (1170),

Mly vom 2. Linien-Bataillon (422),
Major Müller vom 2. Linien-Bataillon (423),
Therülentnant J. v. Wisel vom 3. Linien-Bataillon (470),
Major Luttermann vom 3. Linien-Bataillon (471),

Meh vom 4. Linien-Bataillon (1173),
Therülentnant L. v. d. Bussche vom 5. Linien-Bataillon (558),

M. Liningen vom 5. Linien-Bataillon (559),

Hugh Haltet vom 7. Linien-Bataillon (646),
Major v. Petersbors vom 8. Linien-Bataillon (696),

Mreymann vom 8. Linien-Bataillon (697).

Das Parlament in London (house of commons) sprach am 23. Juni in einer seierlichen Abresse den Führern der Armee den Dank der Ration aus. Seitens der Legion wurden hierbei General Carl v. Alten, die Generalmajore v. Hinüber, v. Dörnberg und Colin Halkett genannt. (Suppl. Despatches X, 661/62.)

Besitzer ber golbenen Mebaille bezw. des Berbiensteruzes, bie bei Baterloo mitgesochten hatten, erhielten die Baterloo-Redaille außerdem, es wurde also für Waterloo kein besonderer Schieber (clasp) angebracht. Über die erwähnten Auszeichnungen ist noch einiges nachzuholen.

Die golbene Medaille für Auszeichnung im Kriege war 1810 anläßlich der Kämpfe auf der spanischen Halbinsel gestiftet und zunächn 107 Generalen und Stadsofsizieren verliehen worden. 3) Die große Medaille erhielten Generale, eine kleinere Stadsossiziere die zum Obersteutnant abwärts, wenn sie mindestens ein Bataillon oder eine diesem gleichzuachtende Abteilung 4) mit Auszeichnung vor dem Feinde besehligt oder

<sup>1)</sup> Diefer für früher geleiftete Dienfte.

<sup>2)</sup> Mapitan be Boffet (1329), früher im 2. Linien-Bataillon und 1815 in englischen Dienften, erhielt gleichfalls ben Bath-Orben.

<sup>5)</sup> Räheres fiehe v. Poten, Des Königs beutiche Legion (Beiheft 11. Militär Wochenblatt 1905).

<sup>4)</sup> So erhielt 3. B. Major v. b. Busiche (869) bie goldene Medaille im Baroffa, weil er 2 Schwadronen der 2. Hufaren bei Baroffa vor dem Feinde selbständig besehligt hatte. (Bergl. S. 312).

während einer Schlacht usw. in einer entsprechenden Stellung bei einem Stabe beschäftigt gewesen waren. Sine Batterie galt dabei als selbständige Abteilung. Die Medaille trug dann auf der einen Seite den Namen der Schlacht. Zeichnete sich der Inhaber später weiterhin aus, so erhielt er — entsprechend dem in der deutschen Armee jetzt auch eingeführten Gebrauch — die weiteren Schlachtnamen auf Spangen (clasps). Bis zu 3 Spangen konnten zur Medaille getragen werden.

Ram eine vierte Auszeichnung hinzu, so wurde die Medailse in ein goldenes Kreuz umgewandelt, bessen 4 Arme die Schlachtnamen zeigten, und zu der weiterhin dann noch Spangen getragen werden konnten. So trug z. B. Kapitän v. Düring 1) vom 1. Linien=Batailson, der die meisten Feldzüge im Stade des Herzogs von Wellington mitzgemacht hatte, das goldene Kreuz mit dem Ramen Oporto, Talavera de la Reyna, Busaco, Fuentes de Onoro, Ciudad Rodrigo, Badajoz, Salamanca, Madrid, Vittoria, Pamplona, Orthes und Toulouse.

Im Ganzen haben 7 Legionsoffiziere bas Kreuz, 40 bie Medaille erhalten.2)

Des Zusammenhanges wegen sei hier gleich erwähnt, daß der König Ernst August von Hannover am 11. Mai 1841 eine bronzene Kriegsdenkmünze aus erobertem Kanonenmetall mit der Inschrift: "Königslich Deutsche Legion. Tapser und treu" stiftete, die allen Legionären verliehen wurde, welche vor dem ersten Pariser Frieden in die Legion eingetreten waren und vor dem Feinde gedient hatten.

<sup>1)</sup> Namentliche Lifte 379. Bergl. v. Poten, Die Generale ufw. und v. Saffell, Geschichte bes Königreichs hannober I, 405/407.

<sup>2)</sup> Das Kreuz trugen: Hartmann (26), v. Arentsschildt (247), v. Alten (292), C. Haltett (333), Bobeder (375), v. Düring (379) (in der namentlichen Liste sind seine Orden nicht erwähnt), F. Shmpher (785);

bie Medaille: v. Arentsschilbt (30), v. Rettberg (33), Cleeves (34), Daniel (35). Braun (38), v. Bülow (87), v. Sichart (89), v. Uslar (91), v. Jonequières (127), Friedrichs (128), Poten (173), v. Alten (208), v. Halar (293), H. v. d. Bussche (294), A. Heise (337), Alh (422), Müller (423), v. Hinüber (469), v. Löw (512), L. v. d. Bussche (558), H. Halkett (646), de Belleville (739), Thalmann (740), L. Heise (796), v. Bod (826), v. Burgwebel (866), A. v. d. Bussche (869), v. Ziegesar (872), v. Langwerth (971), v. Ompteda (972), v. Burmb (973), Brauns (1016), de Starkenfels (1022), Klingsöhr (1068), Leonhart (1070), Offeneh (1071), Hurzig (1074), v. Berger (1155), v. d. Bed (1170), Gerber (1174).

Offiziere konnten ferner vom Königreich Hannover ben Guelsenorben, Unteroffiziere und Mannschaften für Auszeichnung vor bem Feinde die Guelsenmedaille erhalten, mit beren Besitz eine Zulage verbunden wer. Die vielen Gesuche um nachträgliche Verleihung machten eine besonders genaue Statistik über alle Legionsangehörigen notwendig. Die Ergebnisse berselben sind für unsere Stärkeangaben bei Waterloo (S. 630) verwendet. 1)

<sup>1)</sup> Im Königlichen Staatsarchiv zu Hannover befinden fich unter Hannover, Des. 38 D. zahlreiche Korrespondenzen betr. nachträgliche Berleihung von Kriegs-auszeichnungen. Bergl. Quellenangabe im 2. Band (Anlagen).



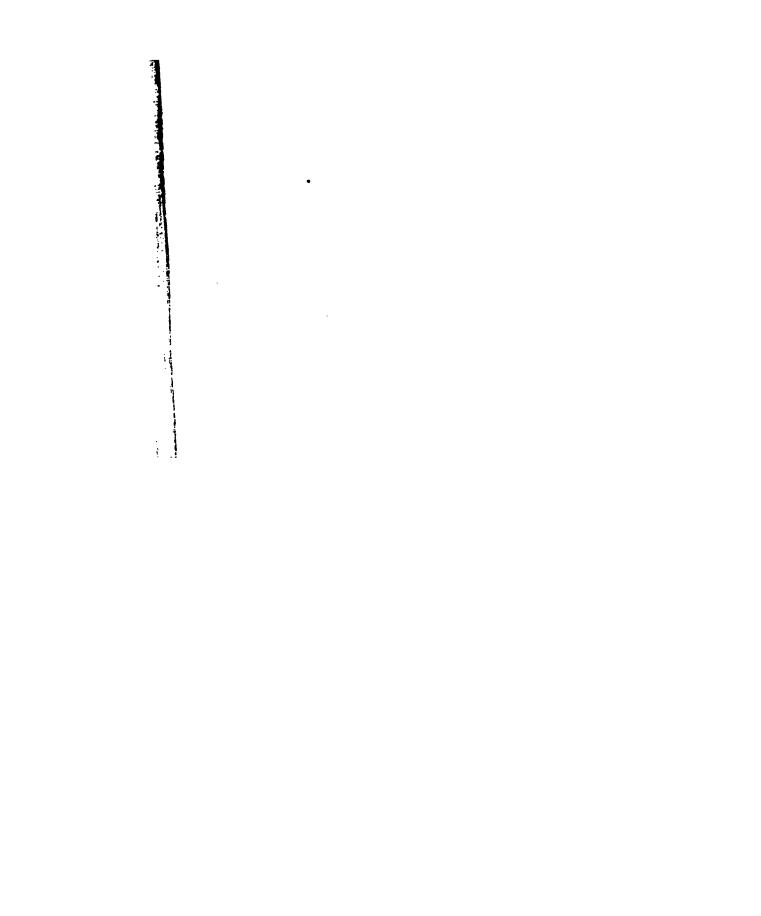

### Das Schlachtfeld

# von Waterloo in seiner heutigen Gestalt

unb

### die Erinnerungszeichen der Legion.

Das Schlachtfelb von Waterloo bietet heute nur noch zum Teil bem Beschauer ein ziemlich getreues Bild der Schlacht. Ungesähr an der Stelle, wo die Legionsbatterie Cleeves ihren beherrschenden Plathatte, erhebt sich jett die ungeheure Erdpyramide (butte du lion) des belgischen Nationaldenkmals von über 60 m Höhe, zu deren mit einem unschönen riesigen Löwen gekrönter Plattsorm 235 Stusen hinaufsühren. Von dieser überragenden Höhe aus lassen sich noch heute an schönen Sommertagen hauptsächlich englische Besucher die Schlacht erklären. Wan hat von der luftigen Höhe einen weiten Überblick, gewinnt aber ein völlig falsches Vild von der höheren Führung am Schlachttage selbst, da man in alle Mulden und Vertiesungen von oben hineinsieht, auch eine viel weitere Fernsicht hat, als sie damals vom Standpunkt Wellingtons, des Prinzen von Oranien und des Generals v. Alten möglich war.

Um biesen riesigen Erdkörper anzuschütten, hat man das ganze Gelände süblich des berühmten Hohlweges — er heißt noch heute chemin creux — zwischen der Stellung der Batterie Cleeves und dem Pachthof la Haye Sainte abgetragen. Zum Glück verhinderte das bereits errichtete Denkmal für den englischen Oberstleutnant Gordon nördlich des Pachthoses hier die Wegnahme des Bodens, so daß man am Sockel des Denkmals noch einen zuverlässigen Anhalt für die Bodengestaltung süblich des Hohlweges hat.

Die Stelle, an ber sich Wellington während bes größten Teiles ber Schlacht aufhielt, ist ebenso wie die einzelne Ulme verschwunden; eine Haltestelle der über Planchenoit nach Chapelle St. Lambert führenden Straßenbahn bezeichnet ungefähr den Punkt. Bon einem Hohlweg ist an der Stelle, wo die Legionsbrigade Ompteda und besonders das 1. leichte Bataillon sich so rühmlich bewährten, kaum eine Spur mehr

vorhanden, zumal man auch das Niveau der Brüffeler Straße stellenweise verändert hat. Der mehrsach erwähnte Hohlweg nach Chain zeigt nur an seinem Nordrand noch einen geringen Sinschnitt. Die Sandgrube östlich der Brüffeler Straße ist gleichsalls verschwunden.

Dagegen bietet ber Pachthof la Saye Sainte noch heute ein ziemlich genaues Abbild ber Schlacht. Man sieht die Umfassungsmauern genau wie damals, das große Hoftor an der Hauptstraße mit dem dachartigen Überbau, wie ihn Northen gemalt hat (vergl. Titelbild), den inneren Hof mit dem kleinen Entenpfuhl, das Wohnhaus mit seinem schmalen Durchgang nach dem Gemüsegarten, der durch die Leutnants



Bachthof la Sape Sainte.

Caren, Graeme und ben Fähnrich Frank so helbenmutig bis zum letten Augenblick verteibigt wurde.

Gine gußeiserne Tafel an ber Straßenseite bes Wohnhauses erinnert uns an die beutsche Legion. Die Inschrift an der Tafel lautet:

"Die Offiziere bes 2. leichten Bataillons Königlich beutschen Legion ihren in ber Verteidigung dieser Meyerei gesallenen Wassembrüdern, Major H. Bösewiel, Kapitan B. Schaumann, Fähndrich F. v. Robertson und 46 Unteroffizieren und Jägern vom 2. leichten Bataillon. Wieder hergestellt durch S. K. Hoheit den Kronprinzen Georg von Hannover am 18. Juni 1847 und zugleich gewidmet den daselbst bei dieser Gelegenheit Gesallenen: Kapitan H. v. Marschald vom 1. leichten, Kapitan C. v. Wurmb vom 5. Linien-Bataillon in Anerkennung des von ihnen bewiesenen hannoverschen Heldenmuts."

Noch einbringlicher aber wird die Erinnerung an die Legion festgehalten durch das Denkmal, welches die Legionsoffiziere ihren gefallenen Rameraden am Ostrand der Brüsseler Straße unweit nördlich des Pachthoses errichtet haben. Eine abgestumpste Pyramide auf breitem Sociel, von einem Gitter umgeben, meldet die Namen der Tapseren. An der Bordersseite steht: "Dem Andenken ihrer Wassengefährten, welche in der ewig denkwürdigen Schlacht vom 18. Juni 1815 den Helbentod hier starben."



Legionsbenkmal. (Beiter rechts Löwenhügel und Gorbon-Denkmal).

Die Seite nach Mont St. Jean trägt folgende Namen, bie leiber kaum mehr zu entziffern find:

Stab: Brigabe-Major v. Bobers.

1. Drag. Rgt.: Rittmeister Peters, Leutnant v. Levebow,

Ruhlmann.

2. Drag. = Rgt.: Rittmeifter v. Bulow,

Rornet Drangmeifter.

3. Huf .= Rgt.: Oberftleutant Meyer,

Rittmeister v. Rerffenbruch,

" Janffen,

Leutn. u. Abjut. Brüggemann,

Rornet Deichmann.

1. leichtes Bataillon: Rapitan Solgermann,

v. Marschald,

" v. Goeben,

Leutnant Albert.

2. leichtes Bataillon: Rapitan (Brevet-Major) Bofewiel,

Shaumann,

" Wiegmann,

Fähnrich v. Robertson.

Die Fortsetzung ber Namen findet man auf der Seite Belle Alliance:

1. Linien-Bataillon: Rapitan v. Solle,

, v. Saffe,

Kähnrich v. Lücken.

2. Linien-Bataillon: Oberstleutnant v. Schröber,

Rapitan Tilee.

3. Linien-Bataillon:

Diebel,

Leutnant v. Jeinsen,

Leschen.

4. Linien-Bataillon: Oberftleutnant (Brevet-Oberft) bu

Brigadier. Major Chüden,

Rapitan (Brevet-Major) Leue,

Beife,

Kähnrich v. Cronhelm.

5. Linien-Bataillon: Oberft Chr. v. Ompteba, Brigabier

Kapitan v. Wurmb,

Leutnant und Abjutant Schud.

8. Linien-Bataillon: Rapitan v. Boigt,

v. Westernhagen,

Leutnant v. Marenholz.

Artillerie: " v. Schulzen.

Busammen 39 Namen und barunter die Inschrift: Gewibmet von den Offizieren der Königlich Groß: Brittannisch= Deutschen Legion.

Auf der nach Papelotte gelegenen Seite bes Denkmals fteht dann noch bie englische Widmung:

"To the memory of their companions in arms, who gloriously fell on the memorable 18th Day of June 1815, this monument is erected by the officers of the Kings German Legion."

Das Denkmal macht in seiner schlichten Einsachheit einen burchaus würdigen Sindruck. Für die Erneuerung der Namen, vielleicht in goldenen Lettern, müßte aber unbedingt etwas geschehen. Sbenso entspricht es nicht der Bürde dieser nationalen Erinnerungsstätte, daß infolge der Geländeabtragung bei Zuschüttung der Sandgrube der Erdboden stellenweise fast dies an den Sittersockel weggenommen ist, so daß der Beschauer den Hügel erklettern muß und nicht um das Denkmal herumgehen kann.

Bielleicht bringt die hundertjährige Wiederkehr des Schlachttages hier eine Besserung. Giner Anregung seitens der mit Waterloo-Traditionen bedachten Truppenteile wurde sicherlich Folge gegeben werben.

Den besten und für den Soldaten lehrreichsten Überblick über die Schlacht von Waterloo gewinnt man, wenn man sich von der lästigen Fremdensührung und den von Brüssel aus üblichen Rundsahrten gänzelich frei macht, von der Bahnstation Braine l'Alleud aus mit einer genauen Karte der Schlacht zunächst Hougoumont aufsucht und dann unter Vermeidung des Löwenhügels den ehemaligen Hohlweg nach Ohain versolgt.

Bon Wellingtons Aufstellungspunkt aus bringt uns die Straßenbahn in wenigen Minuten vorbei an dem Pachthof la Haye Sainte durch das Tal nach der französischen Stellung und dann östlich ausbiegend nach Planchenoit zum preußischen Denkmal hinüber, einer gothischen Spitzsäule aus Gußeisen, welches die Inschrift trägt: "Die gefallenen Helden ehrt dankbar König und Baterland. Sie ruhen in Frieden. Belle Alliance, den 18. Juni 1815."

Hier wird es dem Beschauer am beutlichsten, wie die Schlacht eigentlich in 2 völlig getrennte Einzelschlachten zerfällt, die wohl — besonders auf französischer Seite — in einem inneren Zusammenhange stehen, dennoch aber die in die Abendstunden hinein jede für sich selbständige Bedeutung beanspruchen.

Begibt man sich nun westlich nach ber Häusergruppe bei la Belle Alliance hinüber, so fällt uns zunächst der geringe auf der damaligen Schußweite der Geschüße beruhende Abstand zwischen beiden Armeen auf, der heutzutage schon durch wirksames Infanterieseuer zu beherrschen wäre. Hat man aber in seiner Anschauung erst die bei Betrachtung aller älteren Schlachtselber notwendige Verschiedung des Maßstades vorgenommen, so erkennt man auch die Stärke der damals von Wellington gewählten Stellung und die Bedeutung der vorgeschobenen Punkte Hougoumont und la Hape Sainte für die Verteidigung der beiden großen dei Mont St. Jean zusammenlausenden Straßen auf Brüssel. Auch von hier aus empfindet man mit Bedauern die groteske Verunstaltung des Geländes durch den Löwenhügel, der das ganze Gesichtsselb beherrscht und geradezu einen Triumph der Geschmacklosigskeit darstellt.

Einen wohltuenden Gegensat dazu bildet das erst im Juni 1904 errichtete, 1) wenige hundert Schritt südlich des Gehöftes la Belle Alliance hart am Westrand der Brüsseler Straße gelegene französische Schlachtbenkmal. Zu Tode getrossen stürzt ein Abler zusammen, in seinen Fängen die zerbrochene Stange einer zersetzen Fahne, auf der die Namen Austerlitz und Jena eben noch sichtbar sind. Sin Steinobelist bildet den rückwärtigen Abschluß des prächtig modellierten Bronzeadlers; am Sodel liest man die Worte: Aux derniers combattants de la grande armée, 18. Juin 1815.

In der Stadt Hannover hält die Waterloofäule die Erinnerung an die Heldentaten der Legion und der hannoverschen Truppen bei Waterloo dauernd wach. Auf dem prächtigen Platz, der von dem Königlichen Residenzschloß aus einen weiten Fernblick gewährt und in seiner edlen Form, seinen Anlagen und den rein militärischen und staatlichen Gebäuden seiner Umgebung ein vortrefflich in sich geschlossenes vornehmes Städtebild darstellt, erhebt sich die 47 m hohe Waterloosäule mit einer schwebenden in Kupfer getriebenen Viktoria. Ein breiter, viereckiger Unterbau enthält auf 8 großen Tafeln die Namen sämtlicher in der Schlacht gesallenen Krieger, nach Truppenteilen geordnet und für die

<sup>1)</sup> Die Sabretache, ein Verein französischer Patrioten verschiedenster Beruffarten, hat die Errichtung dieses Densmals 89 Jahre nach der Schlacht veranlaß. Es darf hier erwähnt werden, daß zur Zeit die Gründung eines internationalen Aussichnsses zur Erhaltung des Schlachtfeldes in seiner jetigen Gestalt durch einen Historiser, Graf Louis Cavens, in Waterloo angestredt wird, um die Niederreißung des Gehöstes von Mont St. Jean und der Meierei von la Hape Sainte, sowie sonitige Geländeveränderungen zu verhindern.

Königlich beutsche Legion und die Truppen des Königreichs Hannover getrennt. 1) Erbeutete Kanonenrohre, zum Teil mit dem charakteristischen N des Franzosenkaisers, sind in den Nischen angebracht. Mit 188 Stusen

führt eine Benbeltreppe im Innern ber Säule zu einer umgitterten Plattform, die einen weiten Rundblick über die Stadt gewährt.

Das in seiner Gesamtanlage an die Siegessäule zu Berlin erinnernde Denkmal ist aus freiwilligen, allgemeinen Beiträgen errichtet. Die einleitenden Schritte geschahen bereits am 14. Juni 1816. Ende 1825 begann man mit dem Grundbau und am 18. Juni 1832 fand die seierliche Sinweihung des vom Hosbaudirektor Laves geschaffenen Denkmals statt. 2)

In biesem Zusammenhang sei auch gleich bas am 18. Juni 1849 enthüllte schöne Bronzestandbild bes verdienten Generals Graf Carl v. Alten³) erwähnt, welches ben rangältesten Offizier ber beutsichen Legion bei Waterloo als hannoverschen General barstellt. Die Figur erhebt sich auf einem marmornen Postament, welches die einfache Inschrift: "General Graf



Die Baterloofaule gu Sannover.

<sup>1)</sup> Die Tafeln enthalten die Namen von 59 Offizieren und 817 Unteroffizieren und Mannschaften (vergl. 2. Band). Die beiben Gefallenen des Beteranenbataillons (vergl. Anlagen S. 180) find auf den Tafeln versehentlich weggelaffen worden.

<sup>2)</sup> Die Besamttoften betrugen 19 730 Taler.

<sup>5)</sup> Graf Carl v. Alten (292), am 20. Oktober 1764 als Sohn bes Obershauptmanns v. Alten zu Burgwedel geboren, hatte schon eine ruhmvolle militärische Bergangenheit hinter sich, ehe er als einer ber hervorragendsten Legiousoffiziere das allgemeine Augenmerk auf sich lenkte. In den Revolutionskriegen 1793/95 war er anfangs Oberadjutant des Feldmarschalls v. Frentag und tat sich vor Balenciennes, bei Reppoede, Hondschoote und bei der Berkeidigung von Menin hervor. 1803

Carl v. Alten, geb. 20. Oktober 1764, gest. 20. April 1840" trägt, vor ber Rückseite bes Staatsarchivs am Eingang zum Waterlooplat. Gin bronziertes Modell bieses von Bilbhauer Kummel geschaffenen Denkmals



Das Denfmal bes Generals Graf Carl v. Alten zu Sannover.

war er einer der ersten Offiziere, welche in die Legion traten. Er befehligte anfangs das 1. leichte Bataillon, alsdann die leichte Brigade in Irland, auf Rügen und vor Kopenhagen, im Feldzug des Generals Moore in Spanien, während der Schelde expedition, in Portugal und bei Albuera. 1812 erhielt Alten, odwohl er einer der jüngsten in Frage kommenden Generale war, von Bellington das Kommando de leichten Division, die nur rein englische Truppen enthielt. Salamanca, Bittoria die Phrenäen, Rive, Tarbes, Orthes und Toulouse bezeichnen seine ruhmvolk kriegerische Tätigkeit 1812—1814. Den höchsten Ruhm aber erntete er dei Quatrebus und Baterloo, wo er schwer verwundet wurde. Zum Lohn wurde er 1815 in der Grafenstand erhoben.

Bis 1818 befehligte Graf Alten bas hannoversche Korps in Frankreich miftieg in ber Königlich Hannoverschen Armee bis zum General ber Infantisk und Kriegsminister auf. Am 20. April 1840 starb er zu Bozen während eine

in der Größe des Originals befindet sich im Fahnensaal des Zeugs hauses am Waterlooplat, umgeben von Fahnen der Legion und der hannoverschen Truppen.

UrlaubBreise, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Der Grafentitel ging infolge besonberer Königlicher Berfügung auf ben Nessen bes Generals, ben bamaligen Rittsmeister v. Alten über. Räheres siehe B. v. L. . . . G., Aus Hannovers militärischer Bergangenheit, S. 380 ff. u. a. a. D.

### Vormarsch auf Paris.

## Beim Offupationsheer in Frankreich.

hierzu die Tertiftigge auf S. 651.

Die friegerische Tätigkeit der Legion vor dem Feinde war mit der Schlacht von Waterloo abgeschlossen. Ohne bedeutenderen Widerstand zu sinden, marschierten die verbündeten Heere auf die seindliche Hauptstadt los. Grouchy, am 18./19. Juni dei Wavre gegen das III. preußische Korps v. Thielmann siegreich, ersuhr am 19. Mittags den Ausgang der Schlacht dei Waterloo, ging, von Teilen der Blücherschen Armee versolgt, über Namur auf Laon, vereinigte sich dort mit den Trümmern des napoleonischen Heeres und wich nur allmählich vor den nachdrängenden Preußen auf Paris zurück. Napoleon hatte die Armee verlassen und war am 20. Juni der erste Bote seiner Niederlage in Paris gewesen, wo er zu neuem Widerstande zu rüsten suchte.

Wellingtons Heer biwakierte die Nacht vom 18./19. Juni auf dem Schlachtselbe von Waterloo, erreichte am 19. Nivelles, am 20. Mons und Binche, am 21. Bavan, Balenciennes und le Quesnop. Bon seinem Hauptquartier Malplaquet aus erließ an diesem Tage Wellington eine Proklamation an die Franzosen, in der betont wurde, das er nicht als Feind des Landes komme, sondern nur, um die Nation vordem "eisernen Joche des Usurpators" zu befreien. Die Truppen warm schon vorher angewiesen worden (Armeedesehl Nivelles, 20. Juni), keinerlei Kontributionen zu erheben, sondern alles nur gegen Bezahlung oder geger ordnungsmäßig ausgestellte Empfangsscheine zu entnehmen.

Während Blücher auf dem kürzesten Wege gegen Paris vordrang das er für die seinem Baterlande seit Jahren zugefügte Schmach wäuchtigen gedachte und dabei verschiedentlich auf den Feind stieß, erreicht Wellingtons Heer, langsamer marschierend, über Vermand (26. Juni). None (27.), Orvilliers (28.), Clermont (29.) am 31. Juni die Gegend von Luzarches und Senlis und besetzte am 1. Juli die nördlich Paris gelegenen Vorstädte. Die 1. Husaren der Legion waren wie auf der Peninsula während des ganzen Vormarsches im Verbande der Brigade

Bivian ber Armee voransgeeilt. An ben wenigen triegerischen Unternehmungen während dieses Bormariches, ben Erstürmungen von Cambray und Péronne, war von Legionstruppen nur die 4. Fußebatte rie beteiligt, welche bei Wegnahme der Außenwerke von Péronne am Abend des 26. Juni in Tätigkeit trat.



Bei ber Annäherung Wellingtons überschritt Blücher bie Seine und ging von Verfailles aus gegen bie Subwestseite ber Stadt vor.

In ihrer Saltung gegenüber Paris und seinen Bewohnern waren Blücher und Wellington sehr verschieben. Ersterer bestand barauf, einen feierlichen Sinzug in die feindliche Sauptstadt zu erzwingen, Wellington

war ziemlich gleichgültig gegen einen folden; er betrachtete als seine Hauptaufgabe, Louis XVIII. als König nach Paris zurückzusühren. Der Diplomat in ihm gewann die Oberhand.

Nach schweren inneren Kämpsen hatte Napoleon am 22. Juni dem Throne entsagt und seinen Sohn unter dem Titel Napoleon II. zum Kaiser proklamiert. Dringenden Borstellungen solgend, verließ er am 25. Juni Nachmittags die Hauptstadt und begab sich nach Malmaison, westlich von Paris. Bon hier aus erließ er eine Abschiedsproklamation an die "braven Soldaten der Armee vor Paris", während eine provisorische Regierung von Paris aus mit den verdündeten Feldherren auf Grund der Thronentsagung des Kaisers einen Wassenstillstand zu schließen suchte. Napoleon beabsichtigte, sich von Rochesort aus nach Nordamerika zu begeben und dort den Rest seines Lebens wissenschaftlichen Forschungen und Reisen zu widmen. Erst am 29. Juni kam es zur Abreise des Kaisers. Über Tours und Poitiers gelangte er am 3. Juli nach Rochesort, wo Schiffe zur Übersahrt bereit lagen.

Den letten schweren Entschluß, Frankreich heimlich zu verlassen, von der Stätte seiner unerhörten Triumphe in einer seiner Stellung nicht geziemenden Berkleidung vielleicht auf ewig zu scheiden, vermochte er nicht zu fassen. Erst als er die Auslösung der provisorischen Regierung und den Sinzug Ludwigs XVIII. in Paris ersuhr, schried er am 13. Jusi jenen berühmten Brief an den Prinzregenten von England, der Napoleon die Übersiedelung entweder nach Nordamerika oder nach England in die Nähe von London ermöglichen sollte. Derselbe Mann, der über ein Jahrzehnt kein höheres Ziel, keinen glühenderen Shrgeiz gekannt hatte als die Niederwerfung und Bernichtung Englands, verstand sich zu solgendem Bittgesuch:

Rochefort, 13. Juli 1815.

#### Königliche Hoheit!

Preisgegeben ben Parteien, welche mein Land zerreißen, und ber Feindschaft der größten Mächte Europas, habe ich meine politische Laufbahn beendet und ich komme wie Themistokles, mich am Herbe des britischen Volkes niederzulassen. Ich stelle mich unter den Schutz seiner Gesetz, den ich von Ew. Königlichen Hoheit als dem mächtigsten, dem beständigsten und dem edelmütigsten meiner Feinde erbitte.

Am 15. Juli sette Napoleon seinen Fuß auf die Schiffsplanken bes Bellerophon. Seine Rolle war ausgespielt, die Tragödie von St. Helena begann. 1)

Bor Paris hatten sich die Dinge inzwischen weiter entwickelt. Nach einem erbitterten Gesecht auf der Hochebene von Meudon zwischen dem preußischen Korps Ziethen und Vandamme (2. Juli) war am 3. Juli ein Waffenstillstand vereinbart, Tags darauf abgeschlossen worden, wonach die Kaiserliche Armee über Arthenay und Pithiviers auf Orléans hinter die Loire zurückgeführt und die Hauptstadt den Verbündeten übergeben wurde.

3 Tage später rückte bas preußische I. Armeeforps, Tags barauf bas III. und IV. in Paris ein; Wellington ließ seine Armee in den Bororten nördlich und nordwestlich von Paris Quartiere beziehen und gab nur vereinzelte Kommandos nach dem Innern der Stadt. 20000 Mann, hierbei die gesamte Legionsinsanterie, bezog am 7. Juli ein Lager im Bois de Boulogne. Ein Detachement stand dauernd in den Champs Elysées, dasselbe wurde von den Truppenteilen abwechselnd gegeben. So hatte z. B. das 1. Husaren-Regiment der Legion am 13., 20. und 28. Juli den Dienst dasselbst.

Das 2. Husaren-Regiment ber Legion, welches während ber Schlacht bei Waterloo auf Posten längs ber belgischen Grenze stand und auf diese Art an der Schlacht nicht teilzunehmen vermochte, hatte sich während des Vormarsches der Armee über Tournay—Mons—Bavay und le Cateau an dieselbe herangezogen.

Am 8. Juli erfolgte ber Einzug Lubwigs XVIII. in Paris, burch Wellington — sehr zum Unmut ber preußischen Patrioten — selbständig versanlaßt. 2 Tage später trafen die drei hohen Verbündeten, die Kaiser

<sup>1)</sup> Was ift die eigentliche Ursache von Napoleons Sturz? Diese Frage wird noch heute immer wieder verschieden beantwortet. Interessant ist solgende Ansicht des napoleonischen Generals Fon, dem wir schon verschiedentlich auf der Haldinsel begegnet sind: "Napoleon ist geschietert, weil er mit den Menschen des 19. Jahrshunderts das Werk der Attila und Gengiskan versucht hat; weil er einer Borstellung nachgegeben hat, die dem Zeitgeist — den sein Verstand gleichwohl gut kannte — völlig zuwider war; weil er nicht einhalten wollte an dem Tage, wo er das Beswußtsein der Unmöglichkeit des Erfolges hatte. Die Natur hat eine Grenze gesetzt, jenseits deren wahnsinnige Unternehmungen nicht mehr mit Weisheit geführt werden können. Diese Grenze erreichte der Kaiser in Spanien, er überschritt sie in Außland. Wäre er damals seinem Kuin entgangen, seine unbeugsame Vermessenkit hätten ihn Bahlen und Moskan anderswo sinden lassen." (Foh, histoire des guerres de la Péninsule I, 170'71.)

von Herreich und Ruhland und der König von Preußen, in Paris ein. Die Shreneskorte stellte ihnen vom Heere Wellingtons die Ravallerie-Brigade v. Dörnberg, und so genossen die beutschen leichten Dragoner der Legion die Auszeichnung, die drei Monarchen um 10 Uhr Vormittags in Claye abzuholen und über Bondy in die Hauptstadt zu geleiten. Zu der Eskorte hatten das 1. und 2. leichte Dragoner-Regiment der Legion und die mit ihnen im Brigadeverdand stehenden 23. englischen Dragoner je 2 Rittmeister, 4 Subalternossiziere, 6 Sergeanten, 2 Trompeter und 100 Dragoner zu stellen.

König Friedrich Wilhelm III. außerte seine besondere Befriedigung barüber, daß beutsche Dragoner von so stolzer kriegerischer Vergangenheit zur Estorte gewählt seien.

"Sehr schmeichelhaft sei es für Ihre Kaiserlichen und Königlichen Majestäten, jetzt nach dem wiederum bei Waterloo errungenen Siege über den übermütigen Feind nach dessen Hauptstadt durch ein Korps und Kavallerie eskortiert zu werden, welches und welche seit dem Ansang der Usurpation des ehemaligen Herrschers der Franzosen und seit der ersten Spoche französischer Sklaverei ihr beutsches Vaterland verlassen habe, um für die Freiheit Europas in fremden und sernen Ländern zu sechten, und unter so vielen Gesahren und Mühseligkeiten jeder Art stets unverdrossen so ruhmvoll gestritten hätte." 1)

Alsbald nach dem Eintreffen der Monarchen begannen die Friedensverhandlungen, die noch im Juli zur endgültigen Entscheidung über Napoleons ferneres Schickal führten. Der eigentliche Frieden wurd auf Grund der heiligen Allianz erst am 20. November unterzeichnet. Er erfüllte, wie bekannt, nur zum kleinsten Teile die Hoffnungen der deutschwartschen. Frankreich wurde in der Hauptsache mit Gedietsabtretungsverschont und kam mit einer Kriegsentschädigung von 700 Millionen Frankreich wurde in des Schuld mußte es sich auf 3Jahre die militärische Besetzung seiner Nordostprovinzen gefallen lasse Wellington wurde zum Führer der 150000 Mann starken Oktupations armee ernannt.

Inzwischen waren schon im Laufe bes Juli die Unterkunftsorie werbündeten Armeen mehrfach verändert worden. Nachdem am 24. 300

<sup>1)</sup> Äußerungen bes Königs von Preußen am Tage ber Eskorte über Emmund Bondn nach Paris, 10. Juli 1815. Staatsarchiv Hannover, Des. 38 D. 1. 2, Journale der beiden schweren (leichten) Dragoner-Regimenter.

# Die Auflösung der Legion

unb

die Pflege ihrer Erinnerungen im alten Hannover.

> Was vergangen, kehrt nicht wieber; Aber ging es leuchtenb nieber, Leuchtet's lange noch zurück!



# Marsch nach Hannover und Auflösung der Legion.

Der Besehl zum Abmarsch nach Hannover erreichte die Kavalleries Regimenter in der Gegend von Abbeville an der Somme, die Artillerie und Infanterie in ihren Quartieren bei Paris. Generalmajor Victor v. Alten übernahm das Kommando sämtlicher nach Hannover marschierenden Truppen. Dechnell wurde alles für den weiten Marsch in Stand gesett; am 8. Dezember brach man von Paris auf und gelangte über Louvres—Roye—Péronne—Cambray—Mons zunächst nach Brüssel (21. Dezember). Von hier aus erreichten die meisten Truppen über Lüttich—Aachen—Jülich den Rhein zwischen Soln und Besel, mußten des starken Siszganges wegen aber zum Teil in ihren Unterkunftsorten Ruhetage einzlegen, um günstigere Witterung zum Überschreiten des Stromes abzuwarten. Die unfreiwillige Muße wurde zur Entlassung der vom linken Rheinuser stammenden Leute benutzt.

Die Kavallerie erreichte ben Rhein über Cambray—Brüffel— Tirlemont—Lüttich zwischen Cöln und Wesel und bewirkte ben Übergang in der Zeit vom 17. bis 19. Januar 1816.

In Bruffel hatte General B. v. Alten die ersten endgültigen Nachrichten über die Auflösung der Legion erhalten. Gin vom 23. Dezember 1815 batierter Erlaß lautete folgendermaßen:

"Da es uns gefallen hat, im Namen und von Seiten Sr. Majestät zu verordnen, daß unsere Deutsche Legion, besehligt von unserm vielgeliebten Sohn und Rath, Sr. Königl. Hoheit, Feldmarschall Abolph Friedrich, Herzog von Cambridge, aufgelöst und auf dem Etat der Armee nicht länger fortgesührt werden soll, so ist es demgemäß unser Wille und Bunsch, daß Sie dazu schreiten wollen, die Kavalleries und Infanteries Regimenter dieser unserer besagten Legion am 24 sten desjenigen Monats, in welchem jedes Regiment im Königreich Hannover eintressen wird, aus dem Dienste zu

<sup>1)</sup> Generalorbre Brüffel, 2. Dezember 1815.

entlaffen, und daß bei Ausführung biefer Maßregel folgende Bors schriften streng beobachtet werben mögen:

- 1. Sie haben von ben respectiven Zahlmeistern genaue Listen von ben verschiebenen Schwadronen und Kompagnien ber besagten Regimenter bis zu bem Tage ber Auflösung incl. ansertigen zu lassen.
- 2. Jeber Offizier, welcher bei ber Auflösung seines Regimentes wirklich gegenwärtig ist, erhält von bem Datum ber Auflösung an gerechnet auf zwei Monate volle Bezahlung.

Die Unterossiziere und Soldaten erhalten als einen Beitrag zu den Reisekosten nach ihren respectiven heimathlichen Wohnplätzen, die Gratification, welche im 11. Artikel des Werbebrieses zur Errichtung der besagten Legion specificirt ift, nämlich: zwei Pence englischer oder 6 Kreuzer deutscher Reichsmunze per Meile (loaguo), und zwar von dem Orte der Auflösung an gerechnet.

Diejenigen Leute betreffend, welche burch Wunden ober körperliche in unserm Dienst erhaltene Gebrechen ober Schwäcke bienstunfähig geworden sind, so sollen an unseren Kriegssecretair Listen eingesendet werden, in der Absicht, daß die Leute als Außenpensionar bei unserm Königl. Hospitale zu Chelsea angeset werden.

- 3. Die Rechnungen ber Leute sind ju schließen und vollständig ju berichtigen, bis zu bem Tage ber Auflösung jedes Regimentes.
- 4. Ferner ist es unser Wille, daß jeder hierdurch zu entlassende Unterossizier, Trompeter, Tambour und Soldat seinen Torniser und seine vollständige Montierung behalten und mit sich nehmen soll; im Falle aber aus irgend einer Ursache diese Montirung für die respectiven Perioden dis zum 24. Dezember 1815 den Leuten noch nicht verabsolgt sein sollte oder ihnen dis zum Datum der Auflösung nicht geliesert werden könnte, dann, und zwar nur in diesem ausschließlichen Falle, sollen die Leute eine Bergütung für die Perioden ihrer verschiedenen Ansprüche nach den in den Berordnungen sür die Bekleidung festgesetzten Raten erhalten, deren Betrag natürlich von den Obersten durch die Agenten auszubezahlen und nicht von den Jahlmeistern in ihrer Generalabrechnung in Rechnung zu bringen ist.

- 5. Die Offiziere ber Legion werben von bem Datum an, wo bie Bezahlung ihres vollen Gehaltes aufhört, auf halbsolb gesett.
- 6. Den zu entlassenben Unteroffizieren und Solbaten ist es geftattet, die im Gebrauch befindlichen Mäntel oder Chenillen mit
  sich zu nehmen, wenn solche bereits zwei Jahre von ihnen getragen worden sind; wenn dies aber nicht der Fall ist, so sollen
  dieselben in die Magazine abgeliesert und ein Verzeichniß von
  denselben an den Kriegssecretair eingesendet werden.
- 7. Waffen und Zeug berjenigen Solbaten, sowohl ber Kavallerie als ber Infanterie, welche bei ber Auflösung gegenwärtig sind, sowie die Schwadronspferde der Kavallerie mit Inbegriff der vollen militärischen Ausrüftung sollen der hannoverschen Regiezung überliefert werden.
- 8. Die zur Bezahlung ber Offiziere und Leute erforderlichen Summen sollen von bem Aibe-General = Zahlmeister angeforbert werben.
- 9. Damit endlich die besagten Unterossiziere, Trompeter, Tamboure und Soldaten Gelegenheit haben mögen, sich von der Sorgsalt, mit welcher wir berselben bei ihrer Entlassung gedacht haben, zu überzeugen, so sollen Sie diese unsere Verordnung an der Spitze jeder Kompagnie oder Schwadron vorlesen lassen.

Gegeben in unserer Refibenz zu Carlton-House, ben 23 ften Dezember 1815, im 56 ften Jahre Gr. Majestät Regierung.

Auf Befehl Gr. Königl. Sobeit bes Prinzen Regenten, im Namen und von Seiten Gr. Majestät

Gez. Palmerfton.

Mn

Se. Mgl. Soheit, ben Herzog von Cambridge, ober

an den von Ihm mit Auflösung ber Ronigl. Deutschen Legion beauftragten Officier.

Für die Neuerrichtung der Königlich Hannoverschen Armee war besonders der Artikel 7 von Bedeutung, wonach die gesamte Kriegsausrüftung einschließlich der Waffen und Pferde mit in den Besit des Königreichs kam. Die Legion brachte eine größere Zahl besserer Waffen und Pferde ins Land, als nach der Konvention von Suhlingen 1803 (vergl. S. 7) an die Franzosen übergeben waren. 1)

Bei ber Entlassung wurden die Offiziere durch die Gewährung des englischen Halbsoldes (half pay) und die Auszahlung des vollen Soldes für 2 Monate, salls sie dei der Auslösung des Truppenteils persönlich gegenwärtig waren, verhältnismäßig sehr günstig gestellt. 2) Die Mannschaften hingegen, welche nicht Invalidenansprüche geltend zu machen hatten, erhielten nur das oben angegedene Reisegeld in ihre Heimat. Sie behielten ihre Tornister und ihre volle Montierung, den Mantel jedoch nur, wenn sie ihn schon 2 Jahre getragen hatten. Biele der ausgedienten Soldaten gerieten daher in Not und sahen sich späterbin auf freiwillige Unterstützungen ihrer ehemaligen Offiziere angewiesen. 3

In Ausführung der gegebenen Marschbefehle strebte nunmehr die Infanterie der Legion in zwei Kolonnen ihrer hannoverschen Heimat zu. Die vordere Kolonne (Division) enthielt die beiden leichten, das 5. und 8. Linienbataillon; die 2. Division wurde von Major v. Luttermann (471) geführt und bestand aus dem 1.—4. Linienbataillon. Ende Januar und Anfang Februar 1816 erreichten sie Osnabrück und vollzogen dort den traurigen Akt ihrer Auslösung in verschiedenen Ortschaften auf dem linken Ufer der Weser: 1. leichtes Bataillon in Liebenau, 2. in Steyerberg, 1. Linienbataillon in Bücken, 2. in Bruchhausen, 3. in Harpstedt, 4. in Barnstorff, 5. in Spie, 8. in Südweyhe, Leesten und

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen bes Rittmeifters G. Seife.

<sup>2)</sup> An Halbsold erhielten täglich: der General 1 Pfund 18 Schilling, der Gen.-Lt. 1 Pf. 6 Sch., der Gen.-Maj. 1 Pf. 5 Sch., der fommandierende Oder von der Kavallerie 15 Sch. 6 Pence, von der Insanterie 14 Sch. 6 P., der Oderbleutnant (Kavallerie) 12 Sch. 6 P., (Infanterie) 11 Sch., der Major (Kavallerie) 10 Sch., (Infanterie) 9 Sch. 6 P., der Nittmeister 7 Sch. 6 P., der Kapitän 7 Sch. der Leutnant der Kavallerie 4 Sch. 8 P., der Infanterie 4 Sch. (dei Dienstzeit der über 6 Jahren 4 Sch. 6 P.), Kornet 3 Sch. 6 P., Fähnrich 3 Sch., Regiments Quartiermeister (Kavallerie) 4 Sch., derselbe (Infanterie) 2 Sch., Wundarzt 7 Sch. Afsischungspelder Sch., Bundarzt 4 Sch. Bergl. Bundengelder S. 637.

<sup>8)</sup> Bergl. die Angaben über die Gründung des Kings German Legion-Unterstützungsfonds durch Major Cordemann vom Garde-Hujaren-Regiment 1819. S. 678.

Aahausen bei Bruchhausen. "Am 24. Februar 1816 war ber bittere Relch geleert."1)

Blieb ein feierlicher gemeinsamer Einzug in ihr Heimatland ben braven Infanteriebataillonen leiber versagt, so wurden doch wenigstens die Fahnen der 8 in der Grafschaft Hoya aufgelösten Bataillone durch Major Baring, den Helben von la Haye Sainte, gemeinsam nach der Residenzstadt gebracht. Bon jedem Bataillon wurden ihm hierzu einige Unteroffiziere mitgegeben.

In Hannover weilte zur Zeit ber Chef ber Legion Herzog Abolf v. Cambridge, als Generalftatthalter und Bizefonig.

"In herrenhausen begrüßte ber Herzog von Cambridge die Abteilung, dann setzte er sich an ihre Spike und führte sie mit gezogenem Degen durch das Steintor in die Stadt, wo der Magistrat und Ehrenjungsrauen sie willsommen hießen. Unter Kanonendonner und Glockengeläute brachte Baring die ehrwürdigen Feldzeichen nach der Garnisonkirche am Treffpunkte der Schmiedestraße und der Knochenhauerstraße, wo sie zu bleibendem Gedächtnisse aufbewahrt werden sollten. Als er die Kommandoworte, die letzten, die er in englischer Sprache zu geben hatte, aussprach, konnte er sie, von tieser Bewegung ergrissen und durchdrungen von der Erinnerung an die Freuden und Leiden, die Kämpse und Siege, deren Zeugen die Fahnen gewesen, an den Verlust so manches lieben Kameraden und an Gottes Fügung, die ihn selbst so weit gebracht hatte, kaum über die Lippen bringen."

Besser als der Infanterie der Legion, deren ruhmvoll bewährte Stämme aufgelöst und zu 4 Gardebataillonen umgewandelt wurden, erging es der Kavallerie und Artillerie. In einer jungen Armee mußte man gerade das wertvolle friegserprobte Material eines vollständig ausgerüsteten Reiterregiments besonders schähen. Man behielt daher die 5 Legionsregimenter im Großen und Ganzen bei. Der traurige Vorgang der Auslösung blied indes auch ihnen nicht erspart. Er ersolgte bei allen 5 Regimentern am 24. Februar.

<sup>1)</sup> Debnel, Rüdblide G. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dieser Borgang soll auf einem für das Ständehaus in Hannover beftimmten Ölgemälde dargestellt werden. Näheres über den Berbleib der dem Herzog von Cumberland gehörigen Fahnen, die jest zum Teil im Provinzialmuseum zu Hannover, zum Teil im Fahnensaal des Zeughauses am Waterlooplat aufbewahrt werden, siehe Band 2.

<sup>3)</sup> v. Poten, Georg Frhr. v. Baring. (Beiheft 1/2 jum Mil. Bochen= blatt 1898, S. 63.)

- Das 1. Dragoner=Regiment marschierte über Osnabrūd und Neustabt nach Celle, wo es am 9. Februar durch eine Sprenpsorte, an der die Mottos des Regiments angebracht waren, einzog.
- Die 2. Dragoner rückten von Besel über Rheine—Aschendorf nach Emben. In einer rührenden letten Regimentsordre nahm Oberstleutnant v. Joncquières von seinen Reitern Abschied.
- Den 1. Husaren erging es am besten. Sie waren als Stamm für bas neu zu errichtende Garbe-Husaren-Regiment mit der Garnison Hannover ausersehen worden, da das hannoversche Regiment Cumberland-Husaren, dem diese Ehre eigentlich zugedacht gewesen war, dei Waterloo schmählich versagt hatte. Über Dorsten—Osnabrück—Stolzenau—Riendurg und Neustadt a./R.¹) kommend, marschierten die Husaren am 6. Februar, geführt vom Oberstleutnant A. v. Wissel, dem der eine armige Major Poten, der Held von El Bodon, zur Seite ritt, in Hannover ein, am Steintor von einer sreudig erregten Menge jubelnd begrüßt.²) Der Jubel war um so größer, als dies die ersten Legionstruppen waren, welche die Stadt betraten. 3) Den Husaren folgten die

<sup>1)</sup> Für ben Ginmarich in Hannover gab Oberftleutnant v. Wiffell folgenden Regimentsbefehl (4. Februar 1816, Reuftabt a./R.):

<sup>&</sup>quot;Der kommanbierende General Graf Linfingen wird morgen Mines 12 Uhr in Neustadt eintressen. Die Herren Kapitäns wollen etwas frühr dort sein, um seiner Erzellenz Besehle zu erwarten. Ich würde dort das garn Corps der Herren Offiziere versammeln, wenn ich nicht überzeugt wäre. det die Herren pp. zu viel in ihren Divisions zu tun hätten, um alles zum feierliche Einzuge auf übermorgen in Bereitschaft seven zu lassen. Durchgängig werde die besten Pferde in den Kompagnien geritten, es sollen 4 Schwadronen is effektive wie möglich sormiert werden, keinem Offizier ist mehr als en Auswärter erlaubt. — Bei der Bagage wird durchaus kein Mann gut geten was nötig ist, wird vom Stade beordert werden; zur Leitung der Handpienz tressen Artilleristen zu Herrenhausen ein.

Das Regiment rudt in vollem Parade:Anguge (Pelze umgehangs Feberbufde aufgestedt, die herren Offiziere Scharpen um) übermorgen Dannover ein.

Der Beneral erwartet, daß alle Offiziere egal bienftmäßig angezogen agez. August Biffell, Oberitleutnant.

<sup>2)</sup> Man hatte am Steintor einen Triumphbogen errichtet und 17 Schletnamen daran angebracht. Der Hofmaler Namberg hatte ihn mit 17 entspreckent Schlachtbarftellungen geschmückt.

<sup>3)</sup> Der vorhin beschriebene Ginmarsch des Major Baring fand erst immstatt. Den ersten seierlichen Empfang hatte am 17. Januar das Landwehrbaralis Hannover erhalten.

beiben reitenden Batterieen, die 9pfündige Fußbatterie mit der 1., 2. und 4. Kompagnie und eine der hannoverschen Batterieen unter dem Besehl des Oberstleutnants Sir Julius Hartmann, sowie etwa 20 erzbeutete Geschütze. Die Lasetten der reitenden Batterieen zeigten die Namen Albuera, Salamanca, Bittoria, Orthes, Toulouse und Waterloo. Ehrenjungfrauen überschütteten die Krieger mit Blumen und Kränzen und in einem Festgedicht kamen die Worte vor:

Nehmt unsern Dank, wie wir ihn geben können! Euer großes Werk bleibt Eurer Taten Lohn. Stolz wird die Nachwelt Euren Namen nennen, Britanniens tapfre beutsche Legion!1)

Am Abend fand sestliche Bewirtung und freies Schauspiel 2) für die Truppen statt. Die Ofsiziere speisten im Nitter-, die Kanoniere im Redutensaale des Schlosses. Die Husaren wurden am 7. im Harmoniessaal bewirtet. Der Stab und die 4. Schwadron kamen barauf am 8. nach Hannover, die 1. Schwadron nach Herrenhausen, die 2. nach Langenshagen, die 3. nach Ofterwald in die Quartiere.

Das 2. Hufaren: Regiment erreichte von Köln über Münster— Osnabrüd am 3. Februar Quakenbrüd, das dritte über Dortmund— Soest—Drieburg und Uslar die Gegend von Northeim; beide wurden ebenso wie die Artillerie am 24. Februar ausgelöst.

Das Beteranenbataillon wurde gleichfalls am 24. Februar aufgelöst. Während des Feldzuges von 1815 hatte es — 10 Kompagnieen starf — gemeinsam mit 2 englischen Beteranen-Bataillonen den Wachtdienst auf der Eitadelle von Antwerpen versehen. Ansangs glaubte man, es würde nach England übersührt und dort nach englischem Saze mit vollem Gagebezug ausgelöst werden. Es erhielt aber am 20. Dezember 1815 gleichfalls Besehl, nach Hannover zu marschieren, entließ alle Ausländer, die ihren Abschied wünschten, mit 2 monatlicher Gage, bekam am 10. Januar 1816 Marschorder, rückte am 13. Januar von Antwerpen ab und erreichte am 2. Februar Osnabrück, wo es am 24. ausgelöst wurde. Ein nachträgliches Gesuch um Berabschiedung der Offiziere mit ganzem Solde wurde unter Hinweis darauf mit Recht

<sup>1)</sup> R. Sartmann, Beichichte ber Refibengftabt Sannover. 435/36.

<sup>2)</sup> Man gab im Schloftheater "Die Rückfehr ins Baterland", Familienszene in 1 Alft und das fünfaktige Schauspiel von Kozebue "Die deutschen Truppen mit den Franzosen in Spanien". (Hamburger Korrespondent 1816.)

abgewiesen, daß die Offiziere nicht wie in England wegen völliger Invalidität in das Bataillon versett seien. 1)

Das 6. und 7. Linienbataillon, sowie die 3. Fußbatterie hatten wir am Mittelmeer verlassen (S. 549). Im Februar 1816 wurden sie in Genua eingeschifft und erreichten erst gegen Ende April die Emsmündung. Bei Emden gelandet, marschierte die Batterie nach hannover und wurde bort am 24. Mai aufgelöst, um zur hannoverschen Artillerie überzutreten, die auch die Ingenieurofsiziere der Legion in sich aufgenommen hatte. Die beiden Linienbataillone wurden zu derselben Zeit in Norden aus dem englischen Dienst entlassen. Für die Erhaltung dieser beiden Bataillone zeigte man am wenigsten Interesse, da sie bei Waterlov nicht mitgesochten hatten. Man verwendete sie zur Formierung von drei Landwehrbataillonen.

So war benn im Sommer 1816 bie gesamte Deutsche Legion in ber neugebildeten Königlich Hannoverschen Armee aufgegangen. Sie hatte als selbständiger Körper aufgehört zu existieren, entfaltete aber eine weitere tiefgehende Wirksamkeit.

Wir muffen uns baher, ehe wir von ihr scheiben, nach ihrem Betbleib noch näher umsehen.

"Dieses zweite Mal, wo wir eine solche Katastrophe erlebten, schrieb Rittmeister C. Heise (254) in seinem Tagebuche, war für uns ungleich fühlbarer wie im Jahre 1803.

Wie ungleich inniger waren die Regimenter der Legion seit 12 Jahren in sich verbunden als ehemals die Hannoveraner, wo die Offiziere eines Regiments vermöge ihrer zerstreuten Quartiere besonders bei der Kavallerie nur selten sich sahen, hier aber, wenn in England, unter einem Dach lebten und beständig en famille zu Tisch sahen, in den österen Feldzügen aber sich noch inniger av einander knüpsten. Wie manches gesellschaftliche Verhältnis, wie manches Band der intimsten Freundschaft wurde jest zerrissen.

Wenn ber Politiker mit kalter Seele bastand und sagte: schabe, baß ein solches Korps, welches auf einer solchen Höhe ber militärischen Kultur steht, in seinen Feldzügen sich überall Ruhm erworben, reduziert werben muß; so standen tausend Individuen des Korps mit zerriffenem Herzen da, und in ihren Seelen löste sich der Gedanke schmerzhaft auf: Bergänglichkeit!"

<sup>1)</sup> Naheres fiehe Tagebuch ber leichten Bataillone von Rapitan Rantenberg (Staatsarchiv Sannover). Bergl. auch S. 655/56.

## Die Deutsche Legion in der Königlich Hannoverschen Armee.

(Bergl. hierzu bie Stammtafel im 2. Banb.)

Bereits vor ber Rudfehr Napoleons von Elba hatte ber Pringregent von England angeordnet, daß die Königlich Deutsche Legion in bie neuzubildende hannoversche Armee aufgenommen werben und ben feften Rudbalt berfelben bilben follte. Dies ericien um fo notwenbiger, als die jungen hannoverschen Neuformationen der Jahre 1813 und 1814 burchaus den Stempel bes Unfertigen und Übereilten trugen. Damals icon hatte man fich die Schwierigfeiten nicht verhehlt, die fich besonders für bie Zusammensetzung bes Offizierforps ergeben mußten. Satte man doch in mangelnder Voraussicht den Offizieren der Neuformationen feste Königliche Patente verliehen, wodurch manche berfelben, ohne über eine langere Dienstzeit zu verfügen, zum Teil noch in jugendlichem Alter, bei tem bedeutenden Offizierbedarf der gahlreichen Truppenteile unverhältnis= mäßig gut gestellt waren. In ber Legion hingegen war bas Aufruden in höhere Stellungen immer nur ziemlich langfam erfolgt, ba jeberzeit ein großes Angebot von Anwärtern auf Offizierstellen vorhanden mar. So hatten verschiedentlich junge Leute Monate lang auf Anftellung warten muffen.

Die Offiziere der Legion waren also hinsichtlich ihrer Alters: und Beförderungsverhältnisse nicht besonders günftig gestellt. Umsomehr wäre es nötig gewesen, das in so vielen Feldzügen erprobte Offizierkorps der Legion als maßgebend für die Regelung der Rang: und Altersverhältnisse in der neuen Armee anzusehen und die junghannoverschen Offiziere erst in zweiter Linie zu berücksichtigen.

Borläufig machte ber Kriegsausbruch bes Jahres 1815 ben Reorganisationsgedanken bes Generals v. b. Deden, Errichters ber Legion, ein Ende. 1) Der Plan, ben General Graf Gneisenau als

<sup>1)</sup> Man findet ein interessantes Memorandum des Generals v. d. Deden vom 5. Juni 1814 über diese Angelegenheit im 2. Band abgedruckt.

Oberkommandierenden für die hannoversche Armee zu gewinnen, war bereits im Sommer 1814 gescheitert. 1)

Erst nach ber Rücklehr ber Legionstruppen in die Heimat 1816 konnte zur enbgültigen Regelung der Armee-Organisation geschritten werden.

Der Bunsch bes Generals v. b. Decken, die von ihm während der Befreiungskriege geschaffenen Landwehrbataillone nicht völlig eingehen zu lassen, führte nun zur Einteilung der gesamten Infanterie in 10 Regimenter zu 4 Bataillonen (1 Garde: oder Feld: Bataillon, 3 Landwehrbataillone). Die Legionsinfanterie bekam hiervon nur einen des scheidenen Anteil. Ze 2 Bataillone wurden zu einem verschmolzen, die als einzige Auszeichnung den Namen Garbebataillone erhielten.

Laut Generalorbre vom 25. März 18152) hatten zu formieren: bie beiben leichten Bataillone ber Legion bas 1. Bataillon bes Göttingenschen Infanterie=Regiments mit bem Namen Jäger=Garbe=Bataillon, Stanbort Hannover,

- bas 1. und 2. Linienbataillon ber Legion bas 1. ober Grenabiers Garbe-Bataillon bes Kalenbergichen Infanterie = Regiments, Standort Hannover,
- bas 3. und 4. Linienbataillon ber Legion das 2. Garbe-Bataillon zu Hilbesheim (1. Bataillon des hilbesheimschen Infanterie-Regiments),
- bas 5. und 8. Linienbataillon bas 3. Garbe=Bataillon ju Celle (1. Bataillon bes Celler Infanterie=Regiments).
- Die erst 3 Monate später vom Mittelmeer eintreffenden Linienbatailsone 6 und 7 mußten sich die Umformung in die Landwehrebataillone Emden, Leer und Aurich gefallen lassen.

<sup>1)</sup> Gneisenau war schon 1809 in London zur Annahme einer Stellung ir der deutschen Legion aufgefordert worden. Er hatte sie aus Mißtrauen gegen die englische Leitung abgelehnt und geäußert: "Es ist zwar eine der tapfersten Armert der Welt, aber ich kenne auch keine, die übler befehligt wäre." (Pert, Gneisenau.) 567.) Interessant ist, daß Gneisenau 5 Jahre späher in seinem ablehnenden Brief an Graf Münster (vergl. Sichart V, 177) vom Prinzregenten von England satte. "Der energische Umschwung, den Höchsterselbe in die Kriegsführung in Spanischrachte und die Wärme, womit Höchstderselbe der Angelegenheiten des Kontinenssisch annahm, haben Europa gerettet, und seit der Zeit, als der Prinz die Jügscher Regierung ergriffen, ist dem verwegenen Eroberer keine Unternehmung medigelungen." (Bad Gilsen, 1. August 1814.)

<sup>2)</sup> Die grundlegende Orbre ift im 2. Band abgebrudt.

Die Garbe-Bataillone hatten vorläufig 6, die anderen 4 Kompagnieen, so daß die Legionsinfanterie (einschließlich des Veteranens bataillons) von 110 Kompagnieen auf deren 36 herabgesetzt und um 4 Bataillonsstäbe verringert wurde. Sine Anstellung von Infanteries Offizieren konnte daher nur in ganz beschränktem Maßstabe stattsinden, 267 Offiziere, Ürzte und Zahlmeister blieben unberücksichtigt.

Bei ber Kavallerie lagen die Dinge günstiger. Hier enthielten zur Zeit der Auflösung vier Regimenter fünf, das 3. Husaren Regiment sechs Schwadronen. Da die Regimenter als solche geschlossen in den hannoverschen Dienst übergingen und dabei auf 4 Schwadronen verringert wurden, so brauchten von 26 Schwadronen nur sechs einzugehen.

Das Gefüge bes Offizierkorps blieb fast unverandert, 62 Offiziere, Arzte und Rahlmeister icieben aus.

Die 1. leichten Dragoner wurden gum Garbe=Reuter= Regiment (1817 Garbe-Ruraffier=Regiment), Standort Celle.

Die 2. leichten Dragoner bilbeten bas 2. ober Leib= Reuter=Regiment (1818 Leib=Rüraffier=Regiment), Stanbort Aurich.

Die Umformierung ber 1. Sufaren jum Garbe Sufaren: Regiment ift bereits befprochen. (Bergl. S. 666/67).

Das 2. Husaren=Regiment wurde zum 2. ober Osnabrücksichen Husaren=Regiment, Standort Osnabrück, das 3. zum 3. oder Göttingenschen Husaren=Regiment, Stadsquartier Northeim.

Bei der Artillerie trat eine Vermehrung insofern ein, als ein Artillerie-Regiment zu 2 Bataillonen, jedes zu 6 Kompagnieen gebildet wurde, worauf nur 10 Kompagnieen im Ganzen vorhanden waren. Die 1. reistende und die 1.—5. Fußbatterie der Legion schlossen sich zum 1. Bataillon zusammen, Standort Hannover; ebendort befand sich der Regimentsstab. Die 2. reitende Legionsbatterie trat zum 2. Bataillon, während die 6. Fußbatterie aufgelöst und ihre Mannschaften auf das 1. Bataillon verteilt wurden.

Die reitende Artillerie lag in Bunftorf; 5 Offiziere, 1 Zahlmeister, 3 Arzte ber Legion ichieben aus.

Die Ingenieuroffiziere ber Legion wurden in das mit der Artillerie verbundene Ingenieurkorps — Standort Hannover — aufgenommen. Nur Kapitan Appuhn (16) trat nicht mit über.

Eine nach Truppenteilen geordnete Zusammenstellung fämtlicher Legionsoffiziere, die zunächst keine Anstellung erhielten, findet man im 2. Band. Unter den oben gegebenen gahlen befindet sich eine große Reihe von Offizieren, die unter den obwaltenden Verhältnissen einen Übergang in die hannoversche Armee nicht wünschten, da sie entweder Ausländer waren — hierhin gehören z. B. fast sämtliche Zahlmeister —, oder weil ihnen die gestellten Bedingungen nicht zusagten. 18 Rapitäns, 19 Leutnants und 24 Fähnriche blieben indes underücksichtigt, obwohl sie ihre Anstellung dringend erbaten. Sinen genaueren Sinblick in das Wesen der damals gesührten Verhandlungen gewährt die Durchsicht der zum Teil bisher nicht veröffentlichten Anlagen im 2 Band. Die Schwierigkeit einer wirklich gerechten Neuorganisation tritt daraus klar zu Tage. Sine Rangliste der Königlichen Hannoverschen Armee von 1818 ermöglicht das Aufsuchen der alten Legionsoffiziere.

Die pekuniäre Sicherstellung der Legionsofstiere ist bereits bei der Auslösung der Truppenteile besprochen worden. So wenig für die Mannschaften geschah, um so reichlicher war für die Offiziere gesorgt, so daß ein mit Halbsold abgehender Offizier, zumal wenn er noch Wundengelder bezog (S. 637), sehr wohl leben konnte, ohne einen anderen Beruf zu ergreisen. Auch für die Witwen der Offiziere war gesorgt; sie erhielten außer einer Pension Erziehungsgelder für ihre Kinder. 1)

Bare bie Einrangierung der Legionsoffiziere in die Armee nun auch nach einigermaßen billigen Grundfagen erfolgt, fo hatten diese Manner mit ihrem Schickfal völlig zufrieden sein können. Leider aber wählte man ste bie Zusammensetzung des Offizierkorps einen recht unglücklichen Beg.

Giner Beftimmung bes Pringregenten gufolge - man finbet bie Grundfage für die Bestimmung ber Anciennitat ber Offiziere im Band? abgebrudt - follte nämlich ber Ubertritt in ben hannoverichen Dient in erfter Linie benjenigen Offigieren angeboten werben, bie icon put 1803 im hannoverichen Dienft geftanden hatten oder mabrend ber Be freiungsfriege einen Rang in ber jungen hannoverschen Armee erhaltet Dies traf für verschiedene Offiziere, Die hatten. zu den Na formationen biefer Jahre abfommandiert gewesen waren. auch für mehrere andere Offiziere gu. Kür bie Aufnahme te

<sup>1)</sup> An Pension erhielt die Witwe des Obersten 80, des Oberstentnants des Majors 50, des Kapitans 40, des Leutnants und des Wundarztes 30, des Kornets, Fähnrichs und Afsischen Wundarztes 26, des Beterinärs und Feldpredignt 20 Pfund jährlich. (v. Poten).

Bur Ausgahlung ber Pensionen usw. stellte England einen besonderen 328 meister (Mr. John Taylor) in Hannover an (Mitteilung des Grafen Münsen 124. II. 1817). Die englischen Bensionen wurden postnumerando bezahlt, beierder genau beglaubigte "Lebens-Certifikate" waren erforderlich. Die Unterschrift wie eiblich beglaubigt werden. (Bestimmungen vom 21. Nov. 1815 und 1. Febr. 1880.

ben 4 Garbebataillonen follte nur Fähigkeit und Tapferkeit ohne Rucksficht auf Abel entscheiben.

In zweiter Linie war den geborenen Hannoveranern der Übertritt anzubieten. Ausländer sollten nur ausnahmsweise bei besonderen Berdiensten berücksichtigt werden, falls sie nicht schon hannoversche Patente hatten. Auf diese Weise kam H. Hatten. Auf diese Weise kam H. Hatten. Über sämtliche Offiziere wurden "konsidentielle Berichte" ihrer Vorgesetzten einzgesordert, und die Anstellung — besonders bei der Infanterie — von dem gefällten Urteil abhängig gemacht. 1)

Die einschneibenbste Bestimmung aber war die, daß die übernommenen Legionäre ihr hannoversches Patent von dem Tage des englischen erhalten sollten. Trat ein Offizier mit einem höheren als seinem englischen Range in die Armee, so sollte er hinter den schon vorhandenen hannoverschen Offizieren gleichen Grades stehen.

Auf die Ungerechtigkeit dieser Maßnahme ist schon oben hingewiesen worden. Wollte man wirklich die Dienste dieses ausgezeichneten Korps, welches dem hannoverschen Namen für alle Zeiten hohen kriegerischen Ruhm gebracht hat, nicht dadurch belohnen, daß man allen einen kleinen Vorteil bei der Übernahme zubilligte, so durste man wenigstens den Offizieren nicht zumuten, hinter viel jüngeren Kameraden zu stehen, die es in wenigen Dienstjahren zum Kapitän oder bereits zum Stabsossizier gebracht hatten. Am besten standen dabei diesenigen, welche erst 1813 eingetreten waren, und diesenigen alten Legionäre, welche schon früh aus der Legion ausgeschieden und 1813 mit großem Vorteil bei den Neuformationen Kommandos übernommen hatten. 2)

Bas nütte die feierliche Dankadresse der hannoverschen Ständeversammlung vom 5. Februar 1816, worin die Gefühle der Bewunderung und des Dankes für die "siegreiche englisch-hannoversche Legion" mit der Bersicherung zum Ausdruck gebracht wurden, daß

<sup>1)</sup> Staatsarchiv hannover, Def. hann. 42. A. II. a. IV. Es famen auch einige aus bem Unteroffizierstande hervorgegangene Offiziere ber Legion in die hannoveriche Armee.

<sup>2)</sup> So war 3. B. Kapitan A. v. Mencke (1217) 1811 als einer ber jüngeren Kapitans vom 1. leichten Bataillon abgegangen und 1813 schon Kommandeur bes Bataillons Lüneburg. Rittmeister v. Hake (896), 1809 abgegangen, besehligte 1815 bereits das Regiment Cumberland-Husaren. Für sein Berhalten bei Waterloo wurde er insam kassiert.

"bie versammelten Stände nie die großen erworbenen Verdienste bieses ausgezeichneten Armeekorps, wodurch der hannoversche Rame so verherrlicht worden, vergessen und den Augenblick der Rückehr in das gemeinschaftliche Vaterland als eine der glücklichsten und frohesten Spochen in den Annalen ihrer Geschichte bezeichnen würden!" ? 1)

Die Tatsache blieb bestehen, daß viele Legionsofsiziere bei ihrem Übertritt hinter wesentlich jüngere Ossiziere gesetzt wurden. Dabei kam erschwerend in Betracht, daß bei den hannoverschen Neuformationen neben vielen tüchtigen Elementen auch manche minderwertige aufgenommen worden waren.

Die Folge war, baß im Unmut viele Offiziere ber Legion auf die Übernahme in den hannoverschen Dienst verzichteten. Bon 698 Offizieren, welche die Legion bei ihrer Auslösung — ohne Feldprediger, Arzte. Roßärzte und Zahlmeister — zählte, verzichteten 304 auf die Anstellung, nur 394 fanden in der jungen hannoverschen Armee Aufnahme. Ran beraubte sich dadurch eines Stammes an Infanterie-Offizieren, wie er vortrefslicher nicht gedacht werden konnte.

Der in Hannover weilende Chef ber Legion, Gerzog Abolf Friedrich v. Cambridge, tat sein Möglichstes, um gunstigere Bedingungen für seine Schützlinge zu erwirken. Die Entscheidungen des Prinzregenten von London lauteten aber alle zu Gunsten der hannoverschen Offiziere, sodaß man sich dem Eindruck nicht verschließen kann, als hätten einflußreiche Personen in London hinter dem Rücken des Herzogs v. Cambridge ein williges Ohr gefunden.2)

"Muß es schon als ein grober Mißgriff ber hannoverscher. Regierung bezeichnet werden, daß sie die ruhmvollen Bataillone der Legion nicht vollzählig als Stamm für die hannoversche Insanzereitelt, sondern daß sie hartnäckig an der Landwehr = Organisation welche nur für die drohende Gesahr des Augenblicks geschaffen wer auch für den Frieden sesthielt: diese Anordnung der Sorge sür Legionäre war ungehörig und der verdienten Männer, auf welch das Land stolz sein durste und die zu ehren und zu bevorzugen nur im vollsten Interesse der ganzen Armee liegen konnte, in hoher Grade unwürdia."3)

<sup>1)</sup> Man findet den Wortlant ber Danfabreffe im Band 2.

<sup>2)</sup> v. Sichart, (Beichichte ber hannoverschen Armee, V. 185.

<sup>9)</sup> Gbenda 184. Gine Angahl von Offizieren wurden in Givilftellunger !\* schäftigt. Bergl. die Nachweifung vom Jahre 1828 im Band 2.

Man barf allerbings nicht unberücksichtigt lassen, daß die Regierung sich bem überzahlreichen Offizierkorps gegenüber in der schwierigsten Lage befand. Die hannoverschen Offiziere bekamen im Falle der Nichtanstellung nur eine sehr geringe Pension, die Legionäre hatten immerhin den ausstömmlichen britischen Halbsold.

Langsam nur vollzog sich ber Übergang in die neuen Verhältnisse. Ziemlich scharf trennten sich ansangs die "Engländer" und die "Westsfälinger". Erstere sahen im Bewußtsein ihres Wertes "mit unverhohlener Mißachtung"1) auf die hannoverschen Offiziere herab, die sich ihrerseits wieder durch den Sinschub der Legionäre benachteiligt glaubten. Nicht Hannover, sondern England sei jenen Dank schuldig, meinte man und nahm Anstoß an der Vorliede, mit der die Legionäre sich ihrer unter den verschiedensten himmelsstrichen geleisteten Dienste erinnerten.

Nach und nach burchbrang indes bas Bewußtsein bes besonberen militärischen Wertes ber Legion die neue Armee, zumal die Bolksstimme Laut für dieselbe Partei ergriff.

"Ihre Offiziere nahmen sofort ben obersten Plat in ber Gesellschaft ein und drückten der Armee ihren Stempel auf. Der Bezug des Halbsoldes neben den sonstigen Bezügen gewährte ihnen die Mittel, ganz anders aufzutreten als ihre Kameraden, unter benen außerdem so mancher war, der nur den Zeitverhältnissen dankte, daß er die Spauletten trug; sie waren "throughoutgentlemen", hatten die Welt gesehen, sich Sprachs und Menschenkenntnis erworden, hatten etwas Ausländisches an sich, was an und für sich schon nicht ohne Sinfluß auf ihre Umgebung blieb. Dazu war ihr ehemaliger Chef jetzt ihr kommandierender General und Regent, er hielt seinen Hof in der Mitte der aus den Legionstruppen hervorzgegangenen Regimenter."2)

Der ritterliche Sinn bes Offizierforps pflanzte fich in ben Offiziermeffen fort und murbe fo jum bleibenben Befitz ber kleinen Armee.

Als unverfänglicher Beweis bes großen Einflusses, ben die Legion auf Hannover ausgeübt hat, darf hier das Zeugnis Heinrich Heines nicht sehlen, von dem niemand behaupten wird, daß er zu kritikloser Berehrung veranlagt gewesen sei. Heine schreibt in seinen Reisebildern von Nordernen (1826):

<sup>1)</sup> v. Poten, Die Königlich Deutsche Legion. Beiheft 11 gum Militars Mochenblatt 1905.

<sup>2)</sup> Cbenba.

"Was bie allgemeinen beutschen Rlagen über hannöperiden Abelsftoly betrifft, fo tann ich nicht unbedingt einstimmen. Das hannoveriche Offizierforps giebt am wenigften Anlag ju folden Rlagen. Freilich, wie in Mabagascar nur Ablige bas Recht baben. Mebger zu werben, fo hatte früherhin ber hannoveriche Abel ein analoges Borrecht, ba nur Ablige jum Offizierrange gelangen fonnten. Seitbem fich aber in ber beutschen Legion fo viele Burger liche ausgezeichnet und zu Difizierftellen emporgeichwungen, bat auch jenes üble Gewohnheitsrecht nachgelaffen. Ja, bas gange Roms ber Deutschen Legion hat viel beigetragen gur Milberung alter Borurteile; biefe Leute find weit herum in ber Belt gemejen, und in ber Welt fieht man viel, befonders in England, und fie haben viel gelernt, und es ift eine Freude, ihnen guguboren, wenn fie pon Bortugal, Spanien, Sigilien, ben ionischen Infeln, Arland und anberen weiten Ländern fprechen, wo fie gefochten und "vieler Menschen Stäbte gesehen und Sitten gelernet", fo bag man glaubt eine Douffee ju boren, bie leiber feinen homer finden wird. Aud ift unter ben Offizieren biefes Rorps viel freifinnige, engliche Sim geblieben, bie mit bem altherfommlichen hannoverschen Brauch flatte tontraftiert, als wir es im übrigen Deutschland glauben wollen ba wir gewöhnlich bem Beifpiele Englands viel Ginwirfung auf Sannover zuschreiben."

Es waren in ber Tat zum überwiegenden Teil ernsthafte, alle Ruhmredigkeit abgeneigte Männer, diese alten Legionäre; vereinzelle Ausnahmen bestätigten nur die Negel, wie eitle Aufschneiderei ju nordbeutschem Wesen durchaus zuwider ist.

1821 und 1823 wurden aufs neue Bersuche zur Wiedereinrangierung von solchen Leutnants und Fähnrichen der Königlich Deutschaftegion gemacht, die 1816 eine Anstellung nicht hatten sinden können. Der Herzog von Cambridge forderte den General C. v. Alten zum Bericht auf (23. November 1823). Es mußte aber alles beim Alle bleiben, da ein Sinschub von so vielen Offizieren das Avancement de hannoverschen Insanterie auf Jahrzehnte hinaus zum Stocken gebrukh hätte. 1)

<sup>1)</sup> Die Beförderungsverhältnisse waren auch ohne diesen Einschnb jammeld genug und nicht allein bei der Infanterie. 1830 gab es sogar bei der Ravelnoch Premierlieutnants von 1814 und Sekondelieutnants mit der Waterloo-Medil Bergl. Schwertseger, v. d. Bussche.

Daß bei ben langjährigen Kämpsen um Wieberanstellung und Pensionierung auch manche unerfreulichen Bilber zutage traten, ist selbstwerständlich. So versuchten einige Offiziere, neben ihrem englischen Halbsjold bie Zahlung einer hannoverschen Pension durchzuseten und wendeten sich in immer neuen Immediateingaben an den König von England, bis schließlich Graf Münster (14. April 1822) gegen die "wirklich unanständige Art, wie manche Herren die hannoversche Pension neben ihrem Halbsold gleichsam ertroßen zu wollen scheinen", Stellung nahm und eine Ablehnung der Gesuche durch den König (24. Mai 1822) durchsetzt.

Sochft unerquicklich waren auch bie immermährenden Rampfe um Gelbunterftugung für bie brotlos entlaffenen Unteroffiziere und Solbaten ber Legion. Maffenhaft wendeten fich biefe nach London in ber trügerischen Soffnung, bort burch ihr perfonliches Ericheinen eber Berudfichtigung au finden. Die Bahl ber in London ankommenden und bort bald in bittere Not geratenden Leute nahm eine folde Sobe an, daß die englische Regierung fich genötigt fab, einzuschreiten. Gine entsprechenbe Befannt: machung vom 18. November 1820 wurde in Hannover verbreitet. Satte bie Regierung anfangs allen Bittftellern freien Lebensunter= halt in London und freie Rudfahrt nach Sannover "aus blogem Mitleiben" gewährt, fo zog man 1823, als bies "perfonliche Suppliciren" richt aufhörte, fogar in Erwägung, alle ehemaligen Legionare burch bie nglischen Konfuls in ben beutschen Safen mit Gewalt an ber Uberfahrt Da inbes bie Ausführung biefer Dagregel erhindern zu laffen. dwierigkeiten zu machen brobte, fo ließ man ben Gebanken wieber Ien. (Berfügung vom 12. Dezember 1823.)

Man findet die auf biese Borgange bezüglichen Schriftstude im Bande abgebruckt.

Trot bieser Borgange ware es salsch, England und besonders sington Ungerechtigkeit in Beurteilung der Legion vorzuwersen. Die gen Fälle, wo ein solcher Borwurf berechtigt erscheint, sind in unserer ichte deutlich hervorgehoben worden. Biel häusiger aber ist von kennungen und Lobsprüchen zu reden gewesen. Schrieb doch Wellington 7. Juni 1811 aus Quinta de Joao an den Chef der englischen: "Es ist nicht möglich, bessere Soldaten zu haben, als es die prenen Hannoveraner sind, und es würde sehr wünschenswert sein,

Staatsarchiv Sannover, Def. Sann. 42, A. II a. XIII.

bie hier bei ber Armee auf ber Halbinsel bienenden Bataillone ber Deutschen Legion burch einen Schlag solcher Leute von den Depots aus verstärkt zu sehen."1)

Inzwischen hatte private Wohltätigkeit aus bem Kreise ber Legionsoffiziere heraus sich ber armen Soldaten angenommen. Opferfinn und Gemeingeist herrschte bei den alten Wassengefährten, die sich meist bis an ihr Lebensende in herzlicher Kameradschaft zugetan blieben.

Als im Jahre 1819 ber im Berlaufe unserer Legionsgeschichte mehrsach rühmlichst hervorgetretene Major Corbemann (176) vom Garde- Hegiment die Schaffung eines Unterstützungsfonds für die hülflosen Soldaten, Witwen und Waisen in die Hand nahm, 2) entspracher fast sämtliche Offiziere der Anregung, jährlich den viertägigen Betrazihres Halbsoldes beizusteuern. Der König von England, die Herzicht von Cambridge und Cumberland und die hannoversche Regierung schlosien sich mit namhaften Beiträgen an. Dieser Unterstützungsfonds het manche Not gelindert. 3)

<sup>1)</sup> Ginen besonders komischen Beweis von der Unkenntnis, die selbit m Deutschland über die hier geschilderten Berhältnisse herrscht, bildet folgende Auslassung Der Babische Beobachter schrieb anläßlich der Hundertjahr-Feier in Hannots (19. Dezbr. 1903) folgendes:

<sup>&</sup>quot;Leider lohnten die undankbaren Engländer diesen deutschen Heldenschen seldenschen sie so oft angestaunt hatten, sehr schlecht. Nach definitiver Bertreiter Napoleons duldeten die Engländer nicht, daß die Seldenschar heimzog in in Baterland, um dort den Kern der neu errichteten Armee in Hannover zu bilden Sie hatten sent ihre Schuldigkeit getan und — konnten gehen, und dies seinmal alle. Denn ein Teil wurde einsach zurückbehalten (!), ein Teil als gestengliche Söldner entlassen, ohne ihrer Taten zu gedenken. — Englischer liefenglische Härte, aber auch englische seige Berechnung, denn diese strämerischen sich in ihrer hannöverschen Provinz vor diesen Heldengefallen man durfte sie nicht mehr aufkommen lassen!

<sup>(</sup>Echo von Baden=Baden, 14. Febr. 1914

<sup>2)</sup> Corbemann übersaubte am 18. Tezember 1818 bem bamaligen Oxisentuant und Flügel-Adjutanten Grust v. Linfingen Vorschläge zu einer demein Unterstützung aller Unteroffiziere und Solbaten, die 3. 3. ohne irgend eine Grust im Königreich anweiend seine. Corbemann wurde nach Vortrag beim Er. v. Cambridge zur Ginreichung weiterer Vorschläge aufgeforbert. Das demisämtlichen auf Halbsold stehenden Offizieren der Legion zugesandte "Circulus" 29. März 1819 ist im 2. Band abgedruckt.

<sup>3 3</sup>m Jahre 1836 3. B. erhielten 657 Bebürftige Unterftügungen 3 jährliche Ginnahme belief fich damals auf etwa 4300 Thaler. Lom Mir 15 bis jum Dezember 1836 waren genan 73 433 Thaler, 21 Mariengroschen, 7 Finan Bedürftige verteilt.

Im Jahre 1830 waren noch 5 Kapitäns, 9 Leutnants, 26 Secondleutnants und Fähnriche, 5 Wundärzte, zusammen 45 Offiziere, am Leben, 
bie schon vor 1803 in der hannoverschen Armee, demnächst in der 
Legion gedient, 1816 keine Anstellung im hannoverschen Staatsdienst gesunden hatten, aber Halbsold bezogen. Der Bunsch lag nahe, diesen 
meist schon in höherem Alter stehenden Offizieren eine größere Pension 
zu verschaffen, und man wählte als geeigneten Termin für ein entsprechendes Gesuch den Regierungsantritt des Königs Wilhelm IV. von 
England. Der König erteilte indes auf ein Gesuch des Herzogs v. Cambridge vom 16. November 1830 solgenden ablehnenden Bescheid: 1)

Das an uns gelangte Penfionsgesuch mehrerer Offiziere, welche in ber ehemaligen hannöverschen Armee und barauf bis gur Auflösung ber Röniglich beutschen Legion in berselben bienten, in ber neu-hannöverschen Armee aber nicht wieber eingestellt werben tonnten, veranlagte uns, bei Em. Liebben anzufragen, ob bie Rahl beträchtlich fei, welche von vorgebachten Offizieren noch am Leben fein möchten. Da nun die bort porhandenen Liften, nach Em. Liebben besfallfigem Bortrage vom 16. November, ergeben, bag von folden Offizieren noch 45 am Leben find, und es bemnach eine Ausgabe von jährlich 4330 Rthlr. verursachen murbe, wenn wir biefen Offizieren die alte hannoveriche Benfion nach ben bamals von ihnen befleibeten Graben verleihen wollten, fo konnen Bir, bei bem bermaligen Zustande ber Raffen, Uns nicht bewogen finden, benfelben eine fo beträchtliche Ausgabe aufzuburben, und werden baber, um keinen Borgang zu veranlaffen, fowohl bie bereits eingegangenen als alle ferneren besfallfigen Gefuche gurudweisen muffen.

Wir verbleiben Ew. Liebben mit freundbrüberlicher Zuneigung ftets beigethan.

St. James, ben 29. November 1830.

gez. William R.

gez. E. Graf Münfter.

Sin Gegenstand besonderen Interesses für die Legionsofsiziere war die Bearbeitung einer Geschichte der Legion. Nach und nach entstanden Aufzeichnungen über die Schicksale einzelner Truppenteile, eine

<sup>1)</sup> An bas General-Kommando in Hannover (Aften des Staatsarchibs Sannover, Des Hann. 42. A. II. a. Rr. 13).

Geschichte ber Artillerie von Sir J. Hartmann, eine folche ber beiben leichten Bataillone von Rautenberg (747), ferner Entwürfe zu einer Gesamtgeschichte von Oberst Baring, Oberstleutnant v. Linssingen und Leutnant Jaeger, letztere brei sämtlich 1819 geschrieben und nur die Zeit von 1803—1812 umfassend. Daneben wurden die Journale der Truppenteile aus den dienstlichen Besehlsbüchern zusammengestellt und sleißig durch Privatnachrichten ergänzt. 1) Benne (6), der Verwalter der Akten der Legion, und Kapitän C. Heise von den Gardesägern (305) entwickelten eine umfassende Tätigkeit in Ordnung und Sichtung des Materials und Zusammenstellung von Stärkenachweisungen und sonstigen statistischen Angaben. Die Zusammentragung der namentlichen Liste ist Heises Werk.

Eine Gesamtgeschichte der Legion kam erst zustande, als C. Heise (305) den englischen Major a. D. Ludlow Beamish darum anging. Die von ihm versaßte 2 bändige Geschichte der Legion beruhte hauptsächlich auf einer sorgfältigen Zusammentragung der Einzelbearbeitungen, sür die Beamish den Zusammenhang durch Studien in den Akten und durch mündliche Mitteilungen der Hauptbeteiligten während eines mehr als einsährigen Aufenthalts in Hannover zu sinden suchte. Daß hierbei die damals in Hannover stehenden Truppenteile — Garde-Husten, Carde-Jäger und Artillerie — besonders in den Bordergrund traten, sag in der Natur der Dinge. <sup>2</sup>) Rittmeister Graf Castell vom 3. hannoverschen Hustern-Regiment zeichnete die Unisormbilder, die in angemessener Bergrößerung auch diesem Werke beigegeben sind. <sup>3</sup>) Ein ausreichendes Karten-Material war nicht vorhanden. Das Werk war englisch geschrieben Leutnant G. Nagel übersetze es ins Deutsche.

<sup>1)</sup> Bergl. Die Bufammenftellung im Quellen-Rachweis (2. Band).

<sup>2)</sup> N. Lublow Beamish, Geschichte der Königlich Deutschen Legion. Hannote Hahnsche Hof-Buchhandlung, 1832 bezw. 1837. Das Werk, besonders wegen im Uniformbilder geschätzt, ist so selten geworden, daß einzelne Exemplare mit 70 ml 100 Mt. bezahlt wurden. Eine Berliner Firma (K. Barsdorf) veranstaltete best 1906 einen sogenannten anastatischen Neudruck, der aber in Einzelheiten – 1. bei Tabellen und Karten — ungenau bezw. faum leserlich ist. Die Unisormbildsind völlig unbrauchbar.

<sup>8)</sup> Der Dank ber Offiziere an ben Berfasser ihrer Legionsgeschichte war a glänzender. Eine Subskription vom November 1837 ergab eine Summe von Ablaten, wovon ein prächtiger silberner Taselaussab beschafft wurde. Daid zeigte auf einem hohen Sockel 10 getreu nachgebildete Soldaten der Legion weinem mächtigen gleichfalls aus Silber getriebenen Eichenbaum. Auf der am der Eiche erhob sich eine hohe Schale mit 6 auf die Geschichte der Legion ber

Während ber vielfachen Umformungen ber hannoverschen Armee bis 1866, beren Einzelheiten aus ber Stammtafel (2. Band) hervorgehen, wurden jedesmal die ruhmvollen Mottos der Legionstruppen in die neuen Berbände mit übernommen.

Als König Ernst August am 20. Juni 1837 ben Thron bestieg, wurde angesichts ber zu erwartenden Reorganisation der Armee die Frage der Legionsofsiziere nochmals angeschnitten. Der König ließ sich durch eine Kommission von unparteiischen Generalen berichten und entschied barauf, wie folgt (Generalordre vom 9. Januar 1838):

"Der sehr beutliche umsassende Bericht überzeugt uns, daß unsere frühere Ansicht über den Gegenstand die richtige war, daß allerdings manche Individuen, besonders bei dem Übertritt der Legion in diesen (Kgl. Hannov.) Dienst, nachteilig placirt, daß aber einzelne Klagen nicht gehörig begründet sind, indem durch das Zusammentressen so mancher schwieriger Berhältnisse und durch die verschiedenen Reduktionen bewirkt ist, daß mancher in seinen Hoss-wert war, und daß endlich nach einer so langen Zeit allgemeine Anciennetäts-Beränderungen nicht vorgenommen werden können, ohne die größten Berwickelungen zu verursachen und ohne gegen andere Individuen ungerecht zu sein.

Es kann niemand aufrichtiger bedauern, wie Wir, daß durch frühere Mißgriffe viele Offiziere der vormaligen Königlich Deutschen Legion in ihrem Avancement beeinträchtigt sind, ein Corps, das durch treue Anhänglichkeit an König und Vaterland wie durch Waffenruhm sich gleich auszeichnete und dem Unsere aufrichtige Achtung und Dankbarkeit nie vergehen wird. Wir drücken diese Gesinnungen hier aufs Neue mit Vergnügen aus.

nehmenben Reliefs, burch einen reichgearbeiteten Dedel mit einem ftattlichen Löwen als Knauf verschloffen.

Das Modell zu dem Kunstwerk rührte von E. v. Bandel (Ansbach), die Ausführung vom Silberarbeiter G. Drewes in Hannover her.

Der Tafelauffat kostete 1950 Thaler (über 1091/2 Mart 15 löthigen Silbers), bas Mobell 300 Thaler, Untosten 2621/2 Thaler.

Das Geschenk wurde mit Schreiben vom 16. Mai 1839 an Beamish abgessandt. — Unterschriften: Hartmann, General-Leutnant, General-Major v. Linsingen, General-Major v. Düring, Oberstleutnants v. Goeben, Schweizer, v. Nettberg, Major Rautenberg, St. Med. Großtopf, Kapitäns Klingsöhr, Buhse (als Schatzmeister), Wajor Haufen Gals Schatzmeister), Wajor Haufen Gals Schatzmeister), Wajor Haufen Gals Schatzmeister),

Unter ben bestehenben Verhältnissen blieb Uns nichts übrig als zu bestimmen, daß biejenigen Lieutenants, beren Avancementsverhältnisse sich besonders schlecht gestalteten, bei der neuen Organisation, insoweit es möglich ist und die Villigkeit gegen andere gestattet, besonders berücksichtigt werden sollen."

gez. Ernft August.

Es blieb alfo im Großen und Ganzen alles beim Alten.

Als besondere Sprungen für die alten Legionäre stellten sich im Lanfe der Jahre die stets am 18. Juni stattsindenden Erinnerungsfeiern sür Waterloo dar. Sinen größeren Umfang noch gewannen die 25 Jahre nach den Befreiungskriege beginnenden Jubiläen. Dieselben begannen mit dem 25 jährigen Erinnerungssest an den Befreiungskrieg von 1813, welches unter großer Beteiligung in den Tagen vom 2. dis 4. Juli 1838 am Rehburger Brunnen i geseiert wurde. Der König Ernst August war mit dem Kronprinzen zugegen, und als in der langen Reihe der offiziellen Toaste der Legion gedacht wurde, erhob sich der König selbst, um mit ergreisenden Worten die "großen Verdienste hervorzuheben, welche jenes tapsere Korps unter den schwierigsten Umständen sich um des Königliche Haus und um das Vaterland erworben habe".

Es folgten sobann die Festlichkeiten anläßlich der 25. Wiederket des Schlachttages von Waterloo. Am 17. und 18. Juni 1840 fanden dieselben, wiederum in Bad Rehburg, unter großer Beteiligung von nah und sern statt. 107 Ofsiziere, die dei Waterloo entweder in der Legion oder in hannoverschen Truppenteilen mitgekämpst hattennahmen an der Feier teil, darunter noch die Generalleutnants Hartmand H. Halfett und die Generalmajore Frhr. v. Baring, Louis destigans v. d. Bussche, 15 Ossiziere der ehemaligen Brigade du Plat 9 von der Omptedas, 5 der zu hannoverschen Brigaden Abkommandierta. 6 von der Artillerie. 2)

<sup>1)</sup> Näheres, Teilnehmerverzeichnis usw. siehe in "Der Hannoveraner 25 Schaffentungsfest an ben Befreiungsfrieg von 1813. Geseiert auf dem Rehberm Brunnen am 3. Julius 1838." Hannover (Hahn) 1838.

<sup>2)</sup> Gine genaue Beichreibung der Feier nehft Teilnehmerverzeichnis im man in einer Grinnerungsichrift "Die 25jährige Waterloofeier zu Bab Rebes am 17. und 18. Juni 1840. Hannover, Jänecke 1840. (Als Manustript im kateilnehmer gebruckt).

Sein Interesse für die alten Legionäre bekundete König Ernst August aufs neue bei seinem 70. Geburtstage, 5. Juni 1841, wo er außer anderen Auszeichnungen eine nur für Legionäre bestimmte bronzene Kriegsbenkmünze aus erobertem Kanonenmetall mit der Inschrift: "Königlich deutsche Legion. Furchtlos und treu" stistete. Die Medaille war am weißen, mit 2 gelben Streisen versehenen Bande, zu tragen 1); sie wurde allen denzienigen verliehen, die vor November 1814 in die Legion eingetreten waren. (Bergl. S. 639.) Da die alten Legionäre weit in der Weltzerstreut waren, so gingen noch jahresang Gesuche um nachträgliche Berleihung dieser Medaille ein, dis schließlich eine Ordre vom 5. Juni 1849, unterschrieben vom General H. Hai 1850 festsette. Die Gesamtzahl der zu der Medaille berechtigten Personen betrug damals 1079 Offiziere, Untersofsiere und Soldaten.

Am 17. März 1850 wurde der Erinnerungstag des vor 60 Jahren erfolgten Eintritts des Königs Ernst August in die hannoversche Armee seierlich begangen. Bei einem großen militärischen Diner am 18. März zeichnete der Monarch die alten Legionäre besonders aus und erwähnte in seinem Trinkspruch die Generale Hartmann, Wiering, v. dem Bussche, Graf Kielmannsegge und den Oberst Luttermann, die mit ihm zusammen vor 60 Jahren bereits der Armee angehört hätten. 2)

In die Regierungszeit Königs Georg V. siel die 50 jährige Wiedersfehr der Errichtung der Legion. Bei der Vorbereitung der Feste, die auf unmittelbare Veranlassung des Monarchen so eingerichtet werden mußten, daß der König die Möglichkeit hatte, an allen persönlich teilzunehmen, siel zuerst eine gewisse Unsücherheit der Regimenter über die eigentlichen Errichtungstage auf. Man wendete sich an den mit Verwaltung der gesamten Legionsakten beauftragten Titular-Oberst Benne, und dieser gab aus seinem sorgfältig gehüteten Schatz die nötigen Unterlagen.

Die Garbe bu Corps und das Garbe-Regiment feierten ihr Jubiläum im Dezember 1853 zu Hannover, die Garbe-Jäger am 22. Dezember 1853 gleichfalls in der Residenz, die Garbe-Husaren am 28. Dezember besselben Jahres zu Verden, die Königin-Husaren am 25. November 1855 zu Lüneburg,

<sup>1)</sup> Näheres siehe Anm. 1, auf S. 636. Bergl. auch v. Malortie, König Ernst August, S. 97. Die Berleihungsordre war vom 5. 6. 1841, das Stiftungs-patent vom 11. 5. 1841 datiert.

<sup>2)</sup> S. v. Malortie, König Ernst August, S. 168.

die Cambridge-Dragoner am 18. Juni 1856 bei Walsrobe, die Garde-Kürassiere am 23. Juli 1856, dem Tage von Garzia Hernandez, ju Northeim. 1)

Die Erinnerung an das Neiterfest von Garzia Hernandez wurde 1862 anläßlich der 50. Wiederkehr in den Regimentern Garde du Corps und Garde-Rürassiere sestlich begangen. Bon der bei diesem Anlas ausgegebenen nicht besonders glücklichen Jubelschrift des Generals v. Sichart ist schon weiter oben die Rede gewesen. (Vergl. S. 385.)

An ber 50 jährigen Erinnerungsfeier zu Bab Rehburg 1863 nahmen nur 3 Legionsoffiziere teil (Generalmajor Frhr. v. Hammerstein, Oberst Dehnel, Oberst v. Arentsschilbt).<sup>2</sup>)

Die 50. Wiederkehr bes Schlachttages von Waterloo 1865 wurde in Hannover durch einen Festzug vom Bahnhof über Schloßhof und Alten-Denkmal nach dem Schützenplatz seierlich begangen. Hier be-

Das Regiment Herzog von Cambridge: Dragoner, Oberst Gebier, feierte das 50. Jubiläum am 18. Juni 1856 in einem Gichholze nahe westlich Walsrobe, wo es zur Abhaltung seines Regiments-Grerzierens seit dem 31. Dai weilte. Unter den 357 Teilnehmern (außerdem gegen 200 Damen) befanden sich 5 Offiziere und 14 Unteroffiziere und Mannschaften, welche noch in der Legion gedient hatten. Der König nahm an der Feier teil, der Herzog von Cambridge stiftete zur Bestreitung der Kosten 1000 Taler.

Ursprünglich war beabsichtigt gewesen, die Erinnerungsseier am 25. Dezembo 1855 zu seiern, da am 25. Dezember 1805 die ersten in Stade errichteten 8 Koppagnieen des Regiments auf den englischen Etat übernommen worden waren. De Berstärfung auf 10 bezw. 12 Kompagnieen ersolgte am 25. Oktober 1812, bezw. an 25. August 1813.

Das Garbe-Kürassier-Regiment (2. leichtes Dragoner-Regiment), Ober v. Hammerstein, war Ende November und Anfang Dezember 1805 im Hannoversche errichtet worden, erhielt am 25. Dezember 1811 eine Bermehrung auf 10 Komponieen, beabsichtigte baher ansangs gleichfalls, am 25. Dezember sein Jubiläum pfeiern, verlegte die Feier dann aber auf den 23. Juli 1856. Das Fest nahm in W Garnison des Regiments zu Northeim in Gegenwart des Königs den schönsten Balze Bon Legions-Offizieren nahmen v. Hugo (140), v. Fumetti (141), Meier (145) m Küster (148) an demselben Teil. (Aus dem Tagebuche des Majors und Studies Dr. jur. Ernst Meier, 1809—1815. Als Manustript gedruckt).

<sup>1)</sup> Die Königin=Husaren (Oberstleutnant v. Schwanewebe) zu Lüneburg, begingen als Nachfolger bes 2. Husaren=Regiments der Legion ihre Feier am 25. November 1855 zu Lüneburg in Gegenwart des Königs. Die Errichtung erfolgte mit den ersten 4 Kompagnieen am 25. Oktober 1805. Am 25. Dezember 1805 wurde das Regiment auf 8, am 25. Dezember 1811 auf 10 Kompagnieen gebracht, am 25. Dezember 1813 zum 2. Husaren=Regiment ernannt.

<sup>2)</sup> Bergl. Dehnels Rudblide, Rachtrag 1876, und "Der Sannovense 50 jahr. Erinnerungsfest an ben Befreiungsfrieg." Sannover, Janede 1863.

teiligte sich auch König Georg V. an ben Festlichkeiten und war mehrere Stunden im Schüßenhause anwesend. Berschiedenen alten Legionären wurden Rangerhöhungen und Auszeichnungen verliehen. 1)

Der lette Waffengang der hannoverschen Armee im Jahre 1866 fah folgende Truppenteile als Träger ber Legionsüberlieferungen:

bie Garbe bu Corps (Hannover) für bie 1. leichten Dragoner Beninfula-Baterloo-Garzia Hernandez,

das Garbe-Rüraffier-Regiment (Northeim) für die 2. leichten Dragoner mit gleichem Motto,

das Garbe-Husaren-Regiment (Verben) für bie 1. Husaren Peninsula—Waterloo—El Bobon,

das Königin-Husaren-Regiment (Lüneburg) für die 2. Hufaren Beninfula-Baroffa,

das Regiment Herzog von Cambridge-Dragoner (Celle) für die 3. Hufaren Peninsula—Baterloo—Göhrde,

bas Garde:Regiment (Hannover) für bas 1., 2., 5. und 8. Linien= bataillon

Peninjula-Waterloo,

das Garbe-Jäger-Bataillon (Hannover) für die leichten Bataillone, das 3. und 4. Linienbataillon

Peninfula-Baterloo-Benta bel Pozo.

Das Ingenieurkorps (Hannover) führte das Motto Beninfula—Waterloo,

bie reitenbe Artillerie (Bunftorf)

Waterloo-Göhrbe,

bie Fugartillerie (Sannover und Stabe)

Beninfula-Baterloo.

<sup>1)</sup> So erhielten die Obersten A. Hesse (465), H. Leonhart (312), H. Dehnel (492) und F. v. Schlätter (497) den Charafter als Generalmajor, Oberstleutnant v. Ompteda (628) den Charafter als Oberst, die Majore A. Fischer (100), Oehlsers (267) den Charafter als Oberstleutnant, Kapitän Heise (409) den als Major. Bersschieden Abstusiungen des Guelphen-Ordenserhielten: Generalmajor O. v. Goeden (353) Oberst a. d. Buhse (328), Oberstleutn. a. D. Klingsöhr (577), Generalmajor a. D. Rieftugel (348), die Obersten a. D. Walther (597), v. Düring (388), Meher (258) 311 Celle, die Oberstleutnants a. D. v. Arentsschildt (400) und Frhr. v. Uslar-Gleichen (547), der Oberamtsrichter Dr. Winckler (588), der Rittmeister a. D. Behrens (185), Major a. D. v. Gentsow (320), Hauptm. a. D. Scharnhorst (586), Hauptm. a. D. Döring (358). (Reue Hannoversche Zeitung Nr. 280 vom 19. Juni 1865.)

4 Offiziere der Legion waren 1866 noch im Dienst: der Kriegsminister General v. Brandis (570), der als einziger den Zug nach Langensalza mitmachte; General der Kavallerie v. Gebser (195), Kommandeur der Kavallerie-Division; Generalleutnant Pfannkuche (55), Direktor des Armee-materials, und Generalleutnant v. Sichart (453), der Chef des Generalsstades. 102 der im Offizierrang stehenden Legionäre waren nachweislich noch am Leben. 1)

Mit der Entscheidung des Feldzuges von 1866 und der Auflösung der hannoverschen Armee schien es, als wenn die stolzen Ruhmes-Ramen der Deutschen Legion für ewig der Vergessenheit geopfert seien!

Neue Kämpfe zogen herauf, Kämpfe um die Unabhängigkeit unserer nationalen Existenz, um die Sinigkeit Deutschlands. In dem großen Kriege gegen Frankreich, an dem Hannovers Söhne tapferen und ehren-vollen Anteil hatten, erlosch zunächst für Jahrzehnte hinaus jedes tiefergehende und allgemeinere Interesse für die Geeresgeschichte der Sinzelskaaten vor 1870. Die gewaltigen Geschenisse des beutschefranzönischen Krieges beanspruchten im Herzen und Denken der lebenden Generation den ersten Platz.

Nur vereinzelt, an unbeachteter Stelle, wurde ber alt-hannoverschm Armee noch gebacht.

<sup>1)</sup> Bergl. die namentliche Liste im 2. Band. Der lette Legionsoffizier auf nachherigem hannoverschem Dienst, Fähnrich Scharnhorst (586), ist am 30. Juli 189 als Hauptmann a. D. zu Nörten gestorben.

# Die Wiederbelebung der alten Erinnerungen

burch

Kaiser Wilhelm II.

Wohl bem, ber feiner Bater gern gebentt!

| : |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## Die Wiederbelebung der alten Erinnerungen.

Ein herzerhebenber und wahrhaft solbatischer Entschluß Seiner estät bes Kaisers Wilhelm II. gab gegen Ende bes 19. Jahrhunderts alten stolzen Erinnerungen der Provinz Hannover neues Leben.

Für ben 24. Januar 1899, ben Geburtstag Friedrichs des Großen, eine Parade der in Hannover garnisonierenden Truppen angesagt, er auch Abordnungen der außerhalb der Stadt Hannover stehenden overschen Truppenteile teilnehmen sollten. Die vormals Königlich overschen Offiziere waren zur Beteiligung eingeladen. Niemand e, was beabsichtigt sei; übereifrige Tagespolitiker mutmaßten die erbarsten Dinge.

Und es geschah wirklich etwas ganz Unerwartetes. Kurz vor hr traf Seine Majestät der Kaiser in Hannover ein und begab sich t zum Waterlooplate, von den Truppen und der Bevölkerung mit ahrusen empfangen. Hier versammelte er die Offiziere um sich und Folgende Kabinetsordre verlesen:

An bas Generalfommando bes X. Armeeforps.

Als Mein in Gott ruhenber Herr Großvater im Jahre 1870 zur Abwehr feindlichen Anfalles das Schwert zog, standen Hannovers friegerische Söhne treu zu ihrem neuen König und zu ihrem beutschen Baterlande; auf blutigen Schlachtselbern bewährten sie die alte hannoversche Tapferkeit. Auf die unvergänglichen Strentaseln der Bergangenheit schrieben sie die neuen Namen Spicheren, Metz, Beaune la Rolande, Le Mans. So zeigten sie sich der Ahnen wert, der Sieger von Ereseld, Minden und Waterloo, sowie der tapferen Streiter auf der spanischen Halbinsel.

Die Ihnen und ber ganzen Provinz Hannover so teuren Erinnerungen, die mit der Auflösung der hannoverschen Armee die Hauptstätte ihrer Pflege eingebüßt hatten, habe Ich wieder zu beleben beschlossen. Bon nun an sollen die preußischen Truppenteile, welche die alten hannoverschen Krieger aufgenommen hatten, Träger ber Überlieferungen ber früheren hannoverschen Regimenter sein und beren Auszeichnungen weiter führen. Ich will baburch sowohl ben Kämvsern von 1870 71 ein neues Zeichen Reines Königlichen Dankes geben, als auch die vielsach befonders hervorragenden Leistungen anerkennen, welche den hannoverschen Soldaten zu allen Zeiten einen ehrenvollen Ramen errungen haben. Zugleich gebe Ich mich der Hoffnung hin, daß jetzt alle früheren Angehörigen der hannoverschen Armee die lang entbehrte Stätte wiedersinden werden, an der sie im Kreise der jüngeren Kameraden die siolzen Erinnerungen der Borsahren pslegen können.

Ich bestimme hiernach, daß als Eins angesehen werben:

- bas Garbe: und das 7. Infanterie: Regiment mit dem Fünlier: Regiment Generalseldmarschall Prinz Albrecht von Preußen (Hannoversches Nr. 73), mit dem 19. Dezember 1803 als Stistungstag;
- bas Garbe:, 2. und 3. Jäger:Bataillon mit bem hannovers fchen Jäger:Bataillon Rr. 10, mit bem 19. Dezember 1803 als Stiftungetag; —
- bie Garbe bu Corps mit Meinem Ulanen:Regiment (hannoveriden) Rr. 13, mit bem 19. Dezember 1803 als Stiftungstag;
- bas Garbe-Küraffier-Regiment mit dem 2. hannoverschen Ulanen-Regiment Nr. 14, mit dem 10. Dezember 1805 ale Stiftungstag;
- bas Garbes und das Königins Husarens Regiment mit dem Husarens Regiment Königin Wilhelmina der Riederlande (hannoverschen) Rr. 15, mit dem 19. Dezember 1803 als Stiftungstag;
- bas Cambridge= Dragoner= Regiment mit bem 1. hannoverschen Dragoner= Regiment Nr. 9, mit bem 25. November 1805 als Stiftungstag;
- bie Artisserie mit dem Feldartislerie-Regiment v. Scharnhorn (1. hannoverschen) Nr. 10, mit dem 19. Dezember 1808 als Stiftungstag;
- das Ingenieurkorps mit dem hannoverschen Pionierbataillen Dr. 10.1)

Berlin, 24. Januar 1899.

gez. Wilhelm.

<sup>1)</sup> Der Stiftungstag bes Pionierbataillons wurde auf den 21. April 1804 fostwesetzt. Bergl. Bestephal. (S. 694, Anm.)

Es wurden also die Erinnerungen berjenigen Königlich hannoverschen Truppenteile, die ihre Geschichte dis auf die Deutsche Legion zurücksführen konnten, in ganzem Umfange auf solche preußische hannoversche Regimenter und Bataillone übertragen, welche bei der Neuordnung der Armee im Herbst 1866 einen Teil der alten noch diensipslichtigen Mannschaften aufgenommen hatten. Ein gewisser tatsächlicher Zussammenhang der alten und neuen Verbände über das Jahr 1866 hinaus war dadurch gegeben. 1)

Auch die erft 1813 und später errichteten Truppenteile der alten Armee wurden durch Verleihung ihrer Traditionen in lebendige Beziehung zur Gegenwart gebracht.

In weiteren Kabinetsorbres wurden bann noch den Truppenteilen die Mottos der 1866 aufgelösten Regimenter verliehen.2) Die Königsulanen erfreuten sich als Nachfolger des stolzesten Regiments im alten Hannover besonders großer Ehrungen, sie erhielten u. a. silberne Pauken und an der Tschapka den sliegenden Abler mit dem Gardestern und den Mottos "Peninsula. Waterloo. Garzia Hernandez." Die 15. Husaren ershielten die Auszeichnungen der althannoverschen Garde- und Königins Husaren: "Peninsula. Waterloo. El Bodon. Barossa".

Nach Berlesung der Rabinetsordre durch einen Generaladjutanten richtete Seine Majestät der Raiser dann einige Borte an die verssammelten Ofsiziere. Er habe den heutigen Tag, den Geburtstag Friedrichs des Großen, zur Wiederbelebung der althannoverschen Ersinnerungen gewählt, weil es unter den Fahnen dieses großen Königs auch der hannoverschen Armee vergönnt war, in den unvergeßlichen Tagen von Ereseld und Minden Siegeslordeer für ihre Feldzeichen zu erringen. Das X. Armeekorps habe in dem glorreichen Kriege 1870/71, wie auch in späterer Friedenszeit durch seine vortressliche Haltung gezeigt, daß es sich als ein treuer Hüter der schönen Traditionen der hannoverschen Armee erweisen werde. Das Königs: Ulanen: Regiment müsse in den ihm erwiesenen großen Ehrungen einen besonderen Ansporn für spätere Leistungen sehen. Den alten ehemaligen Kameraden würden die Regimenter des X. Armeekorps sortan eine Heinstätte für sie und ihre Söhne sein. An ihnen sei es, den vortressssichen Seist nie ermüdender Treue

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu G. Lehmann, bie Mobilmachung von 1870/71. (Anlage 1).

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu die Stammtafel ber Truppenteile im Band 2 und die Mottos im Text auf S. 682. Die Berleihung der Märsche erfolgte erft am 27. Januar 1900.

und rudhaltlofer Tapferkeit bis in die fernsten Zeiten zu pflegen und fortzupflanzen.

Bei einem Frühstüd im Kasino ber Prinz-Albrecht Füsiliere, an bem auch etwa 60 Offiziere ber althannoverschen Armee teilnahmen, führte ber Kaiser bann noch weiter aus, wie ber Gebanke an die Tradition ihn hauptsächlich zu bem heute ausgeführten Entschluß geführt habe. Für ben zurückgezogen lebenben Solbaten gebe es nichts Schwereres, als wenn er nicht mehr Freud und Leib mit seinem Truppenteile teilen bürse. Diese Lücke habe er aussüllen und ben althannoverschen Solbaten bie Erinnerung an ihre militärische Jugendzeit zurückgeben wollen.

Am Spätnachmittag kehrte ber Monarch nach Berlin zurud. Er hatte eine hochbebeutfame Tat vollbracht.

Böllig zutreffend beurteilt ben Trabitionserlaß unferes Erachtens folgende Auslassung einer größeren politischen Zeitung: 1)

"In militärisches Gewand' gekleibet hat dieser Schritt eine große politische Bedeutung. Den alten Offizieren des Königs Georg ist damit ein neues Heim im Schoose der jungen hannoverschen Regimenter unter Preußens Fahnen gegeben. Die Kluft von 1866 ist so für einen hochangesehenen und wichtigen Bruchteil der alteingesessenn Bevölkerung überdrückt, und von den Wunden, die der Tag von Langensalza hinterlassen, wohl die größte geschlossen.
— Es ist eine Tat nationaler Politik, mit der der Kaiser den Geburtstag Friedrich des Großen begangen hat. Dem Hurrab, das ihm heute in Hannover erklang, wird die gesamte Armee sich freudig anschließen!"

Infolge der Traditionsverleihung trat der Schlachttag von Waterlor im Jahre 1899 zum ersten Mal wieder in beziehungsreiche Verbindung zur Gegenwart. 245 ehemalige Offiziere der alten Königlich hannoverschen Armee ließen am 18. Juni 1899 Seiner Majestät dem Kaiser an Bord der Pacht Hohenzollern, die damals vor Brunsbüttel ankerte, burch ein Komitee von 6 Offizieren?) eine kunstvolle silberne Nachbildung der Waterloofäule auf einem Postament von schwarzem Marmor als Zeicher ihrer "tießgefühlten Dankbarkeit für die hochherzigen Gnadenbeweise überreichen.

<sup>1)</sup> Berliner Reneste Nachrichten vom 24. Januar 1899.

<sup>2)</sup> General ber Jufanterie 3. D. v. Schaumann, bie Generalmajore ; ?. v. Sidjart, v. Ludowig und Dommes, Oberft 3. D. v. Poten, Oberftleutnant c. ?. Stuauer.

In der dem Erinnerungsgeschenk beigegebenen Widmungsurkunde war die Sigenart des Denkmals damit begründet, daß die Waterloosaule an die letzte gemeinsame Ruhmestat der Hannoveraner und Preußen erinnere und daß sie Zeuge gewesen sei, als Seine Majestät die den alten hannoverschen Offizieren teueren Überlieferungen in so erhebender Weise ehrte und neubelebte.

In einer Ansprache betonte alsbann der Kaiser die weltgeschichtliche Bebeutung der Schlacht von Waterloo und gab seiner Freude Ausdruck, daß die Hoffnungen, die er an seinen Traditionserlaß geknüpft habe, bereits jeht weit über seine Erwartungen hinaus in Erfüllung gegangen seinen. "In solcher Gesinnung und Empsindung bewährt sich auss neue die Tüchtigkeit des deutschen Volkes, welches sesthält an der Überlieferung aus der Väter Zeit und den Spuren der Altvorderen solgt. Solche Sinnesart dietet eine Bürgschaft für die Zukunft und leistet Gewähr dassür, daß der Geist ihrer alten Armee und ihres vorzüglichen Ofsizierstorps sortleben wird in deren Nachsolgern; daß das Vaterland für die Zukunft auf sie zählen kann, wie es bei Waterloo und in den Kämpsen von 1870 und 1871 mit althannoverscher soldatischer Tüchtigkeit und Tapserkeit gerechnet hat."

Sollte ber innersten Absicht bes Kaiserlichen Kriegsherrn entsprochen werben, so war ein näheres Eingehen ber mit Traditionen beliehenen Truppenteile auf die althannoversche Armeegeschichte dringend ersorberlich, um so mehr, als für 1903 die hundertjährige Biederkehr einiger Stiftungstage in Aussicht stand. Ihren Niederschlag fanden diese Arbeiten in den Geschichten der Truppenteile, die zum Teil nach vershältnismäßig kurzer Zeit erschienen und alle den Mangel an Vorarbeiten zu beklagen hatten. Sie laufen für die Zeit von 1803—1816 zum größten Teil auf Beamisch' Geschichte der Legion als einzige Quelle zurück. 1)

<sup>1)</sup> Bis jest find folgende Stammgeschichten erschienen, welche die Bergangenheit ber Legion berühren:

Die althannoverichen überlieferungen des Füsilier-Regiments General=Felbs maricall Bring Albrecht b. Preußen (hannoveriches) Rr. 73. Sannover 1901.

v. Gottberg und v. Eich wege, Geschichte des hannoverschen Jäger-Bataillons Rr. 10. Berlin 1903.

A. Frhr. v. Rettelblabt, die althannoverschen Erinnerungen des Königs= Manen-Regiments Rr. 13. Berlin 1903.

Geschichte bes hannoverschen Susaren = Regiments Nr. 15, jetigen Susaren = Regiments "Königin Bilhelmina ber Nieberlande", (hannov.) Nr. 15. Wandsbet 1903.

b. Guionneau, Geschichte bes 1. hannoverschen Dragoner-Regiments Rr. 9. Berlin 1904.

Der 19. Dezember 1903 brachte ben Beweis, wie weit die alten und neuen Traditionen als verknüpft angesehen werden konnten. In erhebender Weise wurden im Dezember überall gemeinsam mit den althannoverschen Rameraden die Stiftungstage geseiert, in Bitsch durch die hannoverschen Jäger, in Wandsbek durch die Husaren, am großartigken aber von den Königs-Ulanen, Prinz Albrecht-Füsilieren und Scharnhorsten in Hannover. Hier gab die Gegenwart des Kaiserlichen Kriegshenn dem Fest die schönste Weihe. Von der Göhrde her, wo er dem Beidwerk an geschichtlich benkwürdiger Stätte oblag, war er am 18. Dezember Abends in Hannover eingetrossen.

Die Feier begann burch einen Festgottesbienst in der Garnisonfirche, wo Militär-Oberpfarrer Dr. Rocholl in warmempfundenen Berten
der alten Legionäre gedachte: "Es ist wohl kein Stamm im deutschen Bolke, dessen Söhne nicht zu den Fahnen eilten und ihre Treue besiegelt
haben bis in den Tod, als es hieß "Das Bolk steht auf, der Stum
bricht los," aber dem hannoverschen Stamm ist es vergönnt gewesen,
eher als die meisten anderen, wenn auch unter fremdländischem Oberbesehl, für des Lebens heiligste Güter zu kämpfen."

Gegen Mittag fand unter gewaltiger Beteiligung der Bevöllerung eine Parade auf dem Baterlooplate statt. Reben dem Füsilier-Regiment stand mit dem Rücken nach dem Zeughause das Königs-Ulanen-Regiment alsdann im Bogen hinter der Baterloosäule das Artillerie-Regiment. Eine große Zahl von Angehörigen des althannoverschen Garde- und 7. Insanterie-Regiments, der Garde du Corps, der Artislerie und auch der Jäger, die wegen der großen Entsernung von Bitsch an der dortige Feier nicht hatten teilnehmen können, schloß sich daran an. 370 Offizien und über 5000 Mann ehemaliger Regimentsangehöriger waren zur Stelle

Unter brausenden Hurrahrusen erschien vom Schlosse her ber Kaiser in der Unisorm seiner Ulanen, ritt die Fronten ab und ließ all bann eine Ordre betressend Stistung einer Denkmunze für die an beier beteiligten Althannoveraner verlesen.

Seiffert, Aurzer Überblick über bie Geschichte bes 2. hannoverschen Ulem Regiments Nr. 14 und bes ehemaligen Kgl. hannob. Garbe- Ritraffier = Regiment Mes 1900.

Beft phal, Bur Erinnerung an ben 100 jährigen Stiftungstag bes bannes ichen Bionier-Bataillons Rr. 10. 21. April 1904. Minben i. B. 1904.

v. Bötticher, Gin Gebentblatt jur hundertjahrfeier bes Feldartillerie be giments v. Scharnhorft (1. hannov.) Nr. 10. hannover 1903.

Beiterhin war ben feiernben Truppenteilen noch folgenber Erlaß zugegangen, ber in schöner Form bie geschichtliche Bebeutung ber Legion umfaßt:

"Die heutige Feier gilt einer Truppe, beren Namen bas Herz jedes Angehörigen ber Provinz Hannover höher schlagen läßt: ber Königlich Deutschen Legion.

Bei Sulingen und Artlenburg war das Geschick des turhannoverschen Heeres besiegelt worden: die stolzen Regimenter, beren Fahnen in Candia und bei Neerwinden, dei Höchstädt und Minden geweht, hatten aufgehört zu bestehen. Aber nicht untergegangen war der Geist, der in ihnen gelebt hatte. Hunderte und aber Hunderte, Offiziere und Mannschaften, in deren Seele die angetane Schmach brannte, suchten unter den größten Gesahren, dem angedrohten Tode zum Trotz, Englands Gestade auf, nicht um dort vor den Bedrückungen des Feindes eine Freistatt zu sinden, sondern mit dem Entschlusse, ihrem Herrn und Könige sich für den Kampf gegen den fräntischen Eroberer zu weihen. Ihnen solgten aus allen Gauen Deutschlands Männer, welche die Hoffnung auf die Wiederaufrichtung ihres Baterlandes nicht sinken lassen mochten.

So entstand die deutsche Legion, deren Ringen auf der Peninsula von Corunna und Talavera dis Salamanca und Vittoria einen großen, mit dem Blute vieler Tausende getränkten Ruhmesskranz dilbet. Und mußten auch ihre Mannen sern von der Heimat auf fremdem Boden, unter fremden Fahnen sich opsern: auch dies Blut kloß für Deutschlands Befreiung.

Und dann kam, nachdem die Legion in siebenjährigen Rämpfen ihren Siegeszug vom Tajo dis zur Garonne vollendet hatte, ihr letter Wassengang: Waterloo. Was sie in dieser Entscheidungsschlacht geleistet, leuchtet mit Flammenschrift in die Jahrhunderte hinaus; La Haye Sainte, das schönste Blatt in dem an diesem Tage um ihre Fahnen gewundenen Shrenkranze, wird für alle Zeiten ein Vorbild sein ausopfernden Heldenmutes und unerschütterslichen Ausharrens dis zum Tode.

Diesen Geist ber Hingebung und Treue pflanzten die Männer ber Legion ber neuen Königlichen Armee ein, beren Kern sie wurden. Ihn bewährten die Söhne an bem blutigen Tage, ber — Gott gebe es — zum letzten Male Deutschen gegen Deutsche die Waffen in die Hand brückte und abermals den Untergang ihrer Regimenter

herbeiführte; ihn bestätigten sie in bem ruhmvollen Kriege, ber bie endliche Sinigung Deutschlands unter meinem erhabenen herri Großvater, bes großen Kaisers Majestät, besiegelte.

Der Ruhm ber Bater ift ber Sohne Shre, ber unerschöpfliche Jungbrunnen, aus bem fie fort und fort Kraft schöpfen es bieser gleichzutun; ber Hort ber eigenen Shre in fturmbewegter Zeit.

Freudigen Herzens und im vollen Bertrauen habe ich beshalb Meinem Heere die großen Erinnerungen der Legion geschenkt, indem ich sie in den Truppenteilen zu neuem Leben erweckt habe, in benen die früheren hannoverschen Krieger, Schulter an Schulter mit ihren altpreußischen Rameraden kämpfend, an den Tagen von Colombey und Bionville, bei Beaune la Rolande und im Jum den Ruhm der Ahnen erneut haben.

Möge es biesen Regimentern und Bataillonen, mit benen 3ch heute ben hundertjährigen Stiftungstag der Legion festlich begehe, nie an Männern sehlen, wie die waren, die freudig Blut und Leben für die Shre und die Größe des Baterlandes dahingegeben haben. Das walte Gott!

hannover, ben 19. Dezember 1903.

gez. Wilhelm R.

Nach der Verlesung erfolgte der Parademarsch der Truppen nach den Klängen der alten historischen Weisen. 1) Nachmittags verweilte der Kaiser zu gemeinsamem Festmahle mit den alt: und junghannoverichen Offizieren im Tivolisaale, und Abends sand im Königlichen Theater ein Festspiel "Waterloo" statt, gedichtet von Georg Frhr. v. Ompteda, aus dessen Familie nicht weniger als vier Mitglieder den Dienst in der Legier mit ihrem Tode bezahlt haben.2) Das Festspiel, welches in effestvolle Weise unter bunt wechselnden Manövers und Biwaks Szenen aus den Kamps um den Pachthos la Hape Sainte und schließlich die Fasin ihrem durch Feuer und Kugeln zerstörten Zustande zeigte, endete weiner begeisterten Huldigung des Publikums für den Kaiser, ein Beweis wie sehr dieser mit seiner Traditionsverleihung dem Volksempfinder entsprochen hatte.

<sup>1)</sup> Die Berleibung der althannoverschen Märsche als Präsentiermarich ber für den Parademarich im Schritt erfolgte durch A. K. D. vom 27. Januar 1819 Bergl. S. 691, Ann. 2.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 623.

Sin auf Befehl bes Raisers allen Festteilnehmern überreichtes Gebenkblatt 1) stellte bie Seschichte ber Hannoverschen Truppen in kurzer übersicht unter Beigabe vortrefflicher Abbilbungen zusammen.

Mit bem 21. April 1904 — Pionierbataillon 10 —, 25. November 1905 — Dragoner-Regiment 9 — und bem 10. Dezember 1905 — Ulanen-Regiment 14 — schloß sich ber Ring ber Erinnerungsseiern. Die rauschenben Feste waren vorüber, strenge und nüchterne Friedensarbeit trat in den Bordergrund.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 636, Anm. 1. Berfasier bes Textes ift ber in Berlin wohnenbe Oberft v. Boten.

#### Shlußwort.

Wir stehen am Abschlusse unserer Geschichte. die uns aus der Zeiten tiefsten nationalen Niederganges auf die allem zum Trot ragende Höhe heutiger deutscher Machtstellung begleitet hat. Lang war der Beg. er hat uns über Tiefen und Sipfel geführt. Immer aber erkanntm wir eines: die innere Tüchtigkeit des niedersächsischen Soldaten.

Richt in einseitigem Sinne wollen wir das verstehen. Überall in beutschen Lande gibt es brave und treue Mannestüchtigkeit, aber darum können wir uns doch freuen über diese wenigen Tausende, die in da schlimmsten Zeiten des Baterlandes aufrecht standen, geachtet von der Führern aller Heere, nicht zulett auch von Scharnhorst und Sneisenan. Borbei sind die Zeiten, wo die Erinnerungen der Legion nur Hannove selbst gehörten, anderwärts kaum ein Scho fanden. Sie müssen Gemeingut des deutschen Bolkes werden. In der Geschichte der Befreiungstriege, deren 100 jährige Wiederkehr zu Rückblicken mahnt, darf die Deutsche Legion nicht unbeachtet beiseite stehen, während doch jedes kind vom tapseren Schill, von Colbergs Ruhmestagen, vom Zuge der schwarzen Schar unter dem Herzoge von Braunschweig, vom Freiheitskanusse der Lützower zu singen und zu sagen weiß.

Und so schließen wir mit den schönen Kaiserlichen Worten: De Ruhm der Bäter ist der Söhne Ehre, der unerschöpfliche Jungbrumm aus dem sie sort und sort Kraft schöpfen, es ihnen gleich zu tun; de Hort der eigenen Shre in sturmbewegter Zeit! Möge es nie an Männer sehlen, wie die waren, die freudig Blut und Leben für die Ehre mit die Größe des Baterlandes hingegeben haben.

Das malte Gott!

### Namen= und Sachregifter. Dienstgrad bei Auflösung der Legion.

Diejenigen Legionäre, welche im Register fehlen, findet man im alphabetischen Berzeichnis zur namentlichen Liste bezw. in den Berlust-Nachweisungen, Band 2, Seite 137 bis 150, 154 bis 179.

#### M.

Abam, engl. Oberft 482, 487, 563, 607.

Adolf Friedrich, Herzog v. Cambridge 14 ff.

Aldne, engl. Oberfilt. 565, 575.

Mhrens, Sergeant 20.

Mba de Tormes, Gefecht bei — 260.

Mbert, Leutnant 624, 644.

Albuera, Schlacht bei — 51, 256, 300, 315 ff.

Mcanhede, Gefecht bei — 289.

Mcobaca, Gefecht bei — 289.

Mcoentre, Gefecht bei — 281.

Albea da Ponte, Gefecht bei — 341. Albea Longua, Gefecht bei — 411.

Memquer, Gefecht bei — 281.

Mür, franzöf. General 594. Mmaraz, Brüdentöpfe bei — 363.

Mmeida 260, 275 ff.

Mmendralejo, Gefecht bei — 349.

Mmonacid, Gefecht bei — 258.

Alpedrinha, Gefecht bei — 359.

MIten, Graf Carl v. 39, 43, 48, 97, 98, 101, 146, 155, 169, 173,

192, 193 ff., 213, 217, 218,

316, 320 ff., 365, 372 ff., 394,

396, 409, 411, 414, 415, 429,

440, 446, 448, 461, 550, 553, 562, 567, 574, 577, 578, 586, 608, 615, 616, 622, 625, 638,

639, 641, 647, 648, (Denfmal

in Sannover) 649, 676. v. Alten, Franz, Oberfilt. 49.

- Georg, Rap. 39.

- Bictor, Generalmajor 38, 43,

48, 107, 329, 336, 340, 356, 359, 364, 365, 366, 367 ff., 371,

372, 376, 394, 410, 411, 414,

420, 422, 438, 453, 639, 661.

My, Major (Rav.) 275, 281, 292, 369, 499, 655.

— Oberfilt. (3nf.) 63, 294, 638, 639.

Amiens, Friede gu - 3.

Undreoffy, frangof. Gefandter 5.

Unfon, engl. General 237, 329, 372 ff., 404 ff., 420, 437.

d'Antraigues, Graf, ruff. Legations= rat 88.

Antwerpen, Kämpfe um — 495 ff. Appuhn, Kap. (Ingenieur) 47, 51,

99, 128, 137, 567, 671.

— Rap. (3nf.) 32, 36, 95, 112, 115, 117, 122, 128, 134, 137, 484, 492.

Arapilen, Schlacht bei ben — 370 ff. b'Arcy, engl. Oberst 98.

v. Arentsschildt, B., Kap. 19, 229, 336, 337, 340, 637, 639.

— Dherft 48, 239, 270, 283, 338, 371, 373 ff., 377, 389, 453, 460, 461, 462, 550, 553, 566, 586, 591, 610, 639.

— General, Rommandeur ber ruffifch-beutschen Legion 509 ff.

- Leutnant 684, 685.

Argenton, französ. Hauptmann 230. Arroyo Molinos, Ueberfall bei — 327, 344 ff., 612.

Artlenburger Konvention 7 ff. Atkins, Leutnant 448, 470. Auflösung der Legion 661 ff. August, Prinz v. Preußen 51.

Augustus Cäsar, Schiffbruch bes — 119.

Ausländisches Beteranenbataillon 65, 416, 417, 667, 668. Austerliß, Schlacht bei 32.

v. Avemann, Kapitän 357, 437.

#### **3**.

Babila Fuente, Gefecht bei — 420. le Bachellé, L., Fähnr. 118.

— D., Fähnr. 118.

- Leutn. 299, 504, 506.

Bachelu, französ. General 594 ff.

Bacmeifter, Chr., Kap. 487.

— J. W. L., Kap. 400.

— Julius, Kap. 432, 433, 471. Badajoz 260, 262, 267 ff., 316 ff., 326 ff., 356 ff.

Baird, engl. General 97, 100, 109, 157 ff.

Barbon, franzöf. General 34. Barcelona, Beobachtung von — 488 f., 548.

Baring, Major 19, 101, 120, 324, 365, 567, 581, 587, 588, 590, 599, 603, 604, 606, 607, 609, 612, 616, 617, 618, 619, 620, 637, 665, 680, 682.

- Rittmftr. 120, 410.

— Fähnr. 621.

Baroffa, Gefecht bei — 265, 302, 307 ff., 410.

Barouillet, Gefecht bei — 452.

Barquilla, Gefecht bei — 273 ff.

v. Barsse, Generalmajor 49, 93, 98, 101, 491, 492.

Bartenstein, Ronvention von — 78. Bath-Orben 552, 553, 637, 638. Baumgarten, Leutn. 621.

Baylen, Kapitulation von — 133, 157.

Bayonne 148, 151, 446 ff., 454, 465 ff.

Beamish, Geschichte der Deutschen Legion 680, 681, 693.

Beafain, Gefecht bei — 429, 430. v. b. Beck, Oberfilt. 49, 299, 467. 471, 638, 639.

- Leutn. 504.

Behne, Kap. 450, 471.

v. Behr, Oberfilt. 50.

— Major 49.

Behrens, Leutn. 365, 376, 685. Belle Alliance, Gafthaus 580 ff.

v. Belleville, Oberfilt. 49, 417, 639.

Belvedere, span. General 156 ff. Benavente, Gefecht bei — 175, 179 f.

594.

Benne, Kap. 680, 683.

v. Bennigfen, Oberfilt. 49. de Benoit, Leutn. 504, 517. Bentinck, Lord 143, 157, 479 ff. Berensbach, Rap. 47, 51, 128. Beresford, engl. General 161, 229, 263, 292, 315 ff., 327, 451, 460 ff. Bergen op Zoom, Angriff auf — 499. Berger, Rap. 623. v. Berger, Rap. 116, 120. — Major 50, 231, 245, 247, 501, 505, 506, 639. Bergmann, Rittmftr. 336, 337, 338, 339, 340. — Wachtmitr. 289. — Sufar 187. Bernadotte 145, 148, 505 ff., 533 ff. Bernhard, Pring von Sachfen-Weimar 563, 572. Berry, Herzog von — 579. Berthier, frangof. Marichall 170 ff., 346 ff. Beffieres, frangof. Marichall 156 ff., 297 ff. Beft, Oberftlt. 49, 80, 564, 573, 575. - Geheimer Rabinetsrat 555. — Fähnrich 577. Beurmann, Rap. 400, 433. Beutegelder, 122, 638. Bidaffoa, Übergang über die — 448. Biedermann, Leutn. 503, 506, 621. v. Biela, Rittmftr. 524, 527. Bindfeil, Rap. 491. v. Bismard, Graf, Leutn. 10.

Bizanet, frangof. General 499.

318 ff. 332.

Blate, spanischer General 155 ff.

v. Blücher, Gen. Feldm. 79, 558ff.,

Blumenbach, Leutnant 321, 322, 324, 439, 462. Blumenhagen, Leutnant, 389, 421, 463. v. Bobers, Rittmftr. u. Brig. Major 372, 631, 643. v. Bock, Gen. = Major 19, 47, 361, 366, 373, 378 ff., 390, 404, 406, 414, 422, 449, 453, 639, - Rittmeifter 311, 453. Bobecker, Oberftlt. 49, 230, 467, 638, 639. Bonaparte 3ff. El Bodon, Gefecht bei — 327, 333, 334, 335, 336ff. Bonnet, frangof. General 370 ff. Borchers, Leutn. 345. Bordeaux, Befetung von — 458. v. Borftel, Rap. 470. Bösenberg, Oberfeuerwerfer 491. Bösewiel, Rap. 316, 604, 642, 644. v. Both, Rittmftr. 527. Bothe, Rap. 416. de Boffet, Kap. 638. von Bothmer, Rittmftr. 386, 459. von Bothmer, Leutnant 400, 401. Bourgeois, franzof. General 603 ff., Bond, Leutnant 399, 450. Bradford, engl. General 372ff. v. Brandis, Rapit. (letter hannov. Rriegsminister) 253, 375, 401, 545, 577, 581, 623, 686. v. Brandis, A. F., Rap. 484. - Leutn. 549. Braun, Rap. 317 ff. 564, 565, 631, 639. Brauns, Oberfilt. 49, 230, 253, 639. — Rap. 482. 578, 580, 593, 598, 627, 650, 651. Brennier, franz. General 298.

Breymann, Major 399, 400, 638. Brindmann, Leutn. 494, 616. Brüdmann, Major 34, 509, 510, Cadir 264, 265, 266, 302 ff., 410. 529, 531, 549, 564. Brüggemann, Leutn. 186, 189, 527, 615, 644. Brun, frang. General 345. Brune, franz. Marichall 79, 84. Buchen, Gefecht bei - 531. Buchie der Scharfichugen u. leichten Cambronne, franzöi. General 627. Batle. 63, 590, 616, 617. Bubie, Leutn. u. Adjut. 681, 685. v. Bulow, Sberfilt. 21, 48, 303, Canizal, Gefecht bei - 367 ff. 304, 453, 567, 614, 637, 639. — preuß. General 496, 558, 629. — Rittmeister 628, 643. Burgos, Belagerung von -- 397 ff. Caren, Leutn. 605, 619, 621, 642 v. Burgwedel, Major 160, 185, 189, Carra St. Cur, frangof. Genetal 639. Burrard, engl. General 152, 153, 163. Carrier, franzoi. General 368. Busaco, Schlacht bei - 275 ff., 286, Carrion, Gefecht am -- 174. 300. v. d. Busiche, A. K. Major, 52, 119, 160, 161, 163, 197, 200, Carvalhos, Gefecht bei -- 232. 201, 271, 304, 306, 308, 310, Caitalla, Geiecht bei — 482 fi. 638, 639, -- Werner, Major 303, 306, 310, 313, 314, 349, 350. Clamor, Rittmitr. 219, 504. Dans, Major 281, 581, 624, 637, 639, 682. Louis, Oberfilt. 48, 296, 454, Cafilereagh, 467, 550, 567, 581, 620, 638, 639, 656, 682, 683, Bugmann, Rap. 128, 135, 491, 549. Caulaincourt, v. Bylandt, niederländ. General 563.

· Cacabelos, Gefecht bei — 195. Calvaraño de Abaro, Gefecht bei -366. Cambo, Gefecht bei — 452. Cambray, Ernürmung von — 651. Cambridge, Adolf Friedrich, Berg von —, Chef der Legion 14ff. Camin, Gefecht bei — 513, 514. Campbell, engl. General 298. Canning, engl. Minifter 77, 209, 216. Capri, Expedition nach — 133. 501, 532. Carnot, françoi. General 498, 499 542. 311, 312, 313, 330, 334, 335, Caffannos, fran General 156ff., 4th 343, 344, 345, 346, 349, 350, Caftell, Graf, bann. Rittmitt., 68 360, 395, 501, 502, 518, 566, Caftello Branco, Gefecht bei = 36 Cafteniffold, danischer Beneral & 104, 108. Canillanos, Gefecht bei == 366. Catheart, Lord 32, 33, 77, 89, 9 92, 93, 97, 100, 109, 110, 11 113, 121. Yord, engl. Pint 78, 121, 157 ff., 209, 216. Catalonien, Expedition nach -- 44th franzöi. (weign)... 150 ff., 208.

C.

Celarice, Gefecht bei — 289. Chaffé, niederländ. General 563 ff. Chatham, Lord, engl. General-Lt. 213 ff.

Chemineau, frangof. General 381. Chuben, P. G., Major 470, 471.

— G. W. C., Major 644.

— Wilh., Major 491.

Cintra, Ronvention von - 153, 157, 227.

Ciubab Nobrigo 260, 263, 266 ff., 326, 333 ff., 351 ff.

Claufel, franzöf. General 370, 387 ff., 428 ff.

v. Claufewig, preuß. Oberfilt. 511. Cleeves, Kap. 282, 315, 317 ff., 328, 409, 410, 414, 549, 563, 565, 567, 574, 575, 580, 588, 601, 607, 632, 639, 641.

Cleve, Rittmftr. 349, 350.

Clinton, engl. General 488ff., 548.

v. Cloudt, Rittmftr. 631.

Colbert, frangof. General 196.

Cole, engl. General 318 ff.

Collingwood, engl. Admiral 134, 136, 143.

Collyer, engl. Abmiral 436.

Colonna, frangof. sital. General 135.

Colville, engl. General 340.

Coote, engl. General 562, 575.

Coote, engl. General 213 ff.

Corbemann, Rittmftr. 57, 268, 270, 273, 289, 290, 292, 338, 340, 355, 368, 374, 394, 415, 421, 423, 424, 425, 429, 438, 455, 458, 569, 664, 678.

Cortiçao, Gefecht bei - 275.

Sorunna, Schlacht bei — 125, 134, 202 ff.

Cotton, Admiral 128.

— Sir Stapleton, engl. General 237, 360 ff., 372, 390, 392, 404, 413, 415, 452, 457.

v. Coulon, Rap. 118.

Crabod, engl. General 228.

Craufurd, engl. General 193, 267ff., 291 ff., 352 ff., 355, 365.

Cremer, Leutn. 527.

Santa Croce, Wegnahme eines Sperrs forts bei — 492.

Croix Daurade, Gefecht bei - 460.

Cropp, Rap. 21, 433.

v. Cronhelm, Fähnrich 644.

Erufius, Oberftlt. 48.

Cuefta, fpan. General 237.

# D.

v. Dachenhaufen, Leutnant 253.

Damietta, Ueberfall von — 133.

Dänemark 88 ff.

Daniel, Kap. 231, 357, 439, 461, 639.

Dankadreffen der Ständeversammlung 551, 552, 673, 674.

Dalrymple, engl. General 94, 128, 153.

Davout, frangöf. Marfchall 505 ff., 541, 542.

Debelle, franz. General 172.

v. d. Deden Benedix, Rittmftr. 407.

- Claus, Oberft 47.

- Claus, Kap., 432, 450, 470.

— F., Errichter ber Legion 15, 16, 17, 19, 21, 35, 38, 42, 46, 47, 86, 93, 99, 122, 210, 211, 212, 545, 554, 555, 565, 669, 670.

— Georg, Mittmftr. 268, 275, 452,

- Georg, Milmitt. 208, 275, 452, 457, 277, 289, 360.

380, 382. — Hieronimus, Rittmftr. 504. — Ludwia, Kav., 18, 118. Decken, Korporal 280. Dehnel, Leutnant 354, 357, 375, v. Türing Ernft, Rap. 253, 469. 392, 401, 433, 443, 466, 467, 504, 505, 507, 508, 523, 531, 539, 540, 545, 577, 581, 627, 665. 684. 685. Deichmann, Rornet 615, 644. Delius, Leutnant 245, 246, 253. — Major 491. Depotkompagnie 65, 416. Detmer, Oberwundarzt 386, 438. Detmering, **R**ap. 232. Diebel, Rap. 644. Dieftelhorft, Kahnrich 471. Dilfes, engl. General 310. Disziplinarstrafen 67. Domon, franz. General 594 ff. Dömiß, Brückenschlag bei 515. Don, engl. General 34, 219. Don Benito, Gefecht bei --- 361. Donzelot, franz. (Beneral, 594 ff. Döring, Leutnant 685. v. Dörnberg, Generalmajor 43, 209, 510, 511, 512, 514, 517, 520, 522, 524, 531, 535, 550, 553, 564, 565, 569, 577, 586, 590, 609, 610, 613, 614, 638, 655. Dorsenne, französ. General 332, 341, 351 ff. Drangmeister, Rornet 628, 643. v. Drechsel, Generalmajor 38, 50, Erzichungsbeihülfen 672. 86. --- Ray. 471. v. Drieberg, Generalmajor 49, 98, St. Csprit, Gefecht bei - 467. 101, 146.

v. d. Deden, Guft., Rittmftr. 18, Droge, Leutnant 407 Husar, 289. Trouet, französ. General 348, 456 Drosbale, Leutnant 470. Tumas, franzoi. General 264. — (Beorg, Kap. 639, 681. — Major 655. - Leutnant 278, 685. Turoc, franzöj. General 4, 74. Durutte, franz. General 594 ff. Œ. Eagle packet, Untergang des -118. Earl, Leutnant 621. Einem v., Rap. und Brigademaje 581, 582, 631. Elbkonvention 8 ff. El Bodon, Gefecht bei — 327, 33 334, 335, 336 <del>j</del>j. Elderhorst, Leutnant 440, 451, 471 Elio, ipan. General 483. Elvas, Gefecht bei — 330. Endeavour, Untergang des -- 110 Grinnerungsfeste 682 ff. Erlon, (Braf Drouet d', franzoi. 19 neral 594 ff. Ernst August, Rönig v. Hann 531, 639, 681, 682, 683. Errichtungstag (19. Des. 1803) 2 Erfat an Offizieren und Mannider 68. Ernthropel, Kap. 631, 632. Esla, Übergang über die - (186 420.

Essen, schwed. General 78, 84.

v. Estorff, Rornet, 504.

— Oberstitt. 48, 501, 518, 566,

568, 578. — Rittmftr. 349, 502.

St. Ctienne, Gefecht bei — 467. Eugen, Bizekönig von Italien 477 ff. Evert, Leutnant 253. Expedition nach Nordbentschland 1805 bis 1806. 31 ff.

# F.

Färber, Feldprediger 66, 67, 118. Fahle, Leutn. 324, 470. Fahnen ber Infanterie 64. Fane, engl. General 155 ff. Feldprediger 66. Felices de Chico, Gefecht bei — 292. Ferdinand IV., König von Sigilien 127, 479 ff. Ferdinand VII., König von Spanien 150 ff., 488, 489. Kinde, Korporal 321. v. Finde, Leutn. 432. Fischer, Major 61, 407. - Leutn. 459, 685. — Wachtmftr. 274. Flabaut, franzof. General 611. Meisch, Leutn. 118, 471. Fletcher, engl. Ingen. Dberft 98 284, 441. Floerfe, Sergeant 400. le Fort, Fähnr. 527. Fon, frangof. General 287, 288, 378 ff., 383, 428 ff., 594 ff. Franceschi, frangof. Beneral 174 ff. Frant, Fähur. 605, 619, 620, 621, 642.

Frederitswert, Uberrumpelung von -93, 94. Frere, engl. Bevollmächtigter 167. Fresias, Graf, frangos. General 494. Frenre, ipan. General 461. v. Frentag, Ernft, Leutn. 484. - Cl., Leutn. 253. Friand, frangof. General 626. Friederici, Leutn. 116. Friedrich, Kronpring von Dänemark 90, 91, 99. Friedrich, Pring von Seffen, banifcher General 511 ff. Friedrich, Pring der Niederlande 564, 578, 586. Friedricks, Major 303, 306, 410, 628, 637, 639. Friedrich Wilhelm III. König von Breußen 74, 75, 654. Friedrich Wilhelm, Bergog v. Braunschweig 271, 564, 574. Friesland, Rittmftr. 391. Fririon, frangof. General 148. Fuente del Maeftre, Gefecht bei 349, 350. Fuente Guinaldo, Stellung von -341. Fuentes de Onoro, Rampfe bei -

Fuentes de Onovo, Kämpfe bei — 293 ff. v. Fumetti, Leutnant 381, 382, 684.

# 6.

Gallegos, Gefecht bei — 268 ff. Gambier, engl. Admiral 89, 95, 96, 97, 121. Gamonal, Gefecht bei — 240. Garnison-Rompagnie 65, 416. Garzia Hernandez, Gefecht bei — 351, 378 ff., 384 ff.

Frafer, engl. General 155 ff.

Gebser, Kornet 686. Gebenkblatt (zur Zeier des 19. Dezember 1903) 636, 697. Genappe, Gefecht bei - 579. v. Gengtow, Fahnrich 685. Benua, Rampfe bei — 493, 494, 495. Georg III., König von England 13, 19, 28, 39. Georg V., König von Hannover 642, 683, 684. Gerber, Major 49, 440, 639. Gerona, Übergabe von — 260. Gefenius, Rap. 98, 228, 263, 282, **346.** Gibraltax, die 1. Linienbrigade in 37, 94. Gibson, Leutn. 448. v. Gilfa, Rap. 431, 606, 621, 623. Girard, französ. General 343 ff., 347. Mac Glashan, Kap. 509. v. Gneisenau, Feldmarschall 18, 211, 216, 669, 670. v. Goeben, A. A., Rap. 603, 605, 644. — Rittmftr. 532, 624, 685. — Prem.=Leutn. 357, 358, 435, 576. — Ernst, Kap. 399. Göhrde, Treffen an der — 477, 478, 516 ff. v. Goldacker, Major 49. Goldene Medaille 638, 639. Goldenes Verdienstkreuz 638, 639. Gordon, engl. Oberftlt. 641, 643. Gothard, Hufar 280. Gothenburg, Expedition nach — 125. Graeffe, Leutn. 487. Graeme, Leutn. 605, 619, 621, 624, 642.

Gazan, Graf, frangof. General 424ff. | Graham, engl. General 303ff., 330, 335, 360 ff., 414, 424, 428 ff., 435 ff., 449, 477, 495 ff., 540. Grahn, Leutn. 219, 410. Grant, engl. General 566 ff. Grenville, engl. Minifter 77. Greve, Kähnr. 119. Grijo, Gefecht bei - 232. Großtopf, Oberwundarzt 681. p. Grote, Major 48, 240. Groudy, frangof. Marichall 560 ff., 580 ff., 592 ff., 650. v. Gruben, Major 273, 279, 296, 299, 336 ff., 371, 374 ff., 453, 462, 637. Carl, Leutn. 306, 308, 313, 395. — Guftav, Leutn. 396. Buarda, Gefecht bei - 292. Guelfenorden 640. Guftav IV., Ronig von Schweben 78, 79, 84, 86, 87, 117, 145, 146, 148, 149. Gunot, frangof. General 594 ff.

### Ð.

v. Hake, Rittmftr. (hannov. Oberfilt.) 564, 673. Salbsolb 24, 402, 403, 664, 672, 675, 677, 678, 679. Halkett, Colin 16, 21, 49, 80, 192, 316, 365, 405, 408, 414, 424, 429. 449. 553. 562. 575. 577, 586, 590, 625, 631, 638, 639. — Hugh 49, 100, 405, 508, 510, 517, 523, 525, 526, 529, 534, 538. 563. 574. 586. 626. 627, 629, 631, 638, 639, 673, 680, 681, 682, 683.

hamburg, Rampfe bei — 505 ff. v. Hamelberg, Rap. 253. hameln, Übergabe von — 7, 78. — Einschließung von — 34. v. Hammerftein, Leutn. 684. Hannoversch-frangofische Legion 17, 172, 294. Hanfing, Leutn. 399. Harburg, Blocade von — 540. v. Harling, Rap. 135. Hartmann, Sir, Major 19, 26, 43, 146, 163, 228, 229, 231, 254 **262**, 277, 315, 317 ff., 323, 325 334, 343 ff., 356, 394, 397, 409 414, 415, 420, 424, 426, 435, 437, 439, 442, 444, 454, 455, 466, 467, 468, 471, 546, 549, 550, 553, 565, 628, 639, 667, 682, 683. — Leutn. 439, 576.

v. Hartwig, Oberfilt. 324, 637, 639.

Haffebroick, Kap. 37, 51. Haffelbach, Leutn. 484.

haftenbed, Schlacht bei - 34.

- v. Hattorf, Hans, Rittmftr. 379 ff., 385.
- Georg Heinr., Rittmftr. 391, 614.

hawkesbury, Lord 5, 14.

Haxo, frangof. Ingenieur=(Beneral 591.

San, engl. General 443.

- 3. Hebemann, Leutn. 426, 470. Heiliger, A., Rittmftr, 19, 21.
- 3. Heimbruch, Kornet 253.
- G., Leutn. 195.
- S., Leutn. 470.
- **Rap.** 450.

|v. Heimburg, Rap. u. Brigabemajor | 577.

— Major 48.

Seine, Rap. 440, 444.

Heinemann, Rap. 656.

Seife, Aug., Kap. 18, 21, 193, 437, 452, 638, 639.

- A. W. Fähnr. 685.
- Christian, Rittmstr. 39, 154, 201, 204, 527, 634, 656, 657, 664, 668.
- Christoph, Rap. 50, 431, 432, 433, 680, 681.
- Georg, Rap. 484, 644.
- Georg Arnold, Kap. 324.
- Rap. (Artí.) 47, 98, 228, 231, 238, 246, 263, 282, 315, 639.
- Oberwundarzt 621.
- v. Helberitt, Rap. 253.

Belgoland 117, 121, 210, 211.

v. d. Hellen, Rittmftr. 186.

Hemmelmann, Leutn. 253.

Bering, Dr. 250, 261.

Herrafti, span. (Beneral 266.

Beffe, Leutn. 400, 401, 448, 685.

v. Heugel, Leutn. (Kav.) 381, 382.
— Leutn. (Inf.) 431, 433.

Heymann, Husar 526.

Sill, engl. General 202, 262, 334 ff., 343 ff., 363, 395 ff., 408 ff., 437 ff.,

451, 563, 587, 612 ff.

- v. Sinüber, General-Major 18, 20, 26, 49, 134, 414, 449, 454, 467, 468, 469, 470, 471, 552, 553, 638, 639.
- Leutn. 119.
- v. Hodenberg, Rittm. 386, 438, 439, 453.
- Leutn. und Abj. 119.

Friedr., Lentin. 253.

entin. 253.

rporal 450.

Kap. 491.

Rap. 253, 353, 644.

"Kap. 433.

r feldzing 533 ff.

mann, Kap. 365, 503, 505, 517, 523, 527, 531, 534, 540, 605, 620, 644.

Lentin. 365.

nftebt, General-Major 49, 105, 128, 134, 480, 485, 491, 493, 494.

d, engl. Admiral 192.

e, Untergang des — 118. Hope, engl. General 155 ff., 213, 449 ff., 465 ff., 468.

ugoumont, Schloß 583, 586, 587ff. Howorth, engl. Artl.-General 254. v. Hugo, Oberfilt. 50.

— Rittmftr. 99, 183, 524, 525, 527.

— Leutn. 407, 684. Hüffemann, Kap. 19, 101, 448, 471, v. Humbold, Leutn. 527. Hüniden, Leutn. 354, 416. Hurgig, Major 639. Hutchinson, Lord, engl. Gesandter 77.

# 3.

Jacobi, Baron, preuß. Gesandter 13.

— hannov. Leutn., später hannov. Kriegsminister 551, 581, 605.
Jacquinot, französ. General 594 ff.
Janssen, Rittmstr. 107, 183, 515, 526, 615, 644.
Jasper, Kap. 540.
v. Jeinsen, Leutn. 644.

Benifch, Leutn. 37. Berome, Ronig von Weftfalen 119, 574 ff. v. Ilten, Leutn. 438. Joao be Macao, Gefecht bei - 291. 3obin, Leutn. 470, 621. Johann von Brafilien, Regent v. Bortugal 126, 128. Johanns, Oberpostmeifter 19. v. Joncquières, Oberfilt. 43, 48, 390, 391, 567, 609, 628, 637, 639, 366. eph, König v. Spanien 130, 151, 192ff., 227ff., 351, 363ff., 418ff., 127, 490. urban, franzof. Marichall 236, 364, 127. Irland, Berlegung nach - 36. Ischia, Unternehmung gegen — 135. Menbart, Leutn. 119.

# **R.** Karl IV., König von Spanien 149 ff.

Junot, frangof. Marichall 126, 150,

v. Iffendorff, Rittmftr. 331.

153, 154, 289,

Kaftorff, Sufar, 389.

Rellermann, franzöf. Marschall 575.
Rempt, engl. General 564, 573, 588ss.
v. Rerssenbruch, Rittmstr. 183, 610, 624, 644.
Ressler, Rap. 430, 621.
Riel, Frieden von — 539.
Rielmansegge, Friedrich, Graf, hannov. Oberst 510, 515, 563, 574, 575, 604, 616, 625, 627.
— Ernst, Graf, Rittmstr. 19.
Rings German Regiment 21, 27.
Rjöge, Landung bei — 96, 97.

Rioge, Gefecht bei - 105 ff. Rlein v. Rleinenberg, frangof. Rap. 616. Rleift v. Rollendorff, Graf, preuß. General 561, 562, v. Klend, Leutnant 448. v. Rlende, Rap. (hannov. Oberfilt.) 501, 604, 605, 673. Rlingföhr, Oberst 49, 449, 639. - Leutnant 470, 623, 681, 685. v. d. Anefebed, Rittmftr. 504. Roc, Rittmftr. 219, 410. Roefter, Leutn. 504. Röhler, Leutn. 253, 471. Rohlstedt, Kornet 392. Rohrs, Wachtmftr. 459. Rolle, Rorporal 484, Königsstandarte der Ravallerie 58. Ropenhagen, Belagerung von — 91ff. Ropetty, Leutn. 119. Rornette ber Drag.=Regtr. 58, 59. — der Schwadronen 59. Kerschann, Leutn. 470. Rrauchenberg, Rittmftr. 299, 502, 505. — Major, 19, 93, 244, 268, 270, 273, 274, 280, 294, 368, 369, 610, 637. Rriegsbenkmunze, bronzene 639, 683, Rriegsgerichte 67. v. Rronenfeldt, Major 495. Ructuck, Rap. 78. Ruhlmann, Leutn. 614, 643. — Rap. 29, 47, 510, 518, 522, **549**, **562**, **565**, **567**, **575**, **576**, **577**, **580**, **588**, **601**, **602**, **612**, 613, 614, 632, 637. Ruhls, Leutn. 391, 392.

Runge, Leutn. 621.

Rüper, Major, 99, 509, 517, 522, 524, 530. Rüfter, Leutn. 508, 684.

#### L.

La Save Sainte, Pachthof 63, 580, 581, 583, 584, 586, 588 ff., 596, 597, 598, 599, 602 ff., 616 ff., 642. Lallemand, frangöf. General 512 ff. Lambert, engl. General 564, 607 ff. La Nava, Gefecht bei — 348, 349. Langon, Besetzung von — 458. Langrehr, Major 63, 232, 281, 399, 432. — **R**ap. 375. Langwerth v. Simmern, Gen.-Maj. 29, 34, 49, 68, 71, 114, 146, 155, 229, 230, 232, 236, 237, 238, 242, 244, 248, 251, 252, 254, 639. La Pena, span. General 306 ff. Lapisse, französ. General 226 ff. Lardizabal, span. General 307. Laroche v. Starkenfels, Kap. 353, 354, 400, 401, 639. La Serna, siehe Garzia Hernandez. v. Lasperg, Oberftlt. 49. Las Rosas, Überfall von — 390 ff. Latour = Maubourg, frang. General 240, 320. Laval, franzöf. General 308. Lebrun, frangöf. Marichall 496. Lefebvre=Desnoëttes, franzof. General 182, 594 ff. Le Fort, Fähnr. 527. Legion, frangöfisch = hannoversche 17, 172, 294.

— ruffijchedeutsche 509 ff.

Leiria, Gefecht bei — 281. Leith, engl. General 372, 440ff., 444. v. Lenthe, Rabinetsminister 5, 7, 14. — Rittmftr. 391, 407. Leonhardt, Leutn. 365. Leonhart, Leutn. 685. — Oberstlt. 48, 324, 639. Lepic, französ. General 297. Leschen, Rap. 656. - Leutn. 644. Leue, Rap. 644. v. Levetow, Leutn. 614, 643. Ligny, Schlacht bei - 559, 572, 578. v. Lütow, preuß. Major 517 ff. Lindam, Leutn. 621. v. Linfingen, General 28, 39, 48, 81, 84, 98, 105, 106, 108, 122, 213, 553, 567. - Aug. Seinr., Oberfilt. 48, 498, 499. — Ernft, Oberftlt. 161, 180, 183, 678. Wilh., Oberstlt. 49, 567, 622, 638. Rap. 470. -- Major 281. Rittmftr. 244. Elerena, Gefecht bei — 360. Lobau, Graf von (Mouton) 594 ff. Lodders, Kap. 232, 399. Loison, franz. General 234. Long, engl. (Seneral 330, 334, 395 ff. Lopez, span. Oberft 159. v. Lösecke, Oberfilt. 49, 119. Los Santos, Gefecht bei — 330. Louis XVIII., König von Frankreich 557 ff., 568, 579, 652, 653. Löw v. Steinfurt, Generalmajor 50, 231, 237, 242, 244, 245, 414, 553, 639.

Lowe, Sir Hubjon 133. Lüchow, Kap. 356, 357. v. Lüden, Fähnr. 644. Ludlow, engl. General 98. Ludowig, Major 47. v. Ludowig, Leutn. 504. Ludwig, König von Holland 213 Lueder, Rap. 482. — Major 61. Lunéville, Frieden von - 4. Luttermann, Major 638, 664. — Prem.=Leutn. 51, 683. Lyon, engl. General 504, 517 541. M. Macbean, Leutn. 451.

St. Macaire (Sübfrankreich), Beiegu von — 458. Macdonald, Leutn. 538. Maceira=Bucht 148, 153, 154. Mac Glashan, Kap. 509. Macfarlane, engl. General 97, 184 135, 493 ff. Madenzie, engl. General 229%. Madrid, Einzug in — 392. Magius, Kap. 118. Majalahonda, Gefecht bei -- 3: Maimburg, Kap. 431. Maitland, engl. General 143, 8- $562\,\mathrm{ff}$ . Malta 3, 127. de Marbot, frangöf. Offizier 2 297, 300. Marburg, Leutn. 119. Marcognet, französ. General im v. Marenholz, Leutn. 616, 647 Santa Maria, Wegnahme -

Sperrforts bei — 492.

Maria Karolina, Königin v. Sizilien Meyer, Leutn. (5. Lin. Btl.) 471. 127, 479.

Maria Luife, Rönigin von Spanien 149 ff.

Marmont, franzoj. Marichall 299, 323, 351 ff., 355, 358 ff.

v. Marichald, Rittmftr. 39, 381.

- Rap. 606, 621, 623, 642, 644. Martello-Türme 28, 29.

Martin, engl. Kontre-Admiral 134, 139, 509.

Martin, Oberfilt. 48, 193, 502, 517, 523, 525, 529, 534.

St. Martin de Trebejo, Uberfall bei **—** 334.

Mafféna, französ. Marschall 266 ff., 286 ff., 290 ff.

v. Maffow, Rornet 407.

Matilla, Gefecht bei — 411.

Maubourguet, Gefecht bei v. Mauderode, Leutn. 20.

Man, engl. Oberfilt. 379, 380.

v. Mandell, Oberfilt. 47, 407, 628.

Medellin, Gefecht bei — 226.

Meier, Ernft, Leutn. 684.

Meinede, Rap. 47, 51, 328, 567. Meifter, Rittmftr. 219, 220, 330.

Merida, Gefecht bei — 361.

Mertrem, Erfundungsgefecht bei 499.

Mermet, frangof. General 232.

v. Mervede, Leutn. 448, 470. Meß, Leben in der — 68.

Meffina, Murats Landung bei 139 ff.

Mener, Sufar 296.

— Rap. 451, 604.

— Leutn. (1. Lin.=Btl.) 399.

- Leutn. (2. Lin.=Btl.) 470.

— Rittmftr. 99, 107, 173, 179, 190, 198, 655, 685.

- Oberfilt. 299, 567, 610, 644.

— Wachtmitr. 296.

Mielmann, Prem.=Leutn. 318, 435, 444.

Milezynski, frangof. General 526. Milhaud, frangof. General 580 ff. San Millan, Gefecht bei — 421.

Miffeffy, frangof. Admiral 496.

Mitchell, engl. Oberft 563, 607.

Möller, Sefretär des diplom. Korps zu London 15.

Mondego, Ubergang über den — 280.

Mondego=Bai 147, 152. Montaudran, Gefecht bei — 462 ff. Montbrun, frangof. General 277,

336 ff. Mont St. Jean, Stellung bei

560, 578 ff.

Moore, engl. General 125, 134, 144, 145 ff.

v. Moreau, Fähnr. 616.

Morisco, Gefecht bei — 366.

Morla, ipan. General 161.

Mortier, franzof. Marichall, 6, 10, 15, 77, 78, 157, 302.

v. Müller, Major (1. Suf.) 291, 369. - Major (2. Suf.) 219, 220.

Müller, Rav. 471.

Major 299, 503, 505, 507, 638, 639.

- Oberfilt. 50.

- Fähnr. 119.

Münfter, Graf 76, 210, 211, 212, 551, 670, 672, 677, 679.

Dänter, Rap. 106, 491.

San Munoz, Gefecht bei - 411.

Murat, König von Neupel 130, n. Empteba, Chr. S., Jahn 133, 136, 138 ff., 150, 479 ff., 623, 685. 490 ff., — L. Mb., Jahns. 622, 6 Murray, engl. General 112, 193, — Eberfi, 18, 26, 34, 36, 419, 481 ff. — 119, 430, 431, 432, 44 Mufit 67. — 567, 569, 574, 579, 58

#### R.

Ragel, hannov. Lentn. 680. Rapoleon I. 31 ff. la Rava, Gejecht bei — 348, 349. Ravalmoral, Gefecht bei — 257. Reapel, Unternehmung gegen — 134, 135. Rebel, Hufar 334. Relion, Admiral 29, 32. Rervi, Gefecht bei — 493. Ren, franzoj. Marical 156 ff., 267 ff., 559 ff., 594 ff. Riederlande, Offupationsarmee in den — 545 ff. Niemann, Major 48. Nive, Abergang über die -- 451. Rivelle, libergang über die -- 449. Rölting, Rap. 471. Northumberland, Schiffbruch des 80.

#### D.

Ccanna, Schlacht bei – 260. Cchienwerder, Gesechte auf dem — 505, 507. Cehlters, Leutn. 188, 527, 685. v. Cffen, Leutn. 253. Cffency, W., Oberstleutn. 18, 49, 343, 639. Cffupationsarmee in den Niederlanden 545 ff. Clwos, Gesecht bei – 404. Clvermann, Qusar, 350.

623, 655. - 2 Mar. 622. ( – Eberû, 18, 26, 34, 36, 119, 430, 431, 432, 44 567, 5**69**, 57**4,** 57**9**, **5**8 588, 5**97, 600, 604, 60 609, 611, 615, 616, 61** 623, 624**, 625, 626, 62** 641. 644. 682 Cporto 226, 229, 232 7, 2 Oranien, Brim von - 562 Orbal, Gefecht im Bag von -Enhes, Gesecht bei — 454, Coma, Gefecht bei — 421. Often, holland. General 214. Otway, engl. Oberft 180. Ludinot, franzoj. **Marid**ali ( Orholm, banifcher General 1

# ₽.

Pack, engl. General 372, 42 564, 573, 588 ff. Paget, engl. General 155. 401. Palafor, ivan. General 156 Paris, franzöl. General 434 — Vormarich auf — 650 Partouneaux, frangoj. Gener Payne, engl. General 237. Becheur, franzöf. General 51: v. Penmann, banifcher Gener teibiger von Rovenhagen 112, 122. Bermanenter Rang für Offigi 403. Péronne, Erstürmung von -Perponder, Graf, niederl

563, **572.** 

Beters, Rittmftr. 39, 614, 643. Betersborff v., Major 253, 470, **6**16, 638. Bhibbs, Leutn. 407. Pfanntuche, Prem.=Leuin. 686. Philippon, frangof. General 357. Bicton, engl. General 215, 356 ff., 459, 564 ff. Bietro Regro (Calabrien), Unter= nehmung gegen — 491. Pinhancos, Gefeckt bei — 292. v. Birch, preußischer General 558, 580 ff. Biré, framöf. General 594 ff. Bitt, Minister 3, 31, 76. **Blänkern**, das — 60, 61. du Plat, Generalmajor 50, 84, 98, 101, 128. - Oberfett. 49, 550, 563, 567, 586, 588, 607, 611, 612, 613, 624, 644, 682. Blate, Rap. 19, 50, 65, 416. v. Plessen. Major 48, 107. Pombal, Gefecht bei — 291. Ponfonby, engl. General 310, 313, 391, 420, 565 ff. Bonza, Wegnahme ber Jufel — 491, **495**, 549. Popham, engl. Abmiral 112, 122. Bortland, engl. Minister 77. Bertugal 126, 128, 149 ff. Post, Dragoner 380. Boten, August, Ritimstr. 392.

— Carl, Kap. 492, 493, 494.

- Carl, Leutn. 508.

— Conrad, Leutn. 462, 463.

— Ernft, Rittmftr. 19, 249, 253, 289, 336, 337, 339, 460, 462, 463, 639, 666.

Potsbamer Abtommen (vom 3. Rov. 1805) 75.
Preßburg, Frieden von — 35.
Preußner, Prem.-Leutn. 414.
Pringle, Kap. 50, 416.
Prifengelder 122.
Procida, Wegnahme von — 135.
Prott, Kap. 29, 47, 51, 69, 99, 561,
Pyrenden, Schlacht in den — 437.

### D.

Quade, Leutn. 400, 401. Quatrebras, Schlacht bei — 559, 572 ff. Quinto de Gremezia, Gefecht bei — 331. Quiot, französ. General 603 ff.

#### R.

Rangabzeichen 66. Rationen 70. Rautenberg, Kap. (5. Lin.=Btl.) 470. — Rap. (Beteran. Btl.) 360, 365, 448, 470, 655, 656, 668, 680, 681. Rechtspflege 67. v. Reden, Oberst 38, 48, 59, 105, 106, 146. Reh, Major 567, 638. Rehwinkel, Rap. 54. Reille, franzos. General 424, 592 ff. v. Reinbold, Oberstlt. 49. - Leutn. 120. v. Reipenstein, Major 380, 386, 438, 614, 615, 637. Retiro von Madrid 393, 394, 409,

410. v. Rettberg, Kap. (Infant.) 63, 470. — Kap. (Artl.) 228, 231, 238, 246, 254, 262, 277, 282, 315, 356, 361, 549, 563, 565, 639, 681.

Reuß, Bring, Major 430. Rey, frangos. General 435 ff., 445. Regnier, franzof. Maridall 277, 292 ff: Ribeira, Gefecht bei — 395. Richmond, Ball bei ber Herzogin von **— 570, 571.** Ribge, engl. Major 336 ff. Rieftugel, Leutn. 450, 621, 685. Rio Mayor, Gefecht bei — 289. Ritter, Rav. 119. v. Robertson, Major 399, 567, 638. — Kahnr. 605, 621, 642, 644. v. Roben, Leutn. 504. Robewald, Oberstlt. 48, 329. Roestilbe, Gefecht bei - 99. Romana, Marquis de la —, span. Gen. 145, 148, 155, 288. Las Rosas, Aberfall von — 390 ff. v. Rössing, Rap. 440, 444, 470. Roklyn, Lord 81, 86, 98, 101, 114, **123, 217.** Rothard, Leutn. 470. Röttiger, Oberftlt. 38, 47, 98. Rougemont, Rap. 616. Rouffeau, franz. General 311. Ruborf, Leutn. 107. Rudorff, Rap. 19. Rueda, Gefecht bei — 367. Ruffin, franzöf. General 242, 308, 311. Rügen, Insel 83 ff. Rumann, Fähnr. 120. Rummel, Brem .= Leutn. 549. Huperti, Rap. (Inf.) 263. — Rap. (Artl.) 47. Rypke, Leutn. 375.

՛❷.

v. Saffe, Aug., Kap. 253, 503, 509, 631, 644.

v. Saffe, Will., Rap. 263, 399. Sahagun, Gefecht bei — 172. Salamanca, Schlacht bei — 351 370 ff. - Gefecht bei - 365. Salisbury, Untergang bes - 118 119. be Salve, Brigabe-Major 21, 416. Sandez, portug. Freischärler 296 fl. 333. Sander, Rap. 623. San Millan, Gefecht bei — 421. San Munoz, Gefecht bei — 411. San Sebastian, Belagerung von -435 ff., 439 ff., 447. Santa Croce, Wegnahme eines Spenforts bei — 492. Santa Maria, Wegnahme eine Sperrforts bei — 492. Sattler, Leutn. 616. Saumarez, engl. Abmiral 148. v. Schabe, Rap. 531. Schädtler, Leutn. 492, 494. Schäfer, Kap. 504. Schäffer, Leutn. 407. Scharfschützen 63. Scharnhorst, Kap. 118, 119, 374, 399. — Kähnr. 685, 686. v. Scharnhorft, Prem.=Leutn. 409. Schaumann, Rittmftr. 268, 281 462, 463. — Kap. 503, 505, 506, 510, 609 620, 642, 644. v. Schauroth, Leutn. 399, 470.

Schläger, Leutn. 400, 401, 621. v. Schlütter, Fähnr. 685. — Leutn. 118, 123.

— Oberfilt. 49.

Schrader, Hufar 525.

Schröder, Sufar 268.

v. Schröder, Oberfilt. 493, 567, 616, 644.

Schuck, Leutn. u. Abjut. 623, 644.

Schübbefopf, Schuhmacher 20.

Schulenburg-Rehnert, Graf, preuß. General 76.

p. Schulte, General 48.

Schult, Sergeant 493.

Schulge, Rittmftr. 271, 331, 345, 346.

v. Schulzen, Prem.-Leutn. 354, 631, 632, 644.

Schweißer, Kap. 47, 52, 99, 567, 681.

Scylla, Unternehmung gegen — 136.

Sebaftiani, frangof. General 240, 265.

Seeger, Rittmftr. 459.

Seelforge 66.

Seheftedt, Gefecht von - 535 ff.

la Serna, fiehe Garzia Hernandez.

Seftri, Gefecht bei — 493.

Sevilla 264.

Sevilla, Gefecht bei - 410.

Sherbroofe, engl. General 237 ff.

v. Sichart, Major 639.

- Leutn. 7, 385, 684, 686.

Sidney Smith, engl. Admiral 129.

Simancas, Gefecht bei - 408.

Sigilien 39, 125 ff., 479 ff.

Sterrett, engl. General 499.

Smallbridge, Untergang des — 194, 195, 204.

Smith, Fähnr. 621.

Snodgraß, engl. Major 442.

Sobral, Gefecht bei — 281.

v. Soden, Major 50.

Somerfet, engl. General 565 ff.

Songeon, frangof. Oberft 444.

Souham, frangof. General 402, 404.

Soult, Herzog v. Dalmatien, franzöf. Marschall 156 ff., 226 ff., 347, 351 ff., 358 ff., 418, 437 ff., 446 ff., 592 ff.

Spanien 149 ff.

Spedmann, Prem .- Leutn. 539, 575.

Spencer, engl. General 97, 125, 128, 292.

Spilder, Fähnr. 118.

v. Spörden, hannov. Major 603.

Standarten der Drag.=Regtr. 58, 59. Standing Orders für die Ravallerie

41, 58, 59, 60.

Stanhope, engl. Vize-Abmiral 122.

Steen Bille, banischer Abmiral 91.

v. Steffens, ban. Prem.-Leutn. 110. St. Esprit (St. Etienne) Gefecht bei — 467.

Stewart, engl. Ravallerie = General 160 ff.

- engl. Major 491.

St. Martin de Trebejo, Überfall bei — 334.

v. Stolgenberg, Rittmftr. 30, 108, 122, 124, 147, 213 ff., 329, 330, 331, 335, 349, 396, 566.

Strachan, engl. Abmiral 213.

Stralsund, Berteidigung von 77, 78, 81, 84, 86.

v. Streeruwig, Rittmftr. 289.

v. Strider, ban. Oberft 92, 115.

Stuart, engl. General auf Sizilien 132, 134, 135, 136, 139, 140, 143.

Sturla, Gefecht bei — 493.

Subervie, frangof. General 594 ff.

Suchet. frangof. Maricall 351, 364, 418, **446**年, **4**77年 Sulingen, Lonvention von - 6, 14, Sglviera, fpan. General 280. Sunuber, A., Rap. 98, 105, 106, **510**, 518, 523, 526, 529, 549, 563, 565, 567, 588, 608, **612**, **6**13, **6**27, 6**3**2, 637. - F., Rap. 19, 315, 318, 341, 352, 354, 356, 371, **372, 4**14, **424, 426, 437, 439, 454, 455, 457**, **46**1, 639.

# T.

Talavera, Schlack bei — 51, 137, **25**6, **241** ft. Talbot, engl. Oberk 231. Tallegrand, frangof. Minifter 5. **Tappe, Gentr. 381, 382.** Tarbes. Gefecht bei — 459. Tarifa, Gefecht bei — 410. Tarragona, Rämpfe um — 485 ff. de Tessier, Rap. 118. v. Tettenborn, ruff. General 501 ff. Thalmann, Major 50, 639. Thiele. Leutn. 321, 324, 356, 357, 358, 363. Thielen, Leutn. 135, 136, 430. Thielmann, Frhr. v., preuß. General 558 ff., 650. Thomières, frangof. General 370 ff. Thouvenot, franzöf. General 450, 455, 465 ff., 542. v. Thünimel, Leutn. 361. Tieling, Rav. 98, 238. Tietar=Kluß, Gefecht am — 240. Tilee, Rap. 644.

Timmann, Leutn. u. Mbj. 601. v. Töbing, Oberfilt. 47, 500. Toloja, Erstürmung von - 400%. Toll, Baron v., ichwed. General 83. Torre Meria, Gefecht bei - 948. Torrijos, Gefecht bei -Tornes Rebucs 51, 154, 200, 203 264, 282, 284 ff., **30**0, **30**4. Toulouse, 447, 454. - Soladi bei - 461 ff. -- Cinna is -- 464. Traditionsverleihung burch **Aci**fer **Billietha II.** 25, 67, 812, 516, 530, 635, 687 ff. Trent. mal. Oberft 220, 279, 281 Treauel. Gefecht bei — 281. Tiderning, bin. Maise 98. 94. Tullansere. Danneit in -- 90 fi.

Ħ. v. Ulmenstein, Oberftlt. 49. Unabhängige Garnison = Rompagnie 65, 416. Unger, Prem.=Leutn. 51, 52, 243, 318, 567. Unterstützungsfonds 678. Urugne, Gefecht bei — 449. Usagre, Gefechte bei — 360, 395. v. Uslar-Gleichen, Rittm. 380, 381, 382, 391, 639. — Major 49. — Fähnr. 685. Urbridge, Lord, engl. General 565 ff.

### 23.

Valentini, Major 48. Balmy, Herzog von —, siehe Reller mann. Tilfit, Frieden von — 79, 88, 126, 149. | Bandamme, frangof. General 506 f. Banbeleur, engl. General 566 ff. Baterländisches Museum in Hannover 636. v. Regelack, ichmed. General 510 ff.

v. Begefack, schwed. General 510 ff. Bellahn, Gefecht bei — 514.

v. Beltheim, Gen.-Major 38, 43, 44, 48.

Benegas, span. General 239. Benta del Pozo, Gesecht bei — 404 ff. Beteranenbataillon 65, 416, 417, 549. Bic de Bigorre, Gesecht bei — 459. Victor, französ. Marschall 156 ff., 226 ff., 304 ff.

Bieur, französ. Genieleutn. 618. Billa Alba, Gesecht bei — 395. Billafranca, Gesecht bei — 429, 430.

Billalpando, Gefecht bei — 174. Billa Nueva, Gefecht bei — 410. Billatte, franzöß. General 242, 420. Billefranche, Gefecht bei — 463. Bimiero, Schlacht bei — 147, 152. v. Binde, hannov. Oberst 564, 586 ff. Bivian, engl. Oberst 453, 460, 566 ff., 579, 586, 591 ff., 651.

Bittoria, Schlacht bei — 413, 422 ff. Blissingen, Bombardement von — 215, 216, 217, 218.

v. Voigt, Kap. 616, 644. Bolger, Rap. 481.

— Major 48.

v. Boß, Rittmftr. 303, 306, 311. — Leutn. 380.

#### 203.

v. Wackerhagen, Kap. 471. Wahrendorff, Leutn. 430, 448. Walcheren, Expedition nach — 125, 137, 207, 208 ff., 259.

Wallmoden-Gimborn, Graf, der Altere 6, 10, 11, 14, 504. - ber Jüngere 10, 56, 500, 504 ff., 534 ff., 553. Walther, Leutn. u. Adjutant 621, 623, 685. Waterloo, Schlacht bei — 580 ff. Waterloo-Medaille 636. Waterloofaule in Sannover 646, 647. Wattenberg, Leutn. 118. Webefind, Rap. 47, 51, 328, 357, 567. Webemener, Leutn. 119. Welleslen (fpäter Wellington) 98 ff. Wellington, Herzog von — 251 ff. v. Wendstern, Kav. 118. v. d. Wenfe, Rittmftr. 303, 306. Werbebrief 21 ff. Werdereffsty, ruff. General 34. Werlé, französ. General 322. v. Werfebe, Rap. 253. Weftermann, Wachtmftr. 289, 460. v. Wefternhagen, Rap. 616, 644. v. Wenhe, Rav. 116. Wheatley, engl. Oberft 310, 314. Whitney, Leutn. 324. Whittingham, engl. General 307 ff., 481. Whitworth, Lord 5. Wichmann, Leutn. 470. Wiebold, Leutn. 410. Wiegmann, Kap. 613, 631, 644. Wiering, Rittmftr. 329, 330, 331. - Rap. (Artl.) 104, 502, 505, 508, 510, 517, 526, 527, 529, 531, 534, 536, 539, 541, 683. Wilding, Ernft, Leutn. 470.

Wilhelm II., Deutscher Raifer 25, 384,

543, 620, 687, 689, 690, 691,

692, 693, 694, 696, 697, 698.

718 Regifter.

Bilhelm IV., Ronig von England Bohler, Set. Leutn. 502, 523, 526, 679.

Bilhelm, Bring von Oranien 550 ff. Wilhelmsburg bei Samburg, Rampfe auf — 505.

Willen, Rap. 195.

Wilfon, Sir Robert 229, 434.

Bindler, Fahnr. 685.

- Leutn. 399.

v. Windheim, Leutn. 503, 508. Winfen, Gefecht bei - 532.

p. d. Wifch, Rittmftr. 289, 369, 394.

v. Biffel, Oberftlt. (1. Suf. = Regt.) 360, 395, 415, 567, 637, 666.

- Oberfilt. (3. Lin. Batl.) 50, 567, 613, 638.

v. Witte, Leutn. (2. Suf.) 566.

— Leutn. (5. Lin.≥Btl.) 450, 621.

- Kähnr. 354.

Witwenpenfion 672.

v. Wigendorff, Rittmftr. 386, 391.

v. Wigleben, Rap. 105.

539.

Wollrabe, Leutn. 430, 470, 471. 2Bood, engl. Dberft 562.

Bundengelber 637, 672.

v. Wurmb, Rap. 617, 621, 642, 644.

- Major 63, 231, 247, 263, 278, 400, 401, 639.

Wynefen, Chr., Rap. 366, 424, 431, 432, 440, 441, 442, 443, 467, 471, 603.

— Ernft R. S., Kap. 399.

— N., Rap. 366, 424, 451, 471.

Bahlmeifter 66.

Banas, fpan. General 307 ff.

v. Berffen, Rap. 253.

v. Biegefar, Major 639.

v. Ziethen, preuß. General 558, 653. 3naim, Waffenftillftand von - 258. Bollenfpieter, Gefecht bei - 506.



Übersichtskarte von Grossbritannien und Irland.

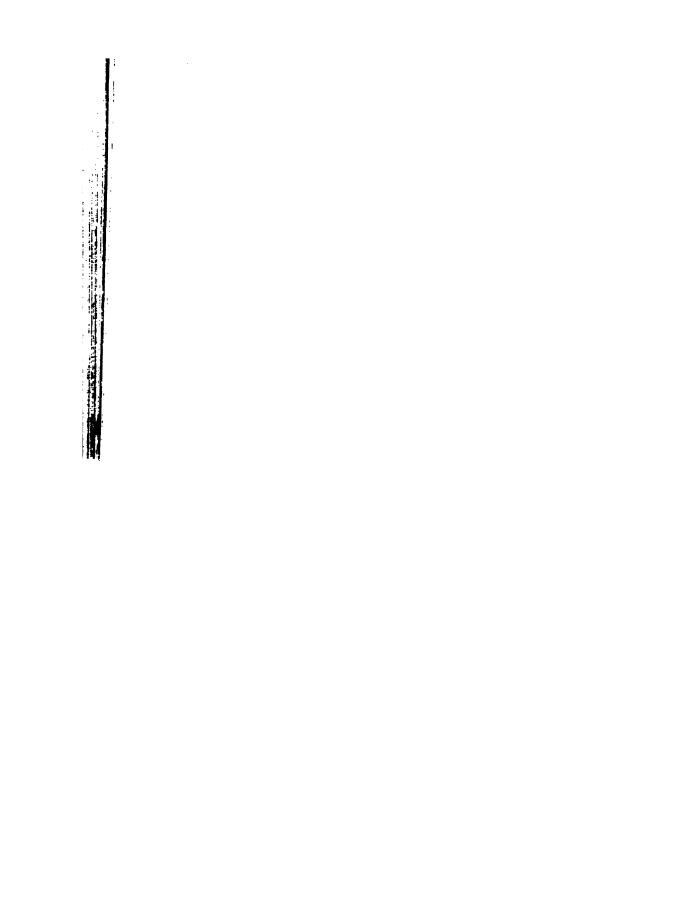

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

**679**.

Wilhelm, Bring von Dranien 550 ff. Bilhelmsburg bei Hamburg, Rampfe auf — 505.

Wilten, Rap. 195.

Wilson, Sir Robert 229, 434.

Windler, Fahnt. 685.

- Leuin. 399.

v. Windheim, Leutn. 503, 508. Winsen, Gefecht bei — 532.

v. b. Wisch, Rittmftr. 289, 369, 394.

v. Biffel, Oberfilt. (1. Suf.=Regt.) 360, 395, 415, 567, 637, 666.

— Oberstlt. (3. Lin.=Batl.) 50, 567, 613, 638.

v. Witte, Leutn. (2. Suf.) 566.

- Leutn. (5. Lin.=Btl.) 450, 621.

— Kahnr. 354.

Witwenpension 672.

v. Wigenborff, Rittmftr. 386, 391.

v. Wigleben, Rap. 105.

Wilhelm IV., Ronig von England Bobler, Set-Leutn. 502, 523, 526, **539.** 

> Boltrabe, Leutn. 430, 470, 471. Bood, engl. Oberft 562.

Bundengelber 637, 672.

v. Burmb, Kap. 617, 621, 642, 644.

— Majer 63, 231, 247, 263, 278, 400, 401, 639.

**Byneien, Chr., Rap. 366, 424,** 431, 432, 440, 441, 442, 443, 467, **471, 603.** 

— Ernft A. H., Rap. 399.

— F., Rap. 366, 424, 451, 471.

Zahlmeister 66.

Zayas, fpan. General 307 ff.

v. Zerssen, Rap. 253.

v. Ziegefar, Major 639.

v. Ziethen, preuß. General 558, 653 Znaim, Baffenstillstand von - 258.

Bollenipieker, Gefecht bei - 506.





| · |   |  |
|---|---|--|
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |







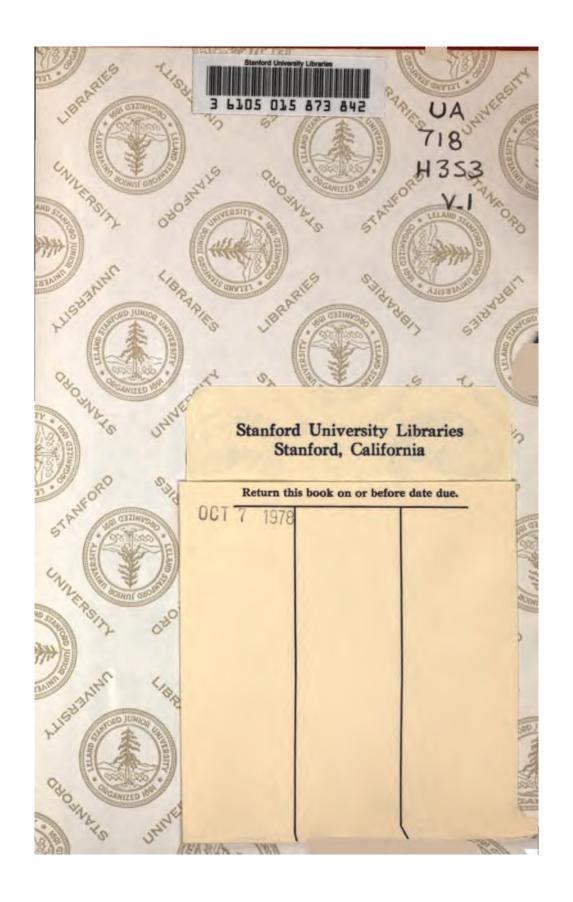

